

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

ASSISTANT PROFESSOR OF HISTORY

• • · • ••• 





unb

# historische Fragmente

aus

dem Leben des Königs von Preußen

# Friedrich Wilhelm III.

#### Gesammelt

nach eigenen Beobachtungen und felbft gemachten Erfahrungen

und herausgegeben

pon

· L. .... H. fr. Enlert,

der Philosophie und Theologie Doctor, evangelischem Bischofe, Königlichem hofprediger ju Potsdam, Domherrn ju Brandenburg, Ritter des rothen Adler-Ordens erfter Rlaffe mit Briffanten und des Civil-Berdienft-Ordens der Baierschen Krone, Ehrenbürger zu Potsdam und hamm.

Dritter Theil.

Erfte Abtheilung.

Magdeburg, 1846.

Berlag ber Beinrichshofen'schen Buchhandlung.

Ger 4350.3.

JANY, ROLC LIFE NURARY

The profession of a consequence of the profession of the professio

-

3/1/1/3

# Dorrede.

den Hochseligen König von Preußen, Friedrich Wilhelm III. erfolgt hierbei des Buches IIIter und letzter Theil, dieser, wie der zweite, in zwei Abtheilungen. Er enthält folgende Abschnitte: 1) Die moralische Restauration der Armee, 2) die Liturgie und Agende, 3) die kirchliche Union, 4) des Königs zweite Bermählung, 5) Seine Neigung zum Theater, 6) einzelne Charakterzüge, und 7) einen Rückblick, und Bas ich also selbst gesehen und gehört, was ich in der Nähe beobachtet und erfahren habe, wird hier als historische Thatsache schlicht und ein= sach, wie es geschehen, im Zusammenhange erzählt. Bie überhaupt, so bewege ich mich besonders zuver= sichtlich und sicher in der Mittheilung der Geschichte der Einführung der Liturgie, Agende und Union, weil der König in dieser kirchlichen Angelegenheit mich als

Sein Werkzeug viele Jahre bis an Sein Ende un= mittelbar gebraucht hat. Mit Lust und gesammelter Kraft arbeitete ich in dieser mir wohlbekannten Sphäre, weil das meiste darin Vorkommende meiner eigenen Ueberzeugung gemäß war; ohne, wohl gar wider dieselbe, hätte ich's nicht gekonnt, auch nicht vermocht, und auf die Ehre, Sein Diener zu sein, lieber Ber= zicht geleistet. Bielleicht behielt Er aber nach Sei= ner Eigenthümlichkeit mich wegen meines häufigen Widerspruches bei, und Ihn in Seinem reinen Willen von Herzen ehrend, konnte ich nur da nachgeben; wo ich von anderen angesehenen Theologen, deren wissen= schaftliche und sittliche Bildung mir bekannt war, überstimmt wurde, so daß die ganze Liturgie und Agende keineswegs überall die Resultate meiner indi= viduellen Ueberzeugung enthält, noch weniger allein mein Werk ist. Db dieß gelobt oder getadelt wird, muß ich der Beurtheilung der Sachkundigen überlas= sen; der Wahrheit bin ich, auch da, wo ich geirrt und gefehlt haben sollte, dieß Zeugniß schuldig. Doch kenne ich diese Sache von ihrem ersten Anfange an in ihrer ganzen Construction und habe sie bis zu dieser Stunde im Auge behalten. Was ich, in's Einzelne gehend, darüber in diesem Theile gesagt habe, gehört der Kirchengeschichte unseres Jahrhunderts an,

und ist ein merkwürdiger Beitrag zur Charakteristik des Hochseligen Königs.

Der vollendete Hohe Herr war ein fester bibli= scher positiv gläubiger Christ. Die Offenbarung Alten und Neuen Testaments ehrte Er als die höchste entscheidende Autorität, welcher sich die subjective menschliche, oft irrende Bernunft unterwerfen muffe. Dieß war und blieb Sein Masstab, an welchem Er Mes maß, beurtheilte, wählte und verwarf. Reformation ehrte Er als ein gottliches Werk, durch welches die heilige Schrift und ihr normatives An= sehen in ihr altes Recht wiederum gebracht sei, und am Meisten sympathisirte Er mit Dr. Luther. Aber so fest und consequent Er in Seinem Glauben blieb, so billig, liberal und tolerant war Er dabei, und dem abgeschlossenen, festen Protestanten kam der all= umfassende König zu Hulfe. Alles Abschließende, Confessionelle, Richtende und Verdammende, war Ihm in der Seele zuwider; Er liebte überall das Heitere, Freie und Beite. — Er, zurücksehend in Sein eige= nes Leben, kannte wohl die verschiedenen mannigfachen Stufen ber Erkenntniß und bes Glaubens, auf welchen die dristliche Welt in ihren Individuen sich fort= schreitend bewegt, und Gesinnung galt Ihm mehr,

als Einsicht; diese könne und musse verschieden sein, wenn nur in jener die Menschen harmonirten. diesem Geiste der Association nahm und wollte Er die Union in der Kirche, und hatte ihre Gänge von dem untersten bis zum hochsten im Auge; die ver= schiedenen Stufen, welche zwar nach der Idee und ihrer Definition theoretisch voneinander getrennt sind, aber im wirklichen praktischen Leben doch ineinander laufen und so zusammenhängen, daß man nicht zur obersten gelangen kann, wenn man nicht die unterste betreten hat, vergaß Er nie. Er fand solche Union in der Natur der Sache, in der Natur der Menschen, in der Lehrart und Behandlungsweise Christi begrün= det; begründet im Beiste des Christenthums, welches überall von Milch = und starker Speise, von Kindern und Männern in Christo, vom Glauben und Schauen redet. Die Union ist aus derselben freien Seele ge= flossen, welche die Restauration der Armee auf der festen Basis der menschlichen Würde und Vaterlands= liebe gründete; die alle Städte in der Administration ihrer Güter für mündig und selbstständig erklärte; bie alle Bauern von dem Joche der Sklaverei be= freiete; die für jeden Rang, den obersten wie den untersten, den Orden des eisernen Kreuzes und der verklärten Luise stiftete. Durch die Union, welche mit

allen Staats-Institutionen genau zusammenhängt, hat Er die systematische Theologie, in deren Dogmen die Theologen nie einig waren, und nie einig sein werden, von der praktischen Religion getrennt, diese zur Sache des Herzens und Lebens gemacht, und in die Man= nigfaltigkeit das große zusammenhaltende Princip der Einheit gebracht. In ihr liegt der gesunde, leben8= volle Keim innerer wachsender Entwickelung und bes Fortschritts; sie ist eins der ersten und größten Werke Seines Geistes und Herzens; sie kann verkannt und angefeindet werden, wird aber, tief gewurzelt im Ge= muthe des evangelischen Volkes, so gewiß nicht wie= der untergehen, als der Mund ewiger Wahrheit ge= sagt hat: Es wird Eine Heerde und Ein Hirt werden. Das Größte und Beste, mas es im himmel und auf Erden, im sichtbaren und un= sichtbaren Reiche des Glaubens und der Tugend giebt, ist das Gebet und der Wunsch des Herrn: "Laß sie Alle Eines sein in mir und in dieser Gin= heit sie vollkommen werden."

Dieß war das hohe Ziel, was dem vollendeten Hohen Herrn vorschwebte, und auf den Weg dahin wollte Er durch die Union Sein Wolk bringen. Die heilige Schrift nennt gute Könige auch Hirten, und

wenn irgend Einer, so verdient Er diesen vielsagens den Namen. Ich darf es sagen, und sage es jest mit demuthigem, thränenvollen Dank: ich habe Ihn in driftlicher, kirchlicher Beziehung burch und durch gekannt; unzähligemal hat Er mit mir darüber ge= sprochen, und Sein Herz war voll havon. Darum enthält dieses Buch auch Nichts, als was ich von Ihm Gelbst aus Seinem Munde in vielen Jahren oft vollständig gehört, und was ich jedesmal, so viel mir möglich, worttreu in mein Tagebuch niederge= schrieben habe. Historische Wahrheit war allein dabei der mich leitende Grundsatz, und es ist in die Charakteristik des verewigten Herrn auch nicht Ein frem= der, Ihm nicht angehöriger Zug gekommen. Freilich sind Seine Ideen entwickelt; aber dieß gilt, weil Er in Terten gewöhnlich sprach, nur von der Ausführung, keineswegs aber ift eine Ausschmückung hinzugekom= men, sondern Alles einfach und ehrlich, wie Er selbst war, erzählt, und mit wirklichen, der Belt bekannten Thatsachen belegt. In der historisch = psychologischen Bahrheit war und blieb ich so strenge, daß ich von den vielen durch würdige Manner mir zugeschickten Erzählungen der Charakterzüge Friedrich Bil= helm's III. nie, was mir oft wehe that, Gebrauch machte, weil ich nun einmal Nichts aufnehmen wollte,

was ich nicht selbst erlebt hatte, oder von Anderen, die ich personlich kannte, und die mit dem Könige in unmittelbarer amtlicher Berührung standen, wie Bigleben und Albrecht, als wirkliches Factum genau kannte. Auch sollte mein Buch etwas Anderes sein, als eine Anekdoten = Sammlung, deren wir so viele haben. Aber wohl kann es sein, daß chronologische und synchronistische Irrthümer in meinen Erzählungen vorkommen; denn Manches habe ich auch aus der Crinnerung niedergeschrieben; in einem Alter von 77 Jahren wird das Gedächtniß untreu und oft vergist oder verwechselt man die nomina propria. Dieß aber wäre nur der Fall bei vorkommenden Nebenper= sonen, also bei dem Rahmen des Bildes, keineswegs jedoch beim Driginal, dem Könige selbst; hier ist Alles psphologisch und factisch gewiß, klar im Sonnenlichte des Tages; aufgeschrieben, sobald ich es gehört und erfahren. Allerdings nur Licht und gar kein, oder doch nur wenig Schatten. Dieser war allerdings auch da, denn der König war und blieb ein Mensch, und gewiß hat Er mannigfach gefehlt; Keiner fühlte das in Demuth tiefer, als Er selbst, und ich bin weit davon entfernt, Ihn zu apotheosiren. Wahr= lich, Keiner bedarf das weniger, als der Hochselige; schon in der Worrede zum Ersten Theil dieses Werkes

habe ich mich barüber erklärt, und ich wiederhole das daselbst Gesagte hier im letzten, und habe Nichts, als das einfache, wahre Wort, Ihn so dargestellt zu haben, wie Er einfach und schlicht war und ich Ihn in 30 Jahren gefunden habe.

Freilich ist das Manchem nicht recht und bequem, und die Absoluten wollten es anders. Sie tadeln es, den König und die Königinn Luise so populär, so gütig und liebevoll, so wohlwollend gegen alle Menschen, so herzlich und natürlich überall geschildert zu sehen; sie meinen, "eine solche Biederkeit sei nicht Königlich und schabe ber Majestät, die in ihrem Al= lerhöchsten Range zurückhaltend, gemessen und abfer= tigend sein müsse. Der Königliche Thron stehe so hoch, daß Alles dagegen niedrig erscheine; in solcher Submission musse die Nation erhalten werden, und man verrücke den wahren, heilsamen Standpunkt, wenn man dem nivellirenden Geiste der Zeit zu sehr nach= Keineswegs habe dieß der verewigte König gethan, vielmehr sei Er bekanntlich demselben entgegen gewesen. Freilich hatten v. Scharnhorst, v. Stein und v. Hardenberg, und dann auch, auf ihren Rath, der König, das gefährliche Princip von der Gleichheit der Menschen=Rechte gehabt und geübt; aber man

sehe, wohin das führe, und es wäre hohe Zeit, ein= zulenken. Solchem verderblichen Geiste thue diese Schrift Vorschub und schade mehr, als sie nütze."

Aus diesem Grunde sind Alle, die so benken, ge= sinnt sind und wollen, dem Berfasser derfelben, dem sie früher wohlwollten, abhold, und es drehen Manche, Männer und Frauen, die mich sonst schätzten und liebten, mir jest stolz und verächtlich den Rücken. Es thut mir wehe, gerade von Solchen, die mich des Buches wegen, welches doch Nichts als einfache Bahrheiten und historische Thatsachen enthält, um so lieber haben sollten, verkannt zu sehen. Doch so ist die Welt, die das Ihrige lieb hat; und ich bin alt und verlasse sie bald. Der gesunde und vorurtheil8= freie Sinn des Wolkes aber hat größtentheils die Schrift über den geliebten König von Seinem betagten Beichtvater gern gelesen, so daß kurz nacheinander vier starke Auflagen erfolgten; dieselbe Schrift, von einem Anderen als populäres Bolksbuch bearbeitet, hat bei Bürgern und Bauern vielen Eingang gefunden. Bom größeren Berke ist eine englische, hollandische und französische Uebersetzung erschienen. Die Urtheile über den König Friedrich Wilhelm III. sind durch mein Buch berichtigt; Biele haben Ihn jest erst, wie Er war, kennen gelernt, und wiffen, was Seine Unterthanen

an Ihm hatten, einen wahrhaften Bater, ber, viels fach geprüft, ein ebler Mensch und Christ war. Diese Ersahrung, welche mir sehr oft wiederholt bezeigt ist, erheitert meinen stillen Lebensabend, und ich freue mich in der Einsamkeit sogar, daß ich des unvergeßslichen Königs wegen, der mir unverdient so viel Gutes that, nun auch noch leiden muß, und blicke gläubiger und froher zum gestirnten Himmel auf. Uebrigens danke ich Gott, daß er mir in meinem hohen Alter noch Zeit und Kräfte schenkte, dieß Werk vollenden zu können, und er wolle es in der Absicht, in welcher es geschrieben, christliche Baterlandsliebe und treue Anhänglichkeit an des jest regierenden Königs Majestät und Sein hohes Haus zu beförzbern, ferner reichlich segnen.

Potsbam, ben 2. März, am Tage Luise, 1846.

Dr. Eplert.

# Inhalt und Plan.

# Erster Abschnitt.

#### Die moralische Reftauration ber Armee.

| Die mannette zummer im met an 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Beite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Die Preußische Armee im Jahre 1806                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| 3m Zeit Friedrich's des Großen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Der General von Wolfersborff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| Das Hamm'sche Regiment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5     |
| Das Aeußere und Innere beffelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 6   |
| Das Prügeln und ber Esel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | , 7   |
| Die angeworbenen Ausländer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 8   |
| Der König Friedrich Wilhelm I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 9   |
| Die strenge Strafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| Die Sklaven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| Die ökonomische Benugung ber Compagnie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| Die Grercier = Zeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| Bertraute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| Die Rachtwachen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _     |
| Die Deserteure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 16  |
| Die aufgeschreckten Bauern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| Die Strafe des Spießruthenlaufens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| Der General v. Wolfersborff kann sie nicht mit ansehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| Das erfte, zweite und britte Spiegruthenlaufen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Der Solbat Caspar Ulrich Hatinger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| Derfelbe zum britten Spiegruthen und bamit zur Tobesftrafe verurtheilt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| Die Todes-Borbereitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| Die Beiftlichen ber Stadt legen Fürbitte ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| Die Antwort bes Generals                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| Begnabigt, aber zum Regiment von Gauby geschickt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| Friedrich der Große und seine Copien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| and the manufacture and the content of the content | , 20  |

## XIV

| -                                                          | 31116 |
|------------------------------------------------------------|-------|
| Das cantonfreie Altena                                     |       |
| Der Landrath von Holzbrink daselbst                        |       |
| Die Fabrikarbeiter                                         |       |
| Die Verstimmung                                            | _     |
| Der Weg nach Altena burch bie Grüne                        |       |
| Der General v. Wolfersdorff kommt mit seinen Soldaten über |       |
| den Wickberg                                               |       |
| Durch diese enge Gasse muß er kommen                       |       |
| Der General zieht ab                                       |       |
| Die Cabinetsordre Friedrich's II.                          |       |
| Das kluge Benehmen bes Generals                            |       |
| Die Polizei, durch ihn gehandhabt                          |       |
| Die seltsame Gesellschaft                                  |       |
| Der Pastor Griesenbeck                                     |       |
| General v. Wolfersdorff stirbt                             |       |
| Die Solbaten und Officiere des Regiments                   |       |
| Der Zopf                                                   |       |
| Der Abel                                                   |       |
| Der Commandeur bes Regiments                               |       |
| Sein Auftrag                                               | _     |
| Ausgeführt                                                 |       |
| Ein kritischer Fall                                        |       |
| Das Uebrige werden Sie wohl selbst wissen                  | . 51  |
| Die Accidenzien                                            | . 52  |
| Thre Abschaffung                                           | . 53  |
| Die Armee                                                  | . 54  |
| Ihr Uebergewicht                                           | . 55  |
| Der General v. Rambold                                     | . 56  |
| Friedrich ber Große                                        | . 57  |
| Der Präsident v. Rappard                                   | . 58  |
| Der Feldmarschall v. Möllenborf                            | . 59  |
| In biesen Stücken                                          | . 60  |
| Der General visitirt felbst                                |       |
| Der arretirte Kaufmann Möser                               | . 62  |
| Die militairische Disciplin                                |       |
| Der Churfürst von Pessen : Cassel                          |       |
| Es ist grausam schwer, einen guten Zopf zu machen          |       |
| Charakteristik                                             |       |
| Der Schweine-Hof                                           |       |
| Alles blieb beim Alten                                     | 68    |

### $\mathbf{X}\mathbf{V}$

|                                                          | Dan |
|----------------------------------------------------------|-----|
| Der oft gebilbete gemeine Mann                           | 69  |
| Bonaparte, ein ganzer Belb                               | 70  |
| Es war überall so                                        | 71  |
| Selbst bei ben Garben                                    | 72  |
| Potsbam                                                  | 73  |
| Der Garbe-Dberft                                         | 74  |
| Der alte Unterofficier                                   | 75  |
| Der Oberpräsibent Sac                                    | 76  |
| Das Spießruthenlaufen                                    | 77  |
| Das Enthaupten                                           | 78  |
| Altes System                                             | 78  |
| Die Hollandischen Patrioten                              | 80  |
| Die Preußische Armee 1806                                | 81  |
| Ursache und Wirkung                                      | 82  |
| Den König traf ber Schlag am Härtesten                   | 83  |
| Seine Gesinnung                                          | 84  |
| Sein Besen                                               | 85  |
| Seine Erfahrung                                          | 86  |
| Rapoleon gegenüber                                       | 87  |
| Das Propheten = Bild                                     | 88  |
| Erklärung beffelben                                      | 89  |
| Die Füße                                                 | 80  |
| Anwendung                                                | 91  |
| Schatten= und Lichtseite                                 | 92  |
| Unglück und Glück                                        | 93  |
| Reuer Schimmer                                           | 94  |
| Der neue Solbat                                          | 95  |
| Sein Besen                                               | 96  |
| Sein Geist                                               | 97  |
| General von Scharnhorst                                  | 98  |
| Der Abel                                                 | 104 |
| Seine Ansprüche                                          | 105 |
| Berdienste können nur erworben werben                    | 106 |
| Rux sie verbienen Belohnung                              | 107 |
| Berweigert, erzeugen sie Lahmung                         | 108 |
| Alles Unrecht straft sich selbst                         | 109 |
| Das öffentliche Wohl ist das höchste Gesetz              | 110 |
| Friedrich Wilhelm III.                                   | 111 |
| Cabinetsbefehle aus den ersten Jahren Seiner Regierung 1 | 112 |
| Eine sehr merkvürdige Orbre                              | 113 |

## XVI

|                                      | ocu   |
|--------------------------------------|-------|
| Das Unglück und sein Segen           |       |
| Die Ablichen und die Bürgetlichen    | 118   |
| Der König                            | . 110 |
| Seine Stimmung                       | 117   |
| Das Casino zu Potsbam                | . 118 |
| Der Mai= Tag                         | . 119 |
| Das Militair = Waisenhaus zu Potsbam |       |
| Der Erziehungs Director Jarnack      | 121   |
| Berklagt                             | 122   |
| Gerechtfertigt                       | 123   |
| Die Kabettenhäuser                   | 124   |
| Ihre Disciplin                       | 125   |
| Sonst und jest                       | 126   |
| Das Kabettenhaus in Potsbam          | . 127 |
| Seine Direction                      | 128   |
| Sein Geist                           | 129   |
| Das Abweisen                         | 130   |
| Sonft                                | . 131 |
| Sest                                 | 132   |
| Die Unterofficier-Schule             | 133   |
| Die Bilbung berselben                | 134   |
| Das Lehr : Infanterie : Bataillon    | 136   |
| Organisation                         | 136   |
| Rufter                               | 137   |
| Der König                            | 138   |
| Sein Gebächtniß                      |       |
| 26bilb                               | 140   |
| Die Mannigfaltigfeit in ber Einheit  | 141   |
| Das neue Palais                      | 142   |
| Das nahe Beispiel                    | , 143 |
| Das Fest                             |       |
| Die Safte                            | . 145 |
| Die religiöse Feier                  | . 146 |
| Die Rebe                             |       |
| Die Parabe                           |       |
| Das Sastmahl                         |       |
| Die Anwesenheit                      | 151   |
| Spiele im Freien                     | 152   |
| Das Schauspiel                       |       |
| Die Freude                           | 154   |

## XVII

|                                                 | Bette |
|-------------------------------------------------|-------|
| Die Sarnisonschule                              |       |
| Raub!                                           |       |
| Entschädigung                                   |       |
| Die Einweihungerebe                             |       |
| Die Bichtigkeit der Schulen                     |       |
| Ihre Schüler und Lehrer                         |       |
| Anrede an die Lehrer                            |       |
| Anrede an die Schüler                           | 162   |
| Die Ration                                      |       |
| Die gefunden Grundsähe                          |       |
| Der König, ein Christ                           | 165   |
| Bon Innen heraus                                | 166   |
| Der Retrut                                      | 167   |
| Symnastische Uebungen                           | 168   |
| Die Bildhauer                                   | 169   |
| Antwort                                         | 170   |
| Das Xeußere                                     | 171   |
| Die Rameraben                                   |       |
| Die Grundsage                                   |       |
| Sonst und jest                                  | 174   |
| Die alte und neue Zeit                          | 175   |
| Das Beffere                                     | 178   |
| So war eine Schande, Preußischer Solbat zu sein | 177   |
| Gine Chre jest                                  | 178   |
| Die Zeit, zu dienen, ist kürzer                 | 179   |
| Die Einrichtung besser                          | 180   |
| Die Ordnung und ihr Geset                       | 181   |
| Die alten Innungen und Zünfte                   | 182   |
| Ihre Licht- und Schattenseite 1                 | 183   |
| Smügfamteit 1                                   | 184   |
| Entbehre und genieße                            | 185   |
| Schulbenmachen 1                                | 186   |
| Beispiel 1                                      | 187   |
| Geständniß 1                                    |       |
| Geholfen 1                                      |       |
| Richt Alle sind Shriftians 1                    | 90    |
| Geselligkeit                                    |       |
| Unschuld 1                                      | 92    |
| Der Solbat                                      | 93    |
| Seine Bewegung                                  |       |

## **XVIII**

|                                  | Beite |
|----------------------------------|-------|
| Ihr Geist                        | 195   |
| Die Belben                       | 196   |
| Im Rathe                         | 197   |
| Das Urtheil bes Ministers Maaßen | 198   |
| Charakteristik beffelben         | 199   |
| Als Finanz = Minister            | 200   |
| Ms Mensch                        |       |
| Sein Geburtstag                  |       |
| Der Zollverein                   |       |
| Merkwürdige Forderung            | 204   |
| Die Gisenbahnen                  |       |
| Der König                        |       |
| Maaßen's Tob                     |       |
| Die berühmtesten Generale        |       |
| Der Einzug in Berlin             |       |
| Die Empfangsfeierlichkeiten      |       |
| Abgeandert durch ben König       |       |
| Charakteristisch                 |       |
| Die Bictoria                     |       |
| Die fromme Feier                 |       |
| Der Feldpropst Offelsmeyer       | _     |
| Seine Rebe                       |       |
| Der Jubel des Bolks              |       |
| Seine Berehrung                  | 218   |
| Illumination                     |       |
| Der König                        |       |
| Eine heroische Scene             |       |
| Beurtheilung                     |       |
| Consequent                       |       |
| Schein und Sein                  |       |
| Der Unterschieb                  |       |
| An Mein Bolk                     |       |
| Fortsegung                       |       |
| Begeisterung                     | . 228 |
| Sonst und Jeşt                   | 229   |
| Grfahrung                        | 230   |
| Pas Militair                     |       |
| Pant                             |       |
| Der Selbstmord                   |       |
| Der Selbstmörder                 |       |
|                                  |       |

### XIX

| <b>M</b> • 4.                                     | Geite         |
|---------------------------------------------------|---------------|
| Gelobt                                            |               |
| Setadelt                                          |               |
| Gerechtfertigt                                    |               |
| Das militairische Pabagogium                      | . 238         |
| Aber die Armee kostet viel Gelb!                  | . <b>2</b> 39 |
| Der Preußische Staat, ein militairischer Staat    | . 240         |
| Die Landwehr                                      |               |
| Das circulirende Geld                             |               |
| Feldmarschall Fürst Blücher                       |               |
| Charakteristik.                                   | . 244         |
| Mis Rittmeister und Oberst                        |               |
| 3u Pferbe                                         |               |
| Als Redner                                        |               |
| Patrimonial : Gerichte                            |               |
| Der Bauer                                         |               |
| Populär                                           |               |
|                                                   |               |
| Bor der Schlacht von Leipzig                      | OKO<br>Tul    |
|                                                   |               |
| Baron von Plettenberg                             |               |
| Blücher blieb sich gleich                         |               |
| Gr spielt                                         |               |
| Bird als Debitor gemahnt                          |               |
| Und theilt die Casse                              |               |
| Er kann nicht nach Hamburg kommen, und kommt boch |               |
| Blücher und die Wittwe Klopftock                  |               |
| Alhrende Scene                                    | . 260         |
| Blücher im Umgange mit Frauen                     | . 261         |
| Der Blücher - Club in Hamburg                     | . 262         |
| Der König und Blücher                             | . 263         |
| Die Brücke von Jena in Paris                      | . 264         |
| Das Sterbebette                                   |               |
| Blücher ftirbt                                    |               |
| Die alten Helden sind gestorben                   |               |
| Berben Andere in ihre Stelle treten?              |               |
| Die Ration                                        |               |
| Die Sage                                          |               |
| Der Gruß                                          |               |
| Der Bille                                         | . 4( L<br>070 |
|                                                   |               |
| Blächer's Andenten                                | . Z(3         |
| Die Anstalten zur Feier                           | . Z(4         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                   | Seite                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                      | 275                                                                                                          |
| Die Feier selbst                                                                                                                                                                                                                                                  | 276                                                                                                          |
| Die Königl. Cabinetsbefehle                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                              |
| Prinz Wilhelm                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                              |
| Lied von Förster                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                              |
| Der General und Gouverneur v. Müffling                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |
| Der Kriegsminister v. Boyen                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                              |
| Die Volksstimmung                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |
| Die Weltgeschichte                                                                                                                                                                                                                                                | 283                                                                                                          |
| Die Allgemeinheit                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |
| Der Patriotismus                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                              |
| Das Lütower Corps                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |
| Andere Helben                                                                                                                                                                                                                                                     | 287                                                                                                          |
| Die Landwehr                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                              |
| Die Linienregimenter                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                              |
| Der erhaltende Geist                                                                                                                                                                                                                                              | 290                                                                                                          |
| Bweiter Abschnitt.<br>Bon der Amtelleidung der Geiftlichen, der Liturgie und                                                                                                                                                                                      | ) Staanha                                                                                                    |
| won bet miniatieinnug bet Geilenchen, bet Bienedie uns                                                                                                                                                                                                            | mgenve.                                                                                                      |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                 | -<br>-                                                                                                       |
| Das Gleichartige in der Seele des Königs                                                                                                                                                                                                                          | 291                                                                                                          |
| Das Gleichartige in der Seele des Königs                                                                                                                                                                                                                          | 291<br>292                                                                                                   |
| Das Gleichartige in der Seele des Königs<br>Widerspruch                                                                                                                                                                                                           | 291<br>292<br>293                                                                                            |
| Das Gleichartige in der Seele des Königs                                                                                                                                                                                                                          | 291<br>292<br>293<br>294                                                                                     |
| Das Gleichartige in der Seele des Königs.<br>Widerspruch.<br>Festigkeit<br>Religiosität.<br>Christenthum                                                                                                                                                          | 291<br>292<br>293<br>294<br>295                                                                              |
| Das Gleichartige in der Seele des Königs                                                                                                                                                                                                                          | 291<br>292<br>293<br>294<br>295<br>296                                                                       |
| Das Gleichartige in der Seele des Königs<br>Widerspruch<br>Festigkeit<br>Religiosität<br>Christenthum<br>Die Kirche<br>Theilnahme                                                                                                                                 |                                                                                                              |
| Das Gleichartige in der Seele des Königs. Widerspruch Festigkeit Religiosität Christenthum Die Kirche Theilnahme Die vorige Amtskleidung                                                                                                                          |                                                                                                              |
| Das Gleichartige in der Seele des Königs. Widerspruch Festigkeit Religiosität Christenthum Die Kirche Theilnahme Die vorige Amtskleidung Berschiedenheit daran                                                                                                    |                                                                                                              |
| Das Gleichartige in der Seele des Königs Widerspruch Festigkeit Religiosität Christenthum Die Kirche Theilnahme Die vorige Amtökleidung Berschiedenheit daran Das Urtheil des Königs                                                                              | 291<br>292<br>293<br>294<br>295<br>296<br>297<br>298<br>299                                                  |
| Das Gleichartige in der Seele des Königs Widerspruch Kestigkeit Religiosität Christenthum Die Kirche Theilnahme Die vorige Amtskleidung Berschiedenheit daran Das Urtheil des Königs                                                                              | 291<br>292<br>293<br>294<br>295<br>296<br>297<br>298<br>299<br>300                                           |
| Das Gleichartige in der Seele des Königs Widerspruch Kestigkeit Meligiosität Christenthum Die Kirche Theilnahme Die vorige Amtskleidung Berschiedenheit daran Das Urtheil des Königs Die Liturgie                                                                 | 291<br>292<br>293<br>294<br>295<br>295<br>297<br>298<br>299<br>300<br>301                                    |
| Das Gleichartige in der Seele des Königs Widerspruch Festigkeit Religiosität Christenthum Die Kirche Theilnahme Die vorige Amtökleidung Berschiedenheit daran Das Urtheil des Königs Die Liturgie Die Abweichung Selbst in der Hoskirche                          | 291<br>292<br>293<br>294<br>295<br>296<br>297<br>298<br>299<br>300<br>301<br>302<br>303                      |
| Das Gleichartige in der Seele des Königs Widerspruch Festigkeit Religiosität Christenthum Die Kirche Theilnahme Die vorige Umtökleidung Berschiedenheit daran Das Urtheil des Königs Die Liturgie Die Udweichung Selbst in der Hostirche Die Wilkür               | 291<br>292<br>293<br>294<br>295<br>295<br>297<br>298<br>299<br>300<br>301<br>302<br>303<br>304               |
| Das Gleichartige in der Seele des Königs Widerspruch Festigkeit Resigiosität Christenthum Die Kirche Theilnahme Die vorige Amtökleidung Berschiedenheit daran Das Urtheil des Königs Die Liturgie Die Abweichung Selbst in der Hoskirche Die Willkür Die Liturgie | 291<br>292<br>293<br>294<br>295<br>296<br>297<br>298<br>299<br>300<br>301<br>302<br>303<br>304<br>305        |
| Das Gleichartige in der Seele des Königs Widerspruch Kestigkeit Religiosität Christenthum Die Kirche Theilnahme Die vorige Amtökleidung Berschiedenheit daran Das Urtheil des Königs Die Liturgie Die Adweichung Selbst in der Sofkirche Die Wilkür Die Liturgie  | 291<br>292<br>293<br>294<br>295<br>296<br>297<br>298<br>299<br>300<br>301<br>302<br>303<br>304<br>305<br>306 |
| Das Gleichartige in der Seele des Königs Widerspruch Festigkeit Resigiosität Christenthum Die Kirche Theilnahme Die vorige Amtökleidung Berschiedenheit daran Das Urtheil des Königs Die Liturgie Die Abweichung Selbst in der Hoskirche Die Willkür Die Liturgie | 291<br>292<br>293<br>294<br>295<br>296<br>297<br>298<br>299<br>300<br>301<br>302<br>303<br>304<br>305<br>305 |

#### XXI

|                                         | Geite |
|-----------------------------------------|-------|
| Kann nicht gebraucht werben             |       |
| Der historische Grund                   |       |
| Berlaffen                               |       |
| Die neue Liturgie                       |       |
| Shleiermacher                           |       |
| Der König                               |       |
| Die Garnisonkirche                      |       |
| Die Predigt                             |       |
| Fortsezung und Schluß                   |       |
| Cine ungnäbige Cabinetsorbre            |       |
| Der Grundsat selbst                     | . 833 |
| Die Berbesserung ber Liturgie           | . 834 |
| Die Grundsage bes Königs                | . 335 |
| Qoia, quatenus                          | . 336 |
| Die Borträge                            | . 337 |
| Das heilige Abendmahl                   | . 338 |
| Das Riederknieen                        | . 339 |
| Die alte und die neue Zeit              | . 340 |
| Die alte Zeit                           | . 341 |
| Die alten Symbole                       | . 842 |
| Des Königs Urtheil                      |       |
| Seine Meinung vom geistlichen Stande    | . 844 |
| Er wird befragt                         | . 845 |
| Dr. Reinhard                            |       |
| Bas zu thun?                            |       |
| Der Biberspruch                         |       |
| Die Sonderung                           |       |
| Dem Könige vorgelegt                    |       |
| Unwillig                                |       |
| Bertannt                                |       |
| Die öffentliche Meinung                 |       |
| Eine Schrift für die Liturgie erscheint |       |
| Augusti und v. Ammon                    |       |
| Der Präsibent Wohlfart                  |       |
| Die ausgezeichneten Geistlichen         |       |
| Die Orben                               |       |
| Nisbrauch.                              |       |
| Der falsche Superintenbent              |       |
| Bird entlarvt                           | . 361 |
| Das jus liturgicum                      |       |
| <del>-</del>                            |       |

### IXX

| Seite               |
|---------------------|
| 368                 |
| 364                 |
| 365                 |
| <b>36</b> 6         |
| 367                 |
| <b>36</b> 8         |
| 369                 |
| 370                 |
| 371                 |
| 872                 |
| 373                 |
| 374                 |
| 375                 |
| 376                 |
| 377                 |
| <b>3</b> 78         |
| 379                 |
| 380                 |
| <b>3</b> 81         |
| 382                 |
| <b>3</b> 8 <b>3</b> |
| 384                 |
| 385                 |
| 386                 |
|                     |



aus bem Leben

Friedrich Wilhelm III.

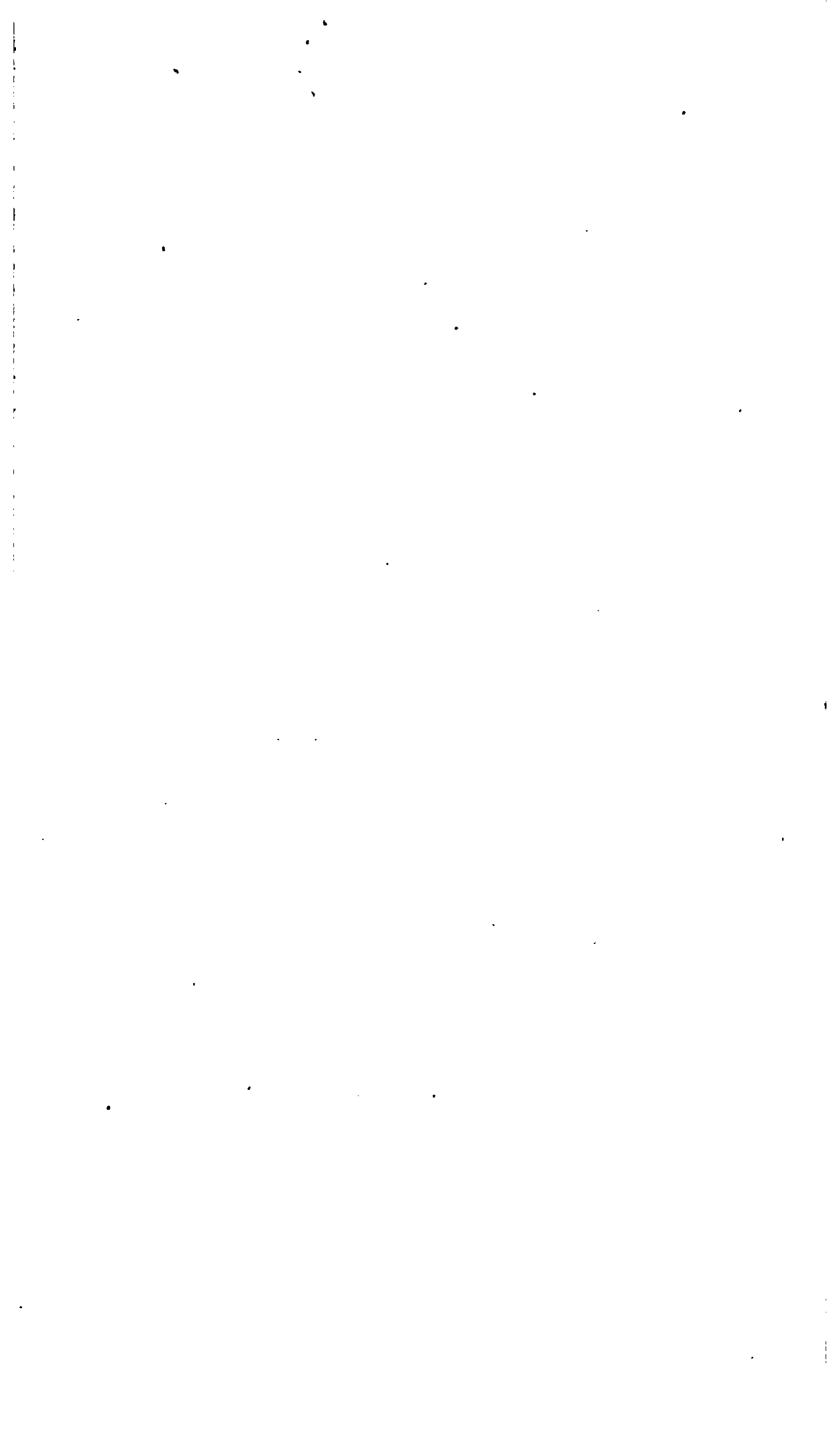

## Erfter Abschnitt.

### Die moralische Meftauration ber Armee.

Wer sich der Preußischen Armee erinnert, wie sie noch im Jahre 1806 war, wo sie von der Französischen bei Jena geschlagen und zerstreut wurde, zum Theil gesangen unterging und ein Ende mit Schrecken nahm, - und bamit vergleicht, wie sie wurde und jett ist: der sieht in dieser Beränderung eine neue Schöpfung, und der hartnäckigste Anhänger an's Alte muß wenigstens hier Bervollkommnung und in derselben ein Fortschreiten mit der Zeit sehen; dort ein Ruckwärts, hier ein Vorwärts. Bas man für unmöglich hielt, ist wirklich geworden und vor unseren Augen geschen. 3war lag im Bolke immer ein guter Lebenskeim, (wie in jedem,) und also auch zum Theil in der Armee. Unter dem großen Churfürsten war sie im Kampfe gegen die Schweden brav und tapfer; König Friedrich Wilhelm I. erzog, hegte und pflegte sie; unter dem großen Friedrich that sie Bunder und ihr Lob wurde welthistorisch. Im Lande hatte man Respect vor dem Preußischen Soldaten; im Außlande fürchtete man ihn; wo er sich nur sehen ließ, mußte, so glaubte man, Sieg sein; der ganze Staat war militai= Friedrich's hellsehender und superiorer Geist beseelte mit seinem Unhauche Alles und machte auch tobte Massen

III.

lebendig; unter seiner Anführung gelang Alles und ber Glaube an ihn war der Sieg, der die Welt überwand. Man erkannte, daß der Grund außerordentlicher Erscheinun= gen in ihm, feiner Persönlichkeit und ihrer belebenden Kraft lag; unter seiner Bearbeitung wurde auch das Mittelmäßige außerordentlich; seine schöpferische Hand zog die Uhr auf, welche in festem Tacte jedesmal die rechte Zeit anzeigte; sein Geist beseelte und belebte den ganzen Staatskörper. (Mens molem agitat.) Er schuf die Zeit, wie sie damals war. In Allem fühlte man feinen Einfluß und feine Schwingun= Er war der Mittelpunkt, um den sich Alles abschloß und drehete; er die Auctorität, welche galt und entschied. Wo in seinem Namen gehandelt und befohlen wurde, ver= stand sich Unterwürfigkeit und unbedingter Gehorsam von selbst und von keiner Lippe kam die Frage: Warum? — Biele mißbrauchten diese Gewalt, in welcher sie gebietend, als Par= tikeln Seiner Königlichen Majestät, herrisch auftraten; dieß geschah schon von Preußischen Soldaten, die den glorreichen Siebenjährigen Krieg mitgemacht hatten; mehr noch von Offizieren, am Meisten von den Generalen und Chess ganzer Regimenter. So streng und ernst der große König in der Regel gegen Civilisten und Beamte, selbst gegen viele Mi= nister war, die er Tintenkleckser nannte, so gnädig, gutig, felbst nachsichtsvoll, war er, wie gegen den Bürger und kand= mann, so ganz besonders gegen Alle, die in der Armee gedient und die Beschwerlichkeit des Krieges mit ihm ausgestanden und überstanden hatten. Besonders war dieß der Fall gegen Officiere, die sich durch Tapferkeit ausgezeichnet hatten, und waren sie vollends commandirende Generale, so gab er ihnen nicht bloß den Orden pour le mérite, der wie ein glänzender Stern auf der Brust des geehrten Helden stand, sondern auch eine Gewalt und Macht, welche der eines Bices Königs gleichkam, und der Alles unterthänig gehorchte. Befonders war dieß der Fall in den Garnisonörtern der ent fernt en Provinzen, und je weiter entsernt von Berlin, wo Alles, selbst die Großen, klein sind und werden, gegen den König, desto mehr waren und galten die commandirenden Generale, die an dem gewöhnlich kleinen Orte, wo sie resis dirten, und in dem Lande, wo sie befahlen, mit einer sast undeschränkten Herrschaft lebten.

Birkliche Beispiele machen auch diese Sache klarer, und als nicht ganz uninteressante Episode stehe hier aus der kleinen Ackerstadt Hamm das Leben und Treiben des General-Lieutes nants, Ritters und Freiherrn von Wolfersdorff, wie es mir aus meiner Jugend in vielen Erzählungen und Anschauungen im guten Gedächtniß geblieben ist. Die Gegenwart geht genetisch aus der Vergangenheit hervor, und wenn man diese kennt, wird jene nicht nur besser begriffen, sondern auch dankbarer geschätzt, so daß man aus dieser Vergleichung den erfreulichen Schluß ziehet: die jetzige Zeit ist doch eine ganz andere, als die vorige; und wir haben es besser als es unsere Väter hatten.

Der commandirende General Lieutenant der Provinz und Chef des Hamm'schen Regiments, Ercellenz, Freiherr von Wolfersdorff, war ein Held aus der Zeit Friedrich's II. Seinem großen Könige und Herrn war er persönlich bekannt und wegen ost bewiesener Geistes-Gegenwart und Tapferkeit von ihm geschätzt und ausgezeichnet. Als Belohnung seiner Verdienste mit Orden geschmückt, war ihm das treffliche Regiment der Grasschaft Mark verliehen, und eine Königliche Domaine in ber Nähe ber Stadt Hamm, das schöne, soge= nannte Oftholz, mit ber einträglichen Ziegelei, zum Gigen= thum geschenkt. Dieß Bewußtsein ber Königlichen Gnade erhöhete und beseelte seinen natürlichen Muth und drückte seinem ganzen Sein und Wesen bas prägnante Gepräge einer kategorischen Energie auf. Er war ein schöner, kräfti= ger Mann, von stämmiger, mittler Größe, in ben besten Jahren. Sein Blick mar kuhn und fest; boch babei schlau. Seine Haltung gerade und gebieterisch; sein Schritt und Gang gravitätisch; die Bewegung seiner Sande drohend; seine Stimme donnernd. Er trug in seiner ganzen Indi= vidualität die merkwürdige Signatur aus der großen, tha= tenreichen Zeit bes Siebenjährigen Krieges, und aus dem Sonnenauge Friedrich's bes Großen glänzte ein Strahl auf seinem ausdrucksvollen, heroischen Angesichte. Er war ein Mann voll Geift und Leben und dabei von natürlicher Gutmuthigkeit; aber im Impuls eines colerischen Temperaments von grenzenloser, rasender Heftigkeit, die keinen Widerspruch duldete, und Alles, mas sich widersetzte, zerbrach und zertrat. Er wohnte, oder residirte vielmehr in einer am Norden= Walle gelegenen, von hohen Linden und Castanien = Bäumen umschattefen alten Burg, "Generalshos" genannt. Die Ne= bengebäude bildeten ben Marstall, bie Wohnungen ber Stall= bedienten, und baran grenzte ber große Parabeplag. von lebendigen Hecken umgebene Niederung hatte schöne, an den Usern der Asse und Lippe gelegene sonnige, fruchtbare Gärten, die man den Weinberg nannte. Der General liebte den Aufwand, war freigebig, hatte eine große Anzahl von Bedienten und Pferden. Stets war er, so oft er im Publicum erschien, von vielen Abjutanten umgeben und ritt gewöhnlich auf einem schönen, muthigen Pferbe, auch in ber

Stadt, einen scharfen Trab durch die Straßen, und suhr mit 4, oft mit 6 stolzen, reich geschmückten Schimmeln. Er war ein Freund der martialischen Musik, und nach aufgehobener Tasel, wenn er erst durch die Stadt nach seinem Ostholz suhr, hatte er das Hautboisten-Chor auf einem langen, sogenannten Wurstwagen, auf Blaseinstrumenten munter spiezlend, in seinem Gesolge. Straßen, Fluren und Gärten hallten wieder vom Dessauer Marsch; Alles lief hin, und sah zu; Alles grüßte ehrerbietig, als wenn der König selbst vorüber gesahren wäre; war der General, der mächtige Herr, doch sein Stellvertreter!

Von diesem Glanz umgeben, von solcher kräftigen Eisgenthümlichkeit beseelt, mit fast unbeschränkter Macht angesthan, gehalten und gehoben von der Gnade und dem Verstrauen des großen, vergötterten Königs, denke man sich den gewaltigen Mann in dem kleinen, stillen Städtchen Hamm, und das Bild seines Lebens tritt in diesen Farben von selbst in seiner Licht- und Schattenseite hervor. —

Sein Regiment hielt er in musterhafter, geregelter Ordenung; aber diese Ordnung athmete nicht die Heiterkeit der Pslicht und Liebe, sondern das Finstere der Strenge und Gewalt. Alles zitterte vor ihm und sah ihn an mit scheuen, mißtrauischen Blicken. Von Wohlwollen war keine Spur, Iwang und ihre Oressur durchlief alle Glieder, und Haß und Widerwille durchkältete das Ganze. Eingeübter, tactsmäßiger Mechanismus hielt es zusammen, so daß wenn Alles versammelt in Reihe und Glied dastand, es prächtig und imponirend aussah. Man glaubte, so müßte es und es könnte nicht anders sein. Bei der damaligen ganzen Verssassung und ihrer sesten Regel war Alles vortresslich und

bas Hamm'sche von Wolfersborffsche Regiment war eins der schönsten und besten im Lande. Wenn der Chef als com= mandirender General auf dem Erercier = oder Paradeplate, gewöhnlich zu Pferbe, erschien und den bligenden Degen zog, ihn hoch hielt und seine Stentor = Stimme laut und brüllend wurde, da herrschte, Augen und Ohren nur auf ihn gerichtet, eine feierliche Stille und das ganze Manoeuvre war überall in harmonirendem Tempo nur ein Tact. Der General war durch und durch martialisch, mithin jeder Officier, jeber Soldat es, wenigstens der äußeren Geberde nach. Doch im Innern, — was man aber damals nicht beachtete und anschlug, — sah es anders aus, so daß das Aeußere ein übertunchtes Grab war, dessen Firniß Leben schien, aber den Tod in sich trug. Von der moralischen Kraft einer ganzen Masse Menschen war gar nicht die Rede, kaum hatte man davon einen Begriff; nur von der phyfischen wurde gesprochen und die gut eingeübte Exercierkunst war das Höchste, mas man erstrebte und bewunderte. Es wurde erreicht. Wolfersborff's scharfes Auge bemerkte sofort jeden gemachten Fehler; den, welcher ihn beging, nannte er laut rufend bei Namen, gewöhnlich mit dem Zusate: "Du hund! - warte nur!" Und ber laut Getabelte wußte nun schon, was seiner wartete. Denn nach beendetem Erercitium ließ jeder Capitain vor dem Hause, das er bewohnte, seine Com= pagnie vor = und antreten, und nachdem commandirt: "Augen rechts! das Gewehr beim Fuß!" ging das Prügeln an und los. Nicht nur ber vom General Notirte, Jeder, der entweder einen zu kurzen Schritt gemacht, oder bas Gewehr nicht genug angezogen, ober mit dem Labestock nicht auf bie Minute gekommen und sich badurch ben Unwillen des Hauptmanns zugezogen, mußte vortreten. Bur Seite ftanden ein

ober auch zwei Unterofficiere; sie knöpften den Spanischen Rohrstock los, und zählten 10, 20, 30, 40, auch wohl 50 derbe Hiebe auf, die der Herr Capitain dictirt hatte. Alle Gemißhandelten krummten fich vor Schmerz, Biele wurden ohnmächtig, das laute Geffatsch brang in die Häuser, es schallte über die Straßen und wurde verstärkt durch eine ähnliche Execution, die in der Nähe stattsand. Unmittelbar an die Wohnung meiner Eltern auf der Oftstraße grenzte das Nachbarhaus der Cammerarien Bolbrig, in welchem der Hauptmann von Stephany wohnte. Wir hatten also bas Prügeln ein paarmal die Woche gerade vor der Thur; meine sanfte Mutter, die es nicht hören konnte, lief jedesmal weg, und als sie Vorworte bittend einmal einlegte, sagte ber sonst gutmuthige Hauptmann ganz gleichgültig: "Das Prügeln gehört zur Sache, und muß sein." Man kannte es nicht anders; aber man hatte bavor einen natürlichen Abscheu.

Auf bem Markte stand neben bem mit einem Halseisen, eisernen Schwerdte und Kotten versehenen Kaake, für Verstrecher aus dem Civilstande bestimmt, auf einem hohen Posstamente eine andere Figur in Form eines Esels. Dieser hatte einen mit Eisen beschlagenen spigen, einschneidenden Rücken, und es that nicht nur wehe, auf demselben zu sitzen, sondern sie wurde auch empsindlich, solche Strase, durch den damit erlittenen Schimps. Für Personen aus dem Militairs Stande, welche Verbrechen begangen, war diese Jüchtigung bestimmt; da sie aber mit Spott und Hohn des umhersstehenden Pöbels verbunden war, und der General von Wolssersdorff seine Soldaten demselben nicht aussehen wollte, vielmehr den Militairs Stand obenan stellte und über Alles ehrte, ließ er diese Eselsstrase selten eintreten, und schaffte sie

ganz ab, \*) so daß sie später mit der entehrenden Figur ganz verschwand.

Das Schlimmste war jedoch bei bem Militair, daß die Armee in der Regel, und vorzüglich die Regimenter unter dem General von Gaudy zu Wesel und von Wolfersdorff zu Hamm, aus Angewordenen bestanden. Diese waren gewöhnslich verlausene Leute, die nichts gelernt hatten und den Solsdatenstand wählten, weil ihnen, um das Leben zu fristen und wenigstens, wenn auch kümmerlich, das tägliche Brod zu haben, nichts Anderes übrig blieb. Nach dem noch sortdauerns den Beispiele des Königs Friedrich Wilhelm I., der ganz Soldat war und sur seine Garden vorzüglich große und gut gewachsene Leute \*\*) liebte, wurden Werber, mit Geld gehöstig versehen, nach der Grenze geschickt, auch gingen sie, klug und schlau, verkleidet in ein fremdes Land. Ihr Augenmerk

<sup>\*)</sup> Als ein Soldat diese Strafe leiden mußte, ärgerte er sich am Meisten über einen Bauer, der mitten im lachenden und höhnenden Bolke, auf seinem Anotenstocke ruhig gestüht, ihn anschaute, und an dem grimassirenden Reiter auch seine psissige Freude hatte. Gekränkt und erbittert, schrie von seinem hohen Esel der Beschimpste in einem fremden Dialect herab: "Was steht der versluchte Bauer da und gasst mich an?" Und Christian Orthmann, aus dem benachbarten Dorse Herringen, antwortete dem in undeweglicher und sixirter Stellung Reistenden sarkastisch und doch artig: Wann dem Herren dat nit leiv is, dat ik hier stohe und kieke, dann rieh a doch gestilig in ne andere Strote — und ein lautes Hohnges lächter schallte zu dem Beschimpsten herauf.

enst wurde an seiner Tafel, wo bürgerlich gegessen, aber rite terlich getrunken wurde, ber bamals berühmte Professor Sies gesmund Baumgarten zu Halle einer ber größten Menschen

war nicht auf moralische Eigenschaften gerichtet, jeder Kerl war ihnen recht und willkommen, wenn er nur groß, stark und gesund war. Ihn suchten sie durch Branntwein, Wein und Handgeld mit schönen Versprechungen in ihre Hände zu bekommen; und hatten sie ihn gesangen, oder willig gemacht, so lieferten sie ihn an das Regiment, welches sie ausgesendet, als Recruten ab. So kam es und ging es zu, daß ungeregelte, leichtsinnige, liederliche, und oft lasters haste, freche Menschen aus allen Nationen, die zu Hause nichts taugen wollten, in die Preußische Armee, in deren

genannt. Der König Friedrich Wilhelm I., bem die Achtung für Wiffenschaften fern, aber die Borliebe für Soldaten, befonders große, nahe lag, nahm biese Meußerung im physischen Sinne und es entstand in ihm bie Luft, ben größten Mann vielleicht als Flügelmann bei ber Leibcompagnie ber Garbe zu haben. Dhne Rucksicht auf Amt, Stand und Beruf und wissen= schaftliche Berbienste zu nehmen, erhielt, mir nichts, bir nichts, also der Professor Siegesmund Baumgarten zu Halle den Röniglichen Befehl, sich sofort aufzumachen und Angesichts bieses nach Potsbam zu kommen. Angekommen daselbst, erhielt er, angemelbet, die Orbre: in dem Lustgarten zu erscheinen, der König wolle nach ber Parabe ihn sprechen. Hier stand ent= fernt ber bescheidene, schüchterne Gelehrte und erwartete, Gott weiß was für Auftrage zum Besten ber Universität. garten war aber klein von Statur, und babei mager und schwächlich, hatte er überhaupt das Unsehen eines Studirenden. Ms er baher vor bem König erschienen und bieser mit ihm gesprochen, sagte er zu ihm: "Ich habe geglaubt, baß er ein großer Mann sei, er ist aber nur ein Sch — -- kerl, ihn kann ich nicht brauchen; er kann wieder gehen, woher er gekommen ift."

Gben biesem, in vieler hinsicht sonst vortrefflichen König begegnete einst, als er in der nächsten Umgebung von Potsbam spazieren ritt, ein groß und gut gewachsenes schönes, junges Regimenter, einrangirt wurden. Man machte sich aber nichts daraus; sah mehr auf die Quantität, die man haben mußte, um die Bollzähligkeit herauszubringen, als auf die Qualität, die man wirklich erhielt; man dachte und meinte: Das wird sich schon sinden; der Rohrstock und seine Fuchteln machen das Uebrige; das Preußische Erercitium und seine Dressur thun Bunderdinge. Man bedachte aber nicht, daß die physsische Natur zwar durch Strasen, ihre Strenge und Consequenz, gezwungen werden kann; aber damit die moralische im Menschen noch nicht gewonnen ist. Iwang und Furcht erzeugt Sklavensinn, Groll und Verdissenheit, und dieser Zustand des Gemüthes ist um so schlimmer, da er giftiger

Madchen. Als er von ihr hörte, daß sie unverheirathet sei, schrieb er auf ein Stuck Papier mit Bleistift auf bem Sattelknopf an den Feldprediger den Befehl, daß er sogleich Ueberbringerinn bieses mit bem unverheiratheten Flügelmann feiner ersten Garbe = Compagnie copuliren folle. Der König glaubte bem großen und schönen Mabchen bamit einen Gefallen zu thun; sie hatte aber nicht Lust und wollte sich nicht auf gut Bluck verheirathen. Sie gab beshalb ben offenen, von ihr geles senen, Königlichen Zettel einer ihr begegnenden verwittweten alten Frau, die ihn gegen ein Biergelb zum Feldprediger brachte. Dieser erstaunte, als er bas alte Weib sah, bas, wie es hörte, warum es sich handelte, die Sache annehmlich fand und den wahren Hergang verschwieg. Der Feldprediger hatte aber den Königlichen Befehl in der Hand, und er wußte schon, baß er gehorchen mußte. Der gerufene Flügelmann erschien, und wie er sich auch sträubte, die Trauung mit der alten, abgelebten Frau geschah. Späterhin, wie ber König es erfuhr, lachte er zwar; hob aber bie ungleiche Che wieder auf, und bas schöne junge Mäbchen, nachbem sie sich verborgen, verließ Beibe Anecdoten habe ich als wahre Begebenheiten von bem alten General von Drosebow.

Ratur ift, brutet, ben Born verbirgt, und auf Befreiung Wo nur allein äußere Disciplin und ihre Härte zufammenhält, und die freie Bewegung sittlicher Motive nicht stattsindet, sieht man nur Maschinen, die zwar gehorchen, aber Sklaven sind, die ihren Dienst als eine Last betrach: ten, welche brudt und einengt. Statt zu wachen, muffen sie bewacht werden, und nur der Stock und seine Prügel erhalten die Ordnung. Die Preußische Armee und ihre Regi= menter trugen daher in ihrem Schooße ein sittliches Berberben, das krebsartig um sich fraß und durch den Auswurf an= steckend auch für noch gesunde Theile wirkte. Die strenge Disciplin, welche gehandhabt wurde, und jeder Vorgesetzte nach Billführ handhaben durfte, die entehrenden Strafen, die unerbittlich auf das geringste Versehen gesetzt waren, die pünktliche Beobachtung vieler vorgeschriebenen Normen und Formen war die Hauptsache. Alles dieß hatte den Militair= dienst zu einer Straf= und Zuchtanstalt gemacht. Alles zit= terte beim Antreten ber Compagnie; Jeder wurde, Mann für Mann, vom Kopfe bis zum Fuße genau revidirt. War das Lederzeug nicht blank genug und gehörig geputt; fand sich ein Fehler beim Zuknöpfen ber Stifeletten, so daß ein Knopf nicht genau auf den andern schloß; war das Haar nicht genug gepudert; schlossen die Locken nicht fest genug an; war der Bopf zu lang, zu breit, hatte er nicht die gehörige Form: so wurde dieß als ein Berbrechen angesehen und schwer mit Schlägen, ober mit Krummliegen auf harter, kantiger Pritsche, bestraft. Der Geist der Freudigkeit war entflohen; ber eines angstlichen Stlavenfinnes war sichtbar. Es wurde nicht mehr für eine Ehre gehalten, sondern für eine Strafe und Schande, Soldat zu sein. Derjenige, an welchem Alles versucht war und der sich nicht bessern wollte,

wurde unter das Militair gesteckt; die scharfe Bucht desselben war das lette Mittel, das man ergriff, und es fiel weiter nicht auf, wenn ein Schwarm Straßenjungen hinter ber Trommel, auf welcher ber Bapfen = Streich geschlagen wurde, herlief und nach dem lärmenden Tone derfelben dazu fang: "Wer Vader und Modder nit hören will, de mot folgen dem Der niederträchtigste Eigennut, der, wo er ein= Kalbsfelle." mal eingetreten, Alles vergiftet, verdarb auch hier Alles. Er lag in diesem Falle nicht, wie gewöhnlich, im Hinter= halte, sondern als Princip offen zu Tage, obenauf, so daß es nicht mehr befremdete, sondern damit in Ordnung war. Das Ziel, wonach man strebte und das man stets im Auge hatte, war nämlich das Avancement bis zu einer Compagnie. Wer als Hauptmann dieselbe endlich erlangt hatte, war durch und glücklich, sie als einträgliche Präbende zu seinem Vortheile zu benuten. Von jedem enrollirten Landeskinde, das in dem Garnisonorte anwesend sein und Dienste thun mußte, um die erforderliche Unzahl herauszubringen, und fehlte und nicht da war, zog der Capitain, als wenn es da auf seinem Posten gewesen wäre, den täglichen Sold. Je mehr fehlten, besto größer war sein Vortheil; und dieser wuchs jährlich zu einer großen Summe, da gerade die Bürger: und Bauern= Söhne daheim bei ihren Eltern lieber im Berufe blieben, um der Schinderei ledig zu sein. Durch die Feldwebel, die auch ihren Vortheil daran hatten, wurde mit dieser Freimachung ein ordentlicher Handel getrieben, und viele wohlhabenden Landeskinder, die zu Hause nothwendig und nütlich waren, gaben gern noch schweres Geld zu. Dhne sich etwas Unerlaubtes dabei zu denken, sagte man: Der und der Capitain benutt seine Compagnie gut; selbst der strenge General von Wolfersdorff bemerkte nur, wenn zu Biele fehlten, so daß es

auffallend wurde: "herr hauptmann, machen Sie es nicht zu arg!" Er sah babei burch die Finger, da man höchsten und allerhöchsten Orts connivendo verfuhr. Man achtete nur auf das accurate militairische Erercitium; dieses nannte man Tactif, und in ihr lag der Preußische Waffenruhm. Vollends gut und prächtig sah die Sache wenigstens äußerlich aus, zur jährlichen, fogenannten Erercierzeit; alle beurlaubten Marka= ner aus ben Städten und vom gande, kräftige, große und schöne Leute, kamen dann in ihren weißen und blauen Kitteln nach Hamm, gewöhnlich von ihren beforgten Müttern begleitet, mit Giern, Butter, geräuchertem Fleisch, Federvieh, und felbstgesponnener und gebleichter Leinwand, zum Präsent. Diese Uebungszeit, in welcher eine etwas gelindere Disciplin gehandhabt wurde, mährte aber nur eine kurze Zeit, nach deren Ablauf die Vaterlandsföhne froh in ihre zutrauliche Heis math zurückeilten. Es war zwar eine Cantonscommission ba, wozu auch ein Krieges= und der Steuerrath, der Commissa= rius loci, gehörte; diese standen dem Geschäfte der Aushebung vor; aber jeder Cantonpflichtige suchte, so gut es gehen wollte, durchzukommen und frei zu werden; auch sprach man von dem auri sacra sames, und dieser verfehlte Wirkung und Ziel nicht. Jeder sah den Militairdienst als eine drückende Last an, die man viele Sahre tragen musse, und wenn man nicht ausweichen konnte, gab man, aber unmuthig, der fata= len Nothwendigkeit nach.

Außer den Beurlaubten, die nur eine kurze Zeit in der Garnison dienten, waren alle Soldaten Sklaven, die größetentheils gezwungen dienten, oder demoralisirt waren, denen man nicht trauete, und die ängstlich bewacht wurden. Dießkonnte nur geschehen durch Solche, die man in einer langen Reihe von Jahren erprobt und als gewisse, zuverlässige

Leute kennen gelernt hatte: Deren waren nur Benige; sie hatten geheime Instructionen von ihren Oberen; sie beobach= teten, schlichen als Spione leise herum, sie rapportirten jeden Abend, was sie gesehen und nicht gesehen; man fürchtete sie, aber trauete ihnen nicht. Ihrer waren nur zwei bei jeder Compagnie, und wie sie alle Soldaten bei Ramen kannten, so wußten sie alle ihre Schritte und Tritte. Jeden Morgen und Abend visitirten sie und riefen Jeden, besonders nach dem Zapfenstreich, wo man zu Hause auf der Ginquartier= stube (worin gewöhnlich 6-8 zusammen wohnten und auf etwas bedecktem Stroh schliefen) sein mußte, einen Jeden bei seinem Namen, und der Aufgerusene mußte laut antwor= ten: Hier! Diese Manner, gut uniformirt, mit bem über die rothen Rabatten angeknöpften Rohrstock, gingen militais risch stattlich einher von Haus zu Haus, mit einem Unno= tationsbuche in der Hand. Man wählte dazu Unterofficiere und Feldwebel, die man Vertraute, und wenn sie sich als zuverlässig erwiesen, Gefreite nannte, die überall, selbst vor das Thor der Stadt, gehen durften. Sie hatten ihre Noth, wenn es dunkel wurde, und der Abend und die Nacht kam. Die bei Tage schon starken Posten auf der Hauptwache am Markte und an den 4 Thoren der Stadt, besonders auf dem Walle, der um dieselbe rund herum ging, wurden verstärkt. Sie standen sich mit ihren schwarz und weiß angestrichenen Schilderhäusern sehr nahe, durften aber nicht miteinander sprechen, und wenn die Nachtwachen auf= gezogen waren, konnten die Einwohner den geschlossenen Wall nicht mehr betreten; ja wenn die daran Wohnenden sich nur näherten, wurden sie mit einem barschen Werda? zurückgeschreckt, und erfolgte nicht gleich eine befriedigende Antwort (z. B. ich wohne hier und bin ein Bürger der Stadt),

fo fiel ein gezielter, scharf mit einer Rugel gelabener Schuß. Man lebte in einer Ackerstadt wie in einer Festung. Gern ware man in den schönen Sommerabenden mit Frau und Kindern und Nachbarn auf dem angenehmen, mit Obstbäumen bepflanzten Wall lustwandeln gegangen: aber man durfte nicht, und da die Caserne nur Wenige in sich aufnahm, druckte sehr die Einquartierung. Alle Stunden erfolgte vermittelst einer großen Mannschaft die Ablösung der Wachen und Jeder, der zurückgeholt wurde, mußte, ehe er den Mantel an den neu Angekommenen abgab, die Parole des Tages Sowie es dunkel geworden war, rief eine nahe Bache der andern zu: Werda? um zu wissen, ob sie noch dasei; diese antwortete; ebenso die dritte; und so ging es fort vom Often zum Suben, zum Westen und Norden, bis wieder zurud zum Ostenthore; an ihm fing es wieder an, über alle Balle, rings um die Stadt, die ganze Nacht durch. Erfolgte, was oft geschah, keine Antwort, so war ein Soldat gleich nach dem letzten Rufe vom Posten davon gelaufen und desertirt. Diese Desertion, in Berzweiflung über erlittene grausame Mißhandlung, geschah entweder in der Stadt durch Bersteden in irgend einem verborgenen Winkel, oder, was häufiger der Fall war, vermittelst Schwimmens durch den die Stadt umgebenden breiten Graben, bann durch die Affe und die Lippe. So bedenklich und gefährlich bas Durch= kommen, besonders über beide Flusse, war; so viele Unstalten und machende Controlen in aufpassenben Bächtern getroffen, so hart auch die auf Desertion gesetzten Strafen maren, so trat sie bennoch häusig ein. Furcht ist unter allen Wächtern der schlechteste, besonders dann, wenn Ingrimm und Born die Seele erfüllt. Der gemißhandelte und mit Mißtrauen behandelte Sklave sprengt, wenn er kein Ende seiner Leiden

siehet, alle Bande der Subordination. 3wang ist ber mensch= lichen Natur zuwider; die Sehnsucht nach Freiheit, besonders der physischen, ist Grundtrieb, und jede gedrückte Elasticität springt von selbst in ihre natürliche Lage zurück, um so stärker, je mehr sie gedrückt ist. Die Markaner laufen nicht davon, auch Druck halten sie aus, und hoffen, daß es besser wird, denn sie lieben ihr schönes Baterland und seine lustigen Freihöse; sie hangen mit ganzer Seele an ihrem an= gestammten Könige und seinem alten ruhmwürdigen Hause. Es war also bei ihnen eine muthige, aufrechthaltende, entschädigende Gegenkraft; diese fehlte der großen Anzahl der an= geworbenen Ausländer, sie waren in der Fremde und blieben fremd. Ihrem rechtmäßigen Landesherrn und ihrem Baterlande waren sie untreu geworden; in Liederlichkeit hatten sie sich herumgetrieben; von ihr in das unausbleibliche Elend getrieben, hatten sie aus Noth sich von schlauen Preußischen Werbern anwerben lassen, und das miserable Handgeld war Un Zügellosigkeit gewöhnt, konnte längst durchgebracht. ihnen die punktliche Genauigkeit einer strengen Subordination nicht gefallen; der harte Dienst wurde ihnen zuwider; ihr freier Nacken ertrug das unbequeme, drückende Joch nicht, ihr Rücken nicht die zerfleischende Fuchtel, ihnen war .unwohl, wie Fischen auf dem Trocknen; sie konnten es nicht schlim= mer haben, als sie in solcher Sklaverei es hatten; was noch sollte sie halten, und sie hofften glücklich durchzukommen.

Nicht lange waren sie weg, als dieß schon von den umgebenden Wächtern entdeckt wurde. Jede Desertion wurde sofort dem Compagnie : Chef und durch diesen dem General= Lieutenant von Wolfersdorff, auch des Nachts, gemeldet. Dieser wüthete, setzte sich gleich zu Pferde und durchschnaubte

mit seiner zahlreichen Abjutantur die Wälle der Stadt und ihre Straßen. Er war dann ungnädig; man fürchtete ihn in seinem Zorne, Jeder ging ihm aus dem Wege, besonders wenn man glaubte, der Deserteur könne noch in der Stadt sein. Der gestrenge Herr sah jedes Haus darauf an, und jeder Hausvater zog ängstlich mit den Seinigen sich in das Innere desselben zurück.

Auf dem Walle standen, nicht fern vom Pulverhause, dem man den Ramen Arsenal gab, die Lärmkanonen, die man sofort lösete. Ihr wiederholter Knall wurde überall, besonders in den benachbarten Dörfern, gehört, und die Bauern mußten, auf einen Gin : fur Allemal gegebenen strengen Befehl sogleich Alles stehen und liegen lassend, sich versammeln, und mit Forken, Gabeln und Dreschstegeln bewaffnet die Haupt- und Nebenwege besetzen, um den Deferteur, mas aber selten gelang, aufzufangen. Berittene gandreiter eilten hin, um zu sehen, ob damit Alles in vorgeschriebener Ordnung war, und bie Bauern in den benachbarten Dörfern Herringen, Pelkum, Berge, Rhynern, Mark, waren in steter Angst. Ging bes Nachts ber garm los, so mußten sie aus den Betten, um mit ihren Forken und Gabeln auf die angewiesenen Plätze zu kommen, und wehe ihnen, wenn der Landreiter eher da war, als sie! benachbarten Dörfer im Munfter'schen: Beefen, Dulberg, Bochum, hatten es besser; im Münster'schen, welches bamals noch nicht Preußisch, waren die Deserteure frei. Darum geschahen nach dieser Richtung bin die meisten Desertionen. Waren die Durchläufer einmal glücklich über die Lippe gekommen, so trauten sie doch dem Handel nicht, und suchten tiefer in das Münster'sche laufend zu kommen.

2

Much Officiere machten sich auf ihren raschen Pferben sofort auf, um nach allen Richtungen bin ben Entlaufenen nachzusetzen, und es war ein nicht kleiner Triumph, wenn sie ihn an Händen und Füßen mit schweren Ketten geschlos= fen wieder einbrachten. Sofort wurde er, unter bem Zulaufe von einer jauchzenden Schaar Straßenjungen, mit einer star= ken Bache nach Generalshof gebracht, und nachdem er hier von dem jähzornigen mächtigen herrn den ersten Sturm ausgehalten, wurde der Delinquent als ein schwerer Berbrecher behandelt. Er wurde zur Hauptwache abgeführt und kam in den sogenannten Brummstall, wo er, streng bewacht, an Sanden und Füßen geschlossen, auf der Pritsche liegen mußte, und erhielt nichts als Wasser und Brod. Daß er Spieß= ruthen laufen mußte, stand fest; denn diese Strafe war einmal gesetzlich bemjenigen verordnet, der sich der schweren Sunde der Desertion schuldig gemacht. Das angestellte, über ihn gehaltene Kriegsgericht bestimmte nun, wie oft er, nach mehr ober minder gravirenden Umständen, laufen mußte. Erlitt der Verurtheilte die Strafe zum Erstenmal, so war sie schon entehrend und hart; härter in der Berdoppelung, die gewöhnlich ein schmerzvolles Ende erzeugte, wenn er zum Zweitenmale desertirt war; war er wohl gar zum Dritten= male davongegangen, so wurde er zu Tode gepeitscht und damit fortgefahren, wenn er, niedergesunken, an einen Pfahl gebunden war, so daß Stude von dem immersort geschlage= nen und zerfleischten Ruden herunter fielen, bis der Todes= kampf begann. Wenngleich die Execution des Spiegruthen= Laufens, namentlich das im ersten Grade, häufig, wenigstens alle Monat einigemal vorkam, so stumpste die Gewohnheit boch nicht ab; das Unnatürliche und Barbarische dieser Strafe behielt seine Schrecken und erfüllte jedes menschliche

Herz mit schmerzvollem Unwillen. \*) In Wahrheit, die Art und Beise, wie babei verfahren wurde, hatte etwas Schaus derhastes und das ganze Acupere derselben eine schreckende Nach abgehaltener Parade stellte sich das ganze Regiment, das Gewehr beim Fuß im linken Arm, Mann bei Mann, mit dazwischen stehenden Officieren, Feldwebeln und Unterofficieren, in eine enge, lange Gasse. Durch die= felbe, vom Unfange bis zum Ende, ging vorweg in einer hechtgrauen Uniform, mit grünen Klappen und Kragen, ber Prosos des Regiments, ein stämmiger, kleiner, infamer Kerl mit einem boshaften Gesicht. Um den Leib hatte er einen ticken Bund geknüpft; aus demselben zog er in Salz getränkte lange Ruthen von Birken und Haselstauben und gab jedem in ber Gasse stehenden Soldaten eine, oft zwei, bis er sein Werk mit den gewöhnlichen Worten: "Die Ruthen sind fest und gut" vollendet. Um Unfange und Gin= gange ber Gasse stand ber Delinquent mit fest gebundenen, empor stehenden Sanden; seine Füße waren mit Ketten und eisernen Bändern so gefesselt und zusammengeschnürt, daß er zwar gehen, aber langsam nur im kurzen Schritt gehen konnte. Der nur übergeworfene Rock, ober Wach=Mantel, wurde ihm abgenommen, das Hemd herabgelassen und an den Beinkleidern befestigt, so daß ihm Brust und Ruden ganglich bloß waren. In ben Mund zwischen bie Bahne

<sup>\*)</sup> Ich erinnere mich aus meiner Jugend sehr gut, daß so oft ein zu den Spießruthen verurtheilter Soldat, geschlossen in Ketten, mit übergehangenem Rocke, von der Wache dem elterslichen Hause vorbeigeführt wurde, meiner frommen Mutter die Thranen in die Augen traten und sie dann sagte: "Der arme Rensch! wer weiß, wie er dazu gekommen."

wurde ihm eine bleierne Kugel gelegt, damit er an ihr den Schmerz verbeißen und die Zunge nicht abbeißen möchte. Der Regiments= Auditeur las laut, so daß Alle es hören konnten, das Urtheil des Kriegsgerichts, das begangene Berbrechen und die verdiente Strafe, vor. So stand der Strafling da, gebunden an Händen und Füßen. Er blickte in die enge Gasse, durch die er mußte, auf und ab, und ab und auf. In den Händen seiner Kameraden erblickte er die langen Ruthen, mit welchen er gepeitscht werden sollte; und sein Blick war, je nachdem sein Temperament, bald wehmüthig, bald zornig, gewöhnlich aber wild. Dann trat ein Unterofficier vor ihn, mit vorgehaltenem Sponton, damit ber Gehauene nicht zu rasch gehe, und damit er nicht zu langsam schreite und auf der Bahn bleibe, gingen noch zwei Unteroffiziere mit eben solchen Spießen hinter ihm, und so wie Jener ab = und zurückhielt, so sticken und stachelten biese. Auf Commando: scharf und kräftig aufzuhauen, wirbelte bie leiser und lauter tonende Trommel; der Verurtheilte trat seinen Schmerzensgang an, und sein Rufen um Erbarmen übertönte die Trommel, wenn die peitschenden Ruthen um= schlugen und sich an den Haaren auf der nackten Bruft so verwickelten, daß sie Stucke Fleisch mit herausrissen. Commandeur des Regiments aber ritt auf und ab hinter der Gasse und rief in das Wirbeln und Brüllen hinein: "Will der Kerl wohl besser hauen! Wart!" Oder: "So ist es recht!" Der General von Wolfersdorff, zwar ein jähzorniger und aus militairischem Princip, wie es bamals war, sehr strenger, aber von Natur boch gutmüthiger Mann, konnte solche Qual nicht mit ansehen; gewöhnlich entfernte er sich, und ging mit seinem Abjutanten an einer abliegenden Stelle des Paradeplates auf und ab, mit der goldenen Dose, die er

vom Könige Friedrich II. erhalten hatte, in der Hand. Kaum war die Execution vorbei und der Platz leer, so sprangen und liesen die Straßenjungen herbei, die weggeworfenen blutigen Ruthen auszulesen.

Wer einmal desertirt war und eingeholt, wiebergebracht wurde, mußte 12mal die Gasse auf und ab Spießruthen laufen; dieß nannte man ein Aberlassen, und ber Gestrafte, gut gehegt und gepflegt im Lazareth, kam mit dem Leben nicht nur davon, er war auch bald wieder hergestellt. Die Sache hatte nichts auf sich; man sprach nicht weiter davon; sie war keine Schande mehr; das Chrgefühl war erloschen, so verlangte es die militairische Disciplin; und Alles war damit in guter Ordnung. Wer zum 3weitenmal besertirt war, mußte 2 Tage nacheinander jedesmal 15mal die Gasse auf und ab Spiegruthen laufen; dieß brang durch die Zerfleischung des Ruckens und der Bruft in das Leben. Der Sträfling murbe frank, blieb lange sieg, ober Wer aber wohl gar 3mal defertirt war und 3 Tage nacheinander jedesmal 20mal Spiegruthen laufen mußte, und wenn er nicht mehr gehen konnte, an einen Pfahl gebunden und gehauen wurde, sah dieß als ein Todesurtheil an; der Gemißhandelte hielt solche graufame Strafe nicht aus, in der Regel starb er bald nachher.

Ein Soldat, Namens Caspar Ulrich Hatzinger, hatte sich dieser Strase schuldig gemacht. Er war ein Schweizer aus dem Dorse Amsteg, bei Altors im Canton Uri, am Flusse Ruß. Als Tischlergeselle war er auf seiner Wanderung mit noch einem anderen Handwerksburschen aus seinem Vaterlande von verkleideten Preußischen Werbern in einer Dors-

schenke nahe bei Bruchsal freundlich bewirthet und berauscht, für ein annehmliches Handgeld, weil er groß und kräftig war, angeworben und nach Hamm gebracht worden. Seinem republikanischen freien Schweizersinne fagte aber ber Solbaten= stand nicht zu und den einengenden despotischen Zwang dess selben fand er bald unerträglich. Die Presse, in der er lebte, weckte in ihm bas heimweh, bas in Seelenkrankheit überging. Wenn er auf dem Balle der Stadt hamm, in dieselbe eingeschlossen und bewacht, Schildwach stand, und nach den fernen blauen Bergen sah, traten ihm die Thränen in die Augen, und das Bild ber väterlichen Wohnung, sei= ner Mutter, seiner Braut Emily, in dem traulichen Thale seiner schönen Heimath, trat in stiller, tiefer Sehnsucht vor Tag und Nacht bachte er an seine Freiheit. In folder Geistesabwesenheit, mehr gutmuthig, als schlau, beobachtet vom Argwohn, mißlangen seine Imaligen Defertionen. Das Zweitemal hatte seine starke Natur die un= menschliche Strafe überwunden; die dritte war über die Rräfte, sie ging auf Leben und Tob; auch wollte Ulrich Hatzinger gern sterben, da ihm das Leben eine unerträgliche Last war. Darum bereuete er auch seine dreimal versuchte, aber mißlungene Desertion nicht, vielmehr versicherte er, baß er nicht anders gekonnt hätte, und auch jest noch dasselbe thun würde. Sein Naturell war kräftig und heftig; so oft er ben Namen seines Feldwebels und Compagniechefs aussprach glühete zornig sein Auge und ballte sich seine Faust; er nannte sie seine Henker. Er war ein ehrlicher, biederer Schweizer, der bis dahin schuldlos gelebt hatte; seine noch lebenden Eltern liebte er bankbar, und er trug in sich ben Frieden eines guten Gewissens. Im Christenthume, nach dem Lehrbegriff der reformirten Kirche, von seinem Pfarrer

Savely wohl unterrichtet, waren ihm die Bibel, der Ka= techismus und das Gesangbuch heilig, auch kannte er Tob= ler's Erbauungsschriften. Mein Bater, ber gern mit Leuten solcher Art sprach, hatte ihn liebgewonnen, und wenn er mitunter, als Geselle bes Zimmermeisters Ripping, an unserem Saufe arbeitete, mußten nach bem Billen ber Mutter wir Kinder dem Schweizer Butterbrod und eine Kanne Reuth \*) bringen. Wir thaten das gern, tenn der freund= liche, gutmuthige Ulrich wußte angenehm in seinem Schweis zer-Dialekt von seinem schönen Baterlande, von hohen Bergen und Gemsen, Thalern und Ruben und ihrem Gelaute, zu erzählen, und wenn er von Emily sprach, standen ihm Thranen in ben Augen. Als er nun als ein Berbrecher, schwer mit Ketten belastet, im Kerker saß, und zu Tode ge= peitscht werden sollte, und nach dem Spruche des Kriegsgerichts noch acht Tage, um auf sein Ende sich vorzubereiten, ihm vergönnt waren, besuchte mein Bater auf sein Berlan= gen ihn täglich, so lange er noch lebte. Er kam in die milbe Stimmung einer driftlichen Ergebung und bereitete sich mit männlicher Fassung auf seinen Tod vor. Er betete viel, oft aus dem Herzen; jedesmal gedachte er dankbar sei= ner alten Eltern, seiner Geschwister und seiner lieben Braut Emily. Tages vor der Execution empfing er mit Andacht und Demuth das heilige Abendmahl; er bereuete aufrichtig alle Sunden, die er je in feinem Leben mit Gebanken, Worten und Werken begangen, — aber er war nicht dahin zu bringen, seine Desertionen zu bereuen, da er steif und fest behauptete, wohl baran gethan zu haben, indem er überlistet,

<sup>7</sup> Das bortige Beißbier.

ungerecht und hart behandelt sei. Er sand in der Stadt allgemeine Theilnahme, und ich erinnere mich sehr wohl, daß meine fromme Mutter, wenn sie und Kinder zu Bette brachte, und, nachdem wir unser Abendgebet gesprochen hats ten, noch vorsagte: "Gieb, gnädiger Gott! auch dem armen Hatzinger einen seligen Tod!

Der Tag des Schreckens kam, und wie er da war, strömte Alles nach Generalshof, um die vielbesprochene Erezeution mit anzusehen. Auch Frauen und Jungfrauen aus den höheren Ständen gingen hin. "Wie kann man so etwas Gräßliches und Unmenschliches ertragen!" seufzte meine edle Mutter, und ihr sanstes, seelenvolles Auge netzte eine Thräne: "Kinder, ihr geht nicht hin!"

Die starke Natur bes Ulrich Hatzinger hielt ben ersten Tag bes Spießruthen Lausens aus, ohne daß irgend ein Ausenthalt vorgefallen wäre; aber am zweiten Tage sank er in der Mitte ohnmächtig nieder. Er wurde also angebuns den; ein Soldat nach dem andern trat vor, und die hoch ausgehobenen Ruthen sielen auf den zersleischten Rücken. Halbstodt wurde der Arme nach der Wachstube gebracht und der Regiments-Feldscheerer \*) Meisner ließ meinem ihm befreuns deten Vater sagen: der Patient habe Zuckungen und er würde sterben, wenn er Morgen zum Drittenmal gepeitscht würde. Mein Vater ließ also mit seinen Collegen, den Predigern Peil und Rübel, den General v. Wolfersdorff, um Fürbitte sur den armen Missethäter einzulegen, um eine Audienz ditzten. Dieselbe wurde ihnen aber durch den Regimentsschreiber

<sup>\*)</sup> So nannte man bamals ben Regimente= Argt.

Simon abgeschlagen, und den Abend kam noch der Adsputant, Lieutenant von Ischock, von selbst und sagte: "eine Fürditte würde nichts helsen; der General sei zu ausgebracht auf den meineidigen Kerl; es sei an ihm nichts verloren, wenn er auch sterbe."

Die drei Geistlichen ließen sich aber badurch nicht abhalten, sie gingen bennoch hin, in ihrer Umtskleibung, alle drei respectable, vom Publicum geliebte und geachtete Män= ner. Um Morgen der schrecklichen Erecution stellten sie sich unter ben alten, hohen Castanienbaum, unmittelbar vor der Thur der ritterlichen hohen Burg; die entfernter stehende Boltsmenge sah sie ängstlich und verlegen an. Das Regi= ment war in Parabe aufmarschirt und blickte seinem mäch= tigen General harrend entgegen. Hatinger wurde inzwischen geschlossen von einer starken Wache gebracht; er war blaß und ineinander gesunken wie ein Todter und sah meinen Water wehmuthig an. Die Hautboisten spielten. In dem Worhofe und in den Gängen des alten Schlosses war es sehr lebhaft; Officiere und Feldwebel kamen und gingen auf und ab in haftiger Gile. Dann folgte eine Stille; es kam mit seiner zahlreichen Abjutantur der General. Er trat stattlich und martialisch heraus und sein imponirendes Erscheinen wirkte ähnlich dem eines Wallenstein und Alba. Die drei Geistlichen der reformirten Kirche traten vor, in ehrerbietiger, gebückter Stellung. "Priester! was wollt Ihr?" sprach mit barscher Stimme der gefürchtete Mann. Bater nahm das Wort, und mit der ihm eigenthumlichen schönen Mischung von ungeschmückter Demuth und heiterer, unbefangener Freimüthigkeit, unterstützt von einer edlen, schlanken Gestalt, antwortete er mit fester, ruhiger Stimme:

"Ercellenz! wir wollen das Höchste, was es im himmel und auf Erden giebt: Gnabe; wir bitten um dieselbe für den Soldaten unserer Confession, den armen Missethäter Hatinger." "Was?" fiel Wolfersborff ein, "ist das Theologie, ihr Her= ren Theologen? Wißt ihr nicht, daß Gott ein gerechter Gott ist? Sagt er nicht selbst in seinem heiligen Worte: Ich will den Bund, den du gebrochen, und den Gib, so du verachtest, dir auf ben Ropf bringen; \*) und ich follte den meineibigen 3maligen Deserteur begnabigen?" - "Ja," erwiederte der Pastor Peil, "ja gnädiger herr! Das Größte in Gott ist Gnade erweisen. Er will nicht den Tob des Sunders, sondern daß er lebe und sich bekehre." Und der Pastor Rübel suhr fort: "Wir Alle bedürfen der Gnade Gottes, im Leben und im Tode. Gott wird Ew. Ercellenz gnäbig sein, im Leben und im Tobe, wenn ihre mächtige huld den Hatinger begnadigt. Wir flehen darum im Na= men Gottes und Jesu Christi."

Der scharfe Blick bes mächtigen Mannes wurde milder. "Geht mit mir, Priester!" sagte er. Er befahl, daß das Regiment die Gasse bilden und die Ruthen vertheilt werden sollten. Und als nun, seiner letten Qual entgegenschend, der arme Delinquent vorgeführt wurde, und Jeder in der Erwartung stand, die schreckliche Execution würde jetzt wies der beginnen, kommandirte selbst mit donnernder Stimme der General von Wolfersdorff: "Soldaten, die Ruthen weg." Zu Hahinger sprach er: "Auf die Fürbitte dieser

<sup>\*)</sup> Wolfersborff kannte, wie sein Ideal Friedrich II., die heilige Schrift, und citirte gern ihre Sprüche.

ehrwürdigen Priester Gottes bist du begnadigt. Dir sind beine Sünden vergeben; sündige hinsort nicht mehr. Prosos, binde ihn los!" Gegen die Geistlichen lüstete er seinen Feederhut, bestieg seinen stolzen Schimmel und sprengte, von seinen Adjutanten umgeben, davon. Die umherstehende Bolks: masse rief ihm ein lautes frohes Vivat nach, und der abgesührte, mit Jubel begleitete Hatinger wurde reichlich von allen Zuströmenden beschenkt. — Späterhin, wie er sich gar nicht sügen wollte, wurde er nach Besel zum Regiment von Saudy \*) geschickt, wo er stard. Er sah seine Heimath, wohin sein Herz in Sehnsucht stand, nicht wieder; nicht wieder seine geliebte Braut Emily. — Ach! wie manches Herz mag in dieser Zeit der Stockschläge und Spiestruthen gebrochen sein. Stille Gräber, was deckt ihr nicht Alles zu!

Solche Gebanken waren aber nicht zeitgemäß und kasmen am Wenigsten bem General von Wolsersborff in den Sinn. Sie konnten es auch nach seiner Ueberzeugung nicht. Allen seinen Begriffen und Urtheilen, allen seinen Beschlüssen und Handlungen legte er nur einen Maßstab zum Grunde, und dieser war ausschließend von der weltberühmten Größe des Königs Friedrichs II. hergenommen. Wenig Menschen machen aber ein gescheutes Gesicht, wenn sie in die Sonne

Der General-Lieutenant von Gauby, ebenfalls aus der Schule Friedrichs des Großen, war ein einsichtsvoller Mann und geswaltiger Exerciermeister. Das herzogthum Cleve war damals (ein großer Vorzug) cantonfrei. Als von Gaudy dieß beschränsten wollte, und zu dem Ende in Cleve war, wo er im prächtigen Sessionszimmer der Königlichen Regierung neben dem Throne des Königs saß, siel er mitten im Reden, vom Schlage getrossen, von seinem Sessel todt zur Erde nieder.

sehen; die Meisten verzerren es; Jeder hält die Hand vor, damit der Glanz ihn nicht blende, und Keiner weiß, was Licht ist. So beurtheilt Jeber ben großen König aus seinem individuellen Standpunkte und Keiner hat ihn vielleicht in seiner Driginalität ganz begriffen. Der Dichter sieht nur in ihm den Aesthetiker; ber Denker ben Philosophen; ber Staats= kluge den Diplomatiker; der orthodore Theolog den vermein= ten Atheisten; der Soldat den Heerführer; der Tapfere den Helben. Alle haben nur Stude von dem großen Friedrich, Keiner hat ihn ganz. Um das Große zu fassen und in sich aufzunehmen, muß man dazu Receptivität haben und felbst groß sein. Diese Größe hatte Wolfersborff nicht; er war Soldat, und gewiß ein einsichtsvoller und tapferer, — aber nur Soldat! In diesen Gesichtspunkt brachte er Alles; aus ihm fah er das ganze Leben mit allen seinen übrigen Beziehungen an; das Vaterland zu vertheidigen, war ihm Zweck, alles Undere nur Mittel. Die funstgeregelte Zaktik des großen Königs, die über ganz Europa den Sieg davon getragen, war ihm das Höchste, und die Dressur bazu, das berühmte Preußische schlagfertige Exercitium, stand ihm obenan; deß= halb war ihm, wenngleich im abgeschlossenen Kastengeiste, der Soldatenstand der erste und höchste Stand und jeder andere ein diesem subordinirter. Gute und tüchtige Exercier= meister in seinem Regiment, geschickte Feldwebel, Unterossi: ciere, Vertraute und Gefreite; ehrliebende, accurate, auf Ordnung und Zucht streng haltende Officiere zu haben, war und blieb sein Haupt = Augenmerk, alles Undere nur Neben= So dachte, so handelte er, diese Färbung und Sig= natur trug Alles, was man sah und hörte, und die kleine Uderstadt hamm war in allen ihren haupt= und Neben= straßen, in allen ihren sonst stillen Säusern ein geräuschvoller

militairischer Ort geworden; die Gefreiten und Unterossiciere liefen hin und her; Vormittags marschierten und exercierten die Soldaten; Nachmittags putten sie vor den Thüren und in den Höfen; man hörte von den angewordenen Ausländern alle Dialecte und überall rusende Stimmen: "Hier!" auf die barsche Nachfrage der visitirenden Unterossiciere.

solcher Würdigung und Gestaltung aller Dinge und Berhältnisse war die Canton-Freiheit, oder die Befreiung vom Militair : Stande, dem von Wolfersdorff, der ihn für den ersten, wichtigsten und besten hielt, eine unerhörte und unbegreifliche Sache. Besonders war ihm ein Dorn im Auge die Eximirung der Fabrik-Gegend in und um Altena, und er nahm sich, in ber Ueberzeugung, etwas Gutes und Heilsames zu verrichten, vor, dieß zu andern und das Süderland mit dem Hellwege in militairischer Hinsicht auf einen Fuß zu feten. Gin commandirenber General nach dem Siebenjährigen Kriege mar, besonders wenn er des perfönlichen Wohlwollens des großen Königs sich erfreute, ein allmächtiger Mann, der konnte und durchsetzte, mas er wollte. Er war die erste Autorität im Lande, der Alles gehorchte, und unbedingter Gehorsam folgte seinen Befehlen. Nicht anders war es von Wolfersdorff gewohnt, ben glücklichen Erfolg bezweiselte er nicht, daß er mißlingen konnte, kam nicht in seine Seele. Er hoffte badurch bei Friedrich bem Großen, den er nur als Krieger, nicht als klugen Staats= mann kannte, sich noch mehr zu insinuiren. Größeres, als dieß, hatte er im Siebenjährigen Kriege gesehen. Er dabei gewesen, als Friedrich II. mit einem kleinen Gefolge für seine Person, eine von den Defterreichern besetzte Stadt des Abents überrumpelte, ruhig hineinritt, und bem commanbirenden General, der in guter Ruhe mit seinen Ca= meraben beim Spiele saß, mit ihnen gefangen nahm. \*) Wolfersborff bedachte bas alte mahre Wort nicht: "Wenn Zwei das Nämliche thun, ist es nicht das Nämliche." Helb des Siebenjährigen Krieges mar seiner Sache gewiß. Um indeß das Terrain, die Localität und seine Leute genauer kennen zu lernen, und was er vorhatte, besser einleiten zu können, ritt er zuvor mit einem Officier, um kein Auf= sehen zu erregen, von Hamm nach Altena, nur 5 — 6 Meilen voneinander. Der Landrath von Holzbrink, bei dem er sich zuvor hatte anmelden lassen, nahm seinen hohen Gast ehrerbietig auf. Man durchging die lange, an den Bergen größtentheils gebaute Fabrikstadt, so daß man über den Dachboben in die an ben Höhen hängenden Gärten geht. Auf der Spige steht die alte Burg, auf der ehemals die Grafen von der Mark residirten. Man hat hier eine schöne, romantische Un- und Aussicht. Man schauet herab; an der anderen Seite liegt noch ein Theil der Stadt, die Nette genannt; der Bergstrom, die Lenne, fließt klar und rauschend

<sup>\*)</sup> Shodowiech hat auch diese interessante Scene mit seinem meisterhaften Griffel in Rupser gestochen. Der König tritt unbefangen,
geleuchtet von einem Kammerhusaren, im Bewußtsein persönsönlicher Würde, in das Jimmer. Zu der spielenden, aber nun
ängstlich aufspringenden Gesellschaft, sagt er, an seinen hut
fassend: "Bon soir Messieurs!" Seine Truppen waren inzwischen nach- und eingerückt, und sämmtliche Destreicher ergaben sich als Gesangene. Der General von Wolfersdorff
pslegte, wenn er bei der Tafel mit seinen Gästen guter Dinge,
und vom Siehenjährigen Kriege die Rede war, diese Anekdote
gern zu erzählen, — und vergaß nicht zu erwähnen, daß er
dabei gewesen.

vorüber und ist reich an Fischen, besonders an Forellen. An den lachenden Usern liegen zerstreut in malerischen Grup= pirungen die Fabriken und vorzüglich die Drathrollen. Die leicht bekleideten Arbeiter, welche größtentheils im Feuer flehen und leben, schwingen mit kräftigem und nervigtem Urm den Hammer, als waren es Feberposen, und verarbeiten das schwere glühende Gifen zum dunnen Drathe auf dem Umboß. Leicht ift ihre Bewegung, schlank, stark und groß ihr Kör= perbau, und aus dem geschwärzten Gesicht blicken feurige und muthige, aber treuherzige, zufriedene Augen. Der Ge= neral von Wolfersborff betrachtete mit Wohlgefallen diese riesigen Männer — und dachte an was Anderes. \*) Sie aber fühlten sich geehrt durch seine und die Gegenwart des Land= rathes von Holzbrink, ber ihr Gönner war. Um beiden hohen Herren Freude zu machen, arbeiteten sie Alles lustig durch und hatten dabei ihre freien, frohen und neckenden Scherze. Beim Weggeben der vornehmen herren legten die Arbeiter ihre Hämmer fort, sie entblößten ihre lockigten Häupter, standen ehrerbietig und ehrlich da; das ansehnliche Geschenk des Generals nahmen sie bankbar an, sie lobten ihn, und bachten nichts Arges.

Beim Rückwege sagte der General, dem das Herz von seiner verheimlichten Absicht voll und immer voller geworden, zu dem Landrath von Holzbrink: "Schöne, kräftige Leute! Schade daß sie nicht Soldaten sind." Von Holzbrink, ein biederer, ehrlicher, schlichter Mann, ein Sohn der Berge, liebte sein schönes Vaterland und dessen gutmuthige

<sup>\*)</sup> Er hat was Boses im Sinn. Aliquid monstri alit.

Bewohner; wie sie, war er von altem Schroot und Korn. Er antworte also: "Schabe? Ihre Ercellenz; muß denn Alles Soldat sein? Diese Leute hier sind tüchtige Fabrikarbeiter und nüten als solche auch bem Baterlande." Der General erwiederte: "Der Preußische Staat ist mächtig und groß geworden durch den glücklich geführten Krieg des gro-Ben Königs; seine Stärke und Kraft liegt in seiner Urmee." "Dagegen habe ich nichts; als aber die Gefahr da war, sind auch aus hiesiger Gegend, aus meinem landrathlichen Kreise, viele Landes = Söhne, die nicht dazu verpflichtet waren, aus eigenem Untriebe frei zum Könige gegangen und haben in seiner Armee tapfer mitgesochten. \*) Das weiß und schätzt der große König; aber gleich seinen Uhnherren hat er bei feiner Hulbigung feierlich ber hiefigen Fabrikgegend die Cantonfreiheit versprochen und durch sein Königliches Wort bestätigt." "Leider! Da tropen sie darauf!" Aber wartet — ich will euch, - bachte der gefährliche Mann in seinem Bergen. Inzwischen war man an die alterthümliche Bergwohnung des Landrathes von Holzbrink gekommen und man setzte sich mit anderen eingelabenen angesehenen Männern aus Altena zu Tische; die einmal eingetretene Berstimmung ließ aber keine frohe Conversation aufkommen. Nachher theilte der Landrath die gehabte unangenehme Unterredung seinen vertrauten Freunden mit. Sie verbreitete sich im Volke wie ein Lauffeuer und entzündete eine dumpfe Stimmung; die Rache der Nothwehr, im Falle der Gewalt, wurde beschlossen, und man konnte nicht zugeben, daß freie Menschen ausgehoben würden; es möchte auch gehen, wie es wolle.

<sup>\*)</sup> cfr. ben erften Theil biefer Schrift, S. 233.

In dem Herzen des Generals von Wolfersdorff mar aber die lang genährte Lust, die Altenaer Drahtzieher zu Solbaten zu machen und bie besten und stärksten gleich mit: zunehmen, seit er sie gesehen, noch größer geworden, und der ungewohnte Widerspruch des freimuthigen Landraths hatte ihn vollends aufgebracht. Wirklich erschien er selbst bald an der Spige ber schönen Leibcompagnie. Der Weg von Iserlohn nach Altena durch die Grüne existirte damals zwar schon, er war aber in seinen steinigten, holprigen Geleisen nur fahrbar für zweirädrige Fuhrkarren, Bergchaisen, und Fußganger. Später erft, im Jahre 1788, als König Friebrich Wilhelm II. die Grafschaft Mark und auch Altena besuchte, wurde dieser Weg erweitert und caussirt, und er heißt seit dieser Zeit der Königsweg. Er ist vielleicht einer der angenehmsten und reizendsten in ganz Deutschland. Recht heißt er die Grune, weil in diesem romantischen Thale im Sommer Alles grün und lachend ist. Den Eingang in dasselbe, wenn man von Iferlohn herkommt, bildet ein von der Natur geformtes breites Thor, an dem ein autes Gasthaus liegt, am Dufing genannt. (Jest, seit bem Befreiungsjahre 1813 — 1814, schauet vom hohen Berge herab in das Thal hinein ein großes eisernes Kreuz.) Zur Rechten sieht man am Gebirge herab zwei große und breite hervorspringende Felsen, der Monch und die Nonne genannt; sie ziehen die Augen auf sich. Eine Bergschlucht führt nach dem eingeschlossenen Dorfe Destrich. Tiefer unten liegt der belebte Flecken Lethmate, mit bem Ebelhofe und feinen klappernden Papiermühlen und schlagenden Drahthämmern. Ties fer unten liegt die stille Bauerschaft Gehenne mit ihrem lus gubern Zannenwäldchen; eine seltene Erscheinung, ringsum= her Buchen und Gichen. Vor sich fieht man in malerischer

Abwechselung Fabrikhäuser und Bauernhöse, unter welchen Quardt's Meierei leuchtend hervorragt. Links vom Dusing geht der Weg in romantischer Krümmung zwischen buschigten und bebauten Bergen, an welchen fruchtbare Felder hängen, an den Ufern der klaren und rauschenden Lenne über Nacht= roth fort, — und so fort bis in die von näher tretenden Bergen eingeklemmte Fabrikstadt Altena. Diesen breiten und angenehmen, damals noch nicht eristirenden Weg konnte ber General von Wolfersborff mit seinen Leuten nicht nehmen. Er schlug den Weg nach Neuenrade hin ein, über den Wicksberg, an dessen Fuß Altena liegt. Allerdings war er bazu geeigs net, zu imponiren; ber Mann wollte in seiner heranruden= den Macht intimidiren. Aber die kräftigen Altenaer, noch echte alte Germanen, ließen sich, im Gefühl ihrer Stärke und ihrer gerechten Sache, nicht bange machen. Sie wollten in Friedenszeiten dem sklavischen Soldatenstande nicht angehören, und ihre heitere Freiheit auf weit umherschauenden Bergen und ihr fröhliches Leben an den Ufern der rauschen= den Lenne nicht vertauschen gegen die Zwangsjacke eines Grenadiers, und ihr freies, lockigtes Haar war ihnen lieber, als der steife Haarzopf. Sie liebten das Vaterland, sie ehr= ten von Herzen den König. Sie konnten Gut und Blut für ihn dahingeben; aber sie haßten seine Henker und verließen sich auf sein gegebenes Königliches Wort, welches ihre Freiheit verburgte. Raum hatten sie daher auf ben Söhen des Wicksberges den Hamm'schen General mit seinen Gol= daten und den bligenden Gewehren und Bajonetten gesehen, als ihr Zorn entbrannte. Die Stadt schrie und kam auf die Beine. Die Kräfte der Natur eraltirten die Wuth, und sie, die an Feueressen lebten und glühendes Gisen zwangen, waren nun Enackstinder und Cyklopen. Was bas Bergvolk

vermag, haben wir an den Tyrolern gesehen, und es fanden fich hier in der Stunde der Gefahr und Noth mehrere Andreas Hofer, welche ordneten und die Gegenwehr bewirkten. An Unterwerfen wurde nicht gedacht; Gewalt mußte mit Gewalt vertrieben werden. Mit allen Kirchenglocken wurde Sturm geläutet und von allen Seiten schrie es in= und durcheinander: "Den Kerl soll de Düsel hablen. Dei falschen Kerl! Wacht! Saperlott! De Twersdriefer. Mit sienen strambulstrigen bloen Jacken. Hee kummt van Wicksberge, wacht wie wellt en wicksen; hei sall an us denken. \*) Bährend es so in der Stadt aussah und herging, kam von Wolfersdorff mit seinen Soldaten vom hohen Wicksberge; seiner Sache gewiß, rudte er naber und naber. Bon diefer Seite ber führt aber nur eine enge Gasse in die Stadt, in der kaum ein zweirädriger Wagen durchkann und kaum 3 Menschen nebeneinander zu gehen im Stande find. Diefen schmalen Paß, ein mahres Thermopyle, hatten die Altenaer Draht= zieher besetzt und vom Anfange bis zum Ende so vollge= pfropft, daß kein Durchkommen mar. Glühende lange Stangen hielten sie vor; sowie diese kalt murden, traten andere an die Stelle. Die Alten blieben in den Feueressen, bei'm Glühen; die Jungen blieben mit dieser Waffe im Kampfe; die Beiber goffen von ihren Gärten und Dächern siedendes Baffer ben Goldaten auf die Röpfe, und die Rinder trugen es kochend zu vom Feuerherde in irdenen Töpfen; das

<sup>\*)</sup> Den Kerl soll der Teufel holen! Der falsche Kerl! Warte nur! Saperlot! Der Querkerl! Mit seinen widerwärtigen Soldaten! Er kommt vom Wicksberge; habe nur Geduld, du sollsk Wikse genug haben. Er soll an uns benken.

Läuten aller Glocken, bas Geschrei ber empörten Stadt, bas Rufen und Schimpfen tonte und stürmte im wilben garm burcheinander. Der Kampf dauerte zwei Stunden; die Altenaer wichen nicht, — und der General von Wolfersdorff kam nicht in die Stadt! Von beiben Seiten wurden Viele verwun= det, vorzüglich von Seiten ber Solbaten, denen das sprigende heiße Basser Branbfleden beigebracht hatte. Zum Glück hatten sie nicht scharf geladen; an solchen Widerstand war nicht gedacht; der Held des Siebenjährigen Krieges glaubte nur sich zeigen zu dürfen, um Alles gehorfam und unter= würfig zu finden. Aber, wie hatte er sich geirrt! er kannte nicht das Wolk; nicht das emporte, am Wenigsten dieses. Genug, von Wolfersborff mußte unverrichteter Sache mit feinen zum Theil verwundeten Soldaten abziehen, und verdrießlich-sprach er von irregulären Truppen, von Pack und Canaille. Die Altenaer aber jauchzten und jubelten, und am nächsten Sonntage wurde ein Dankfest gehalten und der Tert war: "Beil du wider mich tobest und dein Uebermuth vor meinen Ohren heraufgekommen ist, so will ich bir einen Ring in beine Nafe legen und ein Gebiß in dein Maul, und will dich den Weg wieder umführen, den du hergekommen bist." 2 Buch der Könige, Cap. 19, B. 28.

Die Sache machte im ganzen kande großes Aufsehen und es wurde viel davon gesprochen. So viel Mühe man auch sich Seitens des Regiments gab, sie zu vertuschen, so wollte es doch damit nicht gelingen. Der Magistrat, der kandrath und die Bürgerschaft zu Altena zeigten den ganzen Hergang dem Könige an. Mit vieler Weisheit antwortete er hierauf nicht; an den General Lieutenant von Wolfers dorff erließ er aber solgende Cabinets Ordre:

"Mein lieber General Rieutenant von Wolfersdorff. Es ist officiell angezeigt worden, welche Disturbationen Er in dem Städtchen Altena in der Grafschaft Mark gemacht hat. In Erwägung Eurer sonstigen Meriten will ich diese mauvaise Geschichte sur dießmal pardonniren, werde Euch aber nach Spandau schicken, wenn Ihr je eine ähnliche Abnormität Euch solltet zu Schulden kommen lassen. \*)

Sans-Souci, den 11. August 1770.

Friebrich."

Nach dieser sulminanten Cabinets Drbre wurde zwar von Wolfersdorff ein wenig kleinlaut; doch blieb er seiner kräftigen Driginalität treu, und ohne den erhaltenen Verweis selbst zu produciren, machte er doch gerade kein Geheimnis daraus. Aber er lehnte ihn von seiner Person ab und schob die sache dem ganzen Regimente in die Schuhe. Als dasselbe vollständig aufmarschiert vor ihm stand, sprach er, das Cabinetsschreiben im blauen Couvert in der Hand, laut: "Federhelden, Fuchsschwänzer, haben uns bei Sr. Majestät dem Könige, unserem Allergnädigsten Herrn angeschwärzt. Nun, Strase muß sein, dem Einen so, dem Andern anders, und da ist Keiner ausgenommen. Wir danken sür die wohls gemeinte gnädige Strase und wollen um so treuer unsere

Diese Cabinets Drbre wurde als Geheimniß von dem Regismentsschreiber Simon meinem Bater mitgetheilt, den ich von dem General von Wolfersdorff oft reden hörte. Von ihm und dem Justigrath Berten zu Altena habe ich diese ganze Mittheis lung. Die Begebenheit selbst lebt im Andenken der Kindestinder zu Altena fort.

Schuldigkeit thun: die Ehre des Regiments soll unser Paßt auf, Goldaten: Wivat der König, Augapfel sein. hoch!" — und das ganze Regiment rief unter Pauken= und Trompeten : Schall ein laut hallendes breimaliges Bivat! Wolferstorff aber ging, als wenn Alles gut wäre (quasi re bene gesta) unter ber fröhlichen Musik des Dessauer und anderer Märsche aus dem Siebenjährigen Kriege mit ben Stabs Dfficieren in seine alte ritterliche Burg, und bewirthete sie festlich. Dem Unterstabe und dem ganzen Regiment, auch den Soldaten auf den Wachen, gab er auf bem Parabeplate an langen Tafeln ein reiches Banquet, als wenn etwas Fröhliches geschehen wäre. Co wußte er der fatalen Sache eine gute Wendung zu geben; das Schlaue auf der einen, das Gutmuthige auf der andern Seite, das in dieser überraschenden Auffassung lag, sprach allgemein bas Publikum an und verföhnte selbst diejenigen, welche dem herrischen Manne längst eine Demüthigung gegönnt hatten. Und als nun vollends nach einer auf den weiten Feldern bei Lippstadt über mehrere Westphälische Regimenter (von Bie-· lefeld, Herford und Minden) der damalige Inspecteur, Her= Braunschweig, Herbstrevue gehalten, zog Ferdinand von und das hamm'sche Regiment seine Sachen am Besten gemacht hatte, und bemzufolge Wolfersborff ein sehr gnäbiges Königliches Handschreiben empfing, worunter der König eigenhändig geschrieben: "Ich bin mit Ihm content," war der heroische Mann, geehrt öffentlich vor Anderen vom gro: Ben Friedrich, wieder obenauf und die Altenaer Geschichte schabete ihm weiter nicht. Es lag in seinem Charakter, in seiner Stellung, in der ganzen militairischen Berfassung, in ber öffentlichen Meinung, daß er, als commandirender General der Provinz, sich als Vice-König gerirte, befahl und

verordnete. Wenn auch babei oft über bie Schnur gehauen wurde und er in Civilsachen dem Kammerpräsidenten zu nahe trat, so ließ man bieß boch ruhig gehen und sprach darüber um so weniger, je rascher und accurater das Mili= tair in Allem war. Bei Wolfersdorff gab es keine 3wischen= behörde; von vielem Schreiben und Berichten war er kein Freund, er verfügte, wenn er im kande, und vorzüglich in der Stadt, Etwas sah, was ihm mißfiel, unmittelbar und schaffte Mißbrauche auf der Stelle ab. Nie ist in polizeili= cher Hinsicht Alles in der Stadt so in heiterer, guter Ord= nung gewesen, als unter seinem Regiment. Er fuhr von Beit zu Beit beobachtend langsam durch die Nebenstraßen, und wenn er Etwas bemerkte, was ihm mißfiel und anders und besser sein konnte, so fuhr er sofort mit seinen vier statt= lichen Schimmeln zum Commissarius loci, ober bem Bur-Dieser mußte gleich heraus in seinen Wagen germeister. kommen und einsteigen und mit ihm an den bezeichneten Ort fahren; auch dann, wenn er im Schlafrock und nach dortiger Sitte in weißer, spiger Schlasmütze mar. Es sah possierlich aus, wenn im offenen Wagen neben Seiner Er= cellenz in Generals = Uniform de = und wehmuthig im oft zer = riffenen Schlafrock und der weißen Mütze zitternd der Burgermeister ber Stadt saß; aber es war einmal nicht anders, der mächtige commandirende General duldete keinen Aufschub und litt keinen Widerspruch. In solchem Aufzug lag nach der Stimmung der Menschen und nach ihrem Alter Etwas, das bald zum Unwillen, bald zum Lachen reizte, und das Ironisch = Schalkhafte bes von Wolfersborff blickte burch. Er hatte ein heiteres, humoristisches Naturell, und ließ sei= nem Hange zur komischen Satyre gern freien Lauf, wenn er guter Dinge war; auch dann, wenn darin etwas Boshaftes lag. Go ließ er z. B. einmal alle Einäugigen, alle Schielenben, alle Lahmen, alle Bucklichen, überhaupt alle Carrifaturen, die in der Stadt maren, wie verschieden sie auch an Rang und Stand sein mochten, einladen, und Alle fühlten sich geehrt; Alle erschienen fröhlich, unbefangen, weil derjenige, welcher ein körperliches Gebrechen an sich hat, in der Regel es selbst nicht weiß. Wie er fröhlich mit ihnen gegessen und getrunken hatte, und Biele berauscht waren, fuhr er mit ihnen auf seinem langen offenen, sogenannten Burstwagen unter Begleitung der fröhlich blasenden Haut= boisten burch alle Straßen der Stadt, zum lauten Gelächter der vor die Hausthurc eilenden Einwohner. Go ärgerlich, ober, wie man es ansah, so komisch die Scene war, so blieb er, ber Schalk, boch scheinbar ernsthaft und unterhielt sich ganz angelegentlich mit seiner possierlichen Gesellschaft, als wenn von den wichtigsten Dingen die Rede gewesen ware.

Einmal bekam folcher muthwillige Scherz aber ihm boch übel. Unter den Eingeladenen solcher auffallenden körperlich abnormen Bildung befand sich auch der damalige älteste Prediger bei der lutherischen Kirche, Griesenbeck, eine zwar zwergähnliche buckliche Gestalt, aber ein Mann voll Geist und Leben, gelehrt, scharssinnig, wizig, und begabt mit einem seltenen Rednertalent. Bon allen Gemeinden wurde er gern gehört und wegen seines eremplarischen Wandels in der ganzen Stadt allgemein hochgeachtet. Die dem würdigen Geistlichen öffentlich zugefügte Beschimpsung und angethane Gewalt, der Keiner widerstehen konnte und durste, erregte ungetheilte Mißbilligung, und im guten Vertrauen auf diese Stimmung in der ganzen Stadt brachte der Pastor Griesens beck am nächsten Sonntage die samöse Sache in seiner immer

zahlreich besuchten Kirche auf die Kanzel. Aber wie that das der treffliche Mann? Bon seinem großen Vorganger, dem Apostel Paulus, der gemißhandelt vor dem ungerechten und wollustigen und mächtigen Landpsleger Felix stand, und nicht von der Ungerechtigkeit und Wollust, sondern von den entgegengesetzten Tugenden der Gerechtigkeit und Reuschheit tief erschütternb, würdevoll redete, hatte er, sein frommer Schüler, tactfeste Lehrweisheit gelernt, und er rebete nach Anleitung ber schönen Bibelstelle: "Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibet, bleibt in Gott und Gott in ihm," uber: "Gottes Macht ift feine Liebe, und feine Liebe seine Dacht," Bon ber stillen, sanften, gewinnen= den Herrschaft der Liebe sprach er aus vollem Herzen, mit hinreißender Beredsamkeit; er entwickelte sie in den lebendi= gen Beispielen wahrhaft großer Männer und der heiligen Geschichte, und wiewohl er den biblischen Spruch: Die Liebe . treibt nicht Muthwillen, anführte, so redete er doch kein Wort vom Mißbrauche verliehener Gewalt. Nicht die lei= feste personliche Beziehung kam vor, wer das Gegentheil des Leben athmenden Bildes sei, das er mit Meisterhand ent= Und als Griesenbeck zuletzt von dieser Macht Liebe redete, wie sie ganz besonders die Gebeugten, die Schwachen und Gebrechlichen, in ihren freundlichen Schutz nehme, da bemächtigte sich eine allgemeine Rührung der ver= sammelten Gemeinde, und unter dem lauten Schluchzen berselben sprach der kleine, aber gewaltige Mann mit seiner sonoren, kräftigen Stimme ein ernst wehmuthiges Umen. Die bewegte Versammlung stellte sich nach dem entlassenden Segen in die Gänge der Kirche und bildete bis zum benache barten Pfarrhause eine doppelte Reihe, und Alle, Alle dankten mit Thranen im Auge und dargereichten Banden bem

apostolischen Manne, ber nun ben Gipfel ungetheilter Achtung und Liebe errungen hatte. Die gehaltene Predigt hatte allgemeinen Beifall gefunden und der in der Kirche anwes sende gutmüthige Feldprediger Klee referirte, um Dhrenbläs sern zu begegnen, treu ihren ganzen Inhalt dem General von Wolfersborff. Er, nun sein Unrecht einsehend, ließ, um es wieder gut zu machen, sammtliche Geistlichen der Stadt, aller Confessionen, selbst ben Rabbiner ber judischen Gemeinde, zur Mittagstafel einladen. Diesen setzte er neben den Guar= dian bes Franziskaner=Klosters; Griesenbeck aber erhielt neben ihm den Ehrenplat. Mit heiterer Unbefangenheit sprach über der Tasel der mächtige, gefürchtete Mann über die Wichtigkeit und Nothwendigkeit der Religion überhaupt, über die Chrwurdigkeit des geistlichen Standes; stand auf und ließ vor allen Anderen den Pastor Griesenbeck hoch leben, und gab ihm, mas er selten that, die Hand. war die ärgerliche Sache zur Zufriedenheit des Publicums abgemacht und seit dieser Zeit fielen Fahrten der Urt nicht wieder vor. In Wolfersborff waren zwei Naturen, eine bose und eine gute; Alles, was aus ihm hervorging, war, zum Unterschiede von andern Menschenkindern, prägnant, und so wie auf der einen Seite Licht war, so auf der andern Schatten; Alles an ihm fiel auf, wozu freilich seine hohe imponirende Stellung vorzüglich beitrug. Auf berselben befahl, commandirte, herrschte und behauptete er sich bis an sein Ende. Nach seiner Berordnung wurde er mit einem großen, prachtvollen Leichen=Condukt als Herr von Oftenholz in der einfachen Kirche des Dorfes Mark \*) begraben.

<sup>\*)</sup> Der damalige Prediger daselbst, N. N., war ein pflichtgetreuer, bieberer, unbescholtener Mann. Er war groß und start und

Noch heute ist über seinem Grabe sein Bildniß in Lebenss größe zu sehen. Wenn die Kindeskinder der Stadt Hamm sich vor dasselbe betrachtend hinstellen, so erzählen sie noch

scine Figur hatte etwas Stattliches. In seinem vollen und rothen Angesichte hatte er aber unfreiwillige Zuckungen, befonbers bann, wenn er freundlich grußte, so baß sie zur Grimaffe wurden. Er pflegte oft nach bem benachbarten hamm, wo man ibn schätte und liebte, zu seinen Freunden zu gehen und mußte bann burch bas Oftenthor und an der demselben nahe gelegenen Bache vorbei. Auf derselben hatte einst der Lieutenant von Maroweth bas Commando, ber, nur noch stärker, mit bemselben Gesichtsfehler behaftet mar. Der ehrliche Pastor kommt, und ehrerbietig den hut abnehmend, grüßt er ben gerade bastehenden, die Bache habenden Officier; schneidet aber, indem er dieß thut, ohne es zu wollen und zu wiffen, Gesichter. Raum ist er vorüber, so sagt der muthwillige Fähnrich, ein loser, lustiger Gesell: "Infamer Pfaffe! er macht Grimassen; Ihnen aber, Herr Lieutenant, thut er bas zum Schabernack." Marowsky wird wüthenb und past auf. Der am Abend harm= los nach seinem stillen Dorfe Mark zurückehrende Paftor geht vorüber, macht aber grußend wieder wunderliche Geberden. Der fich gekränkt und verhöhnt Glaubende fährt los und fturgt heftige, schimpfenbe Worte aus, er versichert, daß er nicht baran bente, zu beleibigen; schneidet aber immer argere Gesichter. Beibe stehen gegeneinander grimassirend und ber Fahn. rich und die Wache wollen sich tobtlachen. v. Marowsky, bis zum Born aufgebracht, läßt ben Pastor arretiren und als einen Gefangenen mit brei Golbaten, zwischen benen er ben langen Beg vom Oftenthor bis zum Martte gehen muß, nach ber Pauptwache zur Untersuchung bringen, die aber kaum begom nen, sich in einen Scherz und Spaß auflöst. Damit war die Sache aus; man burfte bamals ohne alle Untersuchung, in eigener Machtvollkommenheit nach Laune und Willkühr arretiren und gefangen nehmen. hier hatte bie Sache freilich etwas Romisches, worüber man lachte; aber es kamen auch ernsthafte Dinge, (für ben ehrlichen Paftor ernsthaft genug) dieser

heute, als Sage ber Vorzeit, aus der Zeit ihrer Väter, die hier mitgetheilten Züge aus dem Leben und Charakter des ihnen uns vergeßlich gewordenen originellen Generals von Wolfersdorff.

Was die Soldaten des Regiments betraf, so sah man sie im Dienste stets gut und nett angezogen, Alles war bis auf die Knöpfe an den Stiefeletten vorgeschrieben, und sie gingen umher in abgemeffenen Schritten wie Drahtpuppen. Die Guten und Ordentlichen unter ihnen wurden von den ehrlichen Bürgern, bei welchen sie im Quartiere lagen, in häuslichen Geschäften gebraucht und verdienten nebenher; ben Meisten aber, die Galgenstricke waren, trauten sie nicht, und hielten sich, wiewohl sie im Hause wohnten, von ihnen fern. Die Officiere jedoch, vom Ersten an bis zum letzten Junker herab (fo nannte man bie neu angestellten Unkömmlinge), waren, wo man sie auch außer dem Dienste sehen mochte, stets geputt und sauber blank. Besonders wandte man vie= len Fleiß auf den Kopf und die Ordnung der Haare und unfrisirt und salop! waren gleichbebeutent. Die Locken an beiben Seiten, und besonders der Zopf, durften dem Kopfe nicht zu nahe, nicht zu ferne, nicht zu dick, nicht zu dunn, nicht zu kurz, nicht zu lang sein, wobei Alle, die ein dünnes Haar hatten, beim jedesmaligen täglichen Zurechtmachen ihre große Noth hatten, und besonders die Regiments-Friseure, die man Perrudenmacher nannte, manches Schimpfwort hören mußten.

Art vor. Solche werden in Folge dieser Schrift erzählt wers den. Gottlob! daß es anders und besser geworden! Dieses wird aber erst recht und dankbar geschäßt, wenn man Zenes in's Andenken zurückruft.

Bar Alles fertig und gehörig eingeschmiert, so ging im weis Ben Pubermantel das Pubern an und das appretirte Haupt (beim gemeinen Soldaten von gewöhnlichem Mehl) mußte schneeweiß sein; bas ganze Gesicht war aber auch mit dem Quast gepubert, dieses mußte vorsichtig abgewischt und mit einem scharfen Meffer accurat die bald vor, bald zurückspringende Linie der Haare in Normalstrichen gehörig abgegrenzt werden, so daß alles Frisirte recht kenntlich und sichtbar war. Die jugendlichen Leute trugen ihre eigenen Haare, die alten Herren aber Perruden, und ein Dust von Pergamott-Del verbreitete sich rings umber. Schon in der Uniform, mehr aber noch in ber Denkungsart und Gesinnung, lag die Absonderung. Diese war ein vollkommener esprit de corps, ein hochmüthiger Kastengeist, der sich gemein zu machen glaubte, wenn er nur Bürgerlichen in die Nähe kam. Es verstand sich von selbst, daß nur Abliche Officiere werden konnten; und auch die unbärtigen Junker mißhandelten die Soldaten, weil sie nur burgerliches Pack waren. Mit Burgerlichen, auch wenn sie vom Magistrate, dem Landgerichte und der Kaufmannschaft waren, gingen alle die, welche von der Noblesse waren, nicht um, und wenn Geschäfte ober der Zufall solche Heterogenitäten zusammenführte, waren die Ablichen zwar sehr artig, aber in der Artigkeit lag eine ge= wisse genaupunktirende Burudhaltung, welche Bornehmig= keit und Herablassung bezeichnete. Diese fällt jetzt auf und wird lächerlich, damals aber nicht; es war damit so in der Ordnung, und man stieß sich nicht an die die verschiedenen Stände absondernden Schranken; \*) boch oft hörte man von

<sup>\*)</sup> In Cleve machte die jungere Rammer-Prasidentinn, weil sie

Streitigkeiten zwischen dem alten und jungen Abel. Eine bürgerliche Familie war unter Friedrich Wilhelm II. geadelt worden. Man nannte im Vaterlande die bürgerlichen Töchster mit dem schönen deutschen Namen "Jungsern," die adlichen aber "Fräuleins." Ein Handwerker kommt in gedachtes Haus und fragt nach den Jungsern. Die Antwort gebende Magd sagt aber: "Sie sind keine Jungsern mehr, sondern Frölens." Als ein Ofsicier eine schöne und reiche Kaussmannstochter heirathete, machte diese damals unerhörte Sache eine große Sensation und man konnte sich nicht darein sinz den, daß eine Bürgerliche nun gnädige Frau heißen solle.

Stolz und Dummheit sind gewöhnlich miteinander vers bunden, denn der nachdenkende vernünstige Mensch sieht sehr bald ein, daß er auch dann, wenn er vor Anderen begünstigt ist, wahrlich keine Ursache hat, stolz zu sein. Alles, was er hat, ist gegeben; wie könnte und dürste er des Empsangenen sich rühmen und über die Gabe den Geber vergessen? Diese in das praktische Leben tief eingreisende Wahrheit ist naheliegend und einsach. Das Naheliegende wird aber gewöhnlich übersehen und das Einsache nicht begriffen. Mit dem Einsachen sängt alle Bildung an und hört damit auf; der Hochmüthige hat noch nicht den Unsang gemacht. Es sei serne von mir, zu behaupten, das zu Hamm garnisonirende Regiment habe ungebildete Officiere gehabt; vielmehr will ich gern das Gegentheil glauben. Ich schildere es

ablich, der älteren Regierungs-Präsidentinn, die bürgerlich war, den Rang streitig, und sie kamen darüber so in haber, daß der König entscheiden sollte. Friedrich der Große aber gab zur Resolution: "Die größte Rärrinn von Briden geht voran."

nur des Contrastes wegen mit der Gegenwart, um zu zeis gen, was wir waren und geworden sind, der Wahrheit ges mäß; und hierher gehört folgende Begebenheit.

Der damalige Commandeur und Obrist des Regiments war ein Freiherr Franz von Ziegelheim. Er wohnte in meiner Nachbarschaft auf dem Kletterpoot in einem alten geräumigen Hause, und unsere Gärten grenzten aneinander. Ueber der lebendigen Hecke redete mit seiner liebenswürdigen, aber kränklichen Frau oft die meinige\*), und reichte ihr reise Früchte, Erdbeeren, Kirschen, u. s. s. Die Frau Obristinn wurde aber immer kränker, und als die Aerzte des Regiments und der Stadt nicht mehr helsen konnten, so ging sie zu einem sogenannten Bunder= Doctor, einem Schäfer zu Oth= mers Bocholt im Münster'schen, der in großem Ruse stand. \*\*) Die Patientinn sand aber die gesuchte Hülse nicht und stard.

Gerufen, ging ich zu dem Obristen von Ziegelheim. Er, ein corpulenter Mann, saß in einem großen Zimmer in eisnem bequemen Lehnstuhl und rauchte. Zu mir, dem ehrersbietig herein Tretenden, sagte er in einem commandirenden Tone, sigen bleibend: "Nur immer heran; sein Sie, Herr

<sup>\* \*)</sup> Referent war damals schon Prediger zu Hamm; v. Wolfersborff war längst tobt, und das Regiment hatte einen anderen Chef.

<sup>\*\*)</sup> Wenn er in den großen Kreis seiner Patienten trat, sagte er, ohne Unterschied der Krankheit und des Alters zu Allen ohne Ausnahme marktschreierisch: "Heute schröpfen wir; heute laxiren wir; heute brechen wir, — und nun ging's los. Gleichwohl hatte dieser Charlatan vielen Zulauf; der aber nicht lange dauerte.

Pastor, nicht so surchtsam! Wie ich hore, sollen Sie was gelernt haben und capabel sein; ich wollte Sie mal fragen, ob Sie auch Briefe schreiben können?" Auf die Antwort: "es frage sich von welchem Inhalt die Briefe sein sollten?" siel er ein: "Freilich frägt es sich. Die Sache ist intricat und macht Kopfbrechen. Ich will Ihnen sagen: meine Frau ist nach Gottes unerforschlichem Rathschluß gestorben und gestern honorig begraben. Solchen betrübten Tobesfall muß ich anzeigen, und zwar, hören Sie wohl zu, Sr. Majestät dem Könige, Ihrer Majestät der Königinn, den Prinzen und Prinzessinnen des Königlichen Hauses, Königliche Hoheiten. Das wäre bas." Ich glaubte ber Obrist wollte aufhören; er aber, wie ich reben wollte, rief laut: "Stille, stille!" Den Finger an die Nase legend, suhr er fort: "Ferner muß geschrieben werden an den Feldmarschall, an den Kriegsmis nister, an sämmtliche Minister, an alle General = Lieutenants und General = Majors, wie an sämmtliche Obristen der Preußischen Urmee, inclusive. Die Andern sind weniger, benn ich; das ist nicht nöthig; man muß sich nichts vergeben. Also an die genannten Allerhöchsten, Höchsten und Hohen Per-Nun ist die Frage, Herr Pastor: können Sie das?" Ich antwortete: "Herr Obrist haben da eine große Anzahl genannt, es kommen über 60 Briefe heraus. Man kann die Sache kurzer machen, wenn man die Anzeigen, wie man angefangen hat, in die Berliner, allenfalls auch noch in die Provinzial=Zeitungen einrücken läßt. Förmliche Trauerbriefe find nicht mehr üblich." "Herr," fiel ber aufgebrachte Mann ein: "so burfen Sie mir nicht kommen! bas thun gemeine Leute, aber nicht vornehme. Das sind Neuerungen, und da geht Alles durcheinander. Ich höre wohl, Sie können es nicht; habe ich's mir wohl gebacht. Ihrenthalben muß es

vollen wir," erwiederte ich, "wohl durchkommen. Ich will die Briefe schreiben, um Ihnen, Herr Obrist, gefällig zu sein; das Andenken an die liebe, gnädige selige Frau ist mir werth und theuer." "Wollen, können Sie es? Nun das ist mir lieb. Ich will Ihnen die Adressen, mit dem Trauerpapier und schwarzem Rande heute noch schicken. Der benachbarte Buchdrucker Ut hat versprochen, um 4 Uhr fertig zu sein. Die Sache hat aber Eile."

Ich machte mich also flugs an die Arbeit und war am Abend schon mit den nach den Rang-Berhältnissen verschiedenen fünf Formularen fertig. Der Schulmeister Stahlmann schrieb sauber und nett ab, und ich konnte schon den Iten Tag Mor= gens um 10 Uhr mit meinem Paquet von 64 Briefen unter dem Urm zum gestrengen Commandeur Freiherrn von Bie-Als ich, angemelbet durch ben Gefreiten, gelheim gehen. hereintrat, fagte der Dbrift: "Festgefahren, festgefahren! Sabe ich's doch gedacht." Als ich aber versicherte, alle Briefe wären schon sertig, und ihm solche zeigte, war er außer sich vor Berwunderung und Freude. Ich las, er sitzend, ich stehend, vor. Der erste, welcher obenauf lag, war an einen General= Lieutenant. Als ich die gebührende Anrede gelesen hatte, und den Brief selbst lesen wollte, schrie herr von Ziegelheim mich mit den Worten an: "Gefehlt, gefehlt!" Erschrocken sah ich ihn an und fragte: "Was denn?" und er suhr fort: "und Ritter vom Orden pour le mérite." Das Bersehen war aber so groß, daß er hinzu setzte: "Wenn doch die Leute Conduiten lernen wollten!" \*) Glücklicherweise war

<sup>\*)</sup> Seit der Zeit, wo ich das selbst erfahren, halte ich die be-

aber so viel Platz gelassen, daß der herbeigerufene Abschreiber das Fehlende noch einschreiben kounte. Zu den übrigen vor= gelesenen Briefen sagte er vornehm: "Passirt!" zu dem an des Königs Majestät in einem submissen Tone abgefaßten Schreiben aber: "Süperbe!" Ich mußte ihm solches noch einmal vorlesen, und er setzte wieder hinzu: "Superbe!" Jett unterschrieb er; dieß ging aber bedächtig langsam, und so oft er 64 mal seinen Namen schrieb, sagte er jedesmal leise, doch so, daß man es hören konnte: "Freiherr Franz von Ziegelheim, Obrist und Commandeur des Königlichen Hochlöblichen Infanterie=Regiments von Budberg zu Hamm in der Grafschaft Mark." Inzwischen siegelte ich mit dem freiherrlichen Siegel die Briefe zu und der Gefreite brachte fie zur Post. - "Gottlob" - seufzte Herr von Ziegelheim, "bamit sind wir fertig. Aber Eins liegt mir noch auf bem Herzen; der reformirte Pastor Bäumer in Lunen hat meine felige Albertine in Othmers Bocholt auf ihr Verlangen besucht und ihr das heilige Abendmahl gegeben, und von ihm habe ich auch die Unzeige vom Tode der lieben gnädigen Frau erhalten. Muß ber geistliche Herr auch etwas für seine Bemühung haben, und wie viel? Sie sind Pastor und wissen das am Besten." Ich erwiederte: "bas sei eine Chrensache, solche habe keine Tare; was der Herr Obrist geben wolle, hinge von seiner Generosität ab." Er antwortete aber: "Generosität hin, Generosität her! ich will wissen, wie viel der Pastor wohl verdient hat, und das werden Sie am Besten mir sagen können." Ich antwortete: "Er ist von

kannte und vielgelesene Schrift: "Siegfried von Lindenberg," für eine treue Zeichnung eines wirklich vorhanden gewesenen Driginals.

kunen nach Othmers Bocholt wenigstens 4 Stunden hin und her geritten; hat sich an die zwei Tage im Wirthshause ausgehalten; es können ihm nicht weniger als 2 Friedrichs= b'or gegeben werden." "Hat sich was mit 2 Friedrichsd'oren; bie schüttelt man nicht von ben Bäumen. Ich rieche Lunte. Sie liegen mit dem herrn Confrater unter einer Dede. So find die herren Pastoren! Den Brief an den Pastor Baumer werd ich selbst dictiren." Mir trat das Blut in alle Abern und ich wurde warm; bennoch hielt ich an mich, ba von der Vollendeten, ihrem letten heiligen Abendmahl und dem würdigen Manne, der es ihr gereicht hatte, die Rede war. Ich setzte mich also hin und ber herr Dbrift dictirte. Rach dem langsam gesagten gebührenden Titel, fragte er bei jebem Worte: "Haben Sie's?" Mit dem Finger zeigte er mir die Stelle, wo ich tiefer unten anfangen muffe. Er fuhr fort: "Ew. Hochehrwürden," - dieß repetirte er aber wer weiß wie oft; ging auf und ab, rieb sich die schwigende Stirn, und sagte bann zu mir: "bas Uebrige werden Sie wohl nun von selbst wissen."

Der Brief war bald geschrieben und mit der Einlage von einem Friedrichsd'or zugesiegelt.

Als nun Alles fertig war und ich gehen wollte, fragte mich der wunderliche stolze Mann: "Herr Pastor, was mussen Sie für ihre Bemühung haben?" Der lange gezerrte Gedultssaden zerriß nun. Entrüstet antwortete ich: "Herr Obrist! Sie halten mich wohl für Ihren Regimentssschreiber? Da irren Sie aber sehr. Sie sind mein Borgezsetzter nicht und ich bin Ihr Untergebener nicht. Gern habe ich gedient, im Andenken an die würdige selige Frau. Sie aber haben mich gemißhandelt, und das thut mir ihretwegen

leid." Wie, mein Schatz, wollen Sie für Ihre Mühe nichts haben? Sie sind ja ein charmanter Mann! Das habe ich nicht gewußt und nicht geglaubt. Dann will ich Ihnen eine Bouteille Wein schicken." "Auch dasur danke ich, ben habe ich im Keller und trinke jeden Mittag welchen." \*) Ich

<sup>\*)</sup> Gern und mit Bergnügen gebenke ich auch hiebei meiner ehemaligen guten Gemeinde zu hamm. Das feste baare Gehalt, welches der Pastor derselben hatte (bamals), war nur klein, so baß er von demselben kaum anständig leben und bestehen konnte; aber bie Accidentien, nicht nur bie gesetlichen Stolgebühren, sondern die Rüchen - Geschenke an Bictualien aller Art, waren und blieben so beträchtlich, baß ich fast nichts zu faufen brauchte. Ich lebte mit den Meinigen aus dem Bollen und konnte die angenehme Pflicht ber Gastfreundschaft üben. Oft war der Borrath so groß, daß die Armen davon erhielten. theils lebt man bort von Ackerbau und Biehzucht, und die gutmuthigen Burger und beren ichmucke Sausfrauen theilten gerne ihrem geliebten Seelsorger das Beste von Allem, was sie arn= teten, mit, meinend, so sei es in menschlicher und göttlicher Ordnung. In biesem Geben und Empfangen liegt eine moralische Annäherung, eine Liebe und Dankbarkeit, ein Wohlmeinen und Bertrauen, wodurch die Berbindung naher, inniger und herzlicher wird. Die Stifter und Bater ber Rirche haben bieß wohl erkannt, wenn sie bas Einkommen ber Pfarrer vorzüg= lich auf Stolgebühren gründeten. Zest will man sie abschaffen, weil mit bem Unnehmen berselben etwas Erniedrigendes, mit ber Burbe bes Prebigtamtes und seinen heiligen Functionen Unvereinbares liege. Aber man bebenkt nicht bie Pauptfache: baß baburch bas Band, welches bie Gemeinbeglieber und den Geistlichen verknüpft, schlaff wird. Der Mensch, frei, ist gutmuthig; gezwungen aber, wenn er geben muß, kalt und berechnend. Mit ben Stolgebühren, die er, bamit ein sicheres Fixum herauskomme, geben und bezahlen muß, wird bas Herz verengt und alles Freiwillige hört auf. Der Seelsorger, ber

empfahl mich, ging und lachte. Wenn seit ber Zeit der Obrist von Ziegelheim mir auf seinem prächtigen gelben Engländer begegnete, nickte er gnädig und vornehm.

Der Symnafial Collaborator Kühne, ein talentvoller, les bendiger Mann, unterrichtete privatim die Söhne des Obeis sten. Als er ihn einst fragte nach den Fortschritten, die sie machten, konnte der Lehrer ihre Talente und ihren Fleiß

in Liebe gegen seine Pfarrkinder frei und unbefangen basteht, wird nun befolbeter Beamte, ber für nichts mehr zu banten Das firchtiche Band ift zerriffen und falte Isolirung tritt ein. Es kommt Alles auch hier auf bie Art und Beise an, wie man giebt und wie man empfängt, und wo Beibes mit Zuneigung und Liebe geschieht, ba bort alle Form auf und bas Unangenehme berselben ift gar nicht ba. Darum kann ich nicht für die Abschaffung der Stolgebühren und Accidentien in ben Gemeinden sein, und aus diefen Gründen habe ich bie oft und bringend vorgeschlagene Umschaffung berselben in ein Firum, welches gegeben werben muß, wie ich befragt wurbe, bem Minister von Altenstein und bem Könige aus Ueberzeugung widerrathen. Gewiß ift die Abschaffung nicht bas Rechte in der freien, auf Gegenseitigkeit gebauten Presbyterial = und Synobal Berfaffung, in welcher ber Prediger in und mit ber Bemeinde, und biese für ihn lebt. In ber kalten, trennenden und isolirenden bureaucratischen Königlichen Consistorial=Ber= faffung last fich in diefer Beziehung Richts mehr verberben, Alles in ihr ift abgestorben und tobt und hat bas Leben nicht in sich selbst. Es versteht sich hierbei überall von selbst, bas der Prediger ein wirklicher Pastor, das heißt ein von herzen frommer, rechtschaffener, eremplarischer Mann sein muß, ber mit bem Apostel sagen kann: "Ich suche nicht bas Gurige, son= bern Euch." Ist er bas, so wirb auch an ihm wahr bas Wort unseres herrn: Trachtet am Ersten nach bem Reiche Gottes und seiner Gerechtigkeit, so wird alles Andere Guch von selbst zufallen.

nur loben. Der Bater antwortete: "Sie, Herr Coborator", so nannte er ihn, "mussen und dursen nicht glauben, daß sie Alles, was sie können, Ihnen allein verdanken. Vielmehr mir; ich unterrichte sie selbst, und wenn ich von der Parade komme, dictire ich ihnen in die Feder, was sie auswendig lernen mussen. Iohann," sprach er zum Bedienten, "hol Er mal die Scripturen von dem Junker Fritz und Karl." Der Obrist nahm sie und sagte: Noch gestern habe ich meinen Söhnen in die Feder dictirt," und las mit einer wichtigen Miene und Pathos:

"Wenn mich nur mein Röschen liebt, bin ich schon geborgen." Dieser Mann war Commandeur des Regiments und starb am Schlage plötzlich, als er eben der Anciennetät nach General geworden war. Solche Exemplare gab es damals unter unseren Officieren.

Die Sache hat eine komische Seite, worüber man, weil sie gar zu dumm war, lachen; aber auch eine ernsthafte, worüber man ihrer Folgen und Wirkungen wegen trauern muß. Das Ueble, ober vielmehr das Verderben darin, (welches und sehr hart im Jahre 1806 tras) lag darin, daß der Wehr und Nährstand nicht ein integrirender Theil des Ganzen, nicht ein verwandt Zusammengesetztes und ineinander Verwachsenes, wie es sein sollte und wie es jetzt ist, sondern ein Entgegengesetzes (Oppositum), sich einander unsreundlich, oft seindselig, Gegenüberstehendes war. Das Militair, die Arzmee im Staate, bildete einen für sich bestehenden abgeschlosssenen Stand, der gar nicht zu den übrigen Ständen im Lande mehr gehörte, sondern isolirt im Kastengeiste dastand. Dieser Geist selbst war in sich ein widerwärtiger, ein aristozeratischer; in den Soldaten, die man Gemeine (plebejer)

nannte und die zum Theil verkommene und verlaufene Ausläns der waren, ein niedriger. Schlecht, hart und graufam beshandelt, hielten die Vorgesetzten, wenn es ihnen auch am Uebergewicht der Bildung sehlte, sich für commandirende, uns beschränkte Machthaber, die einen sklavischen, unbedingten Geshorsam in den kleinsten Dingen auch außer dem Dienst sore derten und fanden. Nicht die sanste Gewalt der Pslicht, Ehre und Liebe, herrschte, sondern die Furcht hielt zusammen. Nan hielt die Besehlenden sur Henter, und Dulden und Schweigen blieb nur den Gehorchenden übrig.

Das Schlimmste war, daß man allgemein glaubte, das muffe so, und könne nicht anders sein; man war also nach der allgemeinen Meinung in seinem vollen, guten Rechte, und dieser Irrthum ließ die Wahrheit und ihre Rechte nicht auf= Zwar fühlte man das Unbequeme darin und tommen. nannte den Soldatenstand ein glänzendes Elend (splendida miseria); aber er trug Waffen, marschirte auf, bildete eine Macht, die imponirte und welche man respectirte. So war es im ganzen Staate, und Bürger und Soldat waren zwei ganz verschiedene, ausschließende Begriffe. Dieß ging so weit, daß ber Uebermuth keine Schranken mehr kannte, that, was ihm einsiel, und ben Bürger, der den Launen nicht gleich gehorchen wollte, willfürlich mißhandelte. Dieß nannte man bas Regiment Friedrichs. Großer Geist, wie bist Du verkannt worden! Unfähig, Dich zu fassen, blieb man kurzsichtig nur bei dem todten Buchstaben stehen. Fast jeder Ort im Preusischen Staate, wo eine Garnison lag und ein Regiment hinkam, liefert Beweise als Thatsachen des Gesagten, und wo im gande giebt es ein Dorf, wo eine Stadt, worin die Bauer und Bürgerschaft nicht ware von ber Ginquartierung

gemißhandelt worden! Die Klagen und Beschwerden waren laut und allgemein; aber nie richtete man bamit etwas aus. In bem langen Instanzenzuge, in ben Ruckfragen, die ge= halten, in den Untersuchungen, die angestellt, in den Giden, die abgelegt werden mußten, ermüdete man, und vielleicht ist nie ein Fall vorgekommen, in welchem eine Bauer = oder Bürgerschaft in ihren gegründeten Klagen über die Insolen= zen und Bedrückungen eines ganzen Regiments, ober einzel= ner Compagnien, Recht und Genugthuung bekommen hatte. Angenehme Erfahrungen vom Gegentheil gehören zu ben Ausnahmen und haben immer ihren Grund in der Mäßi= gung, Weisheit und Humanität Einzelner. Im Ganzen genommen war ber Militairstand, nicht nur, was man gelten lassen kann, ber prädominirende, sondern auch ber domis nirende, der Alles in sein Bereich ziehende, und dem Alles sich unterordnen mußte. Beispiele erläutern bie Sache, und von selbst erlebten, von historischen Thatsachen allein, ist hier die Rede.

Nach dem unglücklichen Feldzuge in Frankreich nahm der in der Armee hochgeachtete und geehrte General von Rambold \*) seinen Rückzug durch Westphalen und kam auch

ein anderer, wie bei bem vorigen Obristen, ben wir Ziegelheim nannten. Beibe Männer sind längst gestorben; aber ihr Gesschlecht lebt noch in Kindern und Enkeln. Es ist unrecht, ihnen in ihrem Bater und Großvater wehe zu thun. Auch thut ber Name nichts zur Sache; sie sind längst von der jest lebenden Welt vergessen; der Tod versöhnt. Aber die Geschichte versaist nicht, sie trägt mit eisernem Grissel die Begebenheiten der

durch Hamm. Er commandirte damals ein Regiment von Pommeranern, die bekanntlich in ihrem Nationalcharakter Biebermanner und tapfere Solbaten sind, welche, gut geführt, überall ihre Schuldigkeit thun. Es hatte sich auch jett wieder bewährt; aber es lagen im Ganzen noch Schlacken, die durch die Feuerprobe erst weggebrannt werden mußten; die Alles zeitigende Zeit war noch nicht erfüllt. Bon ihren stillen Entwickelungen und mächtigen Forberungen hatte ber General von Rambold keinen Begriff; benn er war stolz, und nur der Demüthige hat gelernt und lernt. Er hatte allerdings, man kann wohl sagen, ungewöhnliche Talente, personliche Bravour, und wußte gut zu reden. Sein Ideal war mit Recht Friedrich der Große, nur was Er gedacht, gewollt und gethan, war ihm unübertrefflich, und an diesen Maßstab legte er Alles. Aber ber Schüler begriff den Meister nicht; so wie Dieser für seine Zeit lebte, so war Jener stehen geblieben und nicht mit fortgeschritten. Er meinte, den lebendigen Geist gefaßt zu haben; und doch hatte er in seiner unruhigen Lebendigkeit nichts mehr als die äußere Form. Es waren nicht die Geistesblige des großen herrn, welche einschlugen und zündeten, die in dem General reflectirten, sondern nur das Knallen und gärmmachen eines ent= fernten Wetterleuchtens, oder plagende Raketen, mas alle

Beit in ihre Jahrbücher, und was sie geschrieben, löscht keine Hand aus. Die Salamität, welche 1806 ben Preußischen Staat traf, die Restauration seiner Armee 1812, sind Weltbegebens heiten, und man begreift jene und diese nur, wenn man die Ursachen kennt, aus welchen sie hervorgegangen. Alles in der Welt hängt zusammen; die Gegenwart ist ein Kind der Versgangenheit, und zugleich die Mutter der Zukunft.

Durchschauenden an ihm rude und stoffweise wahrnahmen. So wie er kategorisch war in allem seinen Thun und keis nen Widerspruch buldete, so war er im Tone seiner Stimme und in allen Worten, die er redete, gebieterisch und absprechend, - mit einem Worte, ein Egoift. Wenigstens nahm er sich so zu Hamm, wo er sich brei Wochen aushielt, und einen andern Eindruck hat er nicht zurückgelassen. In seiner Eitelkeit und Ueberschätzung sah er es als eine Berachtung an, baß er, mit klingendem Spiele einrudend, an der Spige seines Regiments, an bem Thore der Stadt, von der Obrig= keit nicht feierlich empfangen wurde. Schon hierdurch ver= stimmt, wurde er es noch mehr, als er zwar gut und ans ständig bei einem der wohlhabenden Einwohner, aber bei einem Juben einquartiert war. 'Nach seinem Temperament jähzornig, traf er eigenmächtig andere Unstalten, und im Gefühl seiner Burbe und Macht trat er gebieterisch in den Sitzungssaal der Königlichen Kriegs : und Domainen : Kam= mer, die gerade in ihren Rathen zu einer Sigung versammelt war, und fragte stürmend: "Wer ist hier der Präsident?" Von Rappard \*) trat mit Würde vor. "Wer hat Sie zum

<sup>\*)</sup> von Rappard aus Cleve, erst Abvokat, dann Landrichter, hiers auf Justitiarius und Assistenzrath der Domainenkammer, zulest ihr Director und Vicepräsident, war in seinem Beruse ein gesschickter, in seinem Charakter ein rechtschaffener, in seinem Les benswandel ein eremplarischer Nann. Allgemein war er gesachtet und geliebt, um so mehr, da er mit würdevollem Ernst Heiterkeit und Humanität verband. Er war eins der ersten Mitglieder der reformirten Gemeinde und wurde, da er zuvor Diaconus (Armenpsleger) gewesen war, ihr als Presbyter sehr nüslich. Ausgeklärt und hellsehend, mit seinem Zeitalter sortsschreitend, verehrte er forschend das Christenthum mit Uebers

Prasidenten gemacht?" — "Eben ber, welcher Sie zum Gesneral gemacht hat." Jest gingen die Debatten los, und da Injurien ausgestoßen wurden, die der Prasident nicht erwisdern wollte und auch als ein gebildeter Mann nicht erwidern konnte, so mußte er mit dem ebenfalls beleidigten Bürgersmeister der Stadt Hamm zum Feldmarschall v. Möllendorsstlagend gehen. Dieser hatte damals in der nur 4 Meilen entsernten Stadt Lippstadt sein Hauptquartier mit seinem nächsten Gesolge. Beide Herren slohen also zu ihm, mit Recht meinend, sie würden Recht und Schutz bei diesem hohen Vorgesetzten sinden, und überließen derweile die Stadt Hamm und ihre Einwohnerschaft den willkürlichen Unordnungen des Generals von Rambold, der doch in dersselben nur ein Gast war. Der GeneralsFeldmarschall von Möllendorsst war unstreitig in seiner hohen Stellung ein

zeugung und ging sonntäglich zur Kirche. Der Oberpräsibent von Stein und von Binke waren seine Collegen und Freunde. Thatigkeit und Arbeitsamkeit blieb sein Element, und in ben Mußestunden lernte man einen angenehmen Gesellschafter, ber sich unbefangen hingab, in ihm kennen und lieben. Aus Reis gung und weil er einer ber Ersten ber Provinz und ber Stadt war, machte er an ber Seite seiner frohen Gemahlinn, umgeben von zahlreichen muntern Kindern, ein gastfreies haus. Man verlebte in biesem gebilbeten und gutmüthigen Kreise wahrhaft frohe Stunden. In den unglücklichen 3wangsjahren 1806 — 1813 war er burch Abhaltung des Bosen und burch Beforderung bes Guten ber Graffchaft Mark vielfach nüglich. Der König Friedrich Wilhelm III. ehrte ihn perfonlich und zeichnete ihn aus. Der Präsident von Rappard ftarb hochbetagt heiter und ruhig als ein Christ, ber weiß, an wen er glaubt. Gein Andenken ist Allen, besonders benen, welche seine Freundschaft besaßen, gesegnet.

Nicht nur hatte er durch Anciennetät, würdiger Mann. sondern auch durch Einsicht und militairische Kenntniß, wie burch persönliche Tapferkeit, sich zu dem angesehenen Posten, den er bekleidete, emporgeschwungen; aber er war schon da= mals in dem Alter, in welchem der Mensch in der Regel seine Elasticität verliert. Gutmuthig von Natur, war er nun ohne durchgreifende Energie, rucksichtsvoll, und wie er selbst die Ruhe liebte, so wünschte er Alles in Frieden zu schlichten. Der Präsident und der Bürgermeister, die im Namen der erschrockenen Stadt kamen, wurden daher von dem Feldmar= schall freundlich und wohlwollend aufgenommen; aber er gab keine Befehle, sondern nur guten Rath. "Das ist," sagte ber hohe Herr, "in diesen Stucken eine üble Sache. Der Gene= ral ist, ich weiß es wohl, ein heftiger und jähzorniger Mann, aber ein intelligenter, guter Soldat. Er hält in diesen Studen sein Regiment in guter Ordnung und hat mit dem= selben sich brav gehalten. Man kennt und schätzt ihn bei der Armee und er gilt viel Allerhöchsten Orts; selbst Seine Majestät der König sehen in ihm eine Stüte, man darf in biesen Studen ihn nicht aufbringen, man muß mit ihm glimpflich verfahren. Wissen Sie was, meine Herren? gehen Sie in tiesen Studen ruhig nach Hause und nehmen Sie wieder Ihre Posten ein; der garm hat sich inzwischen gelegt, und ich will an ben General schreiben und das gute Ber= hältniß wird sich wieder herstellen. Das wird in diesen Stucken das Beste sein!" \*) Rurz, die Deputirten richteten

<sup>\*) &</sup>quot;In diesen Stücken" diese Redensart hatte sich der Generals Feldmarschall von Möllendorff so angewöhnt, daß er sie jeden Augenblick, ohne es selbst zu wissen, brauchte. Die ganze Mitstheilung dieser Sache habe ich selbst von dem Präsidenten von Rappard und dem Bürgermeister Jacoby.

nichts aus und fanden kein Recht; unverrichtetersache kehrten sie wieder zurück; die Gewalt lag in einer fremden Hand, und weil sie die Macht hatte, mußte man ihr gehorchen. Die Officiere und Generale vorzüglich thaten, was sie wolleten, und die commandirenden Herren bestimmten, wie Alles sein sollte. Prätensionsvoll und reizbar, verlangten sie überall Unterwürfigkeit auf der Stelle, und wo sie den schuldigen Respect auch nur im Geringsten verletzt glaubten, wurden sie heftig und beleidigend. Das Soldatenwesen galt Alles und der Bürger und Bauer war nur seinetwegen da.

Der General von Ramboldt hatte inzwischen eigen= mächtig für sich ein anderes Quartier, als das ihm gegebene, gewählt, und solches genommen in dem großen unteren Stock des in der Mitte der Stadt gut gelegenen Königlichen Kammerhauses. hier resibirte er nun, ordnete an, bestimmte, gab Gastmahle, und hatte um sich herum ein glänzendes Gefolge. Durch den Obristen des Regiments ließ er zu= sehen, ob seine Leute bei ben Bürgern es gut hatten; manche Quartiere aber visitirte er selbst. So erinnere ich mich wohl, daß er auch zu dem Ende mit seinem Adjutanten in das haus meiner Eltern kam. Die Solbaten, feche Mann, saßen gerade in der großen Ruche des Pfarrhauses beim Abendbrod; sie aßen Bratfleisch, Gierkuchen mit Salat, und hatten Brod, Butter und Kase und Bier vollauf. Auf die Frage: "ob sie mit ber Stube, den Betten, Essen und Trinten zufrieden mären?" antworteten die Soldaten, ehrliche Pommeraner, aufstehend und ehrerbietig dastehend mit der Mute in der herabgestreckten Sand einstimmig: "Wir sind hier sehr zufrieden; uns geht es wohl in diesem Hause." Die Mutter hatte sich an die geöffnete Stubenthur (es war

das Putzimmer, der sogenannte Saal) gestellt und bat ängstlich, aber freundlich, ben vorbeigehenden General: "ob er nicht gefällig hereintreten wolle?" und machte dabei einen tiefen, demüthigen Knicks. Der hohe Herr, mit bedecktem Haupte, antwortete aber darauf nicht und ging mit seinen Officieren stolz weiter. "Es ist gut," sagte ber nachher gekommene Bater, "daß ich nicht zu Hause gewesen bin. wird zu arg. Eben hat man ben Kaufmann Möser, auf ber Nordstraße, ber Streit mit Officieren gehabt, mit drei Mann als Gefangenen nach ber Hauptwache gebracht und in den Brummstall gesperrt. Ich kam gerade vorbei. Bürger, die das mit ansahen, knirschten mit den Zähnen. Herr Möser ist ein rechtschaffener, geachteter Mann, einer unserer angesehensten Raufleute. Es ist entsetlich! hat Wolfersborff, der doch auch commandirender General zu Hamm war, nicht gethan. Aber was ist zu machen! Gewalt muß man weichen!"

Am Meisten aber machte sich dadurch der General vershaßt, daß er bei seinem häusigen Erercieren und Manoeuveriren vor dem Ostenthore das Regiment auf die benachbarten befäeten Ackerselder gehen ließ, wodurch Alles zertreten und die künstige Ernte zerstört wurde. Wie ganz anders dachte und handelte in diesen Stücken Friedrich der Große! Bei der jährlichen Revue zu Magdeburg sügte es sich mal, daß er, um mit seinen Garben in's Lager zu kommen, längs eines vielleicht eine halbe Stunde langen bestellten grünen Ackers reiten und marschiren lassen mußte, dagegen der Weg über den Acker sehr kurz und schmal war. Er hielt aber Alles weit von demselben ab, um Nichts zu verderben, und ließ, um die Arbeit und die Hossnung des wehrlosen Lande

manns zu respectiren, sich ben weiten Umweg gefallen. Gi, nen Abjutanten, der, um benselben abzukurzen und besto schneller die erhaltenen Befehle zu vollführen, über den befäeten Acer geritten war, ließ er sosort arretiren und gab unter Vorwürfen ihm Arrest. Aber der Geist, der diesen großen Mann beseelte, mar nach seinem Tobe entflohen, und nur seine äußere Form hielt man noch im todten Buchstaben fest. Im Aeußeren liegt aber bas mahre Wesen ber Sache nicht, sondern im Innern, jenes ist nur ber Refler von die= sem, und die ächte Zucht und Disciplin geht allein aus ber Gesinnung hervor, ohne die Alles nur ein Dienst vor Augen ift. Es liegt in der Natur des Menschen und ihren ewigen Gesetzen, daß er nur das Achtungswerthe achten und das Liebenswürdige lieben kann. Sieht und findet er das Gegentheil, so entsteht nothwendig Widersetlichkeit; diese kann bei bem Solbaten, wo Alles auf Subordination bafirt ift, freilich nur eine innere sein, aber sie ist um so schlimmer, da sie Abneigung und Widerwillen in der Seele bewirkt. Man kann allerdings durch legale Strafmittel den Menschen, auch ben bösen, legal machen, und damit ist schon viel gewonnen; aber er wird, auch wenn er es ist, daburch allein noch nicht gewonnen. Furcht vor der Strafe ist allerdings ein Bindungsmittel, das zusammenhält; aber es wirkt nur, so lange es gilt, und verschwindet nicht nur, wenn der äußere Druck aufhört, es tritt nachher auch immer der Groll um so stärker ein. Selbst ber verborbenen fklavischen Ratur thut Nachsicht und Gute wohl und sittliche Mittel können bei einer sittlichen Weltordnung nur allein wirklich bessern Es ift ein schlimmes Ding, wenn ber Untergebene keine Achtung vor dem Vorgesetzten mehr hat; sie allein ist der feste Grund der Liebe. Sind beide nicht mehr da, dann ist die

innere Auflösung schon eingetreten und das Aeußere ist nur Schminke und Schein. Die Anwendung hiervon macht sich von selbst.

So war es, so blieb es, so zog es sich krebsartig fort burch alle Glieber ber Königlich Preußischen Armee bis zum Jahre 1806; und boch meinte man, das Rechte zu haben. Selbst der Einsichtsvolle wurde getäuscht. Der Militairsstand hatte sich unter Friedrich dem Großen Ruhm erworben. Dieser hatte einen schönen Weltklang, lebte sort in unsterblichen Thaten, seine Erzählungen und ihre Anecdoten gingen von Mund zu Munde, der alte Fritz war ein bleisbendes, heiliges Erbe des Volkes, besonders der Armee gesworden. Der Ruhm, der an seine Person geknüpst war, ging nun auf den Militairstand über; auf diesem Ruhm und seinen Lorbeeren schlief die Armee ein. Sie träumte noch von ehemaliger Größe; aber die Zeiten und Menschen waren anders geworden; und wer untergehen soll, wird zuvor wie verblendet.

In der letten Zeit, die der furchtbaren Katastroph vorherging, war Inspecteur der Westphälischen Regimenter der alte Chursurst von Hessen Lassel. Er kam als solcher auch jährlich nach Hamm und blied zwei Tage dort. Alles war in dem kleinen Städtchen dann in Bewegung; die Beurlaubten aus der cantonpslichtigen Grasschaft Mark war ren einberusen und das wohlerercierte schöne Regiment war vollständig in Reih' und Glied. Alles ging hinaus nach dem großen Exercierplatz, um die prächtige Revue mit anzussehen. Der Chursurst kam, entweder zu Pferde, oder in den letzten Jahren, als er schon alt und hinfällig war, zu

Bagen. Alles war still und begrüßte ehrsurchtsvoll ben großen General, der zugleich ein regierender Herr war. Dersselbe ging dann mit einem großen Gefolge die stattliche Fronte des Regiments herunter und sagte wiederholentlich: "Schone Leute!" Die eigentliche Revue aber bestand darin, daß der Chursürst ein Normalmaß aus der Tasche zog, nach welchem er die Zöpse der Soldaten beurtheilte. Bald waren sie dann zu dick, bald zu dünn; dald zu lang, bald zu kurz; dald zu nah, bald zu weit vom Kopse; wenige sanden als normal Gnade vor seinen Augen. Dem Ches des Regiments war der Tadel nicht sieb und der Chursürst sagte laut, so daß alle Umstehenden es hörten: "Ach, Herr General, es ist grausam schwer, einen guten Zops zu machen."\*)

<sup>- \*)</sup> Ich habe zwar auch diese Worte selbst vernommen, und, laut gesprochen in Gegenwart bes ganzen Publicums, finde ich kein Bedenken, fie als charakteristisch hier mitzutheilen; aber sie mochten wohl bamals zur Sache gehören, ich verftehe bas als Beiftlicher nicht. Der alte Churfürst von Bessen = Cassel war aber ein von seinem braven, biebeten Bolke verehrter und geliebter herr. Sie konnten es nicht ertragen, und ertrugen es nicht, wenigstens von Fremben nicht, wenn bespectirlich von ihm gesprochen wurde. Er sorgte landesväterlich und wollte nur bas Wohl seiner Unterthanen. Er war ein herr, ber zwar in seinem ganbe unbeschränkt monarchisch regierte; Reinen über und neben sich bulbete; feinen Biberspruch litt, und sich über die öffentliche Meinung wegsette; aber er fürchtete Gott und ehrte Seine Stimme in der Stimme des Gewissens. Diese ehrte er über Alles und war ihr gehorsam. Ein um ihn oft lebender Officier, v. B., hat mir erzählt, daß wenn man ben alten, oft eigensinnigen herrn burch nichts habe erweichen und gewinnen konnen, man nur am Ende zu sagen brauchte: "Run ich überlaffe bie Sache Em. Churfürftlichen Durchlaucht Be-

Die alten, im tobten Mechanismus eingefahrenen Herren waren aber in allem Ernst der Meinung, in dem Zopfe läge

wissen," und er habe bann jedesmal geantwortet: "Nein, ba will ich um Gottes Willen nichts barauf haben, was molesstiren könnte. Also ist's eine Gewissenssache! bann müssen wir bas Ding noch einmal ruhig überlegen." Wer diesen Schlüssel zu seinem Innern gekannt und gehabt, habe Alles über ihn vermocht. Es darf jedoch babei nicht vergessen werden, daß die jedesmalige Ueberzeugung von dem Grade der Einsicht abhängt, und daß das Gewissen wenigstens in vielen Källen mit dem Versstande in einem wechselseitigen Bunde steht, so daß je klarer und verständiger ein Mensch ist, er auch um so gewissenhafter ist. Es ist doch eine herrliche Sache um das Licht, nur die von ihm erzeugte Wärme hält vor und bringt Verstand und Herz in Harmonie.

Uebrigens war auch in boser Zeit, in ben unglücklichen Sahren 1806 — 1812, ber Churfürst von Bessen = Cassel ein fester, confequenter, unerschütterlich ausharrenber Mann. Der Ueber= macht weichend, hielt er sich über 7 Jahre in Prag auf, zu eben ber Beit, wo ber Minister von Stein ba war. aber ben Franzosen keine guten Worten; er capitulirte auch da nicht mit ihnen, als auf bem Culminationspunkt ihrer Macht bieselbe für immer gegründet schien; er hielt sie für Rauber, bie auch sein ganb widerrechtlich genommen hatten; wenngleich ringsumher Alles hulbigte, er nicht; er ift einer ber wenigen beutschen Fürsten, die gar nichts von dem damals Alles vermögenden Raiser ber Frangosen, teine Titel, teine Ehren, ange= nommen hatten. Er war zufrieden mit dem, was er nach seiner Geburt und dem Erbrecht war, und hoffte und erwartete voll guter Zuversicht, wieder selbstständiger regierender Churfürst zu werben. Die Gebuld verließ ihn nicht, er blieb ruhig und gesund, während 7 Jahre ber König von Westphalen, Dieronimus in seinem schönen Caffel wirthschaftete. sein gand nicht abgetreten, es war ihm gewaltsam genommen; er betrachtete es noch immer als sein Eigenthum. Alle Ber= fügungen über baffelbe irklärte er für rechtswidrige, willkur=

etwas und er gehöre zur Sache; Friedrich ber Große habe mit seiner Armee, also costumirt, Wunder ber Tapferkeit ge-

liche, unerlaubte, gewaltsame Eingriffe in seine souverainen Rechte; namentlich hielt er bie jum Berkaufe ausgebotenen Churfürftlichen Domainen für unveräußerliche, seinem Sause unb feiner Krone rechtmäßig gehörige Güter. Man lachte in Caffel über solche Kurzsichtigkeit und hielt die Französische Macht für eine unüberwindliche; und bas that fast die ganze Welt. Unter Underem war auch ein in der Rabe von Caffel gelegener schöner und einträglicher Churfürftlicher Domainenhof, (ber mittheilende Erzähler führte ihn auch bei Namen an, der "Schweine - Hof") gum Berkauf ausgeboten. Der bisherige Pachter beffelben kannte feinen Berth und mochte ihn um so lieber haben, als er ihn wohlfeil erstehen konnte. Um aber sicher zu gehen, verfügte er sich im Stillen nach Prag zu seinem alten Herrn, bem bieser angenehme hof vorzüglich lieb war und auf den er oft gekommen Auf den deßhalb eingeholten Rath antwortete der alte war. Churfürst: "Ich rathe Dir, ben Gof nicht zu taufen und tein gestohlenes Gut an Dich zu bringen. Du bist ein gescheuter Kerl und siehest, was kommen wird. So gewiß als Gottes Sonne und Sterne am himmel scheinen, werbe ich, wiewohl es nicht jest banach aussicht, in mein gand nach Caffel zurücktehren, und bann als rechtmäßiger Berr und Besiger mein Gigenthum wieder zurudnehmen; hute Dich also vor Schaben!" und es geschah wirklich so, - ber alte Churfürst kehrte nach ber Schlacht und bem Giege bei Leipzig wieder zurück und besaß und regierte ruhig bis an sein seliges Ende. Aber er mar tein Anderer geworden, er, während die ganze Welt um ihn ber, besonders im Preußischen, sich anders und neu gestaltete, blieb aus Ueberzeugung: so sei es bas Rechte, ber Borige, ganz ber Alte, in Sache und Form. Als wenn die Frembherrschaft gar nicht bagemefen, ignorirte er sie, und stellte Alles wieber auf ben Fuß, wie es im Jahre 1806 gewesen war. Alles, was in 7 Jahren geschehen, galt für nichts, wie wenn alle Siebenschläfer gewesen waren Bei bem Militairstande murben die Locen, die Bopfe, die gepuderten Ropfe, wieder eingeführt;

than; das, was er gethan, war ihnen Grundtypus; wie konnte es ihnen auch nur mal einfallen, darin etwas weniger Wichtiges zu sinden, zumal sie sahen, daß der Königliche General-Inspecteur einen so großen Werth darauf legte! Von dieser Zeit an wurde also noch sorgfältiger darauf gesehen, — daß ja die Zöpse der Soldaten die gesehmäßige Beschaffenheit hatten. Aber der natürliche, gesunde, gerade Menschenverstand des gemeinen Mannes urtheilt oft richtiger und treffender, als der Verstand der Vornehmen, die sich klug und gebildet dünken, ohne jedoch zu bedenken, daß Vorurtheile der Sedurt und des Standes sie unsähig machen, selbst die einsachste, naheliegende Wahrheit zu erkennen. Schlimm ist es aber, wenn die Untergebenen sie einsehen und klüger sind, als ihre Vorgesetzen; die nöthige Subordination ist und wird dann

Generale und Obristen, welche inzwischen durch Avancement und Berdienst gestiegen waren, wurden wieber herunter geset auf bie Stufe, welche sie 1806 eingenommen hatten und wurden wieder Majors und Capitains u. f., burch die ganze Dessische Armee. Richt minder ging es ebenso allen Civiliften, von oben an bis zum Unteren herab. Die Uhr ber Zeit, welche inzwischen 7 Jahre weiter gelaufen, wurde soviel zurückgesetzt und man glaubte, dieß konnte und mußte geschehen, und sei es geschehen, so wäre Alles gut und wieder in bester Ordnung. Aber die Ratur läßt sich nicht meistern; sie schreitet mit unwiberstehlicher stiller Gewalt vorwärts, sie läßt sich nicht aufhalten, noch wes niger rudwärts ftellen. Gine alte abgeftorbene tobte Beit kann man nicht wieder lebendig machen und in die Gegenwart brin-Einen neuen gappen flickt man nicht in ein altes Gewand, ber Riß wird baburch ärger; einen jungen gahrenben Wein bringt man nicht in alte Schläuche, er zerreißt fie. nicht mit ber Zeit fort will ober kann, bleibt am Bege liegen und bie Borübergehenden haben beg ihren Spott. Die Nemesis aber geht hinterbrein. Doch manum de tabula!

um so schwieriger. Referent hat eine zu wichtige Ersahrung in dieser Beziehung gemacht, als daß er sie hier nicht mit= theilen sollte.

Es war einige Tage nach ber Revue, als ich an einem Sonnabend als Gehülfe des franklichen Predigers Neuhaus nach dem 2 kleine Stunden von Hamm entfernten Dorfe Untrop ging. Unterwegs gefellte sich eines Bauern Sohn, mit Namen Gisbert, zu mir, der, als beurlaubter Solbat eingefordert, der Revue mit beigewohnt hatte und jett, da die Erercierzeit vorbei war, froh und vergnügt zu seinen alten Eltern und dem Ackerbau nach Untrop zurückehrte. war ein gesunder, kräftiger, munterer junger Mann von 20 Jahren, von einem nicht gewöhnlichen Berftande; ich kannte ihn schon, weil er oft auf die Pfarre kam, wo wir immer unfere Freude an ihm hatten. Es kam das Gespräch na= türlich auf die eben gehaltene Revue und wir redeten über dieselbe hin und her. Es wäre zu weitläufig, den ganzen Dialog, in welchem ich absichtlich durch Ginwurfe Gelegens beit zu Gegenäußerungen gab, herzuseten. Gisbert sagte aber Folgendes: "Nach meinem dummen Verstande hat das Erercieren im Frieden den Zweck, uns auf den Krieg vorzu= bereiten. Da kann man es gelten lassen, daß wir zusammen= haltend gerade in einer Linie marschieren und mit bem Ges wehre hantieren und dasselbe schnell zu laden und gleichförmig loszuschießen wissen. Das Alles hat seinen Nugen gegen den Feind. Aber ich begreife nicht, wozu das hilft, immer zu commandiren: Augen links, Augen rechts! Linke Schulter vor, rechte Schulter vor! Brust und Rucken zuruck! Rechten Fuß, linken Fuß vor! beim Marschiren jett nach der Bahl 26-27; vorher hieß es 1 und 2. Und was thun und

machen die gepuberten Locken und der Bopf! Der arme Christian ift zurückgeblieben und liegt im Lazareth. mein Nebenmann in der Leibcompagnie. Als der alte Chur= fürst hinter uns im ersten Gliede ging, mit den Böpfen un= zufrieden mar, und sprach: "Ach! es ist grausam schwer, einen guten Bopf zu machen," sagre Christian leise zu mir: "Das ift auch was Recht's!" Der Capitain, der in der -Nähe stand, hatte aber dieß gehört; mit einem zornigen Blick fulminirte er: "Infamer Kerl, will Er über seinen hohen Vorgesetzten raisoniren! warte nur, Du sollst es haben!" und Christian bekam nachher vor der Compagnie 15 Stockschläge, so daß ihm ber Rucken jett noch geschwollen ift. giftig und ich bin es auch: so was an Landeskindern zu thun, ist das zu ertragen? Unsere Borgesetzten können wir nicht lieben; wir fürchten und hassen sie. Man kann keinen Refpect mehr für sie haben. Wenn meine Mutter ber gnäbigen Frau Hauptmannin Hühner und ein, selbst gesponnenes Stuck Leinewand, und bem Feldwebel und Unterofficier Butter, Eier, Speck und Schinken mitbringt, dann ist Alles gut; wird es aber mal unterlassen, dann taugt es nicht und giebt faure Gesichter. Bon den Franzosen hört man ganz andere Dinge: die haben keine Bopfe und kein Mehl auf ben Kop= fen; die drehen die Augen nicht links und rechts, aber fie feben zu und find immer auf dem rechten Fleck. Bon dem Herrn Paftor erhalten wir die Lippstädter Zeitung, und ba liest man mit Verwunderung, was der General Bonaparte mit seinen Golbaten für Dinge thut. Das ist ein ganzer Rerl! Wie wird es gehen, wenn auch wir einmal mit ihm zusammen kommen."

So bachte und urtheilte ein Bauersmann, ber Solbat

war, über sein Regiment, deffen Borgesetzte und Disciplin; und so dachten und urtheilten Alle, welche sich burch den äußern Schein nicht blenden ließen, und die Sache im Innes Man wurde irren und fich tauschen, wenn man glauben wollte, diese Gehaltlofigkeit habe nur bei einzelnen, entfernten Regimentern stattgefunden. Es mag fein, daß das Berberben ben Graben nach verschieden mar, nach Beschaffenheit des jedesmaligen Chefs; aber es war überall Es lag in ber ganzen Organisation, - in bem Unwerbespstem und der daher entspringenden strengen Bucht; in der infamirenden Strafe berfelben; in der Exemption und ber weiten möglichsten, burch Bestechung begünstigten Ausdehnung berfelben; in der öffentlichen nachtheiligen Meinung, die man bei allem äußeren Prunke von der Armee hatte; in bem Raften = Geifte derfelben; in bem Soch = und Uebermuthe ihrer Officiere, mit einem Worte in ber unnafürlichen schrobenen und kunftlichen Stellung bes Militairstandes gegen alle übrigen Stände. Man glaubte, so wie es war, so mußte es sein, es konnte nicht anders sein; Alles war vortrefflich, es bewegte sich ja nach der Form und Norm Friedrich's bes Großen!

Es war selbst so unter den Augen des Königs bei den Garden in Berlin und in Potsdam, welches man die große Kaserne nannte. Die Garden mußten nun einmal, vorzüglich nach Friedrichs I. Geschmack, und dann auch nach Friedrich's II. Willen, schöne große Leute sein. Je mehr sie es waren, desto theurer wurden sie von den Werbern erkauft. Die physisch Großen sind aber nicht immer die moralisch Besten, und so war äußerlich Alles prächtig und imponirend in reicher Unisorm, aber innerlich wurmstichig. Wer ordents

lich und gut ist, bleibt im Baterlande und nährt sich redlich; wer es verläßt, hat in der Regel nichts gelernt; als Weg= läufer treibt er sich im Müßiggange herum und verdirbt, und wenn er, ein verlorner Sohn, sein Hab und Gut verpraßt hat, wird er, um boch leben zu können, Soldat, und tritt in fremde Dienste auf gut Glud. Diefes gute Glud findet er aber bei der Richtung, die er genommen, und der Stim= mung, in welche er gekommen, nicht. Der Gold und die glänzende Uniform entschädigt ihn nicht; er sieht oft den König, aber er liebt ihn nicht; er könnte auch eben so gut einem Andern dienen; der ist ihm am Liebsten, der ihm am Meisten giebt. Er wird, weil man ihm nicht traut, bewacht, und dieß Mißtrauen macht ihn vollends schlecht. Er ist ein in der Stadt Gefangener, und sie, so prächtig sie scin mag, wird ihm zum engen Räfig. Jest fühlt er ganz fein glänzendes Elend, und fein äußerer Stand und fein inneres Gefühl, das um so stärker wird, je mehr er es in seiner Bruft verschließen muß, bildet einen schmerzhaften Con-Gern ware er weg, sein Herz sehnt sich so sehr nach Freiheit; aber nun wie das anfangen? Ist er in der Ca= serne, so wird visitirt; steht er des Nachts auf dem Posten, so wird er alle zehn Minuten angerufen, und er muß wieder rufen. Die Stadt ist in allen ihren Ausgängen verschlossen und bewacht und ringsherum stehen aufrecht da starke und spitige Pallisaden und hohe Mauern. Er möchte gerne des sertiren, aber bei dem Gedanken baran zuckt es ihm durch alle Glieder; und dennoch, unfähig, die Noth länger zu er= tragen, desertirt er. Aber er wird wieder eingebracht und muß nun die gesetzliche Strafe ber Ketten, des Brummstalles, der Stockschläge, der Spiegruthen, erdulden. Ift der Com= mandeur der Garben ein harter, grausamer Mann, wie er

es wirklich viele Jahre hindurch war, war aus Princip, so wurde die dictirte und vom Kriegsgerichte zuerkannte Strase durch die Art und Weise, wie sie vollführt wurde, noch härter, und es darf nicht wundern, daß Selbstmorde durch eine Kugel in's Herz oder in's Gehirn sehr häusig unter den Soldaten vorkamen." \*)

<sup>\*)</sup> Potsbam war bamals in ben Jahren, bie 1806 vorangingen, ein unangenehmer Ort. Wenngleich in einer zwar nicht fruchtbaren, boch schönen Umgebung bie zweite Residenz bes Ronigs und die Garnisonstadt der Garben, hatte sie in ihren menschenleeren breiten Straffen, in ihren prächtigen Saufern, boch etwas Unheimliches und Debes. Ueberall trat bas Cafernenartige, deffen innere Armuth die außere reiche Façade nicht verdecken konnte, entgegen; überall trat 3mang und die bamit verbin= dende Beengung feindselig in ben Beg. Dieß hatte vorzüglich seinen Grund in ber vorherrschenden Gewalt, die bas Militair ausübte. Rur prächtig uniformirte Garbiften sah man, und biese felavisch ssubmiß gegen ihre Officiere, die überall als herren, die zu befchlen hatten, auftraten. In ihrem ganzen Wesen lag Etwas, was entfernte und abschrecte. Man ging ihnen aus dem Wege und war froh, wenn man mit ihnen nichts zu thun Potsbam war in seiner Armuth ein Solbatenort; unb was das sagt, weiß Jeder, der in bieser Zeit das Militair gekannt und von ihm schweigend gelitten hat. Es war arg, vor= züglich burch bie bominirende Gewalt bes bamaligen, viel gel= tenden commandirenden Garde : Generals. Dieser ehrgeizige und herrschsüchtige Mann mischte sich in Alles, und rif auch Dinge an fich, die nicht in seiner amtlichen Sphare lagen. Bo er hinkam, trat er gebieterisch auf. Bei einem Brande in ber Stadt, wo die Löschanstalten nicht ganz fertig waren, miß= handelte er auch körperlich die erste obrigkeitliche Person der Bürgerschaft, ben Bürgermeister, ber bamals zugleich Polizeis Director mar. Das burfte ber machtige Mann thun, bas war so in der Ordnung. Den Hof= und Garnisonprediger Pischon prostituirte er öffentlich im Lustgarten auf ber Parabe unb

Das barbarische Spießruthenlaufen war wie bei anderen Regimentern in der ganzen Preußischen Armee ebenso bei

stieß grobe Insulte aus; boch hatte er vor dem gesetzen und ernsten Feldpropst Aletschie Respect. Er hatte Talente, wußte über Alles zu reden, und sprach gut, auch aus dem Stegereif; boch kam, wie es den Bielsprechern zu begegnen pslegt, auch ungewaschenes Zeug heraus. So sagte er einst zu den Schüslern des Königlichen Cadettenhauses, dessen Borsteher er war, und in welches nur junge Abliche ausgenommen wurden: "Weine jungen herren, Sie sind von edler herkunft: ein heißes Ehrsgesühl durchglühe Ihre Brust; machen Sie sich nicht gemein und geden sich mit Gemeinen nicht ab; bedenken Sie, daß Sie Ofsiciere werden, Ofsiciere der Königlich Preußischen Armee. Bor allen Dingen machen Sie sich von Allem, was Sie lernen und vornehmen, vorher ein Tableau. Aber dieses Tableau muß ein rechtes Tableau sein, denn ein Tableau ohne Tableau ist kein Tableau."\*)

Der Stock und seine Prügel regierte bamals (wie Schiller in Wallensteins Lager durch den Capuziner sagt.) die Welt, wenigstens die nicht abliche, die bürgerliche. In dem Königslichen Predigers und Schullehrerwittwenhause war damals Inspector der Unterofficier Lohse. Als Flügelmann dei der Gardes Leibcompagnie Friedrich's des Großen hatte er den ganzen Siesbenjährigen Krieg mitgemacht. Er war ein colossaler Mann, derb, kurz in seinen Worten, und treuherzig, und trug die prägnante Signatur der früheren großen Zeit. Er erzählte gern und gut von dem alten Fris, dessen Gewogenheit und Liebe er gehabt, und ich horchte oft seinen Erzählungen zu. Er hielt das Wittwenhaus in guter Ordnung; aber Predigers und Schulslehrers-Wittwen, die nicht pariren wollten, prügelte er mit seisnem Unterofsiciers-Stock gehörig durch. Als ich, der Vorgesetzte der Anstalt, ihm diese unpassende Züchtigung untersagte, bewies

<sup>+)</sup> Rach der Mittheilung eines Ohrenzeugen.

den Garden, der Leibwache des Königs. Auch hier gingen Unterofficiere außer der Gasse, die Reihe herab mit ihren

der alte Unterofficier, daß solche das beste, wirksamste und kurzeste Correctionsmittel sei. Das war sein voller Ernst, und der ehrmurdige ruftige Greis sah unter ben grauen Augenbraunen gutmuthig und bieber aus. Wahr ift es, baß bie Ans stalt damals in guter Berfassung war, und eine spätere Bausorbnung hat bieß nicht fo bewirken konnen. Sammtliche Bittmen hatten vor dem alten gravitätischen Lohse einen heiligen Respect. Solchen hatte ich nicht vor einem Sauptmann ber Garben, ber nach ber ungläcklichen Schlacht bei Jena 1806 feinen alten Pochmuth boch nicht verloren hatte. Als Gefangener ber Franzosen ranzionirt, lebte er zu Potsbam und es wurde burch ben Kuster von ihm eine Taufe um 10 Uhr auf einem Donnerstage angefagt. Pracise um die bestimmte Zeit war ich ba und stand mit dem Rufter im Entrée. Balb nachher kam mit ben eingelabenen Tauf-Gaften ber Sauptmann mit einer Generalinn am Arme und fagte kopfnickend im Borübergehen zu mir: "Erft werbe ich mit der Gefellschaft bejeuniren, bann, Berr Paftor, konnen Sie die Ceremonie machen;" und Alles ging in Diese ungewohnte Geringschätzung ber heiligen den Saal. Sache und meines Amtes verbroß mich. Stehend wartete und wartete ich, und es schlug 11 Uhr. "Jest muß ich gehen,". sagte ich zum Küster; "es erwarten mich meine Schüler, die um biefe Beit zum Religioneunterricht tommen; fagen Gie bem Herrn Hauptmann, daß ich künftigen Sonntag sein Kind taufen murbe in ber Rirche." Dies geschah bes eintretenben garmens, Schickens und Bittens, ungeachtet.

Man sagt, es gabe einen eblen Stolz; wo aber wahrer Ebelmuth herrscht, da ist kein Stolz; dieser hat stets eine unssittliche Beimischung, und wird bald Hoffart. Ein hochsaherendes Wesen war aber mehr und minder den Preußischen Officieren, besonders denen der Garde, eigen, und selbst das große Unglück nach dem 14ten October 1806 hatte sie nicht gesbessert. Ein merkwürdiges Beispiel, zum Beweise wie tief das

berben vorgehaltenen Rohrstöden, und gab einem Jeben, ber ben armen Cameraben nicht gehörig schlug, willtürlich hiebe.

Uebel lag, erfuhr ich bei bem Oberprästornten Sack zu Berlin. Sack aus Cleve war ein Mann hochstrebenden Sinnes; rechtslich in seinem ganzen Thun und Lassen, rechtschaffen und gerabe, so daß gegen Unrecht und Schleichwege sich seine ganze Ratur empörte. In der Schule von Stein als Bergrichter zu Better in der Grafschaft Mark gebildet, hatte die kategorische Entschiedenheit in seinen Worten und Pandlungen mit den Jahren zugenommen und war zum Charakter geworden. Ein heller, klarer, guter Geist trieb ihn; ja trieb ihn, denn er war lebendig, rasch und unermüdet thätig. Er war eine der guten geistreichen Kräfte des Preußischen Staates, die das Unglück weise ertrugen, das Glück besonnen einleiteten und kräftig herzbeisühren halfen. Er besand sich in einer einslußreichen Stelzung, in welcher seine geistige Lebendigkeit und praktische Ahä-

bunden mit Offenheit und Bieberkeit, electrisirend er gehört unstreitig zu den Merkwürdigften seiner . Als Geheimer Ober Finanzrath, als Königlicher us in wichtigen, ganze Provinzen betreffenden Angesals Ober Prasident in den Rheinlanden und zus nmern, war sein Ecben und Wirken ein umfassendes

und gesegnetes; benn er fürchtete als Christ Gott, er ehrte den König, und liebte die Menschen als Brüder. Es hat kein Menschenherz gegeben, welches treuer und wärmer für das Basterland und seine Ehre schlug, als das seinige. In dem unglücklichen Jahre 1808—9 war Sack Gouverneur in Berlin, und er, von ganzer Seele ein Deutscher; versuhr im tägelichen Berkehr mit den schlauen Französischen Behorden auf dieser epineusen Stelle mit ebenso vieler Klugheit, als Energie. In dieser bösen Zeit war es, wo ich (mit ihm befreundet schon vom Baterlande her) über das schwer heimgesuchte Potsdam Bericht erstattete, als sich ein Garde Rajor anmelden ließ. Der Gouverneur ließ ihn sofort, (so daß ich bleiben mußte), eintreten. Er trat aber ein mit sichtbarer Arroganz, nicht wie ein Bittender, sondern wie ein Beschlender. Ohne ein Wort

Derjenige, welcher es ausgehalten, wurde mit seinem wunden zerschlagenen Rucken auf eine kurzere ober längere Zeit zur

zu sagen, gab er ein aus blauem Couvert gezogenes Papier mit hoffartiger Diene bem bamals in seiner Stellung machti= gen Manne. Der Officier sagte: "Des Königs Majestat befehlen in diefer Cabinets = Ordre, ich soll auf eine meinem bis= herigen Range und meinen Kenntniffen angemeffene Beife im Civilfache angestellt werben. Und bas mit Recht, herr Gou-"Ich begreife aber nicht, herr Major, wie bieß geschehen soll?" "Richt? Dann will ich es Ihnen sagen. Ich bin Major und kann nicht weniger werden als Director, ober Präsident einer Regierung." "Haben ber Herr Major bie bazu nöthigen Kenntnisse?" "D herr Gouverneur, bas ift nur eben so viel, bas finbet sich." "Nein, herr Major, bas findet sich nicht; das muß man zuvor gelernt haben, das will auch ber König nicht. In ber Cabinets Drbre werben Sie invalide und schwächlich genannt; bas finde ich nicht, Gie scheinen ftart und gesund zu fein." "Gott Lob! herr Gouverneur, das bin ich. Effen und Trinken schmeckt noch, und ber Schlaf ist auch noch gut. Das Gegentheil ist nur ein unschulbiges Borgeben; seit ber unglücklichen Affaire mit ben verfluchten Franzosen habe ich es dicke satt." Sact, ber schon warm wurde, sagte lauter: "Bu den Waffen, herr Major! Es ift nicht recht, hier auf ber Barenhaut zu liegen, mahrenb ber König mit seinen braven Leuten in Preußen Rrieg führt; bahin gehören Sie, Herr Major." "Was?" antwortete ber= selbe, "bahin gehöre ich? Rein, bann mußte ich keine Chre mehr im Leibe haben. Officiere, die unter mir und meinen Befehlen gestanden, sind jest Obristen und Generale; und bie follten mir jest befehlen und ich ihnen gehorchen? Rimmer= mehr!" Run rif ber Gebuldsfaben bem Sact; er murbe heftig und fuhr los: "Herr Major! das ift erbärmlich und unter aller Kritik. Ich sage Ihnen: so lange ich noch meine Zunge regen und die Sand zum Schreiben führen kann, fo lange follen Sie nicht angestellt werben. Berklagen Sie mich bei bem Könige. Geben Sie; mit Ihnen mag ich nichts zu thun

vermeinten Correction zur Festung Spandau gebracht, und die schließenden sessen Retten wurden ihm nicht von den Händen und Füßen genommen; hatte er's aber nicht ausgehalten und war niedergesunken, so wurde er geladen auf einen Karren nach bem Lazareth gebracht. Fügte aber ber Coldat sich nicht und wollte er der harten Zucht sich nicht unterwerfen, widersetzte er sich, weil er lebenssatt und lebens= überdrüßig mar, so wurde der Widerspenstige enthauptet. Dieß geschah an einem besonders dazu bestimmten, an der Padden= brucke an der Stadtmauer gelegenen unheimlichen Orte. Dieß tam so oft vor, daß mehrere Scharfrichter angestellt werden mußten. Als der Cohn des Alten sein erstes Probestuck gemacht hatte, und dieses so gut gelungen war, daß der Kopf auf einen Hieb von dem glücklich durchschnittenen Salse sprang, sagte ber erfahrene und geubte Meister: "Seute habe ich einmal Baterfreude erlebt." Die Gerichtsstätte, wo solche Erecutionen vorfielen, ist noch jetzt schauerlich, es ist als ob die Unglücklichen, die hier vom Leben zum Tode gebracht wurden, als bofe Damonen hier hauseten. eilt vorüber und schauet sich schüchtern um.

Erschrecklich und jetzt (1845) kaum begreiflich! Das Uebel lag tief. Es war begründet durch das leitende Prin-

haben!" Und er ging in ein anderes Zimmer, die Thür hinter sich zuschlagend. Der Major aber entfernte sich und brummte: "hat man mir doch gesagt, er sei sackgrob!" Der Gouverneur trat wieder ein, ruhig und heiter, und knüpfte sogleich wieder an, wo wir vorher ausgehört hatten. Beim Weggehen seufzte er aus tiefer Brust: "Ach, es ist eine unglückliche Zeit; wir wollen aber den Muth nicht verlieren!"

cip und hatte seine Burzeln in dem ganzen militairischen Das war aber das Schlimme, daß man zugleich der Ueberzeugung mar: bas sei bas Rechte und es konne und durfe nicht anders sein. Selbst ber Menschensreund sagte: "Es ift freilich hart; aber es geht nun einmal nicht anders." Man hielt es für moralisch unmöglich, eine große Masse roher Menschen in Ordnung und Zucht zu halten, ohne Stock, ohne Ruthen, ohne Latten, ohne Ketten; Strafe, körperliche Strafe, muffe burchaus sein, ohne sie murbe man nicht fertig. Daß bieselbe verschärft wurde, mache sich nothwendig durch die angeworbenen Ausländer, die schon verborben einträten und in der Regel nicht einschlügen; aber die Armee mußte doch complet sein. Angeworbene Ausländer hätten schon zur Zeit ber großen Churfürsten in ber Armee gedient; König Friedrich I. hatte fremde, besonders große Leute aus fernen gandern zu jedem Preise zu bekommen gesucht; seine Truppen hatte Friedrich der Große in vorzuge lich gutem Zustande gefunden; dieser einsichtsvolle Herr habe dasselbe Anwerbe-System beibehalten, mit seinen Soldaten habe er Bunder gethan und einen viel mächtigeren Feind besiegt. Ein heiliges ruhmvolles Erbe sei seine Einrichtung. Gewiß irre man nicht, wenn man dieselbe beibehalte; auf sie muffe man fortbauen und die Armee wurde bleiben, mas sie unter ihm war. In Wahrheit war ihr von daher überkommener, angeerbter Ruhm welthistorisch und so wohlgegründet, daß Muth und Tapferkeit ihr Besitz und Eigenthum geworden. Ein Preuße sein, und brav sein, maren gleichbedeutende Begriffe, und Alles im gande mar, besonders aber das Militair, musterhaft. Die Officiere waren helden; die Namen der Generale sprach man aus mit Achtung und Bertrauen; an den Regimentern flebte ein friegerischer unsterblicher Ruhm, und man freuete sich, wenn man fie sah. Zwar wurde man kleinlauter nach bem Marsche nach Holland, gegen die sogenannten Patrioten. Man sprach von Plunderungen und Raubereien, von hollandischen Gulden, Silbergeschirr und Tafelservicen, welche selbst die Oberen Man wurde noch betretener durch den Krieg gegen Frankreich zur ersten Zeit der Revolution; das Unglück, die Krankheit, die Retirade der Armee, die Ueberlistung, der Muth, bas Gelingen der Franzosen, alles dieß ließ sich nicht vereinen mit der großen Meinung, welche die Preußen von sich, und die man von ihnen hatte. Aber man redete nur vom Unglud; solches habe auch ber große Friedrich gehabt; die Preußische Armee sei noch so, wie zu seiner Zeit, man habe noch seine Einrichtungen und Anordnungen. Bahrheit, ihr äußerer glänzender Schein machte glauben, dem sei also, und Alle, die es gut mit Deutschland meinten und mit Beforgniß den vordringenden Umgriffen des Französischen Imperators zusahen, konnten kaum bas kriegerische Auf= und Entgegentreten der furchtbaren Preußischen Armee Alles jauchzte, da endlich die Kriegeserklärung erfolgt war; Alles war seiner Sache gewiß, und viele Offis ciere in Berlin so fehr, daß sie ihre Klingen auf der Treppe des Französischen Gefandten wetten, und ein Oberst sagte: "es thue ihm leid, daß die tapfern Preußen Säbel und Gewehre mitnähmen; Knuppel reichten hin, um die hunde-Franzosen wieder in ihr kand zurud zu jagen."

Hochmuth geht aber bem Falle voran; der Untergang erfolgte, gräßlicher wie gedacht war. Es kam so, wie es nach den ewigen Gesetzen der Natur nur kommen konnte. Die innere Auslösung war schon lange da, — es kam ein Stoß,

ein gewaltiger Stoß, — und bie außere trat ein. Wie ber Sturm die zusammengewürfelte Spreu zerstreut, so zerstreute nach allen Winden der behende, jugendliche, tapfere Muth der Franzosen und die Sagacität ihres Anführers die fliehende Preußische Armee. Hier war mehr, als Augen links, Augen rechts; 24-25 -; rechte Schulter vor u. f. f., hier war mehr als Ramaschen Dienst, und ber Erercierplat war kein Schlachtfeld. Hier ist nicht die Rebe von Ungunft, Bestechung und Verrath; - hier, Mann gegen Mann, kam es allein auf inneren Gehalt an, bem die Pflicht mehr gilt, als das Leben. Dieser Heroismus, — die Wenigen ausgenommen, in beren Brust er noch loberte, war langst erstorben; wie konnte noch die Rede von ihm sein bei einer Armee, die großentheils aus angeworbenen Auslandern bestand, die ihren Gott verloren, die kein Baterland mehr hatten, die den König, als einen Fremden, nicht liebten, bei einer Armee, die durch den 3wang einer harten Disciplin die Kräfte nur noch äußerlich zusammenhielt? wo die Landeskinder die Achtung und das Vertrauen zu ihren Unführern verloren? wo die Untergebenen ihre Vorgesetzten übersahen? Ganze Regimenter wurden gefangen; ganze Maffen flohen auseinander; Unordnung und Berwirrung traten ein, und bas Ganze ging gehaltlos auseinander, wie eine Heerde, die ihren Hirten verloren hat. Als nun, Schlag auf Schlag, eine Niederlage der andern folgte; als ganze stärkere Corps vor den schwächeren, ohne sich zu vertheidigen, das Gewehr streckten, und ihre Anführer den Ropf verloren hatten; als Obristen, Generale und Ercellenzen, mit Reichthümern und Würden wohl verwahrte, hinlänglich armirte, gut verproviantirte Festungen, selbst gegen ben Willen ber Soldaten, ohne Schwertstreich übergaben und bemuthig

satirisch lächelnden Feinde die Schlüssel reichten; als bas ganze gand nun ben von allen Seiten eindringenden Siegern offen stand — und Ruhe für die erste Pflicht erklärt wurde: — ba gingen die Augen auf und alle Redlichen im Lande hatten nicht Thränen genug, den tiefen Fall zu Ehre und Ruhm, Wohlstand und Sicherheit, beweinen. Alles, Alles war verloren, und wie es schien, unersetzlich verloren. Ein Jahr nach bem andern kam schleichend heran; das überfluthende Unglück wurde immer größer, die Absicht des triumphirenden, höhnenden Feindes immer klarer, der Bustand immer erschöpfter, die Stimmung immer gedrückter. Das Uebel lag tief; der Krankheitsstoff hatte den ganzen Staatskörper ergriffen, alle seine Theile durchbrungen, und die Heilung konnte nur langsam eintreten. Ach! Bieles war wieder gut zu machen; manche Unnatur zu versöhnen; so vieles Unrecht zu vergüten; so mancher grausame Schlag, so mancher unbarmherzige Ruthenstreich, so mancher heftige Stoß, so mancher schwere Seufzer auf hartem Lager, so manche blutige Thräne in schlaflosen Nächten, so manche Hin= richtung eines zur Verzweiflung Gebrachten, — alles bieß, begangen in vielen Jahren tagtäglich an Hunderttaufenden, bemerkt und unbemerkt, gesehen und ungesehen, mar nun in eine lange Nationalrechnung zusammengezogen und wie ein altes Geschwür aufgebrochen. Jeber litt mehr ober minder darunter; aber Reiner konnte, gestellt vor ben moralischen Richterstuhl, sich beschweren, benn Jeber hatte mit Gedanken, Worten und Werken, gefündigt, und es giebt kein allgemeines Ungluck, zu bem nicht Jeber durch Unterlassungs- und Begehungs-Fehler seinen Beitrag gegeben. \*) Im Alten Testament stehet die Stelle:

<sup>\*)</sup> Ich hatte ein Gemeinbeglieb zu hamm, einen Mann, ber, weil

"Ich der Herr dein Gott bin ein eifriger Gott, der da heimsucht der Bäter Missethat an den Kindern bis in's tritte und vierte Glied, derer, die mich hassen, und thue Barmherzigkeit an vielen Tausenden, die mich lieb haben und meine Gebote halten." Und im Neuen Testament:

"Irret Euch nicht, Gott läßt sich nicht spotten; denn was der Mensch säet, das wird er ernten. Wer auf sein Fleisch säet, der wird von dem Fleische das Verderben ernsten. Wer aber auf den Geist säet, der wird von dem Geiste das ewige Leben ernten. Lasset uns aber Gutes thun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten ohne Aushören."

Niemand sah diesen jammervollen, unnatürlichen Zustand der Dinge klarer ein und fühlte ihn tiefer, als König Friesdrich Wilhelm III. Ihn hatte es in seinen erschrecklichen, zerschmetternden, nun eingetretenen Folgen und Wehen am Schwersten getroffen. Die vor Kurzem noch Sieg träumende

er, so viel man wußte, rechtschaffen gelebt, allgemeine Achtung genossen. Er litt aber im Alter sehr an Gicht und Podagra. So oft er heftige Stiche und Schmerzen überstanden, sagte er: "Das war dafür" und nannte dann die Sünden, welche er in seinem Leben begangen hatte. Sollte es viele Menschen geben, die, wenn sie ein Unglück trifft, nicht bei wachem Geswissen und moralischer, zusammenhängender Würdigung ihres Lebens auch sagen müssen: "Das war dafür"? Wie in der physischen, so gilt auch in der moralischen Welt das Gesetz der Ursache und Wirkung; aber die Verbindung zwischen beiden fällt nicht immer in die Augen. Oft ist sie verborgen, und nur der moralische Sinn versteht sie; das Meiste sagt er leise in die Ohren und in das Gewissen.

Armee, die sich für die erste und unüberwindlich hielt, war aus: einander geflohen und aufgelöst; die Festungen wurden über= geben; bas ganze Land stand bem vordringenden, siegreichen, stolzen Feinde offen, die ganze gedemuthigte Nation war er= schrocken und wehrlos. Verlassen und verrathen floh ohne Rast mit Frau und Kindern von Ort zu Ort der Landes: herr hin bis zur Grenze Seines nun preisgegebenen Reiches. Der Zwang und die Härte, in welchem der Militairstand zusammengehalten, die Dressur, in der er eingeübt, die Grausamkeit, womit er behandelt wurde, war Seinem menschen= freundlichen Herzen schon längst zuwider, und nie hatte Er Grecutionen mit ansehen können; Er ging jedesmal weg, wenn-sie vorkamen, und milderte gern die Strafen. Schon als Kronprinz hatte Er bei dem unglücklichen Feldzuge gegen Frankreich und bem Elende in der Champagne die Armee, wie sie wirklich war, kennen gelernt und in ihr inneres Wesen tiefe Blicke gethan. Als Er zur Regierung kam, änderte Er Manches ab, verbesserte Er Vieles; aber bas Grundprincip der strengen Disciplin blieb unangetastet. Wie ein Beilig= thum stand es fest; es bildete das Fundament, auf dem das colossale Militair = Gebäude errichtet war. Das alte, her= kommliche Preußische System war ein Muster für andere geworden; es war als ein heiliges Erbe großer Ahnherren überkommen; in ihm waren glanzende Siege errungen und große, unsterbliche Dinge geschehen; es lobten und priesen es, einzig und vortrefflich, alle Beteranen aus der krie= gerischen Schule Friedrich's bes Großen; so wie er es gemacht, war es das Rechte, und die Einrichtung und Verfassung, die er zum Grunde gelegt, das Palladium seines Ruhmes. Nie= mand konnte den großen König mehr verehren und bewun=

bern, als Friedrich Wilhelm III.; \*) saß Er doch auf bem= felben glorreichen Throne, auf dem er gefessen, und kaum hatte Er ihn bestiegen, so, (wiewohl Er ein ganz Underer war, und Beide sich miteinanber nicht vergleichen lassen,) bewies Er schon in vielen Dingen, daß seine Größe Ihm Muster und Vorbild war. Doch sah Sein gesunder Verstand klar, daß der Begriff "Größe" ein relativer ist; daß sie ihre Zahl und Stellung von der Zeit nimmt, in welcher sie lebt und gilt; daß Etwas vortrefflich und zweckmäßig in einer Periode sein kann, und in einer anderen, veranderten, es nicht mehr ist. Die Wahrheiten selbst an sich andern sich zwar nicht und bleiben diefelben, sie sind ewig, wie Der, von dem sie stammen und zu dem sie führen; aber wohl andern sich ihre Modificationen und Unwendungen auf Menschen und Berhältnisse, und biese sind in der fortschreitenden Bewegung einem steten Bechsel unterworfen. Der Strom der Zeit steht nicht still; noch weniger läßt er sich ruckwärts brängen; wer wider den Strom schwimmt, ermudet und geht am Ende unter; eine Welle brangt und treibt bie ans dere vorwärts; jede Zeit hat ihre eigenthümliche Gestalt und Farbung. Die Formen veraltern, sterben, und fallen ab; der Geist bleibt und verjungt sich in jeder Generation; die Individuen sterben, das Geschlecht nicht, es lebt fort; das lebende steht auf der Schulter des vorigen und siehet weiter als dasselbe, ist reicher an Einsicht und Erfahrung. Buchstabe töbtet, der Geist macht lebendig, und den Geist sollen wir nicht niederdrücken. Er war lebendig in bem großen Könige; er schon fühlte, daß seine Armee sich überlebte, und sprach die merkwürdigen Worte:

<sup>\*)</sup> S. ben erften Theil S. 451.

wieder die Soldaten des Siebenjährigen Krieges! ich bin es mude, über Sklaven zu herrschen." Friedrich II. würde wahrscheinlich mit dem Fortschritte der Zeit, ihren Fordezungen gemäß, seine Armee reorganisirt, mit seinem Geiste beseelt haben.

Das sah ein und erkannte König Friedrich Wilhelm III. Er hätte also schon längst vor dem Jahre 1806 ein anderes und besseres, ein freieres und naturgemäßes kräftiges Milistair System in die Stelle des veralteten, abgestorbenen, eins sühren sollen; aber es lag, bis nach dem Sturze, eine gewisse Gebundenheit der Kräfte in Ihm und Seinem Wesen. Offensbar war Mißtrauen in eigene Einsicht in Ihm so vorherrsschend, daß Er dem Rathe Anderer zu viel vertrauete; Alle aber, welche es verstehen wollten, und verstehen mußten, waren für die Beibehaltung und Werthschätzung des alten Systems.

Nur ein gewaltiger Stoß, wie der durch ein so großes Unglück ersolgte, konnte zur Reise und zur Aussührung bringen, was schon längst vorbereitet in Seiner Seele lag. Bon unserem Feinde können wir das Meiste lernen. Der bitterste Feind des Königs war Kaiser Napoleon; und dieß nahm in gleichem Grade zu, als ihre beiden Naturen divergent waren. Und wer verstand es damals besser, Krieg zu sühren? wer war schlagsertiger, war siegreicher, wie er? Leicht und behende, schnell und compact bewegte er sich; er wußte den Soldaten an seine Person zu sesseln und ihn mit Muth und Vertrauen zu ersüllen; seine Anreden sind Meistersstücke von energischer Kürze und Schwungkrast; \*) sein

<sup>\*)</sup> Ein ehemals Preußischer mit Leib und Seele feinem Konige

heller Blick überschauete gleich bas Ganze; mit der Furcht= losigkeit verband er Vorsicht, Klugheit und Ausdauer; er saßte überall den Mittelpunkt in's Auge, — hier brang er ein, theilte die Kräfte seines Gegners, schwächte und warf ihn. Bie Gewitter und Sturm zog er von Land zu Land; überall war er, und wo er hinkam, triumphirte er. Er fesselte das Glück; stets war es mit ihm, und es schien unmöglich, ihn, welchen tapferen Wiberstand er auch besonders von den braven Destreichern fand, zu schlagen. Ein glücklicher Spieler, rief er bei der letten Anstrengung verwegen: Vabanque, — und jedesmal gewann er; als wenn er keine Leute verloren hätte, zog er ungeschwächt siegreich in die Thore ber Residenzstädte fremder gander ein. Gin wunderbarer Mann! was man auch jett über ihn sagen mag, ein Helt, wie es wenige gegeben hat! Um Schnellsten wurde er mit den gefürchteten Preußen fertig. Er kam, sah, und siegte. (Veni, vidi, vici.) In einem kurzen Tage war die ganze Sache abgemacht. Alles floh; nirgends war Widerstand; die Fe= stungen öffneten sich; alle Riegel waren gesprengt und bas ganze Land stand bis zur Grenze offen: ein einziger Stoß hatte die ganze Monarchie zertrümmert.

In dieser Zeit der tiefsten Erniedrigung schloß sich der König an den nachherigen Erzbischof Borowsky an. Dieser

zugethaner, nachher Französischer, ben Kaiser hassender Officier erzählte mir, daß die von Napoleon an die Soldaten unmittels bar vor der Schlacht gehaltene Anrede alle Krieger (und auch ihn) so begeisterte, daß sie gefühlt, es sei unmöglich, unter eisnem solchen Feldherrn geschlagen zu werden. Unverkennbar ging eine electrisirende Kraft von ihm aus.

war mitten im Unglück ruhig, wahr, offen und freimuthig. \*) Eines Tages (es war im December 1806) sagte er zu Ihm: "Bei der Zertrümmerung der Preußischen Armee ist mir das Propheten : Bild im Daniel eingefallen." "Wie fo?" fragte der König, "ich erinnere mich nur dunkel, wie ist das?" Borowsky nahm die Bibel, welche in der einfachen Wohn= stube des Schlosses auf dem Stehpulte lag, und las, Daniel Cap. 2. 31 — 35: "Der König sah ein sehr großes und hohes Bild; bas war schrecklich anzusehen. Desselben Bildes Haupt war von feinem Golde; seine Brust und Arme waren von Silber; sein Bauch und Lenden waren von Erz; seine Schenkel waren Gifen, seine Fuße waren eines Theils Gifen und eines Theils Thon. Da kam ein schleubernder Stein, der schlug das Bild an seine Füße, die Eisen und Thon waren, und zermalmte sie. Da wurden mit einander zer= malmt das Eisen, Thon, Erz, Silber und Gold; sie wurden wie Spreu auf der Sommertenne, und der Wind verwehcte sie, daß man sie nirgends mehr finden konnte." — "Uch! verstehe schon, was das soll und wie das gemeint ist; werde aber gern bie Deutung und Anwendung von Ihnen hören," sagte der König zum Borowsky. Und bieser sprach: "Das Bild enthält eine treffende und wahre Schilderung ber Preußischen Urmee, wie sie war, und wie es ihr gegangen Sie war groß und hoch, berühmt und geachtet in ber Welt, und man versprach sich viel von ihr. nannte ihren gepriesenen Namen mit Achtung, man bewunderte sie und glaubte, sie wurde dem Feinde schrecklich sein! Das Haupt biefer Urmee ist von seinem Golde, ber Herr und Besitzer derselben ist gediegen und hat von Gott im

<sup>\*)</sup> S. ben 1. Theil bieser Schrift, S. 220. 221.

Himmel Königreich, Macht und Stärke erhalten. Die Brust und Arme des Bildes sind von Silber, die Generale, die Obersten und Hauptleute der Armee hat der Landesherr mit Geld, Gut, mit Ehre und Bertrauen beschenkt. Der Bauch des Bildes war von Erz und die Schenkel von Eisen. Die übrigen Officiere der Armee und die Soldaten schienen und waren wirklich zum Theil seste, zuverlässige Männer. Aber des Bildes Füße, die das Ganze trugen, waren eines Theils Eisen, und anderen Theils Thon. Beides untereinander gemengt, hält nicht und fällt auseinander. Die Armee, so stark und disciplinirt und mächtig sie im Sonnenschein des Friedens schien, stand doch, aus heterogenen Theilen zusam= mengesetzt, in dem Sturme der Schlacht auf schwachen Füßen. Es schleuderte, es schlug ein Stein an die schwachen Füße \*)

<sup>\*)</sup> Die Füße am Körper, bem thierischen, wie bem menschlichen, find das sprechende Abbild des Wesens und brücken die Ratur aus, die es unterscheibend beseelt. Rach dem Gange erkennt und beurtheilt man, ein schleppenber, schwankenber, unsicherer Gang bezeichnet in ber Regel einen folchen Charakter; einen festen, ruhigen, in sich abgeschlossenen, kundigt ein fester, gleichförmiger, sicherer Schritt und Tritt an; baher auch ber gewöhnliche Ausbrud "Schritt" Magregel und Grundsag, und "Auftreten" ben Einbruck und bie Wirkung bezeichnet, die Jemand macht, z. B. er hat sehr ernste Schritte gethan; er tritt stark unb fest auf Die Füße, und die Art wie man sie braucht, sind ein vorzügliches Werkzeug und ein Haupttheil bes menschlichen Leibes; sind sie schief und krumm, so fühlt man gleich die sich tundgebende Abnormität; sind sie gerade, gelenkig, behende, so bezeichnen sie Unmuth, Reiz und Schönheit. Die Jugend und ihre Leichtigkeit wird an ben Füßen vorzüglich; an ihnen, ihrer Steifheit und Unsicherheit, bas eingetretene Alter sichtbar; Richts verknöchert früher, ale sie. Der Ropf tann noch klar, die Lunge noch elastisch, der Magen noch gesund sein, aber

und zermalmte sie; mit ihnen zugleich das Eisen, Erz, Silber und Gold. Alle Krieger wurden wie Spreu auf der Sommers tenne, sobald der Sturm der seindlichen Cohorten loss und einbrach. Es war, als wenn der Wind sie verwehet hätte,

die Füße wollen nicht mehr fort. Lehrreich und intereffant ist darum die reiche, vielfache Bedeutung, welche die heilige Schrift ben menschlichen Beinen und Füßen giebt; so sagt sie z. B. wenn sie einen schönen Mann schilbert: "Er hat Beine wie Marmorfaulen"; wenn sie geheime Sünden und ihre Strafen bezeichnet: "Des Gottlosen Beine werden seine verborgene Missethat bezahlen;" wenn sie ben nagenden Reib beschreibt: "Giter ift in seinen Beinen;" wenn sie bie nabe Sympathie zwischen Mann und Frau bezeichnet: "Du bist Bein von meinen Beinen;" wenn sie einen tapfern Belben bar-"Er ift an ben Beinen gestiefelt;" wenn sie von ber Rraft und Wirkung bes göttlichen Wortes rebet: "Es ist le= bendig und kräftig und burchbringet Mark und Bein;" wenn sie Liebe ausbrudt: "Der Gottesfürchtige ift bes Armen guß;" wenn sie von eblen Menschen spricht: "Sie sind Boten, beren Füße Frieden verkundigen;" wenn sie zur Behutsamkeit ermahnt: "Sei nicht schnell mit beinen Füßen;" wenn sie von den Frommen redet: "Er richtet seine Fuße zu beinen Zeugniffen; er wehret seinen Fuß aller bösen Wege; Dein Wort ist seiner Füße Leuchte;" wenn sie einen Rühnen und Muthigen zeichnet: "Er sest seine Füße auf Felsen;" wenn sie Herrschaft und Gewalt ausbrückt: "Es ift Alles unter seine Füße gethan;" wenn sie die Allmacht beschreibt: "Er sest seinen rechten Fuß auf's Meer und den linken auf die Erde;" wenn sie zum Fortschritt auf kampfvoller Bahn ermuntert: "Thut gewisse Tritte mit euren Füßen;" wenn sie endlich von Siegern spricht: "Zertretet ben Satan unter euren Füßen."

Ist daher hier von Soldaten die Rebe, deren ganze Gesstalt zwar kriegerisch ist, beren Füße aber von Thon sind, so daß sie zusammensinken, wenn ein seindlicher Stein daran schlägt, so wird damit ihre ganze schlechte Beschaffenheit beszeichnet.

fo daß man sie nirgends mehr finden konnte. Das Ganze brach und stürzte zusammen; die Niederlage war vollständig. Ach! die thönernen Füße! Und Alles, was den Menschen unverdient begünstiget; Alles, was auf Unbilligkeit und Unsgerechtigkeit gegründet ist; Alles, was zwangvoll, strasend und unnatürlich zusammenhält; Alles, was grausam, unsbarmherzig, unmenschlich ist, so prächtig sein Aeußeres sein mag, ist wurmstichig und nichts wie lockerer Thon. Wenn auch Eisen dabei und dazwischen ist, — es hält nicht zusammen, es sällt voneinander. Nur die, welche im Vaterlande einen eigenen Herd haben, können muthig für den eigenen Herd sehen sonnen das angegriffene Vaterland vertheidigen; nur sie haben ein Herz für ihren angestammten König und Herrn, nur ihre anhängliche Liebe für ihn und sein altes Haus ist stärker als der Tod."

So sprach offen, wahr und freimuthig, in den Tagen des Unglücks der edle Borowsky \*) zu seinem schwer ge-

<sup>\*)</sup> Rach einer brieflichen Mittheilung von ihm selbst. Borowsky war, wie alle älteren Theologen der früheren und seiner Zeit, ein Berehrer und Freund der prophetischen Theologie, die, als sie noch galt in dem kirchlichen System und seinen Compendien, bekanntlich einen eigenen Hauptabschnitt bildete. Er war ein denkender, origineller, Alles in seine Eigenthümlichkeit verwans beinder Kopf; er hing nicht an den todten Buchstaden, sondern suchte und fand überall den lebendigen Geist. Sein vertrauter Freund Kant, der bekanntlich in seiner "Kritik der Bernunst" und in dem "Streite der Facultäten" die Grenzen der Philossophie und Theologie scharf sonderte und eine göttliche Offendarung kirchlich annahm, bestärkte Borowsky noch mehr in seiner supranaturalistischen Ansicht. Bon ihren Prämissen ausgehend,

prüften Könige, und obschon dieser bittere Wahrheiten hören mußte, so ehrte der Redliche doch den biederen Mann, der ohne Rückhalt sie sagte. Das Monarchien=Bild des Propheten machte einen tiesen Eindruck auf Ihn und that seine Wirkung.

Wunderbar! Mitten im Unglück und seinen Schlage schatten liegt boch eine Lichtseite, und in der finsteren Nacht

fand er nach dem Vorgange Luther's und Melanchthon's in ber prophetischen Theologie Nahrung und Belehrung, wie einen weiten Raum für seine Phantafie. Jest kennt man fie nicht mehr, und sie ift aus unserem System und seinen gehrbüchern verschwunden. Die neuere und neueste Theologie will nichts mehr von Typologie, nicht mal von Messianischen Weissagungen ctwas mehr wissen; ob sie burch biese Ausmerzung an Ehrfurcht vor der Bibel, an Gläubigkeit, an Beiterkeit, an Scharf= finn und Lebenswärme gewonnen, ift eine anderc Frage. Geift= reich aufgefaßt, wird bas Alte und Absolute, insofern Bahrheit in ihm liegt, vielleicht wieder neu. Mit vielen Dingen, wenig= stens mit ben Moben, ift es so gegangen, bas alterthümliche Rococo ist jest wieder Geschmack geworden. Die alte Groß= mutter ließ vor 150 Jahren sich ein seibenes Brautkleib machen, bas sie, wie es bamals Sitte mar, ein Ehrenkleid nannte und fleißig bei feierlichen Gelegenheiten ihr ganzes langes Leben trug. Die späte Enkelin erbte ce, und selbst 75 Jahre alt, ließ sie mit diesem Stoffe einen Sopha überziehen. Und dieser Ueberzug ist an Frische, an Glanz und an Gluth ber Farben wie neu und prächtig, daß Ieder ihn bewundert, und noch die Urenkel ihre Freude baran haben werben. Der Sopha steht in seinem modern antiquen Puge im Pugzimmer, wird nur bei Familienfesten gebraucht, und bilbet ben Ehrenplag. geht es vielen Wahrheiten, wenn sie es wirklich sind. Gine Beit lang und lange verkannt und vergessen, tauchen sie wieder auf, und das Alte wird wieder neu. Die Wahrheit an sich ist uralt und ewig jung.

glanzt ein heller Streifen, ber mit Hoffnung erquickt und ben Tag ankundigt. Das Unglud, in welchem in ber Regel die meisten Gefährten bavon fliehen und Jeber, so gut er kann, sich selbst rettet (sauve qui peut), führt auf sich selbst zurud. Im Glud und seinen Begunstigungen benkt, genießt und lebt man in Außendingen; wenn aber biese Quellen versiegen und alle Stüten zerbrechen, geht man in sich und sucht Hulfe und Trost in seiner eigenen Bruft. Berluste, die auflösen, machen auch los, und indem viele Bande zerreißen, wird man auch von manchen drückenben Berhält= Bieles, was man nicht andern konnte, andert nissen frei. sich nun von felbst, und indem viele Guter genommen, sind auch zugleich bamit Hindernisse aus dem Wege geräumt. Das Glück legt Berbindlichkeiten auf, die oft lästig werden; das Unglud kennt und braucht diese Rucksichten nicht mehr, es hebt über Bieles hinweg und entschädigt. Es ist ein tiefes und wahres Sprüchwort: "In jedem Unglück liegt ein Glück." Es kommt nur auf die Stärke der Seele an, in welcher man den Muth hat, jenes in seinen Ursachen und Wirkungen ruhig und ganz in's Auge zu fassen, und für dieses die Empfänglichkeit und ihren Sinn zu bewahren. Aber freilich kann dieß nur der Gute, der ein Residuum von sittlicher Kraft, an die sich anknupfen läßt, in sich bewahrt, sein Gewissen für sich hat, und in seinen Gingebungen Got= tes Stimme, der helfen wird, vernimmt. Gestütt von diefer verborgenen Macht, verzagt er nicht und stehet fest, auch in Stürmen.

So Friedrich Wilhelm III! Als Mensch war Ihm noch viel geblieben; aber als König war Er nach der schreck= lichen Katastrophe, die über Ihn und Sein Volk losgebrochen,

fo ungludlich, als Er es werben konnte. Seine Armee, von ber die Welt sich so viel versprochen, war vernichtet, vernichtet auf die schmählichste Weise, so daß auch ihre Ehre dahin und mit dem alten Preußischen Ruhme es aus war. furchtbare militairische geharnischte Koloß war in seinen thö= nernen Füßen zusammengebrochen, als der Stein seindlich sie traf und die ganze Macht besiegt war. Wie Schuppen siel es dem Könige von den Augen. Wohl hatte Er schon vorher manche Mängel erkannt und die militairische strenge Bucht hatte Sein ebles Gemuth oft betrübt; aber so arg und schlimm hatte Er es sich doch nicht gedacht. Aber es war Er konnte sich nicht länger täuschen, Sein wirklich so. klarer, gesunder, praktischer Verstand übersah die Lage und ben Zustand ber Dinge. Auf der einen Seite fühlte und fand Er sich tief gedemuthigt; auf der andern aber, und durch das, was Er bachte, wollte und vorhatte, auch wieder geho-Was Ihn bis jest an der Ausführung gehindert, war nun nicht mehr da. Rücksichten, die Er, vielleicht zu viel, nahm (wer hat bei aller Macht mehr Rucksichten zu nehmen, als ein König)? waren verschwunden. Die alten Herren, welche in ber Disciplin und Zucht Friedrich's des Großen-lebten und um so mehr bas Bollkommene sahen, je weniger sie seinen Geist hatten, waren größtentheils herabgestürzt von ihrer Höhe, und bem vernichteten Könige nicht nach Königsberg gefolgt, sie, die sonft lauten Tonangeber, schwiegen und verbargen sich. Die wenigen noch Rustigen hatten bei der rapiden Schnelligkeit, mit welcher der sieg= reiche Beind sich babin bewegte, es gekonnt; nur bie Ginzelnen, die auf Umwegen bei Nacht und Nebel zu ihrem unglucklichen herrn gegangen, meinten es redlich mit Ihm und ber Sache. Es mußte also eine Armee neu geschaffen werben,

und nichts mehr hinderte den König, sie so zu organisiren, wie Seine Humanität es wollte und die Zeit es forderte. Das Alte war vergangen, es sollte Alles neu werden; und es wurde neu und besser.

Nicht von einer Armee, die man zum Staate und zur Parade hielt, nicht von schön uniformirten und gut exercier= ten Goldaten; von Vaterlands = Vertheidigern, von muthigen Kriegern, die Gut und Leben lassen, die sterben konnten und wollten, war von nun an die Rede. Weisen, heroischen Patriotismus besitzen nur Landeskinder, die ihre Heimath lieben und in derfelben ihre Eltern und einen eigenen Herd haben; aber folche wollen bei ben Opfern, die sie gern bringen, vernünstig, edel und würdig behandelt sein. firte Sklaven waren es gewesen, die den 14ten October 1806 und seine gräßlichen Wirkungen verschuldeten; sollte es an= bers und besser werden, so bedurfte man freie Menschen, die aus Neigung und Ueberzeugung ihre Pflicht thun und ber Stimme ber wahren Ehre folgen. Die Augen waren geöffnet, und man sah klar ein, daß man Soldaten bedurfte, auf die man sich verlassen könne, und daß die Freiheit eine ganz andere Kraft besitse, als der Zwang. Das ganze kostspielige Unwerbe=System, welches den liederlichen und un= treuen Bagabonden neben den unschuldigen Bürger- und Bauersohn stellte, mußte abgeschafft werden. Ausländer lähm= ten und verdarben den Inländer. Um tapfer und muthig zu sein bedurste es keines aufgestreuten Pubers und keines steifgebundenen Bopfes; hart genug war man bafür gestraft, daß außerwesentlichen Dingen solcher Werth beigelegt wurde. Der Stock, die Schläge, die Retten, die Spießruthen, sind unter der Burbe des Menschen, und Strafen solcher Art

nicht angemessen für Söhne bes Baterlandes, die bemselben sich mit freier Seele hingeben. Solche entehrende Bucht, die nicht einmal für Züchtlinge, die man bessern will, die rechte ist, muß zerbrochen und als barbarische Tyrannei auf immer verworfen werden. Jeder ohne Ausnahme, der Sohn des Ministers, wie der des Tagelöhners, des Vornehmen wie des Geringen, bes Reichen wie bes Armen, Alle muffen dem Baterlande ihre jugendlichen Kräfte weihen und es lieben, wie man einen lieben Bater und eine gute Mutter liebt; die ganze Nation aber, die Schwachen und Alten ausgenommen, in der kandwehr dem kande dienen und das Waterland, vom Feinde angegriffen, vertheidigen. Es sei ehrenvoll, demselben zu dienen; es sei groß, für dasselbe zu ster= ben; wer jenes thue und dieses konne, hatte gerechte Unsprüche auf öffentliche Achtung. Man muffe also den achtungswerthen Soldatenstand wieder auf die Stelle und in die Rangordnung zurückbringen, die ihm von Rechtswegen Die allgemeine Meinung könne er aber nur bann für sich erhalten, wenn er allgemein sei und das Ganze umfasse. Eine Ehre musse es werben, ein Krieger zu sein, und statt wie bis jest die Berdorbenen aufzunehmen, um fie durch strenge militairische Bucht zu bessern, dürften Golche, welche biefelbe bedürften, gar nicht in die Reihen braver Männer aufgenommen werden. Die Armee sei keine 3mang-Unstalt zur Correction, sondern vielmehr ein freies ebles Institut, in welchem bes Baterlandes Cohne für basselbe heroisch gebildet würden, um desto besser für dasselbe leben zu können. \*)

<sup>\*)</sup> Eigene, fast wortliche Ibeen bes Königs.

Dieß waren des Königs, (von Contrasten schmerzlich getroffen und eben darum in den rechten, naturgemäßen Standpunkt gebracht), Ansichten und Ideen über bie Reorganisation der Armee. Man fand fie Seinem menschenfreund= lichen, humanen Charakter vollkommen angemessen; man setzte aber hinzu: "Nun bas Kind ertrunken ift, deckt man den Brunnen zu." Biele von der alten Schule maren jedoch der Meinung, solche Ansichten seien zu philantropisch, und schwebten zu sehr in Ibealen, als daß sie je praktisch werden und auf der sublunarischen Erde Wurzel fassen könnten. Der König sei noch jung (Er war doch damals 1806 — 7 schon im 37ften Jahre), schon wurde Er aus Erfahrung inne werden, daß es moralisch unmöglich sein, eine solche Masse gemeiner Leute ohne Stock in Drbnung zu erhalten. Seine Schuldig= keit thun und sich exemplarisch betragen, bloß aus Achtung vor Pflicht und aus Ehrgefühl, setze eine Bildung voraus, die in dieser rohen Sphäre nicht zu Hause sei. Das gehe nun und nimmermehr. \*)

Aber glücklicherweise fand der König doch auch Männer, die Ihn verstanden und mit Ihm sympathisirten. Sie bes
griffen die Zeit und ihre Pulse, und erkannten, daß wenn

Dbgleich die Preußische Armee und ihre Landwehr factisch das Gegentheil beweisen, und man nicht sagen kann, daß das Preußische Bolk in allen Provinzen das gebildetste der Erde sei, behaupten viele gescheute Leute bennoch das Rämliche. Es giebt andere Nationen, die vielleicht auf der Culturstufe zum Theil höher stehen, bei deren Armeen der züchtigende Stock und andere harte Strafen aus Princip noch täglich gebraucht werden. Glücklich, wo das nicht mehr nothig, und in die Stelle des physischen Iwangs die moralische Freiheit getreten ist! Jener macht im besten Falle legal, diese gut aus Neigung.

sie neu und besser werden solle, dieß allein durch einen naturs gemäßen Zustand der Dinge bewirkt werden könne. Zu diesen Männern gehörte, wie für das Innere des Staates und seine Berwaltung der helle und rasche Minister von Stein, so für die Armee und deren Berbesserung der um dieselbe unsterdlich verdiente von Scharnhorst. \*) Er

<sup>\*)</sup> Gerhard David von Scharnhorft war geboren 1758 zu Ha= melsee im Hannöverschen. Er war ber Sohn eines Pachters, der bei beschränkten Vermögensumständen ihn nur die triviale Dorfschule besuchen laffen und auf die Entwickelung ber vor= züglichen Talente des hoffnungsvollen Knaben nicht die weckenden Mittel verwenden konnte, und hatte vor, daß er auch ein Landwirth werden solle. Doch die außeren entgegengestellten Binberniffe verftartten ftill feine intenfiven Rrafte, und wie es bei vorzüglichen Köpfen oft ber Fall ist, sie erstartten ge= rabe baburch, daß es ihnen schwer gemacht wurde. Der große Philologe Fr. Aug. Wolf sagt: "Es ist ein übel Ding, daß unseren Jünglingen Alles so leicht gemacht wird;" und fügt, freilich sehr parador, hinzu: "Eine Ursache, daß wir so wenig wahrhaft große Manner haben, kommt mit von ber soge= nannten Verbesserung unserer Schulen." In ber Seele bes jungen Scharnhorft leuchtete ein unter ben Scheffel gestelltes Licht und brannte burch. Er las die Thaten bes großen Friebrich in ber Geschichte bes Siebenjährigen Rrieges, und horchte aufmerksam zu, wenn ein invalider Unterofficier im Dorfe bes Abends unter ber Linde als Mitstreiter ergabite. In der Jugend werben bie nie verlöschenden Grundfarben bes Charakters angelegt; baber entspringt die Stimmung bes Ge= muthes, und aus ihr geht die Richtung des Lebens hervor. Scharnhorst wurde aus Reigung Solbat, und ging mit Zustimmung seines inzwischen in verbefferte Bermögensumftanbe gekommenen Batere in bas militairische Erziehungs = Inftitut, welches der Graf Wilhelm von Schaumburg-Lippe = Bückeburg zu Steinhube errichtet hatte. Der liebenswürdige Jüngling bat bringenb um Aufnahme, und wenngleich seine Borkenntnisse noch mangelhaft waren, so holte er boch bei guten Talenten

empfand tief das große Unglud; aber er gab so wenig barum Alles verloren, daß er vielmehr der festen Hoffnung war, es

und ausbauernbem Bleiße bas Behlende balb ein und machte auf einem guten Grunde ichnelle, glanzende Fortschritte. bildet wie Wenige, trat er in Hannoversche Dienste, und zeichnete fich burch militairische Renntniffe aus. Im Uebergewichte berselben ward er nachher Lehrer des Officier-Corps. Dadurch frei geworben vom kleinen Dienft, widmete er fich gang bem Stubium und wurde ein in seinem Jache fruchtbarer Schriftsteller. Seine Beschreibung ber Fernröhre für ben Kriegesgebrauch; feine statistischen Tabellen; sein Handbuch ber Artillerie; sein Zaschenbuch für Officiere; sein militairisches Journal, machten ihn berühmt; und als er nachher bei ber Bertheibigung ber Festung Menin ebensoviel Einsicht als personliche Bravour bewies und ber König von England ihm ben Ehrensabel verlieh, bekam sein Rame einen Klang, ber immer weiter ging. Auf ihn aufmerksam gemacht, berief ihn Preußen, bas von jeher gute Röpfe an sich zog, zum Obrift ber Artillerie; und nachher tam er in ben Generalftab, wo er wieber taktische Borlesungen Rach ben unglücklichen Tagen bei Jena und Lübeck. eilte er nach Preußen und wurde bem Könige, ber balb in ihm ben vorzüglichen Mann erkannte, personlich bekannt. wohnte der Schlacht bei Eylau bei und wurde nach derselben General : Major. Rach bem unwürdigen Tilsiter Frieden fühlte er tief bas Ungluck Preußens und bie Schmach bes unterjochten Deutschen Baterlandes. Still und ernft ging er in sich und suchte die Ginsamkeit und bachte nach. Sein heller Beift überfah bas Ganze und kannte es in seinen Theilen. Ihm genügten nicht halbe Maßregeln und partielle Hülfen. Er ging auf bie Quellen und Urfachen ber öffentlichen allgemeinen Calamis tat forschend zurud und erfaßte bas Uebel bei ber Burgel. Er wollte und suchte grundliche, burchgreifenbe Bulfe. und Moral waren ihm unzertrennliche Dinge; jene ohne biefe hielt er für eine tergiversirende falsche Klugheit; boch sie war ihm als Mittel zum 3weck, besonders einem schlauen und liftis gen Keinde gegenüber, werth und wichtig. Berschloffen, schweigsam, tief, ruhig, beharrlich und consequent, war Scharnhorst

sei recht schlimm geworden, damit es wieder gut und besser werde. Es lebte und regte sich in ihm eine Krast, die ihn

bem Minister von Stein überlegen; aber biefer mar reicher an Eifer, Schnelligkeit und Rurze; mit Beiben aber mar bem Könige und Seiner Sache gebient. Es ift eine besonders gutige Fügung ber Vorsehung, daß gerade Manner von biesem Beifte bem ganbesherrn in biefer Zeit berathend zur Seite standen, die unglückliche Gegenwart tragen halfen, und eine bessere Zukunft einleiteten. Alles, mas in großen Drangsalen geschah, war — besonders für die Armee — eine dem außeren Unscheine nach unscheinbare, aber boch gebiegene Aussaat für künftige Ernten. Was wahr und klar und kräftig gebacht ist, bewährt sich auch im Leben, und jeder Praxis liegt die schaffenbe Ibee zum Grunde; sie giebt ihr Leitung, Saltung und Fortschritt, und wenn sie sich verirrt, findet sie in ihr immer wieder Drientirung. Bas der König vorzüglich burch Scharnhorft in ber neu geworbenen Armee geschaffen hat, tragt bas Leben in sich selber und kann in seinem Grunde nicht untergeben. Der eble Mann mar feiner Sache gewiß und in fester Zuversicht ruhig, still und groß. Er ging einfach einher; fah barum so tief und weit, weil er in naturgemäßen Ibealen lebte. Er war mehr, als er zu sein schien, und wurde, weil fein Meußerce nachlässig in Musbruck und Geberben sich barstellte, oft verkannt. Wer ihn nicht kannte, übersah ihn; in ber bemuthigen Gestalt vermuthete man nicht ben reichen Geift. Er brangte sich nicht auf, er wollte gesucht sein. Er war sich selbst genug, und verschlossen, theilte er sich nur bann mit, wenn er geistigen Unklang fand, wurde bann aber berebt und warm. Frei von eitlem Ehrgeize, beseelte ihn bas rechte Chrgefühl, bem es mehr um bas Gute selbst, als um Lob und Ruhm zu thun ift. Er fah nur bie Bluthen feiner Pflanzungen, nicht ihre reifen Fruchte und volle Ernte; ichon im Unfange bes Freiheitskampfes ftarb er in Prag an seinen Bunben. König Friedrich Wilhelm III. wählte ihn, weil Er ihn verftand und seinen seltenen Werth erkannte. Wenngleich ber Landes: herr in ber Stärke Seines praktischen Berftanbes und in ber stillen Gewalt Seiner humanitat bie gegebenen Borschlage gur

aufrecht erhielt, und wenn die wirkliche Welt seinem reichen Geiste kein Genüge that, sand er Nahrung und Erhebung in der, großer Ideen. Er sah die Unmaßung und Uebersschätzung des glücklichen Feindes, der größer erschien, als er war. Die großthuende Sprache desselben war ihm zuwider, und in dem alle Schranken übersteigenden Hochmuth sand er innere Schwäche; die Scheingröße verliere, die wahre Größe gewinne. Das militairische Genie Napoleons erstannte er preisend an; aber er fand nicht in ihm den Schwerzpunkt Friedrich's des Großen. Auf diesem ruhe das Gleichsgewicht der Kräste, und dieses sei nur überall da, wo sich Mäßigung im Glücke zeige. Ein solches Maßhalten sei Beswahrung und Sicherung, und nur durch sie erhalte die Gunst des Himmels und der Erde sich beständig. In der Begeis

Reorganisation ber Armee prufte und nur folche, bie mit Seinen eigenen Ansichten übereinstimmten, in's Leben rief, so ift boch nicht zu leugnen, daß von Scharnhorst bie neuen Ibcen ausgingen; von ihm rührt her der erste Unstoß der Nationaltraft, die Muth, Sieg, Erlösung und Freiheit gebracht hat. Er hat unfterbliche Berbienfte fich um bas Baterland erworben und sein Rame wird am himmel beffelben als ein Stern erfter Größe ewig glanzen. Deshalb hat auch ber König in ber Rabe bes Arfenals, vor ber hauptwache vor Seinem Palafte, die coloffale Bilbfäule des unvergeßlichen Mannes errichten laffen. Bon carrarischem Marmor, ist sie vortrefflich gelungen (wie Alles, was aus bem Geiste und ber hand bes genialen Rauch hervorgegangen); die eble mannliche Gestalt steht ba und schauet tiefsinnig benkend vor sich bin. Gin wenig übergebeugt, hebt sie bie rechte Sand empor, mit ausgestrecktem Beigefinger, wie horchend, ja lauschend. Wohl hörte Scharnhorst die Stimme ber Zeit und verstand sie! Man kann diesem charakteristischen Bilbe nicht vorübergeben, ohne bas Anbenten biefes Beros zu fegnen.

sterung ber Revolution liege die Freiheit und Kraft und Gewalt ber Frangösischen Nation; aber bas Feuer berselben fei burch Ausartung in Eroberungssucht unrein geworben. Alles sei bis jetzt gelungen, weil man sich Alles erlaubt habe. Der ehrenwerthe Name: "Natur- und Bolkerrecht," sei verschollen und Gewalt sei das Recht geworden; weil jene geubt wurde, habe man darum dieses noch nicht. dige Bölker mußten unter der Kurzsichtigkeit ihrer Fürsten leiden; Einer habe dem Anderen nicht getrauet und durch Zwietracht sei schwach und klein geworden, was durch Gin= tracht groß und fart gewesen sein wurde. Giner habe über bas Unglück des Anderen sich gesreut, bis die Reihe der Abschlachtung auch an ihn gekommen. Die auf den Lorbeeren Friedrich's des Großen eingeschlafene Preußische Armee habe muffen geschlagen werden, weil wenigstens die eine Balfte berselben besoldete Stlaven gewesen, und ein großer Theil die freudige Liebe zum Dienst nicht hatte. Zwang halte vor, so lange er dauere, nur freies Pflicht= und Chrgefühl thue auch unter Beschwerden und Gefahren seine Schuldigkeit. Mit ber Niederlage der Armee und ihrer Bernichtung sei aber die Preu-Bische Nation nicht zugleich vernichtet, vielmehr lebe in berfelben ein guter Geist. Dieser gute Geist der alten angeerbten Liebe für den angestammten König und bas Baterland wachse vielmehr und gewinne an innerer Energie burch den höhnenden Uebermuth der Franzosen, und solchen Saß und gehei= men Widerwillen theilten die übrigen unterjochten Deutschen Diese entschiedene Abneigung warte nur auf eine gunstige Gelegenheit. Solche werde ganz gewiß kommen, sobald sie im Landesherrn und bessen Aufruse den gemein= schaftlichen Vereinigungspunkt sinden werde. Einen solchen Bustand ber Dinge musse man einleiten und vorbereiten, durch muthige Klugheit, damit, wenn er da sei, mit einem Schlage die ganze Nation fertig wäre. \*)

Ein Mann, der so bachte, war dem Könige willkommen und verstärkte die gute Meinung, die Er schon von ihm hatte. Die durchblickende Ginficht eines klaren Berstandes, momit Scharnhorst auf die Quelle bes Unglücks zurückging; die Freimuthigkeit, womit er sie ruhig und unbefangen ohne Bitterkeit aufdeckte; die ganzliche Abneigung gegen gewagte geheime Gewaltstreiche; ber Ernst, womit er eine große, ernste Sache behandelte; die verschlossene Ruhe, womit er warten konnte und nichts übereilte; sein einfaches, schlichtes, gerabes Befen; sein offener, redlicher Charatter, - alles dieß zog den hohen herrn an, weil Er barin sich felbst und Seine eigene Natur fand. Dabei mar Scharnhorst bei aller Rurze und Dreistigkeit ein tactfester Mann. Er bereitete vor, er suppeditirte, leitete ein, und erst dann, wenn er Alles vorbereitet hatte, ruckte er mit ber Sache, die er wollte und meinte, klar und deutlich hervor. In Allem, mas er wollte und vorhatte, war und lag logische Ordnung, und er, der in der Wissenschaft die systematische Theorie liebte, wollte im praktischen Leben nur das Ausführbare. Damit gewann er vollends den König, der in seine Borschläge einging. Derselbe ernannte eine aus den Ginsichtsvollsten und Berühmtesten bestehende Commission, welche mit den Borschlä= gen zur Wiederorganisation des Heeres sich fortgehend beschäftigte, und gab dem General Scharnhorst den Borfig. Es währte nicht lange, so hatte er mit seinem Lichte und

<sup>\*)</sup> Rach ben fast wortlichen Teußerungen Scharnhorft's.

seiner Wärme Alles clectrisirt, und er war darin um so glücklicher, da überall die ernste große Sache gedietend hers vors, und nur als Werkzeug ihr dienend, er für seine Person bescheiden zurücktrat. Er gewann also nicht nur Unterstützung und Theilnahme, sondern auch hochachtungs-volles Vertrauen; er verstand die schwere Kunst, neue Ideen so in den Prämissen vorzutragen, daß die, welche für diesselben gestimmt werden sollten, von selbst darauf kamen, als wenn sie von ihnen ausgegangen wären. Ein kluger Mann, der stets für seine Iwecke die dienlichsten Mittel wählte!

Und es gab in dieser unglücklichen, mit Schmach bedekten Sache Bieles, was sich überlebt hatte, was abzuschaffen, und an bessen Stelle nicht nur das Neue, sondern auch das Bessere zu setzen war. Dahin gehörte vorzüglich das Disse cier-Corps der ganzen Armee. In demselben angestellt wers den zu können, mußte man von Adel sein; wenn jedoch ein Bürgerlicher sich ausgezeichnet und sich in militairischen Kenntznissen und Functionen hervorgethan hatte, wurde er geadelt. So war es gewesen von Ansang an; besonders hielt darauf der König Friedrich Wilhelm I.; Friedrich der Große wußte durch seinen Geist und seine Thaten das wahre Ehrgefühl, welches mit wahrer Tapserkeit dasselbe ist, zu wecken und zu nähren. Dazu kam, daß dem damaligen Adel, bei allem Mangel an wissenschaftlicher Bildung, \*) ein ritterlicher, mus

<sup>\*)</sup> Selbst bem großen Cavallerie-General v. Ziethen ging die wissenschaftliche Bildung ab. Einst sagte Friedrich zu ihm: "Wir wollen in dem dießjährigen Revue-Manoeuvre bei Spandau die Affaire von Roßbach machen; entwerfe Er den Plan der damaligen Schlacht." Ziethen antwortete: "Ihre Majestät, das

thiger Sinn eigen war, der noch mehr angefacht wurde durch die großen Generale des Siebenjährigen Krieges. ritterliche Hochsinn aber war späterhin bei'm langen Frieden jum Sochmuth geworden; er war erborgter Schimmer, und nie hatte man weniger wahre Ehre, als damals, wo das Wort: "Auf Chre!" am Häufigsten im Munde war. Auch war bas Resultat ber Schlacht bei Jena keinesweges geeignet, die vor derfelben noch gehegte hohe Meinung von den Führern ber Compagnieen, ber Regimenter und ber Armee, zu bestätis gen; und als nun Majors, Dberften und Generale die ihnen anvertrauten Festungen ohne Weiteres übergaben, erklärte sich vollends die öffentliche Meinung gegen die Bevorzugung bes Abels. Die Französische Urmee befolgte ein anderes System, und hatte den Grundsatz, daß, so rühmlich es wäre, von guter Herkunft zu sein, boch darin allein noch kein Borrecht liegen konne. Dieses konnte allein seine Basis burch treu geübte Pflichten erhalten. Die moralische Berpflichtung sei zwar jedem Menschen, als Mensch, angeboren; aber nur in den Anlagen. Diefe seien verschieden vertheilt, bald

Kann ich nicht." "Er ist ja babei gewesen und burch Seine Bravour ist vorzüglich ber Sieg herbeigeführt. Er wird boch wissen, wie die Truppen locirt waren; Niemand kennt ja die Sache und ihren Hergang besser, als gerade Er." "Das weiß ich eben nicht; aber wohl, was zu thun war, wenn ich mit den Leuten auf das Champ de dataille kam und den Feind sah." "Dann mach Er etwas; da liegt ein weißer Bogen Papier und ein Bleistift." Und Ziethen machte 2 starke Striche, und sagte: "Der von oben nach unten bedeutet: Kommst du mir so; und der von unten nach oben will sagen: Dann komm ich dir so! Senug, wir haben den Feind geschlagen und die Bataille gewonnen." Friedrich schüttelte den Kopf und lachte.

reicher, bald dürftiger, so wie die Natur wollte, und es sei vergeblich, zu fragen, warum sie so, und nicht anders, ihre Gaben verschenke. Nicht immer hätten große Männer große Söhne, vielmehr bewiese die Erfahrung und lehre die Geschichte, daß um das menschliche Geschlecht und bessen Beglückung sich gerade arme, vorher nicht bekannte, aus den untersten Ständen entsprossene Menschen große Berdienste erworben hätten; Verdienste, welche die Mit- und Nachwelt dankbar preise, und immerdar preisen werde. Alle aber, Wornehme und Geringe, Reiche und Arme, seien, mas sie auf ihrem Standpunkte vermöchten, nur geworden burch Entwickelung und den Gebrauch ihrer Fähigkeiten, und darnach befämen sie ihre wahre Geltung. Dieß liege in ber Natur der Sache und sie lasse sich nicht in ihren Einrichtungen drehen und meistern. — Alle richtig gehenden Uhren werden gestellt nach der Sonnenuhr; Tugenben und Berdienste kann man nicht ererben, man muß durch Fleiß und Mühe sie sich Der Vorzug des Reichthums, ber Pracht, des Ansehens, ist oft ein Geschenk der Geburt, oder des glücklichen Zufalls; intellectuelle und moralische Würde aber kann nur durch Selbstverleugnung errungen werden. Die persönliche Burde ift unabhängig von der Gunft äußerer Umstände; sie kann unter allen Umständen wachsen, gedeihen und Früchte tragen. Auf ihr allein und ihrem Eigenthum beruhet mahrer Menschenwerth, alles Andere ist nur die Einfassung, der Rahmen, und da ist es einerlei, ob derselbe von Gold, ober von gewöhnlichem Holz ift. Dieß zu erkennen und einzufeben, diesen Maßstab überall anzulegen, darnach zu urtheilen und zu handeln, ist unstreitig Fortschritt zum Besseren und Annäherung an den Geist des Christenthums, welches eine Religion der reinsten Humanität und der allgemeinen Liebe

ist. Es wird nicht eher besser und gut in der Welt, als die diese persönliche Würdigung die überall geltende ist. Es kann damit der nöthige Unterschied der Stände in der Verssassen dassit der menschlichen Gesellschaft, ihre Ordnung und Unsterordnung, nicht nur sehr gut bestehen, die seste Ineinanderssügung und Verschmelzung aller ihrer wirkenden Kräste zur lebensvollen Einheit wird vielmehr nur dadurch allein besörzbert, wenn jedes Glied auf seiner rechten, ihm gebührenden Stelle ist, und jeder Mensch das ist und werden kann, was er nach seinen Talenten und seiner Tüchtigkeit zu leisten im Stande ist. Die Natur weiß, was geistige und sittliche Kräste betrifft, von keinen Privilegien und Innungen; und solche dennoch an bevorzugte Stände ausschließend knüpsen, heißt naturwidrig handeln, was immer über kurz und lang Unglück herbeisührt.

Dieß wurde furchtbar klar bei der Zerstörung der Preußischen Armee, und die Vernichtung derselben trat deße halb ein, weil ungleiche Kräfte sich hier einander seindselig gegenüberstanden. Entschieden war das Uebergewicht, auch das intellectuelle, auf Seiten der Franzosen. Sie dienten unter einem klugen, einsichtsvollen, sieggewohnten Imperator mit Lust und Liebe. Von sich gethan alles Lähmende und Schwerfällige, bewegten sie sich leicht und frei, wobei es mehr aus Energie, als auf regelrechtes Erercieren ankam. Un Ordnung geknüpft, stand der Weg zum Außerordentzlichen überall offen und Iedem war es überlassen, sich auszuzeichnen Zeichnete er aber sich aus, so war das nicht vergeblich, er blieb nicht auf seiner Stelle, er rückte immer höher und höher. Sie hatten das belebende Beispiel vor Augen; ihre Majors und Obersten, ihre Generale und Marz

schälle hatten als gemeine Soldaten in Reih und Glied ges standen, aber durch umsichtige Tapferkeit sich hervorgethan, und waren so ber unbeneibeten Ehre bes Commandos wurdig geworden. Welch' eine belebende, anfeuernde Kraft liegt darin, wenn der Krieger beim Unfange der Schlacht sich sagen darf: "Wenn du dich heute brav hältst, so ist das nicht vergeblich; es wird bemerkt und belohnt." Rann man sich noch darüber wundern, daß die Franzosen eine lange Reihe von Jahren überall Sieger waren? Sie wurden es in der electrisirenden Kraft ihres neuen Systems, welches Ehre und Glud an personliche Würdigkeit knupfte, — barf man noch fragen, warum alle ihre Gegner geschlagen und besiegt wurden? Die Aufschluß und Befriedigung gebende Antwort findet man in dem lahmen Borurtheil der Geburt, welches sich so petrificirt hatte, daß es als alter Grundsat unabanderlich fesistand. Dadurch mar die Grenzlinie zwis schen Vorgesetzten und Untergebenen schon genetisch schroff gezogen, und nicht bestimmt durch das höhere Maß von Einsicht und Erfahrung, so daß der alte eingeübte Soldat unter dem Commando des stolzen jungen Portepée-Fähnbrichs stand, bloß darum, weil vor seinem Namen die brei Buchstaben "von" stehen. Solche Einrichtung nährte ben Hoch= muth; sie richtete eine Scheidewand auf; sie beförderte den Kastengeist; sie verwandelte den Gehorsam in Furcht; sie hielt fern, statt zu nähern; sie vernichtete alle Camerad= schaft, und wenn sie gleich auf dem Exercierplate zusam= menhielt, so fiel sie boch in ihrer Heterogenität auseinander ba, wo es nun galt, bem Feinde gegenüber auf bem Kampf= plage.

Schon längst hatte Friedrich Wilhelm III. Die 3med-

widrigkeit und Unnatur folder Einrichtung eingesehen; Seine humanität hatte einen Wiberwillen dagegen; aber die Beit, in der sie abgeschafft und es besser werden sollte, war noch nicht erfüllt. Jest war sie in schmetternden Wetterwolken gekommen, das Ungluck hatte sie entlarvt; was bis dahin beibehalten war (vielleicht aus zu großer Schonung), fiel jett von felbst zusammen; bas Bedürfniß, Befferes, Natur = und Zeitgemäßes hinzustellen, brängte sich Jedem auf und ließ sich nicht mehr zurudweisen. Die öffentliche Stimme erklärte sich übereinstimmend; man hörte nur sie, und die Benigen, welche gegen sie sprachen, redeten in den Bind. Bind hatten sie gefäet, Sturm ernteten sie. Glücklicher= weise arbeitete in bemselben Geiste an dem Neubau des Staates der klare und feurige Staatsminister v. Stein. Benngleich von vornehmer Herkunft und ein geborener Reichsfreiherr, mar er boch frei von Vorurtheilen der Geburt, und ber Ueberzeugung, daß die Vorzüge und Vortheile, die sie bis jett, wenngleich in der Form der Legalität, ges nossen, ungerecht und naturwidrig wären. Ungeborene Rechte ber Natur, durch die der Mensch Mensch sei, könnten nicht verjähren, vielmehr murben sie neu mit jedem neu auftretenben Individuum. Gesetze, die man im 12ten Jahrhundert damals zeitgemäß gemacht, könnten im 18ten, wo Alles an= ders geworden, nicht mehr binden. Der lange bestandene Unterschied, den man zwischen Menschen aufgerichtet, und wo man Alle, die nicht Herren waren, als Knechte, und die nicht Freien als Sklaven angesehen und behandelt, hatte sich überlebt. Das ganze Lehnwesen, aus welchem ein Lehnrecht geworden, sei jest eine Versundigung gegen die fortgeschrittene Menschennatur, und wenn ihr geholfen werde, sei es nicht zu vermeiden, daß diejenigen, welche widerrechtlich bevorzugt

und begünstigt wären, darunter litten und verlören; das sei streisich schlimm, aber schlimmer wäre es doch, wenn das Ganze unterginge. Das gemeinsame öffentliche Wohl sei und bleibe das höchste Gesetz (Salus publica suprema lex). Schon nach menschlichen, mehr noch nach göttlichen Gesetzen und den Grundsätzen des biblischen Christenthums, sei es so recht und billig, denn Gott wolle, daß allen Menschen gesholsen werde und daß Alle zur Erkenntniß der Wahrheit kämen. — Dieß war, vom Lichte beschienen, das hohe, seite Ziel, wohin man mußte und wohin man wollte. Alle Hands, Spanns und Hostvierste und die damit verbundene Leibeigenschaft \*) wurden ausgehoben und an deren Stelle ein allgemeines Gesetz und besseit gestellt.

<sup>\*)</sup> Es giebt noch ein anderes Leibeigenthum, wovon tein Regent, tein Geseg, sondern nur der Mensch allein selbst, ber in dieser Sklaverei sich befindet, sich frei machen kann. Dieß ift die weit schlimmere moralische Leibeigenschaft, in welcher man unter der Berrschaft bes Leibes fteht. Diese Herrschaft ift bie ärgfte, wenn sie ben ganzen Menschen gefangen nimmt. Sie tyrannis sirt unaufhörlich; sie liegt bei Allem versteckt im hinterhalte; sie mischt sich in Alles; sie verfolgt unausgesetzt, am Deisten in bie Einsamkeit; sie brutet im Stillen; fie macht lügenhaft und falsch; sie bietet bald der Wollust, bald dem Ehrgeize, bald ber Gelbliebe, bald ber Sinnlichkeit listig nach ber Beschaffenheit bes lüsternen Sklaven einen Preis, für ben er sich hingiebt und verkauft. Die Guter und Genuffe gehören ihm nicht, er gehört ihnen an; sie befehlen, er gehorcht; sie um= fcblingen ihn wie Rosenbande, und find doch Retten; er bunkt sich frei zu sein, und ist doch ein gefesselter Sklave, ein abhängiger Knecht von seinem bespotischen Herrn. In biefer mora= lischen Leibeigenschaft lebt ber Mensch befangen und gefangen, so lange, bis der Geift evangelischer driftlicher Freiheit ihn erlöset, ihn von biesen Banden los und frei gemacht hat. Wo bas Geses bes herrn ift, ba ift Freiheit.

An der ordnenden Spitze des Staates und seinen neuen Schöpfungen stand ein Mann, der ganz in seiner Energie dazu gemacht war, den Anordnungen und Befehlen des Königs Eingang und Bollziehung zu verschaffen. Wie v. Stein war von Scharnhorst von bemselben Geiste beseelt; nur ging bei der Armee Alles schneller und das kategorische kurze Commando = Wort stellte wie mit einem Zauberstabe bei allen Regimentern die neue Ordnung der Dinge urplötlich hin, um so leichter, je mehr sie, als ehrenhaft und naturgemäß, die öffentliche Meinung der Betheiligten größtentheils für Man barf ihn auch nur aussprechen, den Alles tragenden Grundsat: "Die Armee ist die Nation und die Ration ift die Armee," um gleich das Gefunde und die Kraft, die darin liegt, zu erkennen, und es herauszufühlen, daß, ihm treu in der Befolgung, es wieder gut gehen mußte; - und es ging gut.

Friedrich Wilhelm III. war nach Seinem gesunden, klaren Menschenverstande und nach Seinem menschenfreundlichen Charakter überhaupt schon frei von allen Vorurtheilen der Geburt, wenn sie persönliche gute Eigenschaften, die nicht ererbt werden können, sondern erworden sein wollen, ersetzen sollen. Er wußte wohl, daß Er für Alle, für daß Ganze dawar, und dieser offene Blick und dieser warme Herzensschlag machte es Ihm unmöglich, ganze Stände, die, als solche, in der Welt als vornehm dastehen, vorzuziehen und zu begünstigen. Er hat diese Gesinnung bewiesen vom Ansange Seiner Regierung an dis an daß Ende derselben Sein ganzes langes Leben hindurch durch unzählige Thatsachen, so oft sich nur Gelegenheit dazu bot. Wohl ist es der Mühe werth, der Gegenwart und Zukunst wegen, solches mit Beis

spielen zu belegen. Er schrieb: "Aus Eurer Borftellung vom 10ten b. Mts. ersehe ich Euren Bunsch, in den Abel= stand erhoben zu werden, zu welcher Auszeichnung Ihr Euch durch Euer Bermögen und die bem Preußischen Staate erwiesenen Dienste für berechtiget haltet. Dhne darauf Rücksicht nehmen zu wollen, daß Dienstleistungen nicht mehr, als die mit einem Umte nothwendig verknüpfte Pflicht sein kann, und sein muß, so scheint es Mir, als wenn Ihr mit dem, was man in unseren Tagen Auszeichnung nennen könnte, nicht ganz richtige Begriffe verbindet. Da Ihr nach Eurer Meußerung in der Lage feid, Guren Kindern eine gute Erziehung zu geben, auch überbem burch pflichtmäßige Führung Eures Umtes Euch außer meiner besonderen Zufriedenheit Achtung und wahre Auszeichnung verschaffen könnt, so werbet Ihr wohl selbst einsehen, daß Ich unrecht handeln wurde, in Euer Gesuch zu willigen, was Euch und dem Staate gar keinen Bortheil bringen wurde. Uebrigens bin Ich Guer wohlaffectionirter König.

Berlin, den 13. Mai 1798.

Friedrich Wilhelm."

Ebenso schlug Er einem reichen Banquier, der sich vorzüglich auf seinen großen Reichthum bezog, den erbetenen Abel mit der Aeußerung ab: "daß wenn Alle so dächten wie der Bittsteller, bald kein einziger reicher Bürger mehr im Staate sein würde; dagegen sei des Königs Trachten darauf gerichtet, recht viele reiche Bürger zu haben."

Ebenso schrieb Er unter dem 12ten December 1797 an den Großkanzler von Goldbeck, der bei dem Vorschlage eines sehr würdigen Regierungs Directors zu Magdeburg zum

Regierungs = Präsidenten zugleich für ihn um den Abel gebeten hatte, zurück: "Ich trage kein Bedenken, die Anstellung des W. zum Präsidenten zu genehmigen, da er, wie Ich weiß, ein sehr tüchtiger, rechtschaffener und thätiger Mann ist; seine Ernennung aber zum Abel, den ihr gleichzeitig mit vorschlagt, hat mit der Stelle gar nichts zu thun." —

Der König wohnte einst mit der Königinn einem Misnisterball bei. Er, der das beobachtende Auge überall hatte, bemerkte, daß ein junges liebenswürdiges Mädchen immer übergangen und nie zum Tanze aufgefordert wurde. Auf die von Ihm eingezogene Erkundigung ersuhr Er, daß sie darum nicht beachtet werde, weil sie bürgerlicher Herkunft sei. Sleich ging Er zu ihr, redete sie freundlich an, untershielt sich lange mit ihr, und sührte, sie bei der Hand nehsmend, selbst sie zum Tanz.

Gleichwohl konnte Er Seine bessere Denkart und Seine sur das Wohl der Gesellschaft richtige humane Gesinnung nicht geltend machen; noch immer mußte Er sehen, daß bessonders Officiere übermüthig ihre Stellung mißbrauchten und hochmüthig auf den Bürgerlichen herabsahen. Dieß war Ihm sehr unangenehm und Seinen Absichten zuwider. Er erließ zu dem Ende bei der sich darbietenden Gelegenheit solgende strenge Cabinets: Ordre, die, ein wichtiges Document, es wohl verdient, in Erinnerung gebracht zu werden: "Ich habe sehr mißfällig vernehmen müssen, wie besonders junge Ofsiciere Vorzüge ihres Standes vor dem Civilstande beschaupten wollen. Ich werde dem Militair sein Ansehen gelstend zu machen wissen, wenn es ihm wesentliche Vortheile zu Wege bringt, und das ist auf dem Schauplaße des Kries

8

ges, wo sie ihre Mitbürger mit Leib und Leben zu vertheis digen haben; allein im Uebrigen darf sich kein Soldat untersstehen, wes Standes und Ranges er auch sei, einen meiner Bürger zu brüsquiren. Sie sind es, nicht ich, die die Armee unterhalten; in ihrem Brodte steht das Heer der meinen Besehlen vertrauten Truppen, und Arrest, Cassation und Todesstrase werden die Folge sein, die jeder Contravenient von meiner unbeweglichen Strenge zu gewärtigen hat.

Berlin, den 1. Januar 1798.

Friedrich Bilhelm."

So dachte, wollte und handelte der König schon lange vor dem unglücklichen Kriege 1806; aber die Einrichtung, nach welcher nur Abelige in der Armee Officiere unteren und höheren Ranges werden konnten, und alle Soldaten, sie mochten noch so tüchtig sein, vom Avancement ausgeschlossen waren, weil sie bürgerlicher Herkunft waren, hielten Biele für kein Vorurtheil; diese Verfassung war einmal da, und sie war gewissermaßen geheiligt durch das Alter aus den Zeiten großer Ahnherren. Daß sie sich überlebt, war nun, nach der verlorenen Schlacht, in welcher der ganze Staat in die Gewalt des Feindes gekommen, klar. Bas das einwiegende, schmeichelnde Glück nicht vermochte, bewirkte das Wahrheit und Irrthum zerschneibende Unglud; kein Hinder= niß stand ferner im Wege. In den Kriegsartikeln, welche die Armee um und neu schufen, heißt es ad 3 unter Andes rem: "Anspruch auf Officierstellen giebt im Frieden Kennt= niß und Bilbung, im Kriege ausgezeichnete Tapferkeit und Ueberblick." Die Officiere sind die Erzieher und Führer eines achtbaren Theils der Nation, ihrer Söhne, und ein weises, ver= ftändiges Benehmen ist verdoppelte Pflicht. Die Erfahrung

lehrt, daß es beim Rekruten-Unterricht keiner Schläge bedarf; sie sind, wie das barbarische Spiegruthenlaufen, für immer abgeschafft. Einem Officier, dem es unausführbar erscheint, auf seine Untergebenen durch Gründe der Bernunft und driftlichen Moral gehörig zu wirken, mangelt es an Einsicht und Fähigkeit zur Ertheilung bieses Unterrichtes. nicht dazu gebraucht werden, sondern bis zum Erwerb der nothigen Fähigkeiten allen Rekruten = Uebungen als Buschauer beiwohnen, und die sehlende Diensteigenschaft soll in der Conduitenliste bemerkt werden. Der Umfang ber den Officieren zu Gebote stehenden Mittel, um sich Gehorsam zu verschaf= fen, schließt strenge Verantwortlichkeit wegen ihrer vernünsti= gen, leidenschaftsfreien und gerechten Unwendung nicht aus. Unparteilichkeit, Gerechtigkeit, fortschreitende Bilbung wird Achtung, Liebe und Gehorsam stets verschaffen. Was das Avancement betrifft, so hört aller bisher stattgehabte Vorzug der Geburt, \*) des Standes auf. Tapfere Soldaten, ver-

Dan hat dem Könige Friedrich Wilhelm III. späterhin ziemlich allgemein zum Borwurf gemacht, daß Er diesen im Unglück aufgestellten und im Kriege gebrauchten Grundsas in den lansgen Jahren des Friedens nicht festgehalten und in der Armee die Officierstellen, besonders des höheren Ranges, mit nur Adeligen, und nicht mit denen bürgerlicher Herkunft besetzt habe. Ich kann nicht beurtheilen, ob dieser Tadel gegründet ist; bin aber weit davon entsernt, den Hochseligen Herrn dei Seinen vielen löblichen Eigenschaften und Tugenden, von denen ich zum Theil Augenzeuge war, als sehlerfrei darzustellen; nur allein mit Wahrheit ist der Geschichte und ihrer ernsten Sache gedient. Rur mache ich hierbei die Bemerkung, die übrigens Jeder machen kann, das viele Generale, welche wichtige Stellen in der Armee bekleiden, bürgerlicher Herkunft sind; unter Andern keine ich einen hochgestellten, wissenschaftlich gebildeten, vortress

diente Unterofficiere und Feldwebel, können nach Maßgabe ihrer Kenntnisse und Fähigkeiten zu Officieren des höchsten

lichen Officier persönlich, welcher ber Sohn eines Dorfschullehrers ift. Ueberall, bei jebem Regimente in ber Linie, vorzüg= lich bei ber hochgeachteten Landwehr, giebt es Officiere in allen Stufen und allen Graben, bie bürgerlich sind, und es wird kein separirender Unterschied zwischen ihnen und den Abeligen gemacht. Es ist indeß nicht zu leugnen, daß ben Abeligen von Pause aus ein ritterlicher Sinn eigen ift und baß sie vorzüglich für die militairische Carriere gebildet werden. Ihre Denkart und Gesinnung, ihre gange Gemuthestimmung und Lebensrichtung, neigt sich analog zum Militairstanbe hin, und bie abeligen Bater seben die Laufbahn eines Golbaten als geschaffen und Dieß liegt in ber Ratur ber gemacht für ihre Söhne an. Sache; in bem Berhältniß, in welchem die verschiedenen Claffen ber menschlichen Gesellschaft gegeneinander stehen, und in ber vulgaren Meinung, die man von dem hat, was man Ehre in ber Belt nennt. Die Bürgerlichen aus ben höheren Claffen haben bagegen mehr Reigung zu ben Facultatewissenschaften, und behaupten in dieser Sphäre wieder bas Uebergewicht. dem aber auch sein möge, so viel ift und bleibt gewiß, König Friedrich Wilhelm III. war kein Aristokrat im hochmuthigen Sinne, vielmehr mar bie Aristokratie, sie mochte als Geburtsbunkel, als Gelbstolz, als Beamten = Egoismus auftreten, Ihm zuwider. Sein persönlicher Charakter, die Institutionen, die Er dem Lande gegeben, beweisen fattsam, daß Er ein Bolks= freund war und in ber Liebe ber Nation Seine Starte und Sein Gluck fand. Er schaffte alle Privilegien ab, weil er teinen Stand vor bem andern bevorzugte; in der freien Entwickelung der Kräfte der Individuen, in der Gintracht der Beftrebungen Aller zu einem freien Bicle bin suchte und fant Er die Wohlfahrt bes Ganzen. So war Sein geraber, humaner Sinn von jeher, und bas Unglück, was Er erfuhr, brachte in Ihm Allce zur Reife, fo daß Sein natürliches Gefühl Lebensgrundsat wurde. Im Jahre 1810, als Seine Gemahlinn, die Roniginn, gestorben war, Er bie Balfte gand verloren hatte, in

Grades befördert werden und haben Anspruch auf diese Beförderung.

ber anderen, die Ihm noch geblieben, ber Feind nach Willkur herrschte, hatte Er oft bunkle Stunden. In einer solchen sagte Er zu Bigleben: "Alles ift verloren!" "Rein, das ift es nicht," erwiederte bieser, und suchte aufzurichten. "Wo soll," fuhr ber König fort, "bie Bulfe herkommen ? Bon benen, bie man bis jest meine Freunde und bie Stugen bes Thrones genannt und bie sich selbst so angesehen und so genannt haben, erwarte ich, enttaufcht, nichts mehr; nur burch bas ehrenfeste Bolt und ben bieberen Bürger und ben schlichten gandmann kann es vielleicht beffer werben." \*) Diese Ansicht lag tief in Seiner Seele, unb Er sprach biese Ueberzeugung aus in ber Reorganisation ber Armee; Er entwickelte sie vollends in Seinem Aufrufe: "An Mein Bolk;" Er legte sie klar und offen an den Tag durch die Errichtung des eisernen Kreuzes, das manchen Tagelöhner schmudt und welches viele Oberften und Generale nicht haben; burch die Stiftung bes Luisen = Orbens, ber auf ber Bruft ber Fürstinn und ber Bürgerfrau glanzt. Bon ber kleinen Jahl Seiner Minister waren vier: Maaßen, Ancillon, Mühler, Rother, burgerlicher herkunft, und wie Er sie aus Bertrauen gewählt, so erhielt Er ihnen baffelbe auch bis an's Ende. Bu bem bieberen Hofmarschall von Malgahn, \*\*) ber zur zweiten Che aus Reigung eine Bürgerliche mablte, sagte Er: "Die Berschiedenheit der Geburt giebt und nimmt feinen Borzug; Alles kommt babei auf perfonliche Burbigkeit an; ich selbst werbe Ihre Frau bei hofe einführen." Der Stadt Potsbam, wo Er am Liebsten war, schenkte Er ein köstlich gebautes und prächtig möblirtes Casino. Als baffelbe eingeweiht wurde, sprach Er bie von Allen gehörten goldenen Worte: "Ich habe bieses Gesellschaftshaus in ber Absicht geschenkt, bamit bie Ge= selligkeit baburch beförbert werbe. Diese aber entsteht burch ben friedlichen Austausch ber Gebanken und Gefühle. Um ihn

<sup>\*)</sup> Rach einer mundlichen Mittheilung.

<sup>++)</sup> Cbenfo.

Die ganze wohlgeregelte Ordnung beruhet auf Menschlichkeit, die sich von selbst versteht. Die allgemeine Militairconscription entfernt alle Ausländer, und alle Baterlandssohne schließt sie ein. Es sind edle junge Männer, deren Herz warm sur die allgemeine Wohlsahrt schlägt und die gern ihre Kräste hergeben, um dieselbe herbeizusühren. Ein solch edler Beruf kann nur gelingen, wenn er ein freier ist

vor langweiliger Monotonic zu bewahren, ihn lehrreich und unterhaltend zu machen, ift es nothig, ben Rreis ber Mitglieber weit zu machen, verschiedene Stanbe und jeden unbescholtenen gebildeten Mann mit seiner Familie aufzunehmen. Bivat bie Parmonie bes Casino's!!!" Ale ein hochstehender Mann bem Rönige über solche Freisinnigkeit Berbindliches sagte, sah Er ihn groß an, und Er antwortete kurz in Seiner Manier: "Ift ja nicht ber Rebe werth; verfteht sich in unseren Tagen von selbst!" Man kann in Bahrheit behaupten, bag im Preusischen Staate in allen wichtigen Dingen Stand, Geburt, Connexionen, Gönnerschaften, ohne perfonliche Burbigkeit nichts vermögen, und Repotismus mit seinem Unhange nichts gilt. Alles bewegt sich von oben herab, von unten herauf, nach geregelten Gesegen; die wissenschaftliche Tüchtigkeit in allen Fächern wird burch scharfe Gramina, bie Moralitat ber Ambis renden durch Zeugniffe und durch ben öffentlichen Ruf entschie= ben. Ein Umt, eine Unftellung, ohne bie nöthige Qualification zu erschleichen, ist beinah unmöglich. In sehr empfohlnen gun= ftigen Fallen hieß es stets in ben Cabinets : Orbres höchstens: "Ich werde ce gern sehen, wenn R. R. bie erbetene Stelle erhält;" aber immer folgte nach: "vorausgesest, daß er bie bazu nothigen Gigenschaften hat; und wird ber Behorbe bie gesetliche Entscheidung überlaffen." Benn man zu wichtigen Stellen im Staate und in ber Rirche feine geeigneten Subjecte im gande finden kann, werben notorisch berühmte Auslander berufen; und bieß geschieht oft bei Universitäten ichon ber Gelebritat wegen.

und bas Berg babei ift. Fern sei also jeber Imang; Jeber diene gern, aus Pflicht, und diese und ihre Erfüllung sei seine Lust und Freude. Dieß ist die wahre Ehre, und solche kann und wird Jeber fühlen, wo er auch in den Gliedern der Truppen als Vorgesetzter, oder als Untergebener, steht. Alle, von dem Ersten bis jum Letten, alle Diener Giner Sache unter Einem angebornen herrn - von boch ober niebrig ist nicht mehr die Rebe; — Jeder, der die Waffe trägt und der Fahne, welcher er im Gidschwur die Treue zugesagt, freudig folgt, suche nur, so gut er kann, seine Schuldigkeit zu thun. Dieß ist der gute Grift, der, einheimisch geworden, bas Ganze befeelen soll, und den Gott gewiß fegnen wird. Dieß ist es, was die Regierung bezweckt, und das geht aus der erlassenen Berordnung so klar und bestimmt hervor, daß Niemand darüber in Zweifel sein kann. Der König hat Seinen gefaßten Entschluß öffentlich als leitenben Grundsat ausgesprochen, einem jeden seiner Unterthanen, Abeligen und Bürgerlichen, Ministers = und Handwerkers = Söhnen, Allen dieselben Rechte und Ansprüche zuzugestehen. Die Würde eines rechtschaffenen Bürgers und treuen Unterthanen ist die einzige, welche ber Staat fordert; mit welchem Stande und Geschäfte, mit welchem Berufe und Gewerbe sie sich verbindet, ift ihm gleichgültig.

Wenn man siehet und fühlet, wie es werden sollte, wenn man weiß, wie es wirklich geworden ist, und damit vergleicht, wie es viele Jahre wirklich war, dann ist Einem zu Muthe, wie nach einem langen, unangenehmen drückenden Winter an einem schönen warmen Maitage. Man schauet dankbar zum reinen blauen, milden Himmel hinauf; froh ringsumher in das srische Grün und die Blüthenwelt hinein,

und fühlt einen höheren Anhauch, Alles, was sonst gebunden war und zwangvoll, ist jetzt ungebunden und frei, Alles jung und frisch, voll heiteren Lebens. \*)

\*) Dahin gehört auch bas burch König Friedrich Wilhelm I. auf ben Beirath von A. S. Franke gestiftete, reich botirte große Militair = Waisenhaus zu Potsbam. Alle in basselbe aus bem ganzen Preußischen Staate aufgenommenen Solbaten = Baisenknaben mußten sonft Solbaten werben; ba aber biese Berfaffung aufgehoben ist, Jeber, ohne Ausnahme, vom Ministersohne an bis zu bem bes Tagelöhners herab, wenn er bas Rormal=Alter erreicht hat, bem Baterlande militairisch bient, und die Baisenkinder bei ihrer Entlassung zur andern, nach Reigung gewählten Bestimmung übergeben: so übergebe ich biese Anstalt, als wohlbekannte, mit Stillschweigen. Aber bes Erziehunge Directore berfelben, Barnad, muß ich, ale eines in bamaliger Zeit merkwürdigen Mannes, ber mit zu ben in= tereffanten Zeitgenoffen gehört, ermähnen. Er war früher Prediger in Becekow, und lebte bort still verborgen, allgemein geschätt in seinem Berufe. Der Ober=Consistorialrath Ratorp, bamals bei ber Beiftlichen = und Schulabtheilung ber Konigli= chen Regierung zu Potsbam, machte in seinem segensreichen Wirfungstreise auf bie vorzüglichen pabagogischen Talente bes Prediger Barnack aufmerksam. Derselbe wurde an bas große Militair = Waisenhaus berufen, und ihm mit einem ansehnlichen Gehalte bie freie und unabhängige Stellung eines pabagogischen Directors gegeben. Dier war ber geniale, fraftige, regfame Mann in seinem Elemente. Er fand viele eingewurzelten Diß: brauche vor; bectte sie freimuthig auf, schaffte sie kuhn ab, rc= formirte nach dem Ideale, das er in sich trug, und schrieb offene und gerade Programme. Es währte nicht lange, so sah man an den Baifenkindern die Folgen seiner Reformen sich klar und heiter abspiegeln. Das Trube und Scheue, mas sie früher brückte und, wenn man ihre heraus gebrachten, in Reih und Glied geführten, uniformirten langen Schaaren fah, zum Mitleid stimmte, - verlor sich, und die Rinder bewegten sich frei, gesund und fröhlich. In die Stelle ber knappen, burftigen

Besonders sah und sieht man ein jugendliches Leben und Streben in den Königlichen Cadettenhäusern, die den 3weck

Uniform traten bequeme leinene Turnkittel; sie lernten ihre Körper üben und gebrauchen, trieben Musik auf Blaseinstrumenten, und murben, bei Fortschritten in Renntniffen, mahrer, offener, heiterer und besser. Zarnack mar pabagogischer Director und bestimmte und ordnete in dieser Sphäre wie er wollte, nach seiner Ueberzeugung; dagegen hatte er mit der Administration nichts zu schaffen. Beibe waren separirte Functionen und standen, leider mit verschlossenem Reide und geheimer Gifersucht, schroff gegeneinanderüber. Denn ber pabagogische Director bedurfte bei ber physischen Erziehung seiner Böglinge, mas ihre Kleibung, ihre Beköftigung in gesunden und kranken Tagen betraf, fortwährend ber Administration, ohne daß sie und ihr zahlreiches Collegium seiner bedurft hätte. Die Organisation war offenbar mangelhaft; sie trennte, was boch miteinander verbunden ift, und fortwährend ineinander als Gins zusammen-Wenn es gleich unangenehm und ftorend ift, sich als Gefälligkeit zu erbitten, was man mit Recht fordern kann, so hatten boch hier eingetretene Collisionen und Differenzen sich burch Liebe und Wohlwollen ausgleichen laffen. Aber Barnack, tapfer in der Sache, (fortiter in re) war nicht sanft und gelinde in der Form, (snaviter in modo). Dazu kam, daß er, wie in seinem Wesen, so auch schon in seinem Gesichte und in seiner Sprache, etwas sicht = und hörbar Sarkastisches und Ironisches hatte, welches zwar seinen freundschaftlichen Umgang pikant machte, aber seine Gegner noch mehr aufbrachte; sie hatten die Meinung, ihm wohne Malice bei. Wenn sie sich auch barin nicht irren mochten, so lag in ber Consequenz sei= nes scharfen, sich fühlenben bibaktischen Berftanbes, (wie bei F. A. Wolff und Schleiermacher) boch biese Malice mehr in seinem Ropfe, als in seinem Herzen, benn er war ein gutműthiger, redlicher, kindlicher Mann. Aber seine offenbaren und mehr noch heimlichen Feinde, wohl wissend, was sie thaten, waren ungerecht, sie wollten nun einmal nichts Gutes an ihm seben, und fügten ihm, wo sie konnten, alles Berzeleid zu; er haben, vorzüglich bie Sohne von Officieren, wenn sie aus Neigung ben Stand ihrer Bäter wählen, auf ihre kunftige

tam nicht aus bem Rampfe; wenn er ben Sieg bavon getragen, wurden bie geheimen Reckereien nur ärger; bie große Anzahl Lehrer hielten es mit ihm; die zwei Prediger der Anstalt tru= gen auf beiben Schultern; bas Ganze war gespannt, unheimlich Guter Zarnack, warest bu boch bei einem und unglücklich. kleineren Gehalte und stillen Wirkungskreise in deinem harmlo= fen Beeskow geblieben! Auf einmal tauchte bas Gerücht in ber Stadt auf: "Der Director Barnack habe an ichon mehren erwachsenen Waisenhausmadchen von 14 — 15 Jahren sich bei Gelegenheit bes Baschens Unanständigkeiten erlaubt; er habe ein solches Mädchen allein zu sich kommen lassen, - und -." Das Gerücht wurde immer lauter, im Aussagen und Erzählen näherer Umftanbe immer beftimmter; man sprach bavon in allen baufern, auf ben Gaffen, und bie öffentliche Meinung war gegen ihn. Barnack lebte in einer glücklichen Che, hatte eine liebenswürdige, fanfte, angenehme Frau und gute, talent= volle Kinder. — "Defto schlimmer!" sagten seine Feinde. ärgerliche, Aufschen machenbe, viel besprochene Sache kam als Injurienproces vor bie höchste Justizbehörde zu Berlin und wurde durch Berhöre und Gibschwüre weitläufig untersucht. Die Baisenhausmäbchen, besonders die vorzüglich gemeinte, bekannten gegen den Beschulbigten, und in erster Instanz verlor der Director so vollständig, daß bas Schuldig über ihn ausgespro= chen, er feines Umtes, aller Ehren und Würden entfest, un= fähig, jemals wieber angestellt zu werben, erklärt, zu mehr= jähriger Festungsstrafe und zum Berlufte ber Nationalkokarbe verurtheilt wurde. Auf ben Grund bieses Erkenntnisses wurde Barnack ab officio und allen seinen Functionen suspendirt, und er führte mit seiner Familie, mit geheimer und öffentlicher Schanbe belegt, ein trauriges Leben; feine Feinde triumphirten, seine Freunde trauerten. Man sette seine hoffnung auf bas Erkenntnis zweiter Instanz, um so mehr, ba neue, für ben Inculpaten sprechenbe Beweise beigebracht waren. Aber biese hoffnung ging nicht in Erfüllung; benn bas zweite gerichtliche Urtheil bestätigte vollkommen bas erfte. Zest wurden auch bie

Bestimmung durch Erlangung der ihnen nöthigen wissens schaftlichen Borkenntnisse und durch eine tüchtige Grundlage

Freunde irre; Wenige blieben treu; ber bis bahin starke Mann brach zusammen, sein freudenleeres, unthätiges Leben war ihm eine Folter; die Classen seines geliebten Baisenhauses waren für ihn verschlossen; die ihm theueren Zöglinge desselben sah er nur von Zeit zu Zeit auf bem hofe mit wehmuthigen Bliden; aus ben eblen Zügen seiner still bulbenben Chefrau sprach tiefer Rummer; von seinen guten, talentvollen Kindern starb eine lie= benswürdige Tochter: bas Leiben war groß, und ba bie ungunstigen Erkenntniffe ber ersten und zweiten Instanz gleichlautenb waren, so hoffte man nichts mehr von bem ber britten, vielmehr fürchtete man, so oft die Thur aufging, die zur Festung abführende Bache. — Endlich tam bas lette Erkenntniß; unb es kam als ein Bote bes Friebens und ber Freude, es erklärte ben Director Barnack für frei und los; "er sei bei nochmaliger untersuchung, in welcher bie Aussage bes bestochenen Waisen= madchens, als eine erlogene, zurückgenommen worben, für voll= kommen unschulbig erkannt: keine Rtage gegen ihn babe Grund; nicht mal Berbacht finde ftatt; felbft ber bofe Schein falle weg; er, vollkommen gerechtfertigt, werbe hier= mit in integrum restituirt; bas ihm zum großen Theil genom= mene Gehalt sei ihm nachträglich auszuzahlen, und wenn er nicht beim Baisenhause bleiben wolle, sei er anderweitig auf eine feiner bisherigen Stellung und seinen Berbiensten angemessene Beise zu placiren." Aber biese erfreuliche Ehrenrettung tam für ben unschuldig Berfolgten, so angenehm sie ihm war, zu spat. Schon frank, erhielt er sie; bas Schlimmfte von seinen Beinden fürchtenb, war er burch einen ansehnlichen Berluft, ben er burch einen Bankerott erlitten, noch kränker geworden; aufgezehrt burch anhaltenben nagenden Kummer, ftarb er unb-Auf seinem Grabe steht die wurde mit Thranen begraben. biblifche Inschrift: Selig find bie um Gerechtigfeit wil= len verfolgt werben, benn bas himmelreich ift ihr. Matth. 9, V. 10.

Dieses ist geschen in der Stadt Potsbam 1827. Kann Aehnliches noch jest vorkommen ??

derselben, vorzubereiten. Diese Cabetten : Corps stehen in Rücksicht auf den wissenschaftlichen Stoff, der in ihnen ver= arbeitet wird, und das Element, in welchem sie leben, mit unseren höheren Bürgerschulen und den verschiedenen Stufengangen unserer Gymnasien, die man, bem Geiste ber Zeit nachgebend, leider! popularisirt hat, bis auf die zweite und erste Klasse, in welchen sie noch gelehrte Schulen sein sollen, auf einer Linie. Bei ihrer Reorganisation kam es, in Erwägung der ganz veränderten Einrichtung der Armee und der ganz anderen Lage des Staates, zur ernsten Berathung, ob ihre gänzliche Eingehung und Abschaffung nicht anräthlich und die Verschmelzung beider zusammen nicht zweckmäßiger sein dürfte? Man entschied sich aber für die Beibehaltung der Cadetten = Anstalten; nicht als wenn ihre Zöglinge mehr in ihnen, als in unseren Bürgerschulen und Gymnasien, lernen könnten, - dieß möchte sich wenigstens gleich sein, nicht zu gedenken, daß es dem verderblichen Rastengeiste immer wieder Nahrung giebt, wenn, wie z. B. bei Ritteracabemien, sur einzelne Stände es besondere Erziehungs Unstalten giebt, welches immer Ginseitigkeiten, Dunkel und Vorurtheile mit sich führt. Aber man glaubte, daß diejenigen, welche aus Neigung für ihr ganzes Leben den Soldatenstand wählen, (welches verhältnißmäßig bei Weitem die Wenigsten thun) \*)

ein Königlich Preußischer Premier Lieutenant; er ist ein freier Mann und wird es früher. Das Avancement ist im Frieden gewöhnlich nur langsam und oft ist das Alter schon da, ehe der Rang und die Einnahme eines Compagnie Sheft kommt. Und werden die Unterbeamten, die Assessoren und Räthe einer Sievilbehörde, wo es freilich auch langsam, aber doch im Herauferücken schneller als beim Militair geht, mit diesen tauschen? Alles zusammen genommen, in der Regel wohl nicht.

sich ben militairischen Pli und Tact auch aneignen und ihn schon haben muffen, wenn sie als Officiere in die Armee Die Cadettencorps sind aber ganz auf einem mi= litairischen Fuße eingerichtet und haben innerlich und äu-Berlich ganz ihre Färbung. Wie im Linienregiment, haben fie, in Compagnieen abgetheilt, ihre Borgesetten, vom Ersten an, ber zugleich ihr Chef ist, bis herab zum Letten. geht hier den ganzen Tag burch nach einer vorgeschriebenen festen Ordnung, und diese durchdringt das Ganze so, daß von einem zu spät Kommen und Berfäumen nicht die Rede sein kann. In jedem ift auf den Ton der Trommel und auf den Ruf des Borgesetzten Appell; Jeder weiß, mas er zu thun hat, Jeber, wohin er gehört; Alles ist ba und in wohlgefälliger Gleichförmigkeit. Es liegt in dem Commandos Worte ein in Ordnung haltender Zauber, ben sonst keine Disciplin, auch die beste nicht, in folcher tactfesten Harmonie hervorzubringen vermag. Es ist zwar mahr, daß ein gewisser 3wang dabei stattfindet und Biele nicht so pünktlich sein würden, wenn sie nicht mußten; aber ber moralische Zwang ift bem Menschen, besonders in der Jugend, wo er gezogen und gewöhnt werden soll, gut, oft, um, ihm äußere und innere Haltung zu geben, nothwendig, und es ist gewiß ein wahres, durch die Erfahrung bestätigtes Wort der heiligen Schrift, wenn sie sagt: "Es ist bem Manne gut, wenn er in der Jugend das Joch getragen hat;" denn ohne Gelbst= verleugnung kann er nie ein Mann werben. Darum ift es auch eine mahre Freude, unfere jungen Cabetten zu sehen. Die Zöglinge unserer Militair-Unstalten (wie auch aller anderen) hatten sonst etwas Gemachtes und Gezwungenes, bem man die Dressur ansah. Wenn die Kinder herausgeführt wurden, bemerkte man sie nicht anders, als in Reih und

Glied, und es kam Einem vor, als wenn sie ausgetrieben würden. Die ganze lange Schaar mit dem daneben gehenden laut commandirenden Vorgesetzten hatte etwas Triftes, wobei man das Unbehagliche herausfühlte. Man blieb stehen, sah nach, und konnte sich des Bedauerns nicht enthalten. Sett, nach der Organisation der Armee, ist das ganz anders und besser geworden. Man sieht glückliche, harmlose Kinder, wie ihre Natur es will und es sein muß. Zwar sind unsere Cabetten uniformirt: aber ihre blauen Jacken, mit denen sie gewöhnlich bekleidet sind, sigen bequem und zwanglos an ihren jugenblichen Körpern. Sie bewegen sich leicht; sie gehen gerade, sie haben Haltung, sie laufen durcheinander; wenn sie in ihrer Sonntagsunisorm sind, sieht man schone Jünglinge; sie sind glücklich und heiter; man sieht, hört und fühlt es ihnen an, daß es ihnen dem Körper und der Seele nach wohlgeht. Ja, auch nach ber Seele; benn ihre wiffenschaftliche und sittliche Bildung ift und bleibt die Hauptsache. Es giebt keine Schule, in der ihre Schüler, durch stete Ein= wirkung ihrer eine gewisse Anzahl inspicirenden und leitenden Gouverneure, außer ben in regelmäßiger Dronung fortgeben= den Schulstunden auch da, wo Undere sich selbst überlassen sind und thun und machen können, was sie wollen, so in Unspruch genommen, bewacht und in geistige Thätigkeit angeregt erhalten werben, als in unseren Cabettenhäufern. Nicht einen Augenblick ist der Knabe und Jüngling sich selbst überlassen, jeder berselben ist würdig ausgefüllt, und durch stete Gewöhnung an Arbeit erhält er eine Stimmung und Richtung, die ein neues, geordnetes Leben, was bei der Erziehung die Hauptsache ist, bewirkt. Dazu kommt die mili= tairische punktliche Ordnung; die Heiterkeit derselben; ausmunternde Musik; die tägliche körperliche Bewegung; die

Reinlichkeit; ber gute frugale Mittag= und Abendtisch; die humane, zutrauliche und doch ernste Behandlung der Borsgesetzen, bei der Einer den Andern controlirt, so daß jede eintretende Lücke und Vernachlässigung gleich bemerkbar wird: alles dieß, zusammen genommen und zur Einheit verschmolzen, stellt Erziehungsanstalten dar, die möglichst weit von menschlichen Unvollkommenheiten entsernt sind. Der Preussische Staat hat mehrere solcher Cadettenhäuser; das erste ist, nebst vielen anderen Militair=Instituten, das in Berlin selbst, dem alle anderen, das in Potsdam, die in Schlessen und in der Rheinprovinz, untergeordnet und von ihm nach einer gewissen Stusensolge Abtheilungen sind, so daß alle einen Centralpunkt haben.

Friedrich Wilhelm III. lagen bei ber Reorganisation ber Armee und des Staates diese Bildungs = Anstalten künftiger Difficiere fehr am Bergen. Er, von ber großen Wichtigkeit des Unterrichts in der Jugend und der unauslöschlichen Dauer ber ersten Eindrucke überzeugt, folgte barin Seinem gesunden Berstande, ber alles Treibende und Uebertriebene in den Grundlinien entfernte; Er zog auch zu Rathe den Kriegsminister und den Minister des Cultus und andere einsichtsvolle, erfahrene Schulmänner. Namentlich errichtete Er zu Pots. bam für das. längst gestistete Cadetten = Institut eine neue Bohnung, die in ihrer Großartigkeit ein dauerndes Denkmal Seiner landesväterlichen Gesinnung ift. Er wählte bazu eine gefunde, schöne Gegend in der Nahe der Stadt. Das prachtige Hauptgebäude trägt die Inschrift: "Martis et Minervae alumnis — Friedrich Wilhelm III. 1822." — und die zusammenhängenden, mit breiten, weiten Plägen und Garten und einem großen Parke versehenen Nebengebäude sind groß

genug, das ganze zahlreiche Dienstpersonal mit sämmtlichen Zöglingen aufzunehmen. \*) Man freuet sich, wenn man ber

<sup>\*)</sup> Der vorige Director der Anstalt war der Obrist-Lieutenant von Steinwehr. Er hatte viele Jahre in Reuenburg (Reufchatel) in Weschäften gelebt, und, umweht von der Bergluft ber Schweiz, eine Beiterkeit und Frische, aber auch eine Tiefe und Gemuthlichkeit sich angeeignet, die ihn sehr intereffant und anziehend machte. Bu seiner eigenthümlichen Originalität gehörte eine gewiffe Berftreutheit, ein tieffinniges Berfenten in Gebanten und Gefühle, die ihn auch bann noch beschäftigten, wenn von benselben nicht mehr und langft von etwas Unberem bie Rebe mar. Daher war bie Unterhaltung mit ihm teine fortgesete und ben Begenftand erschöpfende ruhige und stetige, sondern eine rhapsobische und springenbe, aber fehr geiftreiche. Bon bem Bielen, was er gelesen, erfahren, gesehen und gehört hatte, theilte er Quinteffenzen mit; hörte aber, wenn er mitten im Sprechen war, oft plöglich auf, so daß er eine angefangene Periode nicht Es floß ihm nicht vom Munde wie Waser, aber Funten sprühete er und er electrifirte die Talentvollen feiner Böglinge; gewöhnliche Röpfe verftanben ihn nicht. Gegen Alle aber war er human und hatte volltommen bie Kenntniffe, welche sein amtlicher Standpunkt verlangte. Er war ein ebler, gutmüthiger Mensch; es lag in ihm, was unvergeßlich macht. Er starb plöglich am Carbunkel. Sein Amtenachfolger ift ber Obrist von Eberhardt, ein ruhiger, wohlwollender, aber fester und tapferer Mann. In der Schlacht bei Leipzig verlor er einen Fuß, so baß ihm berselbe, ganz zerschmettert, amputirt Bolltommen wieder hergestellt, ist er, mit seis werden mußte. nem Stelzfuße an einer Krucke hinkend, ben Zöglingen bes Cabettencorps Muster und Borbild der muthigen Tapferkeit, bie das mahre Leben gewinnt, wenn sie es pflichttreu in der Schlacht mit Gott für König und Vaterland hingiebt. Recht schmuckt seine eble Bruft bas eiserne Kreuz, und mankann ben ehrwürdigen Mann nicht ansehen, ohne bie wohlthuenben Gefühle stiller Achtung; aber auch ber Liebe, benn so tapfer er war, so milbe ift er. Das ganze unter seiner weisen Leitung blühende Cabetten = Institut liebt und verehrt ihn als seinen Bater.

gehaltvollen Unftalt, wo Alles den Geift der 3medmäßigkeit und Seiterkeit athmet, vorübergeht. Man steht gern stille und hat sinnend seine Freude an der inneren und äußeren Symmetrie derselben. Sie hat zur Aufgabe: tüchtige Offi= ciere für die Armee zu bilden; aber ehe die Cadetten in den Kreis berfelben und seiner Ehren und Würden aufgenommen werden können, muffen sie sich dessen wurdig gemacht und zuvor bewiesen haben, daß sie die dazu nöthigen Eigenschaften befigen. Bahrend ihrer Vorbereitungsjahre steht als ein eingreifendes: Dic, cur hic! \*) vor ihnen das Feuer bes Examens, burch welches sie vor ihrer Aufnahme gehen muf= Der Erfolg ift ungewiß, indem Glud und Unglud hier ihr feltsames Spiel haben; — man vorsichtig in Abfassung des Abiturienten = Zeugnisses und giebt nur da ein lobendes, wo man es mit gutem Gewissen kann und seiner Sache gewiß ist. Der Tag macht es klar, die Entscheidung kommt; denn hier ist nicht herkommliche Form, hier ist Alles in jedem Eraminandus eine neu werdende und sich geltend machende Sache. Die aus kundigen und wissenschaftlich gebildeten ernsten und geistreichen Män= nern bestehende Eraminations = Commission ift gerecht, da sie nur fragt nach den Gegenständen, die nach dem dem Gan= zen zum Grunde liegenden Lehrplan in ihren Grenzen meh= rere Jahre vorgetragen sind; aber sie verlangt auch das erforderliche Maß von Kenntnissen und ist in der Prufung un= erbittlich strenge. Mit klarem, durchschauendem, abwägendem Auge ist sie doch unparteiisch bei den Personen, sie mögen die Söhne von Reichen und Vornehmen, oder von Armen

<sup>\*)</sup> Sage, warum bu hier bift.

und Geringen sein. In dem Endurtheil ihrer Würdigung ist sie ohne Ausnahme wahr; Begunstigungen können nicht vorkommen, und ohne alle Schonung werden die Untüchtigen zurückgewiesen. Bor einigen Jahren besuchte ich einen Freund, der Oberprediger in einer Provinzial = Stadt geworden und der viele Jahre Lehrer an einem Gymnasium gewesen. fand ihn in seinem Studirzimmer beschäftigt, einen blühenden Jüngling, vorzüglich in der Mathematik, in welcher er an= erkannte Stärke hatte, zu unterrichten. Der junge Mann hatte Preußischer Officier werden wollen, war aber dazu nicht tüchtig befunden und von der Eraminations-Commission abgewiesen worden. Der angesehene Bater, dadurch in seinen Erwartungen getäuscht, gekränkt schrieb an ben König und bat um die Aufnahme seines Sohnes, mit dem Versprechen, daß er das Fehlende durch Privatunterricht nachholen solle; man möge ihm und seinem Hause die Schande nicht zufu-Friedrich Wilhelm III. schlug aber diese dringende gen. Bitte mit den Worten ab: "Ich kann gesetzlich unqualificirte Subjecte als Officiere in meine Armee nicht ausnehmen. Ob sie in ihren Kenntnissen dazu qualificirt sind, kann allein die Prüfungs = Commission beurtheilen, und Ausnahmen, welche das Unschen derselben schwächen und die Gesetze durchlöchern, darf ich nicht gestatten." Der Abgewiesene mar der Sohn eines allgemein geachteten und geliebten regierenden Gra= Beispiele der Urt greifen durch, sie flößen Respect ein; sie schützen den geraden Weg; sie schneiden allen Schli= chen den Eingang ab; fie geben den genommenen Maßregeln Kraft und bewahren vor halben; sie gewähren Offenheit, Geradheit und Zuversicht, und befördern, mas die Hauptsache ist, den 3weck. Die Cadetten = Institute haben bas öffentliche Vertrauen; ihre Vorsteher und Lehrer sehen ihre

Leistungen anerkannt; die Zöglinge beseelt der gute Geist des Fleißes und der sittlichen Sitte, und die wissenschaftliche Examinations Commission steht geachtet, gefürchtet und gesschätt da.

Sowie die Cadetten : Institute der Armee tuchtige, gebildete Officiere alle Jahre liefern, so erziehet eine zu dem 3weck besonders errichtete und organisirte Anstalt die Unterofficiere. Diese sind ein wichtiges Glied in dem Organismus des Ganzen, und wohl ist es ber Mühe werth, sur ihren Beruf sie befonders zu bilben. Gin Unterofficier ift ein wichtiger Mann bei einem Regimente; er ist bas Werkzeug des commandirenden Capitains, und es kommt sehr darauf an, wie und auf welche Art die Befehle über Alles, mas geschehen soll, mitgetheilt werben. In vorigen Zeiten, wo noch ber Stock regierte, geschah bieß auf eine nur befehlenbe, drohende und barsche Art, und der Goldat sah den Unterofficier als seinen henter an, den er fürchtete. Die wurden die Gründe angegeben, warum dieses oder jenes angeordnet sei und geschehen muffe. Genug, es mar Besehl, bem man stets unbedingten Gehorsam schuldig war. Die nahe liegende Frage: "Warum?" wurde gleich mit der unwilligen Aeußerung zurückgewiesen: "Raisonire Er nicht, oder -." war das nicht anders gewohnt; fühlte man gleich das unbequeme Darum, sich so als eine willenlose Maschine behandelt zu sehen, die geschoben und getrieben wurde, so war dieß boch nach dem Berkommen in der Ordnung, und bas Borgeschriebene umgab bas Schreckenswort: "Subordination;" nichts wurde schärfer bestraft, als Insubordination. Buchtmeister der Furcht war es, der den nur äußeren Gehorsam bewirkte, ber innere, bes überzeugten Berstandes und

des gewonnenen einstimmenden Willens, fehlte, und ohne diesen hatte man nur Sklaven und Knechte, die bei der ersten Gelegenheit bavon liefen. Das wurde Alles nun anders; man hatte alle angeworbenen, verlaufenen Ausländer aus den Reihen und Gliebern entfernt; es fülleten sie Lan= beskinder, die den angestammten gandesherrn und das Baterland lieben, und als freie Menschen edel und würdig behandelt sein wollen. Für ihren militairischen Beruf und seine großentheils nur mechanischen Fertigkeiten wurden sie aber vorzüglich gebildet und abgerichtet durch die Unterossi= ciere. Der bisherige Grad von Cultur, die nur allein in der Erercierkunft und der Handhabung der äußeren Ordnung bestand, reichte nicht mehr hin. Auch die damit verbundene äußere Barschheit und Robbeit mußte nach dem neueren System wegfallen, und äußerlich kann der Mensch nur milber werden, wenn er innerlich besser geworden. Auf dieß Besserverden und Bessermachen, als die Hauptsache, war der ernste, denkende Blick des Königs gerichtet, und die= sen guten Geist, der, wenn er da ist, von selbst die sichtbare äußere Form gestaltet, athmete Alles, was er bei dem gründ= lichen Wiederausbau bes Staates schuf, und auch diese mili= tairische Einrichtung. \*) Der wichtige 3weck derselben liegt also tief und giebt sich nicht von selbst, er muß durch Mittel herbeigeführt werden; und diese sind keine anderen, als Unterricht und Belehrung. Mit allen Lehrkräften und Apparaten wohl versehen, wird biese Bilbung in einem gro-Ben, vor dem Jägerthore zu Potsdam gut gelegenen, vom

<sup>\*) &</sup>quot;Treu sich ben Künsten weih'n, macht unsere Sitten sanft und lehrt uns menschlich sein."

Landesherrn neu und prächtig gebaueten, einem Schlosse mit Flügeln ähnlichen Hause, in regelmäßiger täglicher Ordnung Diese segensvolle, im Stillen Großes wirkenbe ertheilt. Anstalt ist eine sörmliche Unterofficier - Schule, weßhalb sie auch die Schulabtheilung in der Armee genannt wird. dieselbe ift sie ba. Bu Böglingen, etwa 300 an ber Bahl, werben die talentvollsten, gutunterrichteten Schüler des Mis litair = Baisenhauses und Soldaten, die sich ausgezeichnet ha= ben, gewählt. Man sieht diese Leute, gesund an Leib und Seele, beweglich und heiter, in einer freien Thätigkeit, mit Bergnügen an. Es geben aus diesem mit Gorgfalt gepflegten und mit ernster Liebe geleiteten, zweckmäßig organisirten, unaufhörlich sich ergänzenden Institute in allen Gegenständen ihres Berufes wohlunterrichtete Unterofficiere hervor; gesetzte, moralisch gute ruhige Männer, welche punktlich in Allem der Armee, dem Regimente, welchem sie dienen, in der Bildung und Einübung der Soldaten nützliche Dienste leisten. Sie find die Organe, durch welche vorzüglich bewirkt wird die Sache selbst, die man bezweckt. zufrieden, gehorsam, ist doch ihrem Wesen, ihrem ganzen Thun und Lassen in der stillen Kraft dessen, was sie gelernt ha= ben und geworden sind, \*) ein gewisser Ausdruck von Bur-

<sup>\*)</sup> Friedrich ber Große hatte die Ibee, die Unterofficiere und Feldwebel der Armee, die wenigstens fertig lesen, schön schreiben
und richtig rechnen, aber freilich auch den Stock gut handhaben
konnten, wenn sie ausgedient hatten, als Schulmeister in Stadtund Landschulen anzustellen. Es läßt sich viel dafür, aber auch
Bieles dagegen sagen; und im Ganzen genommen hat der Gebanke keinen Anklang gefunden. Man würde jest wenigstens
fragen dürfen: ob die mehr schon im Colorit unserer humanen

venn man diese wackeren, stattlichen Männer ansieht, daß man ihnen Achtung schuldig ist. Ehe sie aber als Untersofsiciere abgehen und in dem Regimente, welchem sie beigesgeben sind, ihre Functionen wirklich antreten, machen sie zusvor noch ihr Eramen. In demselben aber wird ihnen nichtsgeschenkt, vielmehr ist es, die ganze theoretische und praktische Militair-Bildung umfassend, strenge, und nur diesenigen,

Beit gebilbeten Feldwebel und Unterofficiere zum Schulfache auch geeignet waren, wenn sie nicht eine andere, einträglichere Civilanftellung, vorzüglich im Steuerwesen, vorzögen. ber gegenwärtigen Organisation unserer Schullehrer = Semina= rien lernen bie Seminariften Manches, wovon sie, wenigstens als Schullehrer auf bem gande, teinen Gebrauch machen tonnen. Zwar soll ber Schullehrer mehr wissen und gelernt ha= ben, als er lehrt; aber schlimm ift es, wenn dieß Dehr seine Unsprüche steigert, und es wird ein hoher Grad von Resignation bazu erforbert, ruhig und zufrieden zu bleiben, wenn der Reich= thum innerer Bilbung mit ber Armuth ber außeren Lage in schreiendem Widerspruche steht. Ist es consequent und gerecht, wenn ber Staat auf der einen Seite seine Forderungen an die wissenschaftliche Bilbung künftiger Schullehrer hochstellt, und auf der anderen in der pecuniairen Berbefferung der größten= theils dürftigen Stellen boch nicht gleichen Schritt halt? Freis lich ift es schwer, und vielleicht unmöglich, bei bem vorgeschrie= benen Lehrcursus der Biffenschaften eine Grenglinie zu ziehen und zu bestimmen, bis wie weit man nur geben und wo man aufhören soll. Der einmal angeregte Durft will im= mer mehr und tiefer schöpfen; Stillstand ist nicht möglich, wenn die Berftanbesträfte bes Lernens und des Weiterbringens ein= mal lebendig geworden sind. Will man das Eine, so muß man auch bas Unbere thun und jeden Schullehrer, ben man in einer Königl. Unftalt hat bilben laffen, auf bem Lande und in der Stadt so stellen, daß er ohne Nahrungssorgen, die auch ben Kräftigften lahmen, wenigstens leben tann.

welche vorzüglich gut bestehen, können Officiere werben. Biele aber wollen dieß nicht; denn sie dienen mit Lust und Liebe, nicht bloß der Ehre, sondern der Sache selbst wegen. Das Baterland und der König ist es, dem sie das Herzgeschenkt haben.

Unmittelbar schließt sich dem 3wecke nach an die Unterofficier = Schule bas Lehr = Infanterie = Bataillon. Die Einrichtung und Organisation besselben ist aus der Seele des Königs Friedrich Wilhelm III. allein hervorgegangen und sie ist eben so praktisch als poetisch, so daß man im Leben und Bestehen den wirklichen Nuten sieht und das Bergnügen zugleich genießt. \*) Die Ginrichtung ist höchst einfach, und gerade in ihrer Ginfachheit wirksam, so daß der 3weck voll= kommen erreicht wird. Das Lehr-Infanterie-Bataillon, commandirt von einem Ofsicier bes ersten Garde: Regiments zu Fuß, dem Range nach gewöhnlich von einem Major und feinem Garde = Adjutanten, besteht aus Commanbirten aller Infanterie = Regimenter der Urmee aus dem ganzen Lande, vom Niemen bis zum Rheine. Es werden dazu die Tuch= tigsten und Fähigsten bei jedem Regimente, sowohl die Officiere, als die Soldaten, ausgewählt, und es wird als ein

<sup>\*)</sup> Beibes ist selten miteinander verbunden; wo man aber diese Berbindung wahrnimmt, spricht uns behaglich die Annäherung zum Bollsommenen an. Omne tulit punctum qui miscuit utile dulci. Der König war ein Feind von aller Spielerei und Pupperei mit Seinen Salbaten; den sogenannten Stieses lettendienst konnte Er gar nicht leiden. Er sah bei dem Schösnen nur allein auf den wirklichen Nuzen, und dieß nahm mit den Jahren zu.

ehrenvoller Vorzug betrachtet, commandirt zu sein. In der ersten Salfte des Aprils (gewöhnlich den 15ten), also bann, wenn der lange Winter vorüber und der die ganze Natur verschönernde Frühling da ist, tritt in seinen angekommenen Theilen das Ganze zusammen und Alle aus den verschieden= sten Provinzen machen Ein Bataillon aus. Die tief in der Seele des Königs ruhende Einheit und Hatmonie lag diesem Zusammenbringen verschiedener Kräfte zur Uniformität zum Alle, welche als Solbaten der Armee und in ihr dem Vaterlande auf verschiedenen getrennten Punkten dienen, sind Glieder Eines großen Körpers, den Ein Geist befeelen soll; Alle gehören Ginem Stande, Einer Sache und Einem gemeinschaftlichen Oberherrn an. Alle sind untereinander Brüder und Cameraden; Alle sind für Einen und Einer ist sur Alle. Die Idee ist schön und durch das Lehrbataillon ist ihre Schönheit Wirklichkeit geworden. In ihm haben sich aus allen Gegenden des Landes in eine Körperschaft versammelt, und sich persönlich näher kennen gelernt, die sich sonst fremd waren und sich schwerlich würden kennen gelernt haben. Das Entfernte ift in nabe Berührung gerückt; ber Zusammenhang bes Ganzen, ber fonst in ber Borstellung nur bawar, ist in's Leben getreten, fichtbar geworden, und über das fröhliche Zusammenkommen und Zusammensein an einem dritten angenehmen Orte ist in ber Frische des Frühlings der Frohsinn der Jugend, der Reiz der Neuheit verbreitet. Man sieht die Officiere und die Soldaten, sonst sich ganz unbekannt, nun vertraut miteinander umgehen; und wie wichtig ist dieß gute Ginverständs niß, dieser Genuß ber Gemeinschaft, besonders im Kriege, wo Alles auf Zusammenhalten ankommt! Diese Gemein= schaft und ihre Ginheit wird noch mehr geweckt und herbeis

geführt durch das öftere Anschauen der Garde-Regimenter, die, als die Leibwache des Königs, allen anderen Regimentern in der Armee Norm sein sollen, und man darf ohne Schmeischelei sagen, auch ein wirkliches Borbild im Innern und Aeußeren sind. Es ist moralischen Menschen unmöglich, den Sindrücken zu widerstehen, welche der unaushörliche Andlick der eigenthümlichen Persönlichkeit des Königs auf Alle machte, mit denen Er in Berührung kam. Seine Garden, mit denen Er täglich in der Würde des Landesherrn und in der populären Liebe als edler Mensch umging, wursden daher in ihrer schönen Gestalt das Abbild Seiner hohen Stattlichkeit. Er ging oft ihre Fronte auf und ab, Er sah ihnen gerade und offen mit Seinem durchdringenden milden Blick in's treue Auge; Er kannte bei Seinem bewahrenden, Alles zusammenhaltenden Gedächtniß \*) die Meisten persön-

<sup>\*)</sup> Die Tenacität besselben grenzte bei einem Herrn, bem täglich so Bieles durch den Kopf ging, fast an bas Unglaubliche; und boch hat man so viele Beispiele bavon, baß ihre Wahrheit nicht zu bezweifeln ift. Im Jahre 1799 biente bei ber Garbe ein angeworbener aus Frankfurt am Main gebürtiger Ausländer, mit Ramen Georg Beder. Er war ein großer ichoner Mann, ber britte in ber Leibcompagnie, und hatte ein heiteres, gefäl= liges Angesicht. Er hatte oft bie Bache im Schlosse zu Potsbam an ber Thür zu ben Zimmern des Königs, und wenn Derselbe mit der Königinn frühftückte, schickte Er in der Regel dem draußen vor der Thur stehenden Garbiften Becker ein Butterbrob, Braten, und ein Glas Bein heraus. besertirte der Begunftigte und Bevorzugte; aber er wurde wieber eingebracht und von dem Kriegsgericht zur Strafe ber Spiegruthen verurtheilt. Er war allgemein geliebt und bei ben vielen Fürbitten, die für ben noch jungen Mann eingelegt wurden, kam er mit Arreft auf ber Bache bavon.

lich und bei Namen, und redete zutraulich sie an. Alles dieß wirkte unwiderstehlich, und diese physische moralische Kraft

breift gemacht, lief er nach einem Sahre in feinem Leichtsinne des Nachts wieder bavon, und wurde abermals eingebracht. Icgt konnte er nicht begnabigt, mußte vielmehr nach ben Dilitair = Gesegen bestraft werden. Gegen feine sonstige Gewohns heit war ber König zugegen, und sorgte dafür, baß die Ihm widerwärtigen Spießruthen in diesem Falle möglichst schonend Delinquent wurde in's Lazareth gebracht und gut gehegt und gepflegt, von der Röniginn empfohlen und unterftüst, bald wieder hergestellt. Raum aber wieder hergestellt, besertirte ber Becker jum Drittenmale, und tam jest glücklich burch. Er und bie Sache, welche oft vorkam, war balb vergeffen, und es murbe nicht weiter bavon gesprochen. viele Jahre, namentlich die unglücklichen von 1806 an, ba= zwischen, und wie biese in ihren Drangsalen langsam und pein= lich bahinschlichen, so brängte späterhin vom Jahre 1812 an eine Begebenheit bie andere. Endlich wurde es anders in ber Welt, und nach ber Unterjochung und Knechtschaft folgte Erlösung und Freiheit, Freude und Jubel. Der Rönig, siegreich von Paris tommend, hielt Seinen glorreichen Ginzug in bie prächtige alte treue beutsche Stadt, in das heitere Frankfurt Alles war auf ben Beinen, besonders in ben Strafen, burch welche ber Bug ging; alle Häuser, alle Fenster in allen Etagen hingen voll von Menschen, der karm und der Jubel bes Bolks war unbeschreiblich. Kaum hatte ber König aus bem Geräusch sich zurückgezogen und in Seinem Quartier cs sich bequem gemacht, so sagte Er zu Wigleben: "Habe soeben in ber Strafe, burch welche wir gekommen, in ber britten Etage bes Hauses unter ber — Nummer ben Georg Beder gesehen. Ist ein schöner Mensch, hat vor 14 — 15 Jahren bei bem ersten Regiment Garde zu Fuß gestanden, ist Dreimal besertirt; die verewigte Königinn und ich wollten ihm wohl; bin verlänglich, zu erfahren, wie es ihm gegangen; schicken mal hin, daß er zu mir komme!" Der Georg Becker kam balb unb war wirklich derfelbe, ben ber König meinte und ben Er gleich war um so electrissrender, je weniger sie absichtlich und berechnet war. Nichts war dabei gesucht, Alles darin einfach,

wieder erkannt hatte. "Hier sehe und sinde ich Sie wieder," sagte Er zu ihm, als er schüchtern hereintrat. "Haben Unrecht daran gethan, daß Sie sich haben anwerden lassen, und doch untreu das von getausen sind. Die verewigte Königinn wollte Ihnen wohl; hat sich Ihretwegen geängstigt, als Sie zum Drittenmal deserstirten." Der Beschämte entschuldigte sich damit, daß er eine Braut in Franksurt gehabt; diese habe er geheirathet, und mit drei Kindern gehe es ihm als Victualienhändler wohl. "Ist mir lieb" antwortete der König. Dann suhr Er fort: "Brauche nun keine Ausländer mehr; Alles Landeskinder in meiner draven Armee; auch ist der Stock und das satale Spießruthenlausen abgeschafft, nicht mehr nöthig; besser geworden. Können ruhig in Franksurt bleiben" — und beim Weggehen ließ Er dem nach vielen Jahren wiedererkannten Georg Becker 20 Friedrichsd'or reichen.

Rach der Bölkerschlacht bei Leipzig eilte der König bekanntlich nach Berlin, um am nächsten Sonntage in der Dom= firche mit dem Bolke Gott öffentlich für den errungenen ent= schiedenen Sieg zu banken. Demnächst ging Er allein zum Grabe Seiner unvergeslichen Gemahlinn und brachte einen Tag in bem Ihm so werthen Potebam zu. Einer ber zu Sanssouci Eingeladenen fagte. zu Ihm nach aufgehobener Tafel: "Daben Gure Majeftat bie Gnabe, einen naben unbescholtenen Bermandten von mir, ber in ber Russischen Armee jest bient, in die Ihrige aufzunehmen; er ist ein tüchtiger Mann, aus Spagen in der Graffchaft Mark gebürtig." "Sehr gern," ant= wortete der König; "es wird aber barauf ankommen, ob der Ruskiche Raiser ihn entläßt; ich werbe es ihm sagen." fagte es ihm unter Borlegung ber nöthigen Papiere, und ber junge Mann wurde sofort in der Preußischen Armee ehrenvoll angestellt. Dieß geschah in Paris, nach ber ersten Busammentunft der hohen siegreichen Berren. Es lagen große Beltbege= benheiten, wichtige Dinge vor, und es gab Bieles zu bebenken,

wahr und kurz. Diefer sich unaufhörlich erneuernde Einbruck wurde darum zur Gewohnheit und zur anderen Natur, ohne daß die, welche ihn in sich ausnahmen, es wußten und merkten. Die Garbisten hatten die Haltung, den Gang, die Bewegung, die Kürze und Bestimmtheit des Königs, und ihr höchster Wunsch und ihr wackeres Bestreben war nur dahin gerichtet, den Beifall und die Zufriedenheit des hohen Herrn zu erhalten und zu bewahren. So Etwas besticht und nimmt ein, und wie die Eitelkeit den Spiegel lieb gewinnt, so ge= winnt auch der Ernste und Gesetzte alle die Menschen lieb, welche sichtbar sich bemühen, durch ein würdiges Berhalten zu gefallen. Der Refler, in welchem man sich selbst sieht und wiederfindet, hat etwas Unsprechendes und Verwandtes, und in solchem analogen Element liegt eine häusliche Behag= lichkeit und wohlthuende Leichtigkeit. Darin hat es seinen Grund, daß Cheleute, die viele Sahre miteinander ge= lebt haben, sich immer lieber gewinnen und sich unentbehrlich werden und sich unter ihren auf denselben Ton ge= stimmten sympathisirenden Kindern am Wohlsten befinden. Der König war aber wie zu Hause unter Seinen Garben, und man sah es Ihm an, daß Er, von ihnen umgeben, sich wohl fühlte. Dieß war vorzüglich der Fall in Seinen

persönlichen Ungelegenheiten, vorzüglich untergeordneter Individuen, darüber vergessen konnte. Aber Friedrich Wilhelm III.
vergaß nicht, was Er versprochen, am Wenigsten Sein gegebenes Wort. Er wußte, um es zu lösen, stets einen gelegenen,
schicklichen Augenblick zu sinden; Er ergriff und benuste ihn;
so auch hier. So war Seine Natur wahrhaftig und zuverlässig, sinnig, ernst und menschenfreundlich; Sein gutes Gedächtniß ruhete in Seinem treuen herzen. —

jüngeren Jahren, noch zwischen 40 — 50, wo Seine ganze schöne Männlichkeit sich ausgebildet hatte und Er noch rasch zu Fuße und zu Pferde mar. Es war eine mahre Freude, Ihn, den stattlichen herrn, in der Fülle Seiner Gefundheit und Anmuth auf einem stolzen muthigen Pferbe, wie auf demselben angegossen, gefolgt von Seinen jugendlichen Sohnen und einer glänzenden Suite, die gerade Fronte Seiner schönen Garbisten herunter und herauf langsam und rasch reiten zu fehen, und es ist nicht zu leugnen, eine von allen Baffengattungen der Garde = Regimenter vom alten Schlosse an bis herab auf der Prachtstraße unter den Linden zu Berlin, ober in dem großen und schönen Lustgarten zu Potsdam abgehaltene große Parade hat etwas Imponirendes, hatte es besonders nach den Jahren des ruhmvollen Kampfes und des glorreichen Sieges. Alles war Ein Schritt, Ein Schlag, Ein Tact, Eine Harmonie. So sollte das Lehrbataillon, alle Sahre successiv ab- und zugehend, und durch dasselbe die ganze Armee, sein und exercieren. In diefer Idee lag etwas Großes; in der Mannichsaltigkeit die Einheit, in der Bielheit der Kräfte Eine Kraft; und das Mittel war ebenso einfach, als der Zweck ernst und wichtig. Alles dabei war frisch und heiter, und wurde es noch mehr badurch, daß die ganze Mannschaft vom Frühlinge an durch den ganzen Sommer bis im Spätherbste in einer anmuthigen, von Balbern und Wiesen umgebenen freundlichen Gegend die schon aus den Zeiten der ersten Errichtung sogenannten Communs bewohnte.

Diese sind ein großer, geräumiger, mit vielen Räumen versehener, aus zwei Flügeln bestehender, durch eine Colon=nade verbundener, mit Kuppeln, Thürmen und Pyramiden

geschmückter Pallast, dem Königlichen Riefen = Schlosse bes Neuen Palais gegenüber. Das Ganze ist groß, prächtig, und gewährt einen wahrhaft Königlichen Unblick. Hier war ber König gern und oft, und schlief, so ost Er da war, in bem einfachsten Zimmer bes reich geschmückten Neuen Palais, in der Nähe Seines geliebten Echrbataillons. Dieser aus Seiner Seele und deren Harmonie hervorgegangenen Stiftung bezeigte Er eine gewisse Vorliebe, und alljährlich, bald nach bem 15ten Upril, hielt Er Selbst, begleitet von Seinen Söhnen, den Prinzen des Hauses und den ersten Militair= personen, die Revue sehr genau und machte wohlwollend die erste Bekanntschaft ber aus bem ganzen Lande am gebachten Tage Zusammengetretenen. Jeder fühlte sich geehrt, unter den Augen des Königs zu dienen; Jeder sah Ihn in der Nähe; Jeder hörte Ihn sprechen; Jeder ward Seines Unblicks und Wesens froh; Jeder betrachtete den Kronprinzen, den kunftigen Regenten, wie die übrigen Mitglieder des Koniglichen Hauses, und Viele (man wählte die Talentvollsten aus) übersahen nun die Zustände des Wolkes im Großen und Ganzen, wie folches außerhalb der Residenz nicht leicht bem Unkundigen möglich ist. Man lernt die Verordnungen, Gesetze und Einrichtungen bes Landes, ihren Geist und Sinn richtiger beurtheilen und besser verstehen, wenn man den Landesherrn persönlich kennt; sowie man ein Buch besser begreift, wenn ber Verfasser in seiner Individualität dem Leser bekannt ist. \*) Uber bei dieser ersten personlichen Be=

<sup>\*)</sup> Vorzüglich ist dieß der Fall, wenn der Verfasser besser schreibt, als er spricht; oder auch umgekehrt. Das Erstere war bei dem Philosophen, dem trefflichen Eberhard in Halle, der Fall.

fanntschaft hatte es nicht sein Bewenden; sie wurde sortgessetz; bei jeder sich darbietenden Gelegenheit war der König gegen die Ofsiciere und Mannschaft des Lehrs Insanteries Bataillons und der Lehrs Escadron vorzugsweise gütig und populär, und erweckte dadurch eine Fülle von Anschauungen und anmuthigen Bildern, welche Alle, die sie empfangen, bei ihrer Rücksehr zu den Regimentern und bei Entlassung der Mannschaften in ihre Heimath, vor ihren Kameraden und Angehörigen entsalteten, und durch diese umständlich ersjählende Mittheilung das heilige Band zwischen dem Könige nehst Seinem Hohen Hause und dem ganzen Volke noch sesser knüpften.

Der König war ein Menschenkenner; Er hatte die Menschen und das Leben lieb; Er wußte, daß dasselbe flach

<sup>(1789 — 1792.)</sup> Seine Schriften gehören auch bem Style nach zu ben classischen, aber sein freier munblicher Bortrag war, besonders im Anfange ber Rede, stockend, unklar, confus und abstrus, aber bennoch voll teuchtenber Blige. Um ben selte= nen geistreichen Mann ganz zu würdigen, mußte man ben eblen Menschen aus bem gehaltreichen Schriftsteller, und biesen aus jenem erganzen; Beibes in Gins zusammengestellt giebt erft ein Ganzes, ein vollständiges Seelenbild. Gerade so mar es mit dem Hochseligen Könige Friedrich Wilhelm III. Er war mehr, als Er schien; schrieb besser, als Er sprach; sprühete aber in Seiner aphoristischen Manier Funten, bis Er in ben Bug kam, wo Er bann beredt wurde. Alles an Ihm war human; baber Er in ber Nahe verehrt und geliebt, von benen aber verkannt wurde, die Ihn nur eine kurze Beit fahen; barum hat das Lehr=Infanterie=Bataillon, durch welches das ganze Band Ihn in 20 Jahren kennen lernte, unendlichen Gegen ge= stiftet.

und einförmig ist, ohne Feste; diese sind es, die demselben Erhöhung und Freude bringen. Man spricht lange davon, wenn es dagewesen ist, es füllet und leitet bas Gespräch, wenn es wieder kommt, und das Interesse gewinnt, wenn es näher rückt und Vorbereitungen zu seiner würdigen festli= chen Feier getroffen werben. Es giebt häusliche Feste, Tage der Geburt, der Einfegnung, der Amtsanstellung, der Berheirathung, die in einer glücklichen Familie gefeiert werden; Feste in der Kirche, welche die wichtigsten Auftritte in dem Leben Jesu, unseres Herrn, vergegenwärtigen und den Glauben an ihn verjungen; Bolksfeste, welche die gewöhnlichen alltäglichen, im einförmigen Kreislaufe sich monoton bewegenden Berufsarbeiten wohlthätig unterbrechen. eine feiernde Pause ein. Der Tag, ber Feiertag, ist ba. Man legt Sonntagskleiber an; das zu dem Zweck Gesparte wird zusammengelegt; man hört schon Musik auf den Stra-Ben, oder von der Dorflinde her, Alles setzt geschmückt sich in Bewegung; es strömt von allen Ecken zusammen; die hölzernen und leinenen Buden sind angefüllt, Tische gebeckt, Tanzfäle becorirt, die verschiedenen Spiele im Gange, das erwartete Volksfest ist ba mit seinen reichen Freuden.

Ein solches Fest war alljährlich dem Lehr Infanteries Bataillon in der schönsten Jahredzeit, gewöhnlich um Pfingssten, an einem Sonntage bereitet. Der König selbst war der Wirth, reich wie immer an Güte, besonders an diesem Tage, und stets mit Seiner Familie gegenwärtig. Er hielt dieses Fest in hohen Ehren, und hatte zur Feier desselben auch hohe Gäste, z. B. den König von Würtemberg, den König von Sachsen, den Großherzog von Mecklenburg, eins geladen. Man bemerkte den jetzigen König der Niederlande,

die Königlichen Prinzen von Orleans und Nemours, ben Feldmarschall von Diebitsch=Sabalkansky, und mehrmals sah man bei bieser festlichen Gelegenheit an ber Seite bes Königs Seinen hohen Schwiegersohn, ben Kaifer Ricolaus, und bie Königstochter, seine Gemahlinn. Der Hof war dann in sei= ner reichen Umgebung, in seinem glänzenden, zahlreichen Gefolge prächtig; und der König, der schöne Mann, ragte in Seiner Stattlichkeit hervor. Man sah's Ihm an, daß Er sich wohl fühlte; Er hatte Alles selbst angeordnet und das Ganze machte Ihm Freude. Die großartigen Räume waren wie zum Teste gemacht, und groß genug, um die zusammens geströmten Massen ohne Gedränge aufzunehmen. Wie viel ihrer auch sein mochten, Alle, aus allen Ständen, bewegten sich frei und fröhlich. Die Scene war im Freien und Grünen, und an alten Eichen und Buchen stand zwischen Blumen-Guirlanden ber große Park von Drangen mit seinen duftenden Blüthen und goldenen Früchten. Beiterhin wölbte sich anliegend ber alte Sain von Saus-souci mit seinen weißen marmornen antiquen burchschimmernben Statuen, und feinen breiten und schmalen Gangen, aus welchen ber Frühlingsgesang der Nachtigallen und Umseln herüber tonte. Hier war schon Alles voll von Menschen aus der benachbarten Stadt Potsbam, deren Thurme hervorragten, und von Fremden, um dem Feste beizuwohnen und in dieser schönen Gegend einen frohen Zag unter einem heiteren frischen Sim= mel zu verleben. Un den Communs war Alles in froher Bewegung und das Lehr=Infanterie=Bataillon, ein Corps jugendlicher, schöner Männer in Staatsuniform, im Begriff auf= und abzumarschiren. Im Neuen Palais verfammelten sich die eingeladenen Gäste in großer Anzahl im weiten Grotten=Saale, und alle anderen angrenzenden und fortlau=

fenden prächtigen und reich decorirten Zimmer waren geöffnet. Im großen mit einer colossalen Urne geschmückten Bestibule des Schlosses stand in seiner Pracht in Reih und Slied die Noble Sarde, und so oft ein Bagen über den breiten gesmauerten Vorplatz rollte, präsentirte sie, wenn ein hoher Sast nach dem andern eintrat und durchging.

König Friedrich Wilhelm III. konnte nach Seiner herr= schenden Gemuthsstimmung keinen frohen Zag verleben und kein Fest feiern, ohne ben Blick zu Gott zu erheben. Er wollte, daß Seine Gäste, Vornehme und Geringe, es mit Ihm thäten, und wen Er auch bei sich haben mochte, Er blieb sich barin gleich und folgte Seiner Neigung, überzeugt, daß sie die rechte sei. Was Ihn auch äußerlich beschäftigen und bewegen mochte, innerlich blieb Er bei sich, und nie vergaß Er Den, ber Ihn nicht vergessen und aus der Nacht zum Lichte geführt hatte. Auch bas heitere Fest, welches Er Seinem geliebten Lehrbataillon gab, mußte mit einem Gottesbienste beginnen und badurch für alle feine Theile die innere Haltung und das rechte Colorit empfangen. An dem Ausgange des Neuen Palais, da, wo eine große Gruppe von Linden einen weiten Raum umschattet, stand der Altar mit seinen Symbolen. In der Nähe besselben war der König mit Seinem ganzen Hause und ber Schaar ber fremben und einheimischen Gäste, das Lehrbataillon und die Lehr= escadron hatten nicht weit davon ihre Stellen. ber ganzen nahen und fernen Bersammlung mit entblößten Häuptern gesungene Lied machte, von Blaseinstrumenten der Hautboisten des ersten Garde=Regiments begleitet, einen herz= erhebenden Eindruck, und das: "Herr Gott bich loben wir" hallte im Freien auf ben Schwingen ber Andacht zum blauen

Himmel empor. Die Liturgie, welche den festen biblischen Glauben der Christen enthält, versehlte mit den einfallenden vollen und harmonischen alterthümlichen Chören den Eindruck nicht, und selbst diesenigen, welche gegen dieselbe eingenommen waren, erbauten sich, wie Alle, welche in der Religion und ihrem Bekenntniß das Positive ehren, wollen und lieben sie. Der Redner hatte für seine kurze Rede in dem vielsseitigen Zwecke des Lehrbataillons reichen Stoss, und es war leicht durch passende Kernaussprüche des Christenthums, welsches Einheit, Zusammenhang, Kraft und Liebe lehrt, will und giebt, in das Irdische die Weihe des Himmlischen zu bringen. \*)

<sup>\*)</sup> Mehrere dieser kleinen Reben find auf Königlichen Befehl ge= bruckt und an sammtliche Mannschaften vertheilt. Gine derselben, welche von dem Bunde der Christen handelt, der ein Bund des Glaubens, ber Liebe und Hoffnung ift, wurde den ehrenwerthen Mannern des Hochlöblichen Lehrbataillons gewids met. Bur Charakteristik desselben mag biese kurze Dedication hier eine Stelle einnehmen. "Das in heiliger Stunde ber Un= dacht aus dem Herzen gesprochene Wort widme ich, ehrenwerthe brave Manner, Euch inegesammt und Jebem inebesondere mit wahrer hochachtung und Liebe. Den ernsten und freundlichen, ben wichtigen und heilsamen 3weck Gures hierseins habt Ihr nach ber landesväterlichen Absicht unseres Königs und Herrn unter der Leitung Eures würdigen Chefs rein und klar in Euch aufgenommen und als ernste christliche Männer vor Augen ge-Hier, von allen Infanterie=Regimentern und aus allen Provinzen des Preußischen Staates zu Einem Bunde versammelt, stellet sich in diesem das herrliche Bild der innigen, von Einem Seifte beseelten Bereinigung, in welcher von ber Memel bis zum Rhein alle Glieber Eures Standes miteinander stehen, herzerhebend dar. Die Renntniffe, die Ihr hier vermehrtet; die Uebungen, in denen Ihr Euch vervollkommnetet; die Freunds

Nach der religiösen Feier, welche Stille und Andacht besseelt, öffnet sich das Quarré, die Truppen ordnen sich zur Parades Aufstellung und defiliren in Zügen und in Colonne vor ihrem mit Seinen hohen Gästen dastehenden Königlichen

schaften, die Ihr, vielleicht für das ganze Leben, stiftetet; bie Freiheit, in welcher Ihr Guch bewegtet; die Achtung und Liebe, bie Ihr fandet; die Gute, welche Ihr genosset; die Urtheile, die Ihr berichtigtet; die Erfahrungen, die Ihr sammeltet; die Muster, die Ihr sahet; die liebevolle Chrfurcht für das geheiligte Oberhaupt der Nation, die Ihr verstärktet; die mannigfachen guten Ginbrude, bie Ihr in Guch aufnahmet; bie edlen Entschlusse, die Ihr faßtet: - - alles, alles bieß ift ein schöner gesunder, lebensvoller Same, ber, ausgestreut auf ben frucht= baren Boben Gurer empfänglichen Bergen, in ben Berhältniffen, zu welchen Ihr zurückfehrt, auf Guren Standpunkt in ber Beimath zum Beil bes Gangen, zum Segen bes Baterlanbes, reiche Frucht tragen wird. Guer hiersein ift ein Glanzpunkt Eures Lebens; so wie er Euch jest, noch in den Jahren ber Jugend und Rraft, erhebt und begeistert, so wird das Andens ten baran Guch noch im Alter erwärmen, und Erinnerungen an eine gut benutte Zeit werden Euch wohlthun. Jest grunen und blühen die Baume; wenn im October ihre Blatter gelb zur Erde herabfallen, gehet ein großer Theil von Euch in die Beimath zurück. Der Mann aber, welcher Gott fürchtet, bas Rechte gelernt hat und bas Rechte thut, ist wie ein Baum, gepflanzt an ben Bafferbachen; er bringt seine Frucht zu feiner Beit, seine Blatter verwelken nicht, und was er macht, bas gerath wohl. Die Erbe ift überall bes herrn, und hier wie bort, und bort wie hier, leben, weben und sind wir in ihm. Sein Geift umgiebt une, wie seine Luft. Beharren wir in Einem Glauben, in Einer Liebe, in Giner hoffnung, bann sind wir, wenngleich fern voneinander, uns doch nahe. werbe nicht oft mehr zu Guch reben; nehmt biese Kleine Schrift zum Andenken an die schönen Tage, die Ihr hier verlebtet, mit, und empfanget die Bersicherung meiner Sochachtung und Liebe." (1820.)

herrn längs ber Hauptfronte bes Neuen Palais vorüber. Bon Augen rechts oder links; von rechte oder linke Schulter vor, von 26 — 27 ist nicht mehr die Rede. Die me= chanisch dressirten Regimenter mit ihren angeworbenen skla= vischen Ausländern find nicht mehr; man siehet nicht mehr bose, hinterlistige, sondern treue offene Augen; Alles bewegt sich in bequemer, nicht prächtiger, aber netter Uniform frei und heiter; und in den langen weiten und weißen Beinkleis dern ist der Schritt leicht und natürlich, und doch fest und gleichförmig; das Ganze ist gefällig und ansprechend; es macht zufrieden, weil man Zufriedene siehet. In der leiblis chen Uebung, in den körperlichen Bewegungen, liegt Geist und Seele; was sonst 3med war, ist Mittel zur Erreichung höherer Zwecke geworden, aus der äußeren Disciplin blickt die innere hervor, den todten und tödtenden Mechanismus hat die Intelligenz, die Pflicht und das Chrgefühl verdrängt; man hat noch eine Norm, aber die der Freiheit; die heitere Ordnung geht aus der Zufriedenheit mit der naturgemäßen Unterordnung hervor; in jeder Schattirung sieht man eine allgemeine, zusammenhaltenbe Regel, aber Jeder trägt sie in seinem- Herzen und dieß Herz schlägt frei für König und Baterland.

Burückgekommen zu den Communs, setzt das Bataillon auf einem grünen Rasen die Gewehre im Halbkreis zusamsmen, und die Czakots, Säbel und Patrontaschen, werden wie zum Feldlager aufgehangen. Sie begeben sich, nur die leichte Feldmütze auf dem Haupte, an die unter der Colonsnade, welche mit Festons und Guirlanden von Sichenblättern geschmückt ist, bereits gedeckten, reichlich besetzten und festlich decorirten langen Tafeln, und ein vergnügter Gast des reichen,

hohen wohlwollenden Wirthes, läßt der Soldat die in Fülle aufgetragenen Speisen, den Wein und Braten, sich wohls schmecken. Sämmtliche Militair-Musikchöre der Garnison, an verschiedenen Punkten aufgestellt, machen abwechselnd eine großartige Taselmusik; friegerische Märsche und Volkshymnen tonen durch die Luste, und in den benachbarten Wäldern hallen wieder die schmetternden Trompeten. Nun kommt der König im seierlichen Zuge vom Neuen Palais herüber, das Festmahl Seinen Soldaten durch Seine und Seines Ho= hen Hauses Unwesenheit zu ehren und zu erhöhen. Er grußt Seine heiteren lieben Gaste mit den zutraulichen Blicken des Wohlwollens und der Mitfreude. Er geht die lange Reihe auf und ab, spricht mit Diesem und Jenem, fordert auf zum Genusse, ist selbst mit, und nimmt bann ein volles Glas Wein und leert es laut ausgesprochen auf bas Wohl Seiner Armee. Alles steht da ehrerhietig, Alles blickt froh, treu und still auf den edlen König hin, deffen Gesundheit und langes Leben nunmehr der commandirende General des Garbe = Corps, - eine lange Reihe von Jahren ber Bergog Karl von Mecklenburg, — unter dem allgemeinen Tusch aller Musikchöre ausbringt; — lauter und stets wiederkehrender Jubel der Soldaten und des ganzen nahe und ferne stehenden Wolkes giebt Zeugniß von der Stimmung der Herzen. dahin hat ehrfurchtevolle Stille in der festlichen Colonnade geherrscht; nun aber werden die Zungen gesprächig und es entsteht eine fröhliche Unterhaltung. Un derselben nimmt der König auf eine Art und Weise Theil, daß Er die allge= meine Freude nicht stört, sie vielmehr fördert. Bald geht Er langsam hinter ben Goldaten her, bald setzt Er sich zu= traulich neben sie; bald spricht Er heiter von den eigenthum= lichen Lieblingsessen in einer jeden Provinz, von den Klößeln

in Schlesien, von den Speckeierkuchen und der Griesegreite in der Grafschaft Mark; bald erkundigt Er sich angelegentlich nach Familienverhältnissen und spricht mit den Solbaten von ihren Eltern. So hörte ich von der andern Ede des Tisches einen Soldaten zu seinem Nachbar vom Könige die Bibel= stelle fagen: "Er ift worden wie unfer Giner." unterhielt mich mit ihm; er war der gebildete Sohn eines Rectors. Die Scene wurde immer fröhlicher und bunter; benn obgleich der König gegenwärtig und immer in der Nähe war, auch burch Seinen imponirenden Ernst bem Ganzen Saltung und Burde gab, und leichtsinniger, nedender Muth= wille, wo Er in seiner Atmosphäre war, moralisch unmöglich wurde; so lag doch in Seinem Wesen nichts Abschreckenbes, vielmehr Alles, mas Butrauen wecken kann; in Seiner langen Regierung ift in Seinem Beifein vielleicht nie eine Unanständigkeit vorgekommen, aber auch nie ein guter Gedanke zurudgehalten; Er war Einer von ben seltenen Menschen, denen man Alles sagen kann, und dieß Gefühl der Ehrfurcht und des hingebenden Vertrauens hatten die am Meisten, die täglich um Ihn waren. Alles machte sich, wo Er war, nas turlich, herzlich und gut, und so währte es nicht lange, und eine allgemeine Fröhlichkeit in der gemischten Gesellschaft wurde laut, doch nicht überlaut. Jeder war und that, wie's ihm um's Herz war; ber Unterschied ber Stände verschwand, ohne Berletzung der Rangverhältnisse; man sette sich an den langen weiten Tafeln durcheinander, es bildeten sich bunte Reihen, und man sah Königliche Prinzessinnen und Prinzen, unter welchen der heitere Kronprinz gesprächig, witig und gutmuthig war, von dem Reis, dem Braten, den Pflaumen und Gurten genießen.

Nachbem das Mittagsmahl ber Soldaten geendet, beginnen ihre Festspiele im Freien, Luft und Freude ertonen von allen Seiten, und nunmehr mischt sich bas ganze Wolk in die Lustbarkeiten der Soldaten, so daß das Zusammensein den heiteren Charakter eines zwanglosen Bolksfestes bekommt. Hier sieht man einen großen Kreis auf bem grunen Rasen nach bem harmonischen Tacte der Musik bald langsamer, bald rascher sröhlich tanzen; bort schallet lautes Gelächter aus dichten Gruppen; einzelne Paare lustwandeln in schattis gen Gangen; die Herzen der Junglinge und Jungfrauen haben sich gefunden, — sie meinen es ehrlich miteinander, und Männer aus allen Ständen, Officiere und Soldaten, kommen dann, wenn jedes Hinderniß beseitigt und ber Confens erfolgt ift, aus allen, auch entfernten Gegenden bes Waterlan= des, und holen die geliebte Braut von Potsbam. Go ift, wo man in der Nähe und Ferne hinschauet, Alles in Bewegung; der weite Schauplat ist belebt und bald sieht man Seiltänzer und hört ein lautes Lachen über den oft berben Wig des Bajazzo; betrachtet bann gewandte Kunstreiter; bald ist für Kinder da ein Carroussel; bald sieht man ein Puppenspiel, und hört burch eine Drehorgel, eine Harfe, eine Flöte und Gesang. Es versteht sich von selbst, daß ber König die Künstler hat kommen lassen und ihre Leistungen reichlich remunerirt.

Das reiche, opulente Diner, welches der hohe Wirth Seinen zahlreichen Gästen im Neuen Palais in dem großen Grotten-Saale gegeben hat, ist inzwischen beendigt; die Gesellsschaft zerstreuet sich, Keiner bekümmert sich um den Anderen; Jeder geht, wohin er will, wohin seine Neigung ihn treibt. Die alten Herren halten in angewiesenen entsernten ruhigen

Zimmern, auf weichen Sopha's, ihr bequemes gewohntes Mittagsschläschen; Undere gehen in den geöffneten Sälen des großen Schlosses langsam umber und betrachten die Kunstschätze, und vorzüglich die köftlichen Gemalde; Andere suchen den Schatten und die helldunklen Laubgänge des Sans-souci; Undere geben zu dem nicht ferne wohnenden gaftfreien Obercastellan und ben Hofgärtnern, und rauchen dort in behaglicher Ruhe ihr Pfeischen; Andere, und zwar die Meisten, mischen sich in die dichten Saufen und seben den mannigfachen Spielen des Volksfestes zu. Darüber ist ber Abend gekommen und es ist 6 — 7 Uhr geworden; die Zeit bes Schauspiels ist ba. Solches wird gegeben im netten Schauspielhause des Neuen Palais von den vorzüglichsten Künftlern und Künftlerinnen des Thegters in Berlin, Die besonders deßhalb herüber gekommen sind. Es werden geistreiche unterhaltende Lustspiele, vorzüglich solche ausgeführt, welche Bolksfeste und militairische Scenen darstellen. Alles an diesem Tage hat Ein Colorit, Alles ist barauf be= rechnet, dem Lehr : Infanterie = Bataillone und der Unteroffi= cier = Schule ein Fest zu geben; die Mitglieder derfelben, vom Ersten bis zum Letten, erhalten vorzüglich ein Billet. bekannte Localität des Schloßtheaters, in welchem die offenen Sitbanke amphitheatralisch zu ber Gallerie ansteigen, gestat= tet, den ganzen Sof, der mit dem Könige gegenwärtig ist, zu übersehen und eine jede Person deutlich zu erkennen. Der König hat vorzüglich jetzt Seine Freude an den Sol= daten; mit heiterem Ungesicht schauet Er sie an; es unterhält Ihn, die verschiedenartigen Ein= und Ausdrücke der Spannung, des Erstaunens, der Ueberraschung, der Beiterfeit, in ben jugendlichen Gesichtern wahrzunehmen. hubsche Stud: "Der Militair-Befehl," das reizende Ballet:

"Der Geburtstag," in welchem eine Schaar kleiner Mäbchen als Grenadiere, aus Friedrich bes Großen Zeit gekleidet, armirt und trefflich exercirend auftritt, gefiel gar sehr, so daß das laute Entzücken ber Soldaten die Nähe des Königs in seiner Freude ganz vergaß. Inzwischen war es Nacht geworden; der große Haufe war nach der nahe liegenden Stadt zurückgekehrt; es war nun stille auf dem großen Plate; der Mond war aufgegangen, die goldenen Sterne prangten am blauen Himmel hell und klar; man schauete heraus und wurde überrascht burch die vielen tausend brennenden Lampen, welche die Communs, die Wohnung des geliebten Lehrbatail= lons, flimmernd erhellten. Das große alte Schloß stand im Schatten und bildete einen wohlthuenden Contrast; lange blickte man hin, und fuhr dann durch die magisch erleuchtete Allee nach Hause zurück. So oft das Frühlingsfest des Lehr= bataillons, reich an Abwechselung, Lust und Frohsinn, alle Jahr wiederkehrte, es war immer neu und frisch; und so ist es geblieben, denn es hat das Leben in sich selber. \*)

Die Beschreibung bieses Festes verbanke ich, besonders was die Militairangaben und die des Theaters betrifft, der gütigen Mittheilung eines geistreichen, mir befreundeten Gardeossiers. Da hier die Rede ist von dem Lehrbataillon und der Unterossiscierschule, so sollte auch, um die wichtige Sache der Reorganissation der Armee, als einer National=Angelegenheit, bei der Grundwurzel anzusassen, von den neu gebildeten Garnisonschuslen, besonders der zu Potsdam, Erwähnung geschehen. Ich gedenke aber, im Hinblick auf den Hauptzweck dieser Schrift, hier nur derselben insofern, als dabei König Friedrich Wilshelm III. verknüpft und in Seiner unmittelbaren Theilnahme charakteristische Jüge von Ihm sichtbar werden. Es war, nach meinem Tagebuche, den 20sten April 1830, als Er bei Seiner

Ein neues, besseres Leben war überhaupt in der Armee erwacht und an der Tagesordnung. Der König ging darin

Anwesenheit zu Potsbam mich rufen ließ, mit bem Befehl: so= 3ch fand Ihn auf Seinem gleich zu Ihm zu kommen. kleinen einfachen Wohnzimmer nach bem Schloßhofe. ging mit einem verbrießlichen Gesichte auf und ab, und ohne mich zu grußen, sagte Er ftill ftebenb in einem schnarrenben Tone: "Die Sache geht mir durch ben Ropf; habe deßhalb biese Racht nicht geschlafen; wieder gut machen; aber weiß nicht wie." "Beiche Sache?" fragte ich. "Mögen noch erft wohl fragen," antwortete ber Rönig mit einer brummenben Stimme. "Sie hatten bas wiffen und mir sagen sollen!" Ich zuckte die Achseln, sah Ihn an, und schwieg. In einem mehr gemäßigten, aber noch gereizten Tone fuhr ber Hohe Berr fort: "Da ist die fatale Geschichte mit der Garnison = Freischule. Bei ber Berlegung ber Krieges= und Domainen = Kammer von Ber= lin nach Potsbam, um bemselben aufzuhelfen, im Sahre 1808 — 1809, habe ich vorzüglich auf ben Untrag bes Oberpräsibenten von Bincke das bisherige Dienstlocal der Garnisonschule und ihrer Lehrer, weil kein anderes passendes da sein sollte, her= gegeben und bewilliget für die Sigungen und Registraturen ber Regierung. Renne das fehr gut. Liegt in ber Priefterftraße. Bohnte in dem Pause sonst der General von Pakhof; der brave Mann war mein Couverneur; bin in meiner Jugend oft hingegangen und habe mit meinem Bruder als Kind in dem dabei liegenden Garten gespielt. Mein hochseliger Bater Friebrich II. kaufte nachher bieses und bas angrenzende Saus und schenkte es ber Garnisonschule, die für Potsbam wichtig ist und um welche ber Feldprobst Kletschke sich große Verdienste erwor= ben hat. Die frequente Schule und ihre Lehrer mußten ber Regierung Plag machen. Gie sind entschädigt und ein anberes Local ist herbeigeschafft, so baß ich glaubte, es ware bamit Alles gut und in gehöriger Ordnung. Jest aber muß ich hö= ren, daß dieß keinesweges der Fall ift. Die Schullehrer sind zum Theil schlecht logirt; Biele muffen Bor- und Rachmittags erst zur Schule gehen, in der sie sonst bequem wohnten; man hat dieselben nothbürftig in einer Caserne am Canal unterge=

nicht bloß nach dem kalten Buchstaben, sondern nach dem belebenden Geiste als Muster vor. Als Landesvater liebte

bracht; die wichtige Sache hat ben Centralpunkt, von dem man doch so viel spricht, verloren, und was das Schlimmste ist, besonders für mein Gewissen; der Garnisonschule ift das frühere angemeffene Local in ber Stiftungsurkunde als bleibendes Gigenthum für alle Zeiten feierlich zugesagt und ale solches übergeben, nun genommen. Das Alles erfahre ich erft jest. ber Zeit sind 20 Jahre verflossen. Erschrecklich! ben armen Leuten ift Unrecht geschehen; haben boch nicht viel Freude! Beten in ber Liturgie: "Gieb baß ber Seufzer im Lanbe weni= ger werben;" wie oft mögen sie geseufzt haben! In der heiligen Schrift wird ein Gottesfürchtiger ein Gerechter genannt; bas ift ein Solcher, ber überall recht handelt. Gott soll mich be= hüten, daß ich eine Ungerechtigkeit begehe. Habe ich's unbewußt gethan, so ift es meine Pflicht, es wieber gut zu machen. Die Garnisonschule und ihre Lehrer muffen entschädigt werben. Ihnen bas genommene Local wiederzugeben, wäre bas Rechte; bas geht aber nicht an, ba es zum Regierungsgebäube aptirt ist; kostete viel Geld; auch wohnt jest ba, wo sonst ber General Rüchel wohnte, ber Oberpräsident. Andere, gut gelegene Baufer muffen gekauft werben. Sollen es beffer haben. schrecklich! die begangene Ungerechtigkeit ziehet sich fort nun schon durch 20 Jahre. Manche Lehrer sind darüber gestorben. unerhört! Eilen, keine Zeit verlieren! Sie sind in ber Stadt bekannt; sehen Sie sich um. Können sich mit Wigleben, mit bem ich biefen Morgen gesprochen, vereinigen." v. Wigleben tam noch beffelben Tages zu mir, und wir sprachen viel über bie redliche Ratur des Königs, ber gang untröftlich gewesen, als Er zufällig Tages zuvor solches Unrecht erfahren. Es sei ein in ber Baisenstraße am Canal gelegenes großes und schönes, bem Deconomen Werner gehöriges, paffendes Saus zu haben. Dieß sei aber für die Garnisonschule nicht groß genug, ce muffe bas unmittelbar baranstoßenbe noch bazu gekauft werben. Diese schöne Wohnung hatte ber Geheime Ober-Rechnungerath Jacoby von dem Obriften von Maffenbach billig gekauft und nett ein=

Er ohne Unterschied des Landes Kinder. Es war Ihm eine wahre Freude, nur sie, und keine angeworbenen Ausländer

richten laffen. Jacoby, ein mit seiner würdigen Familie mir als Shul- und Universitätsfreund nahe befreundeter, ebler Mann, war, als wohlhabend, seine heitere und bequeme Bohnung zu verkaufen anfangs nicht geneigt. Als ich aber, ohne, nach dem vom Obriften von Wigleben erhaltenen Befehl, den hohen Räufer zu nennen, in ihn brang, forberte er eine nicht unbebeutenbe Summe. Diese nahm ber Rönig auf ben Bortrag bes v. Wigleben an, der nun auch auf Allerhöchsten Befehl das Werner'sche Saus unter ber Hand theuer kaufte." Sache wurde burch ben Oberprafibenten von Baffemig nun officiell behandelt. Als aber der Geheimrath Jacoby jest erfuhr, baß ber König selbst sein Laus zu einem guten gemeinnuglichen 3wecke gekauft, ftellte er feine Forberungen geringer und verlangte viel weniger. So edel dieß war, so wollte boch bieß der König, nobel in allen Dingen, nicht, und sagte wahr= haft Königlich: "Gekauft ift gekauft; ich marchanbire nicht." Alles war nun fertig, beide schöne Häuser wurden zu Wohnun= gen für die Garnisonschullehrer besser und bequemer, als sie es vorher gehabt, eingerichtet; bofe und Garten murben gu= sammengezogen, und auf dem ruhigen weiten Plage erhob sich ein großes Gebaube, welches als Schulhaus ebenso zweckmäßig als würdig ift. Bei ber Einweihung wurde an einem frischen heiteren herbsttage, ben 30sten October 1833, in Gegenwart aller Schüler, ihrer Lehrer, bes Curatoriums ber Garnisonschule, einer Deputation von ben Ministerien bes Rrieges und Cultus, unb von Buborern aus allen Stanben, auf bem geschmückten Sofe am Altare folgenbe Rede gehalten:

Gefang unter Begleitung von Blafe - Inftrumenten.

Herr Gott, Dich loben wir, Herr Gott, wir banken Dir; Dich, Bater, Gott in Ewigkeit, Berehrt ber Weltkreis weit und breit. Der Engel Schaar, bes himmels heer mit ihren fremben Gesichtern, in Reih und Glieb zu sehen und zu wissen. Wiewohl Er Seine Freude an ben schönen

> Verkündigt Deines Namens Ehr'; Und Cherubin und Seraphin Lobsingen Dir mit hoher Stimm: Heilig ist unser Gott! Heilig ist unser Gott! Heilig ist unser Gott! Der Herr, Gott Zebaoth!

"Im Namen Gottes des Baters, des Sohnes und heiligen Geistes. Amen."

## A. chr. 3.

"Um unseren Herzen für die heilige Feier, die uns hier vers sammelt, sogleich die rechte ernste Stimmung zu geben, dürfen wir uns nur an die unaussprechliche Wichtigkeit der Jugends jahre erinnern."

"Was ber Mensch in seinem erwachsenen Alter, als Mitzglied ber menschlichen Gesellschaft, auf dem ihm angewiesenen Standpunkte ist, wirket und leistet, bazu legt er in seiner Juzgend im elterlichen Hause und in der Schule den Grund. Die ersten Eindrücke, die sein offenes, weiches Herz hier empfängt, die ersten Begriffe und Kenntnisse, die er hier sammelt, die Gesinnungen, die er sich hier aneignet, die Gemüthsstimmung, die hier in ihm angeregt und erzeugt wird, bestimmen in der Regel die Richtung, die er für sein ganzes Leben nimmt und behält. Sie sind der Grundton, die Grundsarbe, die sich nie wieder verwischen, die ihm ein eigenthümliches Gepräge aufsbrücken, die sich mit allen späteren Einwirkungen verschmelzen, die ihre stille, tiese Gewalt fortwährend geltend machen, — sie sind, mit einem Worte, die Frucht der ersten Saat."

"So bestätiget es die Erfahrung im Einzelnen und im Ganzen, so erkennet und fühlt es Jeder, der sich selbst prüft, so bezeugt es noch der hochbetagte Greis, wenn er am Rande des Grabes von seiner Jugend spricht."

Sarben hatte, spielte Er boch nicht mit Seinen Solbaten. Er hatte sie nicht zur Pracht, sonbern des Nußens und ber

"Sehen wir mit biesem Blick bie Schaar ber hier versam= melten Kinder an, o mein Gott! wie ernst und ergreifend wird bann bieser Anblick. 1300 Kinder mit ihren guten und bosen Anlagen, was kann aus ihnen werben, wie viel Gutes können sie bereinft in ber Welt stiften; aber auch wie viel Verberbliches anrichten, ein Segen ober ein Fluch ber menschlichen Gesellschaft werben, jenachdem biese ihre Unlagen und Fähigkeiten eine gute ober bose Richtung erhalten. Und o! die Jahre der Rindheit und Jugend, sie fliehen, wie bas ganze Leben, unaufhaltsam schnell dahin; der Anabe teift, zwar in allmähligen, aber boch raschen Stufenfolgen balb zum Jüngling, ber Jüngling zum Manne — und nach einigen Jahren werben biefe 1300 Kinber, welche biese Schule jest besuchen, in ben Berhaltniffen, in welche sie kommen, mitwirkenbe Glieber unb Kräfte der menschlichen Gesellschaft in unserem Baterlande sein. Darum find bes Baterlandes Kinder seine höchsten, wichtigsten Schäte, seine ganze Zukunft liegt in ihnen still verborgen, und für seine bauernbe, wachsende Wohlfahrt giebt es keine bessere Borbereitung, keine sichrere Bürgschaft, als ihre zweckmäßige Erziehung."

"Deshalb haben weise Regenten, die ihre erhabene Bestimsmung fühlen, die Würde ihres Hauses und Thrones ehren, das Erbe ihrer Ahnherren bewahren und ihr Volk glücklich zu sehen wünschen, diesen ernsthaften, folgereichen, unaussprechlich wichtigen Gegenstand des Unterrichtes und der Bildung der Jugend als die tiese und ernste Grundlage der allgemeinen Volkswohlsahrt, auch stets über Alles hochgeschätzt und mit Liebe gepflegt."

"Kein Staat der cultivirten Welt stehet aber in dieser grosen Angelegenheit höher und ehrenwerther da, als der Preuskische; doch ist in ihm nie mehr geschehen, gethan und bewirkt, als unter der glorreichen Herrschaft des jest regierenden Kösnigs Majestät. Bon der Memel bis zum Rhein ist dieß ernste Werk der National Erzichung in einer lebendigen, sesten, forts

Nothwendigkeit wegen, weil der Preußische Staat einmal ein militairischer ist und als solcher sich nur behaupten

schreitenben Bewegung, und im ganzen Königreiche giebt es feine Stadt und fein Dorf, wo nicht an der Berbefferung der Schulen gearbeitet würde. Und was hat unser theuerster König und herr in dieser Beziehung mit wahrhaft Königlicher Freigebigkeit für alle Bilbungsanstalten unserer Stadt, und nun auch wieber für biese Schule, gethan! Ursprünglich eine Filial= schule des hiesigen Röniglichen großen Militair = Baisenhauses, ist sie nach manchen Beränderungen und Bechseln, die sie er= fuhr, nun zu einer chrenvollen Gelbstftanbigfeit gelangt. zarter, frommer Gewissenhaftigkeit, die kein Unrecht dulbet, noch weniger begehen kann, hat der Königliche herr für ben Berlust des früheren Locals sie mehr als fünffach entschädigt, mit einem Kostenauswande von mehr als 65,000 Thalern ben Lehrern bessere, heitere Wohnungen und der Lehr= und Arbeits= schule bieses schöne neuerrichtete Gebäube geschenkt. Reun Lehrer und feche Echrerinnen geben bei anftanbiger Besolbung, unter der unmittelbaren Aufsicht und Leitung eines hochlöblichen Curatorii und eines tüchtigen Rectors, jest 1300 Kinbern ber Garnison gang freien, ben Eltern nichts toftenben Unterricht; aber freudig und gern giebt ber Rönigliche Stifter für folchen wichtigen 3weck die dazu erforderliche jährliche Summe von über 5500 Thalern her. Wahrlich ein Merk in Gott gethan, wofür wir Gott preisen und bem Könige banken."

"Diesen Dank, nicht mit schönen Worten, sondern still und ernst durch die That abzustatten, das, meine Herren, ist nun vorzüglich Ihre Sache und Aufgabe, die Sie als Lehrer bei dieser wichtigen Anstalt angestellt sind. Für Ihren Beruf gestildet, als tüchtig anerkannt, Ihrer Gewissenhaftigkeit und Pflichttreue vertrauend, vertrauet das Vaterland Ihnen seine schönsten Hoffnungen, seine Kinder, an. Wohl ist es ein herrelicher Beruf, Kinder zu bilden; aber soll es damit gelingen, so verlangt er mehr noch, als ein anderer, Weisheit, Frömmigskeit, und einen kindlichen Sinn. Er kann auch verderblich, der menschlichen Gesellschaft nachtheilig und dem Vaterlande ges

kann. Eine schmerzhafte, an bem Rande des Berberbens gemachte Erfahrung hatte Ihn belehrt, daß eine für sich, als

fährlich werben, biefer Beruf, wenn er einseitig nur das Bers nen und Wiffen treibt, die Grenzen bes Nöthigen und Rügli= chen unbesonnen überschreitet, bem Dent- und Sprechvermögen das Uebergewicht giebt, und das Herz leer und ungebildet läßt. Mus folden Schulen gehet bann, wie es leiber bie Erfahrung unserer Zeit so oft gezeigt hat, eine Jugend hervor, die nichts gründlich gelernt hat, und doch über Alles schwagen und absprechen will; die im thörichten Dünkel allgemeiner Bilbung sich weiser bunkt, wie Andere, teine Autorität mehr ehret, und nur ihre Selbstsucht geltend zu machen sucht; die, unfähig ihre eigene kleine Eristenz zu regeln und zu ordnen, Anderen Regeln geben will; bei großen Unspruchen und Forberungen an's Leben und seine Genuffe, jebe Anstrengung und Arbeit unerträglich findet, und so ohne Furcht vor Gott, ohne Glauben an den Erloser, ohne Achtung vor Geset und Ordnung, mit sich zerfallen, nun auch das eigene sittliche Berberben Anderen mit= theilt."

"Solche Berirrung und Entartung bleibe ewig ferne von einer Lehranstalt, die ein frommer König jest wieder so wohlwollend botirt hat und bie Er vom Geiste des Christenthums beseelt wiffen will. In diesem belebenden Geifte liegt allein bas Beil. Er ift ein Geift bes Lichtes und ber Barme, ber Rlarheit und ber Tiefe, ber Demuth und ber Kraft, ber Ord= nung und der Liebe. Bon diesem Geifte beseelt und burch= brungen, werden Sie, meine Herren, selbst werden und sein, wozu Sie Ihre Schüler machen wollen; von biefem Geifte durchdrungen, selbst haben, was Sie ihnen mittheilen; mit reger Pflichtliebe und Beiterkeit Ihrem Berufe leben, baburch alle seine Beschwerben versugen; unter sich die Eintracht bewahren; Sott wohlgefällige, fromme und tugenbhafte, in sich gluckliche und dem Baterlande nügliche Menschen bilben, und nach mühe= vollem Tagewerke, wie Ihre zwei altesten amvefenden Collegen, die 50 Jahre der Anstalt dienten, einen burch die Gnade des Königs heiteren, forgenfreien Lebensabend fich bereiten.

HI.

ein besonderer Stand, existirende, disciplinirte und einexer= cierte Armee nicht mehr zum Schutze des Landes und zur

sei mit Ihnen, meine Freunde! und lege seinen Segen auf Ihr Werk!"

"Und Euch, liebe Rinder, Söhne und Töchter, wünsche ich Glück, daß Eure Jugend in die Zeit der Regierung eines Königs und Herrn fällt, der, Selbst ein glücklicher Familienvater, die Kinder Seines Bolkes liebt, und als erleuchteter Christ in zarter Frömmigkeit das milde, ernste Wort des Erlösers ehrt und versteht, das köstliche Wort: Wer Ein's dieser Kleinen in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Sehet! hier seid Ihr freundlich und gut aufgenommen, hier könnt Ihr unter der Anleitung Eurer würdigen Lehrer Alles lernen, was Ihr bedürfet, um gut und glücklich zu werden. So erkennet und benuhet denn dankbar die große Wohlthat, die Euch hier zu Theil wird, und die Euren lieben Eltern das manchem Bater und mancher Mutter schwer werdende Werk des Unterrichts und der Erziehung ihrer Kinder so wesentlich erleichtert."

"Es giebt, nach dem Zeugnisse der Erfahrung, in der Jusgend gewisse rührende, seierliche Eindrücke, die man nie wieder vergist, die das Herz tief bewegen, die wie ein Lichtstrahl in die Seele sallen, und schöne, heilige Entschlüsse entzünden, aus denen dann später, wie aus einem Keime die Frucht, ein edles, würdiges Berhalten und Leben hervorgehet. D! ein solcher Augenblick sei für Euch dieser Augenblick der Weihe. Richtet empor den kindlichen Blick zu Gott, vor dessen heiligem Angessichte wir hier stehen, das Gefühl seiner Allgegenwart ergreise Euch, und Er, der Gnädige, wird Euch helsen und segnen, das Ihr auswachset zu seiner Ehre, zur Freude Eurer Eltern, zum Glücke des Baterlandes, zum Heil der Menschheit, zu Erben des Himmels."

"Und somit weihe ich denn ernst und tiesbewegt diese Ansstalt ein für den wichtigen Zweck, in welchem der Landesherr sie gegründet hat; weihe sie ein als eine Pflanzstätte christlicher Frömmigkeit und Augend, zum Segen für Mit- und Nachwelt; weihe sie ein im Namen Gottes des Baters, des Sohnes und des heiligen Geistes."

Sicherheit seiner Bewohner hinreiche; "Alles was ein Bolk groß, glücklich und stark mache, musse einen Jeden auf seis nem Standpunkte auch angehen und in das allgemeine Insteresse, als in sein eigenes, ziehen. Was National=Angelezgenheit sei, dürse nicht außer der Nation, sondern in ihr selbst und ihren Individuen liegen. Jeder sei ein Aheil des Ganzen, und Jeder, er möge noch so arm und niedrig sein, könne und musse ihm entweder durch seinen Arm oder durch seinen Kopf nühlich werden; Keiner sei ganz nuhlos und ohne alle Absicht da; auf Jeden sei gerechnet; ein Jeder habe seine Stelle; ein Jeder sei ein Glied der großen Kette; Nichts durse zerrissen werden und Alles musse ineinander greisend als ein Ganzes zusammenhangen. Die einzelnen Theile machen das Ganze aus, und nur Humanität bewirke einen inneren

"Alles aber, was wir ihr, ber Stabt und bem Baterlanbe zu wünschen haben, schließet das Eine Perzensgebet in sich: "Gott erhalte! Gott segne ben König!" Amen."

"Und so spreche ich noch mit ben Worten der heiligen Schrift ben Segen über diese Anstalt aus:

"Der herr segne und behüte sie! Der herr lasse sein Angesicht über sie leuchten und sei ihr gnädig! Der herr erhebe sein Angesicht auf sie und gebe ihr Frieden! Amen."

## Gefang.

Der König freue Deiner sich, D, Gott zu aller Zeit! Sein Auge sehe stets auf Dich, Sein Herz sei Dir geweiht! Beschüt Ihn mächtig in Gesahr! Sei stets Ihm Sonn' und Schilb! Dein Geist regier' Ihn immerdar, Er sei Dein Ebenbild.

festen Zusammenhang. Diese Ansicht sei groß, weit und herzerhebend; sie werde aber nur praktisch und bringe segnend in's wirkliche Leben ein, wenn jeder Mensch, als solcher, schon mit Achtung, und als Mitglied ber Nation mit Bohlwollen und Vertrauen behandelt werde. Es sei kein trennender Unterschied mehr zwischen dem Goldaten und dem Civilisten, jeder Civilist sei ein Solbat, und jeder Solbat ein Civilift; Jeder gehöre dem Baterlande an, und Jeder wunsche, daß es dem Vaterlande wohlgehe. Das wahre Wohlergehen des Einzelnen habe aber seine tiefen Wurzeln und besten Lebenskräfte in ber Wohlfahrt des Ganzen. Keiner suche Bor= züge und Vortheile, durch beren Gewährung ein Anderer beeinträchtigt und verkurzt werde. Eine jede Kraft solle man gewähren lassen; sie entwickele und bewege sich frei, und dieß bringe in der Form der Legalität dem Ganzen immer Segen. Die Armee sei die Nation und die Nation die Armee."

Dieß waren die gesunden, naturgemäßen und christlichen Grundsäte des Königs gereift durch des Lebens Contraste, die Er so vielsach erfahren; Er war zu ihnen gekommen, oder vielmehr darauf gestoßen, so daß Er bei Seinem gesunden Verstande und bei Seinem edlen Herzen nicht anders mehr konnte. Er hat sie vielsach selbst ausgesprochen durch den merkwürdigen Aufruf "an Mein Volk;" Er hat sie fattsam vor aller Welt an den Tag gelegt durch die freisinnigen, humanen Institutionen, die Er bei der Reorganisation der Armee und des Staates dem Ganzen gab. Die vorher ansgesührten Gedanken und Maximen sind (nach meinem Mesmorial) sast wörtlich Seine eigenen Gedanken und Maximen, die Er bei der Gelegenheit mündlich gegen mich äußerte, als ich in Seiner Gegenwart gepredigt hatte über die herrliche

Bibelstelle: "Alles nun, was ihr wollet, daß euch die Leute thun sollen, das thut ihr ihnen auch; das ist das Gesetz und die Propheten;" und: "Ein Jeglicher sehe nicht auf das Seine, sondern auf das, das des Anderen ist."

Der König war ein Christ; Die Grundsage ber driftlichen Religion waren in Seine Gefinnungen übergegangen; Sein kirchlicher Glaube stand nicht isolirt in Ihm, er war durch Liebe thätig und erzeugte die fortgehende Stimmung des Gemuthes, in welcher ein allgemeines freundliches Bohlwollen Seine Natur wurde. Dieser gemäß schaffte Er in der Armee nicht nur alle körperlichen Strafen, als der Burde der menschlichen Natur zuwider, ab; Er ging weiter und befahl, daß jeder Soldat mit Achtung, ber langsame und talentlose aber mit Sanftmuth und Ruhe behandelt werde. Der Stock mit seinen Schlägen war nicht nur aus ben Regimentern ganz verschwunden, sondern in dem besseren Geifte, ber rege geworden, auch die rohe Leidenschaftlichkeit, die ihn bis jest gebraucht hatte. Mit dem Werkzeuge der Bucht und ihrer Harte verliert sich auch die Dishandlung; die Prügeleien hören auf; die Hand, mit welcher jene geführt wurden, und diese ausgetheilt, ist zwar noch da, - doch auch das Stoßen und Zerren ift verboten. Aber die Zunge, dieß unruhige Uebel voll tödtlichen Giftes, speiet Krankungen aus, die das Leben verbittern, und die Augen schießen Bornblicke, die das Bertrauen vernichten; diese bleiben und der noch so milde Gesetzgeber hat sie nicht in seiner Gewalt. Das Uebel behält Spielraum und es findet bald ein freies Feld, so lange es tiefer im Innern liegt; hier ist die versteckte Burzel, aus ber alle Injurien entspringen, die oft ber Art find, daß man nicht förmlich barüber klagen kann,

die man aber, gekränkt im Innersten, empfindet, und die das Leben, befonders das subordinirte, verleiden. Im Innern liegt alles Heil, und alles Aeußere wird erst in feinem Tone human, wenn jenes, befreiet von feiner Robheit, menschlich geworden ift. Niemand sah diese in ber Seele und ihren Gesetzen liegende Berknüpfung klarer ein, als der König; Er faß gern zu den Füßen Deffen, der gefagt und gelehrt hat: "Reiniget zuvor das Innere, dann wird das Aeußere von selbst gut werden." Das Abschaffen bes Stockes, der Spiegruthen, der Ketten, der scharfen Latten, war allerdings ein Beseitigen ber stlavischen Barbarei; aber darin lag nur die Berbannung des negativ Uebelen; bas affirmativ Gute, bas positiv Bessere, liegt in der milderen Stimmung bes gebesserten Gemuthes, woraus die humanitat, als reife Frucht, von felbst erwächst. Diejenigen, welche Landeskinder erst aus dem Rohen bearbeiten und zu guten Soldaten erziehen follen, muffen erft felbst dazu erzogen sein; nur ber tuchtige Lehrer kann gute Schuler ent= Diese Tüchtigkeit ist nicht bloß eine wickeln und bilben. handlich technische, sondern auch eine moralische, und besteht vorzüglich in der Langmuth, der Geduld und ihrer Ausbauer. Aus dieser inneren Thatsache nur, aus diesem sittlichen Schwerpunkte, erklärt sich die neue Schöpfung der Armee, ihre Freiheit und Gesetzlichkeit. Ihr anzugehören ist eine Chre, der nur der Fügsame theilhaftig wird; der Unfügsame und Widerspenstige, der in keine Ordnung sich schicken will, wird als ein Unbrauchbarer ausgemerzt. Bon ihr ausge= schlossen zu werden, ist eine Schande, welche lähmt und alle Aussichten beengt. In diesem inneren Leben und seiner Thätigkeit hat es seinen Grund, daß Jeber gern Goldat ift,

und zu jeder ehrenvollen Eristenz es gehört, bem Könige und Baterlande gebient zu haben.

So scheint es freilich nicht, wenn die Bürger: und Sie kommen aus Bauernföhne als Recruten ankommen. der Werkstatt und dem bürgerlichen Gewerbe, vom Acker und Pflug, 18 — 19 Jahre alt; sie sind noch in der sogenannten gummelperiode, noch nicht vollkommen ausgewachsen; Alles an ihnen ist noch eckig, roh, plump. Sie machen ein wunderliches Gesicht, wenn sie in die Sande der Unterofficiere kommen. Ihre Haltung ist mehr ober minber laß, ihr Gang schleppend, ihre Bewegung nachlässig; die Buse stellen sie einwärts, die Arme halten sie steif, den Kopf und den Hals tragen sie krumm, es ift, als wenn sie brechen follten, so hölzern ist ihre ganze Gestalt. Der Mensch ist in seinem animalischen Körper wie ein Thier; man sehe ein robes, und ein zugerittenes Pferd, dem der Hals (Halsstar= rigkeit) gebrochen, bessen Gang leicht und fest geworden ift. Das Kind ift mehr oder minber, mit wenigen Ausnahmen, von Natur linkisch und ungeregelt, es muß tanzen lernen, damit es ordentlich gehe und mit Anmuth seinen Körper trage. Der Knabe bringt durch Turnen und angestrengte Sprünge es dahin, daß er seine physischen Rrafte gebrauchen fann. Wenn bas Kind bie erften Pas macht und man den Anaben die ersten Sätze des Turnens lehrt, sieht das Ding gezwungen aus; aber bald gewinnt es eine andere Seffalt, und man fieht mit Bergnügen bald nachher die Leichtigkeit und Gewandtheit in der Bewegung in den Tanz falen und auf den Turnplagen. Symnasium heißt zu deutsch ein Uebungshaus. Symnastik ist die Kunst geschickter Leibesübung; man hat solcher Kunst den ehrenvollen Namen der

Wissenschaft gegeben, und nennt benjenigen, ber darin unterrichten kann, einen Symnasten. Symnastische Uebungen, Schwing=, Ring= und Schwimmkunste, üben und stärken die Kräfte; die alten Griechen und Römer legten barauf mit Recht einen großen Werth und die praktische Erkenntniß derselben gehört mit zu den Worzügen unserer Zeit. Friedrich Wilhelm III. verkannte fie keinesweges, beförderte vielmehr die gute Sache, führte sie ein und unterstützte sie; als man sie aber übertrieb, ihr einen zu großen Werth beilegte, das Mittel zum 3meck machte, eigene, die natürliche Ordnung aufhebende Gesetze gab, eine absonderliche Sprache und auf= fallende Kleider = Trachten und Robbeiten einführte, ließ Er alle Turnplätze schließen. Er selbst aber war ritterlich und Er hatte Seinen Seine hohe Gestalt kündigte dieß an. schönen Körper ganz in Seiner Gewalt; Er trug ihn gerabe und edel, ging leicht, und doch mit Würde; tanzte schön und saß gut zu Pferde; das wildeste mahr Ihm, in voller Manneskraft, das liebste. Nach Ihm, Seiner Haltung und ganzen Erscheinung, in welcher die Natur und bas Gepräge eines Feldherrn lag, bildeten und formten sich Seine Sol-Wenn Er bei ber Wiederkehr bes Frühlings die daten. erste Anschau der im Herbste einrangirten und den Winter durch exercierten und geübten neuen und frischen Garbisten hielt und sie an sich vorbei marschiren ließ, war zwischen ihnen und denen, die schon dawaren und den Dienst längst verstanden, kein Unterschied mehr. Die Neuen hielten sich ebenso gerade, gingen ebenso leicht, waren ebenso gewandt, ebenso fertig, und ein freies und fröhliches hurrah tonte auch aus ihrer Bruft bem für sie zum Erstenmale baber tommenden angestammten und geliebten Könige entgegen. In Wahrheit, wer diese steifen, ungelenkigen und hölzernen Leute im

Anfange gesehen, und die schönen jungen Männer in ihrer jetigen martialischen Gestalt zu Fuß oder zu Pferde wieder= fah, hielt sie nicht für die Nämlichen, so groß war die De tamorphose, die mit ihnen vorgegangen. Einst war bei ber Königlichen Tafel die Rede von den ausgestellten gelungenen Bilbfäulen der Heroen der Preußischen Armee; man rühmte besonders die charaktervolle militairische Haltung an Statue Bülow's, Scharnhorst's und Blücher's. Einer von den bei Tische sitzenden Gästen machte die Bemerkung: "Solche Künstler, wie Schadow, Rauch und Tieck, die aus dem Klotz einen Mercurius bilben (ex quovis ligno non fit mercurius), haben Ew. Majestät viele in ber Armee." "Und welche sind das?" fragte der hohe Herr, der mahr= scheinlich an etwas Underes gedacht. Die Untwort war: "Ihre Officiere und Unterofficiere, die aus hölzernen Burger= oder Bauerschnen in kurzer Zeit schöne und gewandte Leute bilden." Die Bemerkung war, obgleich auch hier der Bergleich hinkte, wenigstens artig und man hätte sie als Tischgespräch können passiren lassen; der König aber, der für Schmeicheleien kein Organ hatte, erwiederte ernsthaft: "Beim Erercieren und Einüben der Recruten kommt es nicht bloß auf Schönheit und Gewandtheit an, dieß ist mehr Rebensache; die Hauptsache ist die Behandlung, fie gern und mit Lust Soldaten sind und in guter Gesinnung ihre Schuldigkeit thun, wenn es gilt. Im Jahre 1806 erercierte man auch gut; was es aber geholfen, haben wir leider erfahren. Die Landwehr ift am Benigsten ererciert, und hat doch in Schlachten sich brav gehalten; wo sie keine Rugeln und Pulver mehr hatte, hat sie avancirend die Kolben gebraucht. Das sind die rechten Leute, für die man Respect hat; ihre muthige Tapferkeit

muß man loben; bas ist mehr werth als Schönheit und Gewandtheit." \*) Es trat, nachdem diese Borte in schneis benbem Tone gesprochen, eine angftliche Stille ein, wo besonders derjenige, der sie veranlaßt hatte, verlegen vor sich Dieß war einer von ben Momenten in ber Stimmung des Königs, wo Er, — Gott weiß wodurch? — reizbar, zwar Seine Herzensmeinung, aber so sagte, daß barin etwas Abschreckendes, der freien und heiteren Conversation Rachtheiliges lag. Er war bann schneibend einfeitig; benn allerbings ift auch Schönheit und Gewandtheit eine gute, lobenswerthe Sache, wenn fie aus frohem, pflichtliebendem Sinne, wie hier wirklich, einfach und natürlich hervorgeht. Zwar waren bie Preußischen Solbaten auch noch zur Zeit 1806 schön und gewandt; aber ihre Schönheit hatte eine unangenehme Beimischung von dunkelhaftem Hochmuthe und ihre Gewandtheit mar nur Dreffur; Beides figl im Sturme Des Unglucks gehaltlos zusammen, so daß die Bravour als eine äußerlich angenommene erschien. Feigheit und Furcht ift in martialischer Waffenrüstung mehr als erbärmlich. Reorganisation der Preußischen Armee, die zugleich eine moralische ift, steht aber die Sache auf einem anderen Grunde, der ein fester ift. Diese Festigkeit entspringt aus der Wahrheit und ihrer humanität. Benn ein Mensch geraben und aufrichtigen Sinnes nun auch feinen Körper gerabe und aufrecht trägt; wenn fest sein Charakter, nun auch sein Tritt und Schritt fest und gleichförmig wird; wenn, pflicht= liebend und mader in feinem ganzen Sein und Befen, nun

<sup>\*)</sup> Referent war Ohrenzeuge, als ber König biese merkwürdigen Worte sprach.

auch seine ganze Gestalt und ihr Gang die Natur bes Baceren und Offenen annimmt, also aus dem veredelten Inneren das Aeußere schön und gewandt hervorgeht; man von Diesem auf Jenes schließen kann und eine angenehme Harmonie die ganze Individualität bildet: so muß man fich allerdings über solchen Zusammenklang freuen, und Jeder freuet sich, wo er solchen Anklang vernimmt. Dieß ist aber nicht immer ber Fall, benn oft wohnt eine tugendhafte edle Seele in einem linkischen unangenehmen Körper, und bieser, vernachlässigt, bleibt zurud, wenn jene rasche Fortschritte macht; auch ift an Bielen Mühe und Arbeit umsonft. Das Söchste, was sich bei Unfähigen erreichen läßt, ist ein mechanisches legales Abrichten; weiter läßt es sich mit ihnen nicht bringen und man muß fich zufrieden geben. Wer einmal ein Strunt ift, bleibt es sein Leben lang, und er wird, wie man auch um ihn grabe, welche Richtpfähle man auch anbringe, nie ein geraber Wo aber der Keim und die Anlage bober schöner Baum. dazu vorhanden ist, und ein innerer Trieb wirkt, da sieht die Nachhülfe sich balb belohnt; Alles geht von selbst in glucklichster Gelingung tritt aus ber weckenben und übenden Schule — — der gute und schöne wohlge= wachsene Jüngling hervor. Das zum Golbaten = Dienst reif gewordene gandeskind wird, ehe es als Recrut abgeht, von einer Commission, die Aerzte, Stadt = und Landphysiker zu ihren Mitgliebetn hat, korperlich untersucht, ob es zum Goldatendienst in allen seinen Sinnen und der ganzen Leibes= constitution tauglich ist. Das Subject, welches körperliche Gebrechen hat, wird für untüchtig erklärt, aber statt daß sonst dieselben hervorgehoben, vergrößert, oft simulirt und bekanntlich Bestechungen angewandt wurden, um nur davon zu kommen und frei zu werden, verkleinern jest nicht felten die

Söhne des Baterlandes und ihre Eltern die physischen Untauglichkeiten und Jeder drängt sich dazu, dem Baterlande als Soldat zu dienen; dieß zu thun ist Ehre und Pslicht; es nicht zu können ein Leiden; es nicht zu wollen eine brandmarkende Schande. Die Armee und ihr Stand hat die öffentliche Meinung für sich gewonnen, und sie ist die stille, Alles vermögende Nacht, welche die Welt und ihre Angelegenheiten regiert.

Gesund an Leib und Seele, einer guten Behandlung gewiß, eilen fröhlichen Sinnes die ausgewählten und erwählten Schüler des Mars nach den ihnen bestimmten Garnisons Dertern hin \*) und treten guten Muthes den Dienst an. Sonst

<sup>\*)</sup> Rach Potsbam tommen zu ben Garben bie größten unb schonften Recruten aus bem gangen Preußischen Staate. Es bestehet derselbe in dem langen Striche von dem Riemen bis zum Rhein aus fehr heterogenen Bestandtheilen, und biese Berschiebenheit foll eine in sich zusammenhängenbe Einheit bilben. nur bas Gefes bewirken; aber nicht fein formeller Buchftabe, ber töbtet, sonbern sein reger Geift, ber lebendig macht. Bei ben Fortschritten, die unser Zeitalter in seinen bentenben Inbis vibuen gemacht hat, war bieß bei bem bisciplinarisch=militai= rischen Mechanismus bis zum Jahre 1806 nicht möglich. mußte nach ben ewigen Gefegen bes Druckes und Gegendruckes in der Körper = und Geifterwelt im Jahre 1812 ein Scheibe= punkt eintreten, in welchem fich die alte und die neue Beit in bem Preußischen Staate voneinander trennte. Das Alte, welches seiner Zeit entsprochen hatte, war nun abgeftanben unb ftanb unbrauchbar außer ber jegigen Beit mit ihren Beburfniffen. Das Beitalter bes Faustrechts, wo noch ber Stock, bie Ruthe, bie Latte und Rette, regierte, mar vorüber, und bas bes Ropfrechtes eingetreten. Alle körperlichen Strafen waren abgeschafft, was sie sonft bewirkten, vermochten sie nun nicht mehr, es

standen wie zusammengetriebene Sklaven, denen man den Zwang ansah, die neu angekommenen Recruten in Haufen

mußten Bernunftgrunde, bie ben Billen bestimmen und ben Gehorsam erzeugen, an beren Stelle treten. Dieser Beg ift ebler, naturgemäßer, und barum ficher; aber weil er rationell ift, verlangt er gebilbete, rubige Manner, bie ihn geben konnen. Aus biefem geiftigen Beburfnis find bie Reorganisation ber Cabettencorps, des Lehrbataillons, die Unterofficierschulen hervor= gegangen; diese Unftalten bilben und liefern Manner, welche bie Runft versteben, bem eintretenben Jungling seinen Beruf als Solbat angenehm und lieb zu machen. Aber hier gilt und wirkt nur Ueberlegung, Rachbenken und humanitat mit ihrer Gewandtheit. Wie ganz anbers wollen bie Oft- und Westpreußen, als bie Schlesier; wie anbers bie Pommeraner, als die Rheinlander behandelt sein! Jede Proving ist mit ihren Bewohnern gut, aber jebe anbers; jebe eigenthümlich in ihrem Charafter und ihren Sitten, Gebrauchen, Gewohnheiten und Aber Bernunft und Moral sind überall die= Liebhabereien. felben; ihr in ber Ratur bes Menschen tief gegründetes Princip ift vom Sonnenaufgange bis zu ihrem Riebergange bas nämliche; nur ber Mafftab, an ben gelegt wird, ift verschieben. Es kommt hier allein auf ben praktischen, humanen Rennerblick beffen an, der anwendet und hier agirt. Grundfag ift in der Theorie richtig; aber nicht zu leugnen ift, daß viel, sehr Bieles gewagt ift, wenn man ihn praktisch machen will bei einer ganzen, großen Ration und ihrer Armee. Biele sagen bieß und schütteln babei bebenklich bie Röpfe. Aber die Erfahrung lehrt, baß ein Regent seinem murbigen, reifen Bolte nie zu viel vertrauen kann und nie etwas wagt, wenn er seinem gesunden Berftanbe und gutem herzen sich anvertraut. hat der von Gott seltsam geführte König Friedrich Wilhelm III. gethan, und es gehört freilich Seine Erfahrung bazu, um es thun zu können. "An Ihm hat sich bewährt, was eine große Ibee vermag, wenn fie bas innerfte Leben erfaßt und burch= bringt; wie sie bas Schwache kraftigt, bas Berftreute sammelt, das Tobte belebt; wie fie neue Bahnen eröffnet, neue Schöpfunda, und warteten ängstlich ber Dinge, die ba kommen sollten; jett aber sind sie fröhlich und gehen umher frei und Sonst hatte man bei jedem Regiment nur ungehindert. wenige Bertraute, die vor das Thor gehen durften; jetzt können Alle sich bewegen und gehen, wohin sie Lust haben. Sonst hatte man den mifanthropischen Grundsat: "Jeder wird so lange für bose gehalten, bis er das Gegentheil bewiesen hat;" jett hat man von vorn herein von Jedem die menschenfreundliche Meinung, daß er gut sei; und wenn er es noch nicht ift, so wird er es durch entgegenkommendes Bertrauen, das er nicht täuschen mag. Bertrauen ehrt und hebt; Mißtrauen macht befangen, argwöhnisch und scheu. Sonst sah man an der Bruft und dem Leibe ber exercierenden Unterofficiere, wie der Schweif des Ungluck ankundigenden Kometen, den angeknüpften Stock; jett ist der Prügel verschwunden und das belehrende humane Wort vertritt seine Stelle. Sonst mußte man diese Buchtmeister durch Geschenke gewinnen, und berjenige, welcher das Meiste gab, war der

gen hervorruft, und den Erfolg, der Anfangs beabsichtigt wurde, weit über das Ziel hinaussührt." (S. "Gesammelte Schulschriften von A. Spilleke," S. 228.) Dieser Erfolg hat widerlegt alle Zweisel und Einwürfe, es werde nicht gehen; es ist gegangen und die Preußische Armee steht ehrenwerth da in ihrer physischen, intellectuellen und moralischen Stärke. Es ist eine sehr gefährliche Stufe, wenn man von oben herab nicht mehr recht weiß, ob man Milbe oder Strenge üben soll. (S. das "Ausland," Tageblatt, 1845, 26., serner S. 103.) Friedrich Wilhelm III. übte Milbe; Er solgte Seinem Perzen, durch welches der Gott der Liebe zu Ihm sprach; Er kannte Seine Zeit und Sein Bolk. Er war nicht bloß Landesherr, der besiehlt, sondern auch Landesvater, der Seine Landeskinder vertrauend liebt. —

Liebste; jett giebt es keine Bestechungen mehr, und Bohlhabende und Arme find gleich werth und willtommen. Sonft hörte man von hochmuthigen Vorgesetzten bas auschnauzende Er; jest vernehmen die Neuangekommenen das höfliche Sie, ober das zutrauliche Du. Sonft stand ein ominoser, fataler, Lauernder Kerl in der Ede; er hatte einen grauen Rod an, Ruthen unter ben Armen und Ketten in den Sanben; jest fieht man keinen Profos mehr. Sonst war in ben Wohnungen und Hütten Behklagen und Beinen, wenn die lange gefürchtete Stunde damar, wo der Sohn als Conscribirter das elterliche Saus verlassen mußte, es war nicht anders, als wenn er in's Zuchthaus ginge; jett geht er mit Freuden, benn man weiß, er kommt bald und besser wieder; nur die Mutter und die Braut sehen bem Scheidenden weinend nach. Sonst hatten die Garnison Derter etwas Tristes, sie waren beklommen wie Festungen; waren keine Flusse da, so wurden breite Graben gemacht und es standen ringsumber große, hohe, mit eisernen Spigen versehene Pallisaden; jest sind diese und die Mauern abgebrochen, die Aussichten sind frei und offen geworden, die Soldaten baden sich fröhlich in den Graben, und fahren in Gondeln auf den Fluffen unter patriotischen und scherzenden Gefängen an heiteren Sommerabenden umher. Sonst sah man überall an den Enden und auf den Bällen der eingeschloffenen und bewachten Stadt alle 15 — 20 Minuten Schilderhäuser, und vor denselben mit dem Gewehr verdrießlich auf- und abgehende, bei regnigtem Wetter in bemselben mißmuthig stehende Goldaten; die Bertheidiger und Beschützer des Baterlandes mußten sich untereinander, besonders die Angeworbenen, bewachen, damit sie nicht davon liesen; jest ist dies verschwunden, die Bürger der Stadt, die den Tag über gearbeitet, geben am

Abend mit ihren Familien auf den Bällen; die an denselben wohnen, schlafen ruhig, nicht mehr burch ben unaufhörlichen Unruf: "Wer ba!" geweckt; nicht mehr aufgeschreckt burch die Lärmkanone, abgeseuert wegen der soeben Defertirten; Alles ist jest ruhig und sicher. Sonst waren durch die un= ordentliche Lebensweise, befonders den unmäßigen Genuß bes Branntweins, die Militair-Lazarethe angefüllt, und bei den Lebensmuben und Berzweifelnden war ber Gelbstmord sehr haufig; jest hört man davon fast gar nicht mehr und unsere jungen träftigen Baterlandssöhne sind bei täglich fröhlicher Bewegung in freier Luft frisch und gesund. Sonst hörte man bei dem Mangel an Casernen und der sehr lästigen Einquarties rung fast täglich von Streitigkeiten und Schlägereien zwischen ben Soldaten und Bürgern, wodurch langwierige, unangenehme, ben häuslichen Frieden störende Untersuchungen ent= standen; es wurde barum das als ein großer Borzug und als eine Wohlthat angesehen, keine Ginquartierung halten zu mussen, und man hatte dessen so wenig hehl, daß über der Thur eines solchen Sauses mit großen Buchstaben eingehauen stand: "Freihaus;" jett, da die Armee eine National=Ange= legenheit geworden, das Militair kein besonderer Stand mehr ist, und durch die Landwehr ein jeder Bürger Solbat und ein jeder Soldat Bürger ist, sind sich Beide freundlich näher getreten. Die Kluft, welche sonst zwischen ihnen lag, ist in Sympathie ausgeglichen und burch sie jene Berbrüderung desselben Berufes entstanden, der Einem herrn und Einer Sache, welche die Wohlfahrt Aller ist, einträchtig dient. stand in Reih und Glied der Soldat arm niedrig neben dem Armen und Niedrigen, und sie wurden nach ber öffentlichen Meinung als Bettelvolk angeschen. Der reiche Bauern- und Bürgersohn hatte sich durch Connexionen, durch Gastmähler, durch Bestechung los und frei gemacht, der Adlige, der Civilist, der Theolog, der Pädagog, der Raufmann, ber Gutsbesitzer, ber begüterte Privatmann, biente als gemeiner Goldat nicht; ganze Stände waren von der Militair = Pflichtigkeit eximirt, was noch übrig blieb, war Ausschuß und dazu noch gut genug. Kein honneter Mensch, der sonst noch Aussichten für sein Fortkommen hatte, mochte ben blauen Rock tragen, und der Abscheu davor war so groß, daß man lieber sein Vaterland heimlich verließ und fein Gluck in der Fremde suchte. Es war ein Ungluck, eine Strafe und Schande, ber Preußischen Armee zu bienen; die an sich nicht entehrende Armuth wurde verdammende Schmach, \*) in welcher man bem verhaßten Goldatenstande versiel, von welcher ber Wohlhabende burch sein Gelb sich loszukaufen wußte. Jest war bas ganz anders. Ausnahme fand mehr statt; weil Alle bienten, biente Jeder Grundtriebe ber Natur lassen sich nicht vernichten. Ein jedes Herz, es schlage unter Stern und Ordensband, oder unter einem harenen Kittel, trägt sie in sich und fors

Der Verfasser übertreibt nicht; er ist von seiner Jugend an ein Augenzeuge dieses Elends gewesen. Noch im Jahre 1805 bat mich, damals Prediger zu hamm, ein Gemeindeglied, eines undemittelten Bürgers Sohn, der fürchtete Soldat zu werden, um davon los zu kommen, ich möchte in einem Kirchenzeugniß setzen, er sei einige Jahre älter, also über die Zeit, zu dienen, hinaus. Als ich ihm sagte, ich dürse dieß nicht, und könne kein falsch Zeugniß geben, begriff dieß der sonst moralischz gute junge Mensch nicht, war vielmehr der Meinung, dieß seine Gott gefällige Handlung. "Henkern und Schurken," wie er sich ausdrückte, "brauche man die Wahrheit nicht zu sagen." Er blieb in der unglücklichen Schlacht, den 14ten October 1806.

bert Genugthuung. Diese ist eingetreten und mit ihr Rube und Zufriedenheit. Der Arme steht nun in Reih und Glied neben dem Sohne des Reichen; der Tagelöhner aus der Hutte, und der Vornehme aus dem Palaste; der Landmann, und der Cavalier von dem Ebelhofe seines Dorfes; der junge Handwerker aus niedrigem Stande, und ber Abkömmling des Oberpräsidenten und Ministers; der Student der Theologie und ber der Jurisprudenz stehen auf Einer Linie und vor dem vaterländischen Gesetze sind sich Alle gleich. Menschenrechte können wicht durch Standesrechte abolirt werden. Diese wechseln in jedem Zeitalter nach den geltenden Stufen der Cultur, so daß was heute oben, morgen unten ist; jene sind unveräußerlich und stets diefelben. Nur die Individuen und der Staat, welche ihre Bustande auf dem festen Boben des un= wandelbar Ewigen grunden, sind fest, bestehen, und sind wechsellos im Wechsel ber Dinge. Das Wahrnehmen besselben erfüllet mit Achtung, Liebe, Zufriedenheit und Rube; jede unwürdige Begünstigung und Bevorzugung erzeugt dagegen inneren Ingrimm, der um so fressender ist, je mehr er sich verbergen und verschließen muß. Jede Ungerechtigkeit führt Schwäche mit sich; die Sünde ist der Leute Berderben, nur Gerechtigkeit erhöhet ein Bolk. Nie war die Preußische Armee in sich stärker, als jett, sowohl ber Zahl nach, als nach bem Princip, welches sie beseelt. Dieses hat als militairisches Gefetz, welches kein Ansehen der Person kennt, die allgemeine vertrauungsvolle Achtung gewonnen. In dieser inneren Verknüpfung aller Stände zu Einem Stande, aller Kräfte zu Giner Kraft, ift eine Nation unüberwindlich. Sie kann Ungluck haben, Schlachten verlieren, besiegt werden, aber nicht untergehen; ein sittliches, tapferes Wolk muß nach der die Welt tragenden sittlichen Ordnung

immer wieder emporkommen, sein Recht und die Burde desselben behaupten. Sonst war man Solbat für eine lange Reihe von Jahren und mußte die Muskete auch bann noch tragen, wenn man keine Lust mehr baran hatte. Nur bie Jugend, ihre Phantasie und Clasticität, ist dazu geeignet; man liebt es da, mit Vielen zusammen zu sein, sich auszu= zeichnen, Bagestücke zu unternehmen, Gefahren und Strapazen zu verachten. Aber der Sinn dafür verliert sich, und ist er, abgekühlt, vergangen, ist das reife Mannesalter einge= treten, so regt sich das sehnsuchtsvolle Berlangen nach dem eigenen Herde. Gelbstständig zu werden wünscht Jeder, und mächtig ziehet an die stille Gewalt der ehelichen Liebe und ihr Segen in seiner harmlosen Häuslichkeit. Darum haben fast Alle bas Berlangen, Die Baffen und den Erercierplat gegen ein Gewerbe, die stille Handwerksstube, den Acker und Pflug zu vertauschen. Nur Wenige mögen auf die Dauer viele Jahre hindurch Goldat sein; der Gedanke als solcher Invalide zu werden, ist schrecklich, und selbst Officiere, die für ihr ganzes Leben dienen, weil ihnen die Carrière felbst bis zum General offen steht, bereuen es nicht selten, diesen Stand gewählt zu haben, wenn es im langen Frieden mit bem Avancement langfam geht. Sie muffen die Ehre theuer erkaufen; aber besser und naturgemäßer ist es jett mit den Goldaten geworden. Im 19ten Jahre, wenn sie schon eine Berufswahl getroffen haben, treten sie ein, und nach 2, höchstens 3 Jahren kehren sie in ihre Beimath zurud. Sie sind dann erst 21 Jahre, mithin noch in der besten Lebenszeit, in der sie, reicher geworden an Einsicht und Erfahrung, mit einem um so glucklicheren Erfolge betrei= ben können, wozu sie Lust und Neigung haben. Keiner ift für seinen Beruf verloren, vielmehr für denselben um so

geschickter. Freilich tritt man aus bem Linienregiment in bie Landwehr über; aber ihre Uebungen dauern alle Jahr nur einige Wochen, sind mehr eine Lust, als eine Last, und im 35sten Jahre hört auch biese Berbindlichkeit auf. Die Nation und die Armee, die Armee und die Nation, der Soldat und der Bürger, der Bürger und der Golbat, sind also Eins, und zwar eine Einheit in den besten Jahren jugend= licher, männlicher Kraft. Man erblickt in dieser vortreffli= chen Einrichtung ben sinnigen, einsichtsvollen Rath bes Generals von Scharnhorst mit bem aufgehobenen Zeigefinger, und die Weisheit und das Gemuth des Königs, der nicht umsonst burch so lehrreiche Lebenserfahrungen gegangen mar. Alles barin ist burchbacht; tief im Frieden waltet eine kriegerische Rüstung und Worbereitung auf den Krieg; und doch ist Alles darin leicht, frei und natürlich. Die militairische Macht ist groß und stark, und boch nicht brückend und lästig; so ernst ber Zweck ist, so einfach und wirksam ist das Mittel; man sieht barin ben alten Ruhm, und die Kraft, ihn im Fortschritt ber Zeit zu erhalten.

So erscheint die Sache materiell; aber dieß Materielle wird nun erst respectable durch seine moralische Natur. Man kann und darf ein jedes Regiment der Preußischen Armee, so wie seine jetige Organisation ist, ohne Uebertreis bung eine moralische Erziehungs Anstalt nennen. Das ist sie wirklich in der größeren Anzahl der alle Jahre abgehens den und zukommenden bildungsbedürftigen und bildungsfähisgen jungen Leute. Es ist nicht zu leugnen, es sind in dieser Beziehung dem Militair pädagogische Kräfte und Mittel eigen, die ein anderes Institut nicht hat, und diese treten so eingreisend und kräftig hervor, daß ihre Wirkungen sichtbar

am Tage liegen. Schon die Ordnung und Punktlichkeit, welche in allen Functionen liegt, ist musterhaft; Alles ist gebunden an eine bestimmmte Zeit, ist fest und geordnet, muß dasein und geschehen zur gestellten Minute. Es hangt nicht von ber Laune und Neigung des jungen Mannes ab, ob er will, oder nicht; die Pflicht ruft ihn, und in ihrem Impuls verfäumt er nichts; die Uhr und ihre Zeit hat er im Kopfe und Herzen, er hört sie schlagen. Dem Com= mando = Wort ist eine zauberhafte Kraft eigen, der nicht wi= berstanden werden barf und ber man nicht ausweicht. Wenn man dieß Zwang nennen kann, so ist es doch ber Zwang der Pflicht, welcher dem Menschen bei seinem natürlichen Hange zur Trägheit (vis. inertiae) Noth thut. Es ist für das ganze Leben und seine Verrichtungen von einer unaus= sprechlichen Wichtigkeit, sich an eine gewisse Regelmäßigkeit zu gewöhnen; und diese Richtung empfängt man am Besten in der Jugend. Ein Mensch, der an Ordnung gewöhnt ift, ift auch gehorfam, und Regelmäßigkeit und Gehorfam geben ihm die Achtung einflößende Eigenschaft ber Zuverlässigkeit. Freilich gelangt er dahin nicht ohne Kampf und Mühe; es wird ihm anfangs schwer, bei dem starken Hange zu ab= springenden Anomalien eine bestimmte Lebensregel festzuhal= ten; aber in bieser Selbstverläugnung auch der liebsten Rei= gungen liegt die wahre sittliche Stärke, \*) die allmählig

<sup>\*)</sup> Sittliche Stärke und Erziehung zu derselben lag unstreitig in den alten Privilegien unserer Innungen und Zünfte. Man hat dieselben der Mißbräuche wegen abgeschafft, und bei der Resorganisation des Staates die Gewerbefreiheit eingeführt. Allerdings liegt eine freie Bewegung in dem Geiste unserer

zum festen Charakter führt. Die wahre menschliche Burde besteht darin, die Pflicht dem Vergnügen vorzuziehen, und

Beit und seiner Bedürfniffe. Lähmung, Beengung und Beschrankung der Kräfte, ist unbequem; man will eine offene Bahn, in der sich Alles ungehindert treibt und fortbewegt. Zeder thue und wirke, was er kann und will; Reiner trete bem Andern uns günstig in den Weg und halte ihn auf. Alle Schranten sind verhaßt, alle Privilegien widerwärtig, und nachdem alle Barrièren aufgethan und die Städte und ihre Bürgerschaft für mündig, sich selbst zu regieren und ihre Angelegenheiten zu leiten, in der Städte=Ordnung erklärt wurden, mußten consequenter= weise auch alle Sandwerke und Gewerbe emancipirt werben. In dieser Emancipation liegt die bem Publicum heilfame Concurrenz, welche erkunftelte und verabrebete Bertheuerung un= möglich macht. Ob ein Handwerker sein Metier gründlich gelernt hat, ist seine Sache; ber Staat bekummert sich barum nicht; wer bie beste Arbeit am Wohlfeilsten liefert, hat am Meisten zu thun; und die wohlfeilen, aber in großer Anzahl jährlich ausgefertigten Patente an junge Handwerker verschaffen öffentlichen Raffen bebeutenbe Summen. Ich bin weit bavon entfernt, das Freie, Beitere und Lebensvolle in solcher Infti= tution zu verkennen, sie muß techt gut und die beste sein, da fie von ber Ginsicht, bie bas Ganze von allen Seiten überfieht, angeordnet ist. Aber da Sittlichkeit in jedem Hause, folglich auch im ganbe, bas bochfte und Befte ift, und erft Tugenb, bann Gold, \*) bas mahre achte Princip bleibt auch in ber Fi= nanzkunft: so ift ce wohl erlaubt, auf bie sittliche Starke und Erziehung zu berselben, welche in den abgeschafften Innungen und Zünften lag, und die der Gewerbefreiheit nicht eigen ift,hier aufmerksam zu machen. Innungen und Zünfte waren abgeschlossen, und in dieser Abgeschlossenheit lag ihr Misbrauch, aber auch ihr Gutes. Dieß Gute bestand barin, baß bie jungen Leute, welche ein Handwerk erlernten, die Pflegebefohlenen ihrer Lehrer und Meister waren. Wenn sie Lehrburschen gewesen,

<sup>\*)</sup> Richt: Post nummos virtus.

dieses sich nur dann erst zu erlauben, wenn jener ein Genüge geschehen ift. Diese zur Gewahnheit gewordene Unterordnung

wurden sie Gesellen und Atgesellen; dieß dauerte mehrere Jahre; sie wohnten bei ben Meistern in einem Hause und aßen Mittag und Abend an seinem Tische; bieß führte eine häusliche Erzies hung, Ordnung und Bucht herbei. An bieselbe gewöhnt und bes Sonntage in ihren Bergnügungen beschränkt, lernten fie Gehorsam und Selbstverleugnung. An der Gunst ihres Lehr= herrn, von bessen Urtheil und Gewogenheit ihre Zukunft abhing, war ihnen viel gelegen; ihr Sinn wurde fügsam und bescheiben, ihr Berhalten zuvorkommend und sittsam. Erft wenn sie ihr handwerk gelernt, wurde es ihnen gestattet, ein Deisterstück anzufertigen. Dieses hatte die ganze Zunft zu beurtheilen, und bann erft, wenn es ohne Tadel und schulgerecht befunden, wurde ber Altgefelle zum Meister erklärt und in die offen geworbene Stelle ber ehrbaren Bunft aufgenommen. Der Stand der Sandwerker war bei solcher Ginrichtung ein hochgeachteter und das Pradifat "Meifter" ein ehrenwerthes. Jest, nach Aufhebung der Innungen und Zünfte, ist das Alles ganz anders. Der Lehrling und Geselle ist sich selbst überlassen; oft wohnt und ift er nicht bei bem Cehrherrn; biefer bekummert sich nicht mehr um ihn; außer ben bestimmten Arbeitsstunden fann ber junge Mensch gehen, stehen und machen, was er will. Er ist frei und kann nach Willkühr sich bewegen. Rein Mensch fragt barnach, ob er auch sein Handwerk gelernt hat, ober nicht. Rein Meisterftuck braucht er mehr zu machen. Die Beit wirb ihm lang, er ift sein eigener Herr; er kann jeden Augenblick fein eigenes Geschäft beginnen, bazu bebarf es nur eines Pa= tents, welches nur einige Thaler koftet. Morgen kann er werden, was heute sein Lehrherr ist. Wozu länger die Abhan= gigkeit? um unabhängig zu werben, fest er sich auf seine ei= Er heirathet, was er schon lange gewünscht hat. gene Hand. Bon Phantasien und ihren trügerischen Hoffnungen getäuscht, benkt er, es wird schon gehen. Aber es kommen Kinder; mit ihrer wachsenden Anzahl vermehren fich die Bedürfnisse und bie nothwendigen Ausgaben; es geht nicht. Die Familie verführt Freiheit des Geistes, Ruhe des Gemüthes und Zufriesdenheit des Lebens mit sich. Mit dieser Zufriedenheit steht in schönem Bunde die heitere Genügsamkeit. Die Natur, so lange sie einsach und unverdorben ist, bedarf nur wenig, und die Gesundheit, der äußerlichen Güter köstlichstes, ist und bleibt um so frischer und blühender, je regelmäßiger und frugaler die Lebensweise ist. Man kann dabei nur gewinnen; denn dem Gesunden und Hungrigen mundet und schmeckt die gewöhnliche alltägliche Speise besser, als die seltene, reich gewürzte dem Vornehmen. Die Natur compensit wunders dar, und Luther sagt ebenso wahr, als naiv: "Was der liebe

armt, und in ihrer Armuth muß sie bas Armen-Directorium um Sulfe bitten. Die Anzahl ber Armen, besonders in großen ' Stäbten, vermehrt sich im ganbe immer mehr, und bie für öffentliche Unterstügung ausgesetten Fonds reichen nicht mehr Bon unten herauf wird das Gedränge stets in fürchterlicher Progression ärger. Das Fürchterlichste ift, bas bie Un= glücklichen die moralische Rraft, sich zu helfen, verloren haben, und aus der inneren Armuth entspringt die außere. steht, was unsere Vorfahren nicht kannten, der Pauperismus, der von Menschenrechten spricht, aber nichts von Pflichten wissen will. Das meiste Elend herrscht in der Rlasse der Handwerker, und um ihm abzuhelfen, tritt man zur Berathung zu= sammen. Aber diese zerschlägt sich, weil das Uebel zu tief liegt und zu groß ist. Wer es kennt, erschrickt. Was wird daraus werben? Ift es consequent, die wissenschaftliche Qualification ber Aerzte, der Juristen, der Cameralisten, der Prediger und Pabagogen gesetlich zu verlangen, und um die technische Tuch= tigkeit ber Sandwerker, die mit ihrer moralischen burchgängig verbunden ist, sich gar nicht zu bekümmern? — Alles trägt einen Zügel und muß einen Zügel haben. Nur ber Handwerker hat ihn in seiner Bildung nicht mehr. Ift die physische und moralische Roth einmal ba, so bricht fie Gifen.

Gott nicht am Bette giebt, giebt er am Schlafe." Ueberfüllung, Sattheit und Trägheit fühlt sich unbehaglich, der Begüterte an kostbarer Tafel, und kein Mensch genießt meniger das Leben, als der Gourmand, der zu seinem Bauche sagt: "Du bist mein Gott!" Wer alle Tage im Ueberflusse lebt, hat keine Festtage mehr, und wird verdrießlich und launig, wenn, was doch nicht zu vermeiden ist, eine unan= genehme Störung in seiner Lebensweise eintritt. Aus der Runst des Entbehrens geht die Runst des Genusses hervor, und die Contraste des Lebens bilden den Reiz des Lebens. Rein Mensch ift froher und vergnügter, als der Gesunde und Genügsame; und Keiner geht freier einher, als wer wenige Bedürfnisse hat. Die Last erkünstelter Bedürfnisse erschwert Alles, und führt, wenn auch nicht immer zur äußeren, boch gewiß oft zur inneren Noth. Man darf unseren schlanken und lebensfrohen Goldaten nur ansehen, um, wie er geht und steht, es ihm sogleich anzumerken, daß ihm nichts fehlt. Sein täglicher Sold ist genügend; er hat nicht zu viel, um auf Nebenwege zu gerathen; er hat nicht zu wenig, um Hunger zu leiden; er hat genug, um seine Bedürfnisse zu befriedigen. Gerade in diesem Gleichgewichte liegt die für das ganze Leben wichtige Kunst weiser, überlegender Eintheilung, und die meisten Verlegenheiten und Sorgen des Lebens kom= men daher, daß zwischen Einnahme und Ausgabe kein rich: tiges Berhältniß gehalten wird. Es ist gut für die Zukunft, bei wenig sich einschränken und behelfen zu muffen, so lange man noch jung ist, um nachher in späteren Jahren, wo man auch für Andere zu-forgen hat, mehr zu haben. Die unnöthigen Ausgaben sind verschwunden, feit ein Widerwille gegen den Branntwein wohl bei den Meisten eingetreten; nirgends sieht man einen Soldaten mit einem rothen Gesichte und

einem bicken, aufgeschwemmten trägen Körper; nie aber einen Oft haben sie von Haus eine Zulage; aber es betrunkenen. muß, von wem sie auch herrühren mag, ihr Betrag bem Borgesetzten angezeigt werben, und es wird von diesem für eine zweckmäßige Anwendung geforgt. Das Geld ift die Klippe, an der die Ordnungs= und Tugenbliebe der meisten jungen Leute scheitert. Verführer aller Art kommen heran, und die Anzahl berselben, weiblichen und männlichen Geschlechts, welche dazu gefällig die Hand bieten, ift leider überall groß. Wie schwer es hält, hier, wo es so viele Schleichwege und Schlupswinkel giebt, zu schützen und zu bewahren, wiffen leiber die Bäter, — die tägliche Erfahrung bestätigt es in vielen traurigen Beispielen! Dem Militair ift es in seiner gegenwärtigen Berfassung, in seiner leitenben Aufsicht, in seiner väterlichen Fürsorge damit gelungen, und indem das äußere Leben ber Pflegebefohlenen geregelt wird, ift zugleich das Innere derfelben geordnet. Schulden machen und haben ist ein großes Uebel. Es wird, einmal ba, mit jedem Monat größer: es nimmt bem Belasteten sein köstliches Gut, Die Freiheit und Unbefangenheit; es macht abhängig von dem Creditor; es bringt um Chre und Credit; es raubt die Wahr= haftigkeit des Charakters und führt zu Lügen und Hinterlift, es beengt das Leben und nimmt ihm seinen Frieden. Rein Wunder, daß von diesem um sich fressenden giftigen frebsartigen Uebel die moralische Disciplin ein jedes Regi= ment rein und frei erhält.

Einst kam ein Compagnie = Chef des ersten Garde = Res giments zu mir, und theilte mir in besorgter Theilnahme mit, wie ein Soldat seiner Compagnie, sonst heiter und lebensfroh, seit einigen Wochen traurig und düster geworden.

Er sei so unlustig, verschloffen, in sich gekehrt, daß er an nichts mehr Freude habe. Seine beiden Stubencameraden sagten aus, daß er fast gar nicht schlafe, tief seusze, und auf die Frage: "was ihm fehle?" geantwortet habe: "ich bin sehr unglucklich; aber ihr könnt mir nicht helfen." Er, ber Haupt= mann, habe vergebens sich bemüht, ihn aufzuheitern; er bleibe finster. Der fonst heitere junge 20jährige Mann sei selbst beim Erercieren wie ein Träumender; man muffe von sei= ner schwarzen, wie es scheine unheilbaren, Melancholie das Schlimmste, den Selbstmord, befürchten. Nachdem Alles wie sonst mit ihm aufgestellt, habe man nach seinem Beichtvater gefragt, zu welchem er vorzüglich Vertrauen habe, und er habe mich genannt; ob ich nun nicht, — dahin ging ber Antrag, — bes armen Seelenkranken mich annehmen und durch Gründe der Religion tröstend und erheiternd auf ihn einwirken wolle? Gern versprach ich bas; jedoch müßte solches geschehen nicht im Lazareth (wo der Schwermuthige sich befand), in Gegenwart von Zeugen; er dürfe nicht in Begleitung, sondern frei und frank zu mir, seinem Pfarrer und Seelforger, kommen. Des anderen Tages trat er in mein stilles ruhiges abgelegenes Studirzimmer. Bei seinem Unblick erinnerte ich mich, vor Kurzem ihn am grünen Donnerstage unter der Bahl ber Communicanten gesehen zu haben, wo er mir aufgefallen in seinem guten unschuldsvollen, jedoch sichtbar traurigen Gesichte; auch jetzt standen Thränen in seinen Augen. Hieran knüpste ich die zutrauliche Unter= redung; ich versicherte ihn meiner Liebe und Theilnahme; bat ihn um offene Mittheilung, um ihm rathen, vielleicht helfen zu können, und gab ihm bas Bersprechen einer völli= gen Verschwiegenheit, mit dem Insage: Alles, was er mir anvertrauen werde, sei in dieser stillen Stube wie im Beicht-

stuhle gesprochen. Aber Alles vergebens! er war und blieb verschlossen, einfilbig, verlegen und ängstlich. Als ich im Allgemeinen nichts über ihn vermochte, ging ich in's Einzelne und fragte ihn nach seinen Eltern, um zu erfahren, ob er ein guter gehorsamer Sohn sei. Er war der Sohn eines unbemittelten Bauern. Der Bater mar vor Kurzem in sei= nem 64sten Jahre gestorben und er zog aus der Brusttasche einen Brief seiner Mutter hervor, in welchem sie ihm bas anzeigte. Dieß war zwar kurz, aber so einfach, so treuber= zig, so fromm geschehen, daß man bas Schreiben nicht ohne Rührung las. Aus demfelben erfah ich zugleich, daß bas-Werhältniß des Sohnes zu seinen Eltern ein ungetrübtes und gutes war. Der Bater hatte sterbend noch seines lieben Christians gedacht und ihn herzlich grüßen lassen. Die Mutter ermahnt ihn zur Gottesfurcht; er sei zu ihrer Hulfe jett noch nöthiger, und sie finde in ihrem Elende Trost darin, ihn, der sie nie betrübt, bald wieder zu sehen. stian weinte, als ich beim lauten Vorlesen des Briefes an diese Stelle kam, und sagte seufzend und schluchzend: "Die arme, gute Mutter!" Ein guter Sohn ist auch ein guter Bruder; mit seinen 3 Geschwistern stand er ebenfalls gut. Ich ging weiter und prufte ihn über seine dristlichen Reli= gionskenntnisse; die Hauptstude des Lutherischen Catechismus hatte er wohl gefaßt, vorzüglich von ihrer praktischen Seite. Er war sichtbar gutmuthig und friedfertig, und sein Ber-'nehmen gegen Cameraden und Vorgesetzte war das beste. Nun fuhr ich fort: "Seib offenherzig; nicht wahr, Ihr habt ein Mädchen verführt? das thut Euch jett leib und Ihr seid darüber traurig?" "Gott soll mich behüten," antwortete ber Soldat, "ich bleibe meiner Braut Clare treu; nie habe ich ein anderes Mädchen angesehen." "Nun weiß ich nicht

mehr," schloß ich, "wie ich mit Euch baran bin. Ihr seib ein guter Sohn, ein liebevoller Bruber, ein unterrichteter Christ, ein gehorfamer Untergebener, ein friedfertiger Camerad, ein unschuldiger, unsträflicher Mensch, — und doch nicht vergnügt? Bas ist benn die Ursache Eurer Traurigkeit und Melancholie? Sabt Ihr vielleicht Schulden?" diese Frage antwortete der Getroffene kleinlaut: "Ja - das ift es, und das liegt mir so schwer auf dem Herzen." "Wie ist das gekommen?" "Das darf ich Niemand sagen; Sie werden mich aber, weil Sie ein Pastor sind, nicht verrathen. Einem Landsmanne habe ich geliehen, und der kann's mir noch nicht wiedergeben. Und bann habe ich mit meinen Cameraden Karten gespielt und verloren. Die verfluchten Rarten! Wir burfen keine Schulden machen, das ist streng Es währet nur noch 3 Tage, dann wird der Bürger, dem ich schuldig bin, es meinem Capitain anzeigen. Er ist ein herzensguter Mann, aber er versteht in folchen Sachen keinen Spaß. Da ist bei Gott keine Gnade; ich komme hinter bie Fronte, und solche Schande, ba ich sonst in allen Sachen gelobt und in ber Leibcompagnie im ersten Gliebe ber 10te Mann stand, nein, solche Schande ertrage ich nicht! Habe ich, sie fürchtend, nicht alle Urfache betrübt zu sein?" "Wie viel seid Ihr denn schuldig?" "Das ist es eben! Es ist eine große Summe, 15 Thaler. Das ist viel Geld; woher es nehmen? Ach Gott, wie wird es mir gehen? Sute Mutter, wenn Du das wüßtest!" "Ich kann und will helfen; unter ber Bedingung, daß Ihr nie wieder Karten spielt, will ich Euch bas Gelb borgen; Ihr könnt bann im Stillen bezahlen und Niemand soll es erfahren!" Zweifel= haft und wie fragend, ob es mir damit auch ein Ernst sei, fah er mich an; ich stand auf, die 15 Thaler zu holen, und

als ich sie dem Geretteten gab, weinte er und rief: "Herr Jesus Christus!" — Die Sache, welche sich 1820 zutrug, blieb ein Geheimniß, und da der der Angst entnommene Soldat wieder wie immer heiter und froh war, hielt mich der Hauptmann ber Garde für einen Berenmeister. Christian aber, der mich oft besuchte, hielt sich von nun an gut; er rührte keine Karte mehr an, und hat, nachdem er in sein Waterland zurückgekehrt, wo er jett ein glücklicher Bauer ift, mir längst das geliehene Geld unter herzlichen Dankbezeis gungen ehrlich wiedergegeben. Biele Jahre nachher erzählte ich diese Geschichte dem Könige, der daran Seine Freude hatte. Ich mußte Ihm den Namen des Soldaten nennen; Er behielt ihn; Er fand ihn wieder, sprach freundlich mit ihm, und schenkte ihm mit bedeutungsvollem Unblick 3 Friedrichsd'or. "Auf diesem Gelde bes guten gnäbigen Herrn," schrieb mir nachher Chris stian unter herzlichen Begrüßungen seiner kinderreichen Clare, "liegt der Segen Gottes. Wir haben dafür eine junge Ruh gekauft, die ist gut eingeschlagen, so daß unsere Heerde sich vermehrt hat. D! ich weiß wohl, warum der liebe König mir gerade 15 Thaler, nicht mehr und nicht weniger, gegeben hat. Er sagte nichts, als Er mir das Geschenk in die Hand druckte, aber Er sah mich dabei ernst, boch gut= muthig an; ich kann und werde das nicht vergessen."

Es hieße übertreiben und mehr sagen, als wahr ist, wenn man behaupten wollte, daß dieser Geist der Ordnung und Sittlichkeit bei allen Soldaten der Armee herrsche. Nicht alle Soldaten sind unverdorben und ehrliche Christians, es giebt auch viele Leichtsinnige und Flüchtige darunter, die von der Regel abweichen und Schleich= und Nebenwege in böser Neigung gehen; Menschen, die sich nicht gewinnen lassen

und welche man wegjagen muß. Aber gewiß ist, daß die Besseren die Minderguten in Ordnung halten und daß der Esprit de corps ein Esprit des loix et public geworden ist. Schon allein der Umstand, daß die Untüchtigen ausgesmerzt und nicht behalten werden, beweist, daß es eine Ehre ist, Soldat zu sein, und daß man sich dieser Ehre würdig zeigen muß. Alle körperlichen, entehrenden Strasen sind absgeschafft, auf den Seist will man wirken, der Soldat ist keine willenlose Maschine mehr, sondern ein freies, vernünstig sittliches Wesen, und die stille mächtige Krast des Pslichtund Ehrgesühls ist es, welche das Sanze und ihre Wassen in Ordnung erhält und ihre Heiterkeit bewirkt.

Dazu trägt Bieles bei ber Genuß ber Geselligkeit. Sonft mußte der Eine ben Andern bewachen; man trauete Reinem und sich gegenseitig nicht. Alles, besonders die angeworbenen Ausländer, sahen sich mit Argus=Augen an; Mistrauen entfernte und durchkältete, und wenngleich mehrere Soldaten auf einem Zimmer bei einem Bürger, ober in der Caferne zusammenwohnten, so herrschte doch unter ihnen kein wirkliches friedliches Zusammenfein; Giner nahm sich vor dem Andern in Acht. Um Complotte zu verhüten und Alles zu isoliren, schaarte man zusammen heterogene Bestandtheile in ein Quartier, und nichts verdirbt und lähmt das Leben mehr, als dieselbe Wohn= und Schlasstube mit Anderen, die man nicht leiden kann. Jeder Mensch hat Augenblicke, in welchen er gern allein ift, und in feiner Kammer will er wenigstens sein eigener herr sein. Das Alter, welches die Stille liebt, legt darauf einen größeren Werth, als die Jugend. Diese ist die Zeit, in der man gern neue Bekanntschaften macht. Die frische Ansicht vom Leben,

seine Hoffnungen und Träume, die lebendige farbige Phantasie, ber nämliche Beruf, das gemeinschaftliche Baterland, erleichtern nicht nur dieß Zusammenleben, sie machen es auch angenehm, und werden, wenn Sympathien hinzukommen, oft der Grund zu einer innigen, für das ganze Leben beste= henden Freundschaft. Oft ist Referent ein froher Augenzeuge dieses herzlichen Einverständnisses gewesen, wenn er Soldas ten, die Söhne von Predigern, Gastwirthen, Förstern, Kaufleuten und Bürgern, bei sich sah. Es ist nicht zu läugnen, daß das Zusammenhalten junger, außer der Dienstzeit sich in Freiheit selbst überlassener Leute manche sittliche Gefahr mit sich führt, wie es unserem vorher erwähnten guten Christian schädlich wurde; aber der Jüngling, welcher ein Mann werden will, muß einmal durch das Fegefeuer der Bersuchungen gehen; und was ist eine Tugend, die nicht versucht wurde? Der Talentvolle, Feurige und Rasche, ist am Meisten ben blendenden Unreizungen zur Gunde ausgeset, und glücklich, wenn der gute Geist nicht von ihm weicht und ihn auch auf steilen und schlüpfrigen Wegen seinen Confirmations=Gelübden treu erhält; aber es scheint einmal das Loos ber meisten Menschen zu sein, burch Straucheln stehen und gehen zu lernen, und auf jeden Fall ist es vorzuziehen, fliegen zu können und zu fallen, als kraftlos an der Erde zu friechen. Simon Johanna mare nie ein Petrus (Felsenmann) geworden, wenn er seinen Herrn nicht verläugnet Die Thränen der Reue, die ich oft in den Augen junger Soldaten im heiligen Abendmahl zitternd glänzen sah, haben sie mir werth und theuer gemacht. Bor bem Berfin= ken im Schlamm des Lasters bewahrt die Jugend ihr guter Genius, ber Geist ber militairischen Disciplin, ber ein lebendiger Geist des Pflicht= und Chrgefühls ist, und ehe unsere

junge Krieger 24 Jahre alt geworden sind, kehren sie in die regelnde Ordnung des häuslichen Lebens und des Beruses, welchem sie sich gewidmet haben, zurud. Sehr viele gesittete und wissenschaftlich gebildete Soldaten habe ich persönlich gekannt, welche die Unschuld und Schaam eines unverdorbeenen Herzens, welches sie aus dem elterlichen Hause mitgebracht, bewahrt hatten; selten hört man vom Gegentheil, wozu doch der Geistliche, der mit Leuten aus allen Ständen in Berührung tritt, am Meisten Gelegenheit hat; und sast nie von unmoralischen Excessen, die zu den Ausnahmen gehören.

Ueberhaupt ist in die Preußische Armee feit der Ein= richtung, nach welcher ohne Ausnahme ein jeder Jungling, aus allen Classen, einige Sahre bient, ein ganz anderes Ele= ment gekommen; bas Element der Robbeit, der Gemeinheit und Niedrigkeit, ist verschwunden, und das der Intelligenz und Bildung an seine Stelle getreten. Sonst, bis zum Jahre 1806, waren nur 2 Stände in dem Beere: der der Officiere, und ter bes, wie man ihn nannte, gemeinen Mannes. Jene behandelten diesen voll Hochmuth und Dünkel als Maschinen, welche sie sklavisch dressirten. Der Soldaten= stand stand außerhalb der Gesellschaft, von ihr abgesondert, als ein befonders für sich eristirender, in der Regel in Op= position, ba. Man sah die Armee als ein Institut an, welches eine große Masse von Bürger= und Bauersöhnen und Ungeworbenen abrichtete, um geschickt manövriren zu können; die Taktik war eine Kunstfertigkeit, die mehr in geschickten Uebungen, als in geistreicher heroischer Bildung bestand. Bas nur Mittel zum Zweck sein sollte, war Zweck selbst geworden, und man glaubte biesen erreicht und genug gethan

III.

zu haben, wenn die äußere Gestalt da war, um das innere Leben bekümmerte man sich nicht. Je weniger der gemeine Mann bachte (bas Denken nannte man Rasonniren), je punkt= licher er that, was ihm befohlen war, je mechanischer er gehorchte, desto zufriedener war man mit ihm, besto mehr glaubte man mit ihm ausrichten zu können. Auch war dieß bas Rechte, bamals, als allgemeine Bildung noch in der Wiege lag und Friedrichs klarer, überflügelnder Geist die Massen lenkte, und siegreich Alles, wie es sein und gehen follte, bestimmte. Aber seit Nordamerika erwachte und im lebendigen Gefühle sei= ner unterbrückten Menschenrechte seine Kräfte über besoldete und verkaufte Soldaten geltend machte; seit, geweckt durch dieses große Beispiel, die Nemesis in der Französischen Revolution losbrach, und der Consul Bonaparte stagnirte Bölker schüttelte und Europa aufrüttelte, wurde und mußte unter einem weisen und vielfach geprüften, seine Zeit verstehenden Konige die Befreiung des Vaterlandes vom Joche unerträglicher Despotie eine National = Angelegenheit werben. Die Sache des Wolkes electrifirte das Wolk; alle seine Stände, seine Rräfte fanden in seinem Oberherrn einen einigenden Brenn= punkt, und ber viele Sahre erdulbete Druck erzeugte einen Gegendruck, \*) aus welchem Sieg und Freiheit hervorging. Seit dieser glorreichen Zeit ist Geist und Leben und Schwungtraft in die Nation gekommen; sie selbst ist Armee, und da= : mit eine ganz andere geworden. Jedes ungerechte Priviles gium, jeder engherzige, lähmende Rastengeist ift auf immer verschwunden; Jeder fühlt es, daß er im Gesetze und seiner Freiheit sein Bestehen und seine Eristenz und ihre mahre

<sup>\*)</sup> Quanta est actio, tanta est reactio.

Stärke hat. Die Kraft Aller ist Gine Kraft; bas ganze Bolk ist Ein Mann, und alle Männer sind bas Bolk. ලා wollte und ordnete es König Friedrich Wilhelm III. eine solche großartige und freie Ansicht ben Geist weckt und hebt, seine Kräfte stärkt und belebt, liegt in der Natur der Es ist nicht nur eine Reform, sondern eine wahre Reformation, die in die Armee gekommen; sie ist eine ganz andere geworden, als sie war; durch theuer erkaufte Erfah: rungen ist sie von Kräften befeelt, die ihr Leben in sich selbst tragen. Sie ist von einer Disciplin beseelt, die allerdings bindet, aber nicht bruckt; von einer Ordnung, die ernst un= terordnet, aber gerecht ist; welche wohl 3mang in sich trägt, aber den Zwang der Pflicht; die bestimmte Regeln hat, aber folde, welche Einsicht und 3wed vorschreiben. Der Geift, welcher in ihr herrscht, ist zwar ein mannichfacher, bennoch aber nur Einer, — belebt von vielen Kräften, aber diese Kräfte sind die der Intelligenz und Sittlichkeit. Sie hat zwar auch den kleinen Dienst, aber dieser besteht in Bewegungen, die den Körper abhärten und geschickter machen; sie sind Mittel zum Zweck. Ihr Dienst leidet zwar keine Ausnahme, er geht von oben an durch alle Stände, er umfasset Alle, und tennt keinen Tauschhandel durch Stellvertretung; aber er ist furz, und wird abgemacht in der Jugend, er verdirbt und hindert keine Laufbahn. Die Landwehr und ihr Landsturm liegt im Bolke, und alle Gewerbe des Friedens cultivirend, ist doch jeder Bürger- und Bauernsohn kriegerisch. Gine große Tafel nennt ein jedes Dorf mit Namen und die Landwehr, zu ber es gehört; Ein Geift geht durch das ganze kand und in wenigen Tagen steht wohlbewaffnet und geübt eine Armee von wenigstens 400,000 Mann schlagfertig zur Vertheibigung des Baterlandes da. Diese Einrichtung und Verfassung ist

fo vortrefflich gehalten, und abgerundet, daß ihr Schöpfer, der sonst so bescheidene, alles Rühmen und Preisen hassende König in Seinem Testamente von ihr selbst sagt: "Die Armee ist in einem seltenen guten Zustande; sie hat seit ihrer Reorganisation Meine Erwartungen, wie im Kriege, so auch im Frieden erfüllt. Möge sie stets ihre hohe Bestimmung vor Augen haben; möge aber auch das Baterland nimmer vergessen, mas es ihr schuldig ist." Rein Wunder, daß ber Hochselige Herr die Urmee und die heroischen Manner, durch welche so große Dinge ausgerichtet wurden, sehr ehrte und liebgewann. Er konnte darin Seinem Herzen folgen, und Er Nicht genug, daß Er die überließ sich ganz diesem Buge. Beeresführer, durch welche glanzende, entscheidende Siege erfochten und der Friede ehrenvoll herbei geführt war, zu Fürsten und Grafen erhob und reich mit großen Summen oder einträglichen Gütern dotirte, Er gab auch ihrem Namen und ihrem Geschlecht durch Beifügung des Orts, an welchem der Sieg erfochten, das Prädikat des Ruhmes und der Unsterb= lichkeit. So ist vom 30jährigen Kriege an unter bem großen Churfürsten, den Siebenjährigen Krieg hindurch unter Friebrich bem Großen, bis auf den Freiheitskampf, den heiligen Krieg unter König Friedrich Wilhelm III., die vaterländische Geschichte unter schweren Prüfungen ein zusammenhängendes ruhmvolles Ganzes geworden, das mit glänzenden Namen, welche Liebe und Treue laut der Welt verkundigen, geschmückt ist. Solche Männer, welche als Helben bastanden und zur Beit der Noth der guten Sache dienten und halfen, liebte mit Recht der edle König; Er sah sie gern an Seinem Hof= lager; mit ben zu Berlin und Potsbam anwesenben ging Er fast täglich um, und rebete, umgeben von den Segnungen und Ehren des erkampften Friedens, gern mit ihnen von

den Begebenheiten des sturmbewegten Rrieges. Ausgezeichnet durch Intelligenz, Erfahrung und sittliche Stattlichkeit, ernannte er sie größtentheils zu Mitgliebern ber höchsten Be= hörde, des Staatsrathes, und zum Präsidenten desselben den General Herzog Carl von Mecklenburg. Es ist nicht zu leugnen, diese hohe Militair = Personen zeichneten sich, wie durch ihren Stand, so durch angeborene und cultivirte Talente, durch schnellen und scharfen Ueberblick, durch praktischen Sinn, durch richtige Burdigung der Dinge, durch energische Kurze und klare Bestimmtheit aus. Das Urtheil, welches sie abgaben, war zwar nicht mit gelehrten Apparaten verbrämt; hatte aber, gut und lebendig motivirt, Hand und Besonders war ihnen Grundlichkeit, wo es auf Handeln ankam, eigen, verbunden mit Hurtigkeit und Tactfertig= In dem, was sie gewiß wußten, gingen sie von Ariomen aus und waren in ihren Behauptungen affertorisch. In dem, was sie wollten und meinten, schwankten sie nicht, sondern waren ihrer Sache gewiß. Im zu Stande Bringen und Ausführen waren sie ohne Weitläuftigkeit; alles Unnos thige vermieden sie, und waren darum schon fir und fertig, wenn Andere noch überlegten. \*) Solche Männer waren wie

<sup>\*)</sup> Der Minister Maaßen sagte einmal: "Wir Civilisten haben zu thun, daß wir mit den Militairpersonen, besonders den ausgezeichneten, gleichen Schritt halten. Wir übertreffen sie zwar an gelehrtem wissenschaftlichen Wissen; aber gerade dieß ist es, was uns im Praktischen im Wege steht. Zu Allem bringen wir unsere Prämissen und Definitionen mit, wollen noch erst beweisen, was bereits factisch dasteht, und sehen den Wald vor den Bäumen nicht. Diese unnüge Weitläuftigkeit, welcher wir Geschäftsmänner, und unter ihnen vorzüglich die Herren Geist-

gemacht für den König: was Er von ihnen wußte, sah und hörte, gesiel Ihm; was Ihm nicht an ihnen gefallen hätte,

lichen, und schulbig machen, nennt fehr naiv unser gnabiger herr: "Emballage," und Sein anderes Wort ist: "Zur Sache!" Um dieselbe gehen wir herum, bas Militair kommt von vorne herein in den Mittelpunkt derselben (in medias res); es agirt vom Centrum aus, ift also eher fertig. Es hat ben Rricg mitgemacht, bie Belt geschen, bie Menschen tennen gelernt, unb Lleine wie große Erfahrungen gemacht. Es orientirt sich barum schneller, hat einen weiteren Um = und einen schnelleren Ueberblick. Bon allen Dingen faßt es im richtigen Tact bie praktische Seite in's Auge, verachtet im frischen Lebensmuthe alle Schwierigkeiten, und mas ausführbar ift, fest es burch. Es ift ihm eine Bestimmtheit und Festigkeit eigen, so daß man, von ihnen angehaucht, auch in zweifelhaften Dingen Muth bekommt. Wo es operirt, wird der Boben sicher, und seine Energie führt schnell und gut zum Biele. Der gesundeste und beste Theil der Ration ift bas ftebenbe Beer; ber figenbe ift bebenklich unb unterleibstrant." Maaßen gehörte zum sigenben; mar aber an ber Seele, die den kranklichen Körper beherrschte, klar, frisch und gefund. Er gehört mit zu ben mertwürdigen Beitgenoffen und hat, besonders auf seinem amtlichen Standpunkt als Finanz-Minister, bem Staate wesentlich gebient. Er ist ber Sohn eines Untersteuer-Beamten zu Schernbeck bei Wesel und hat auf ber Universität zu Duisburg Jura studirt. Er diente von unten auf als Referendar bei ber Regierung zu Cleve (ber bamaligen Justizbehörbe); als Kriegsrath bei ber Kammer zu Hamm; und wurde, da er es bei der Willfür und Zügellosigkeit der Franzosen nach bem unglücklichen Sahre 1806 nicht langer aushalten konnte, von Duffelborf nach Potsbam als Director ber Königlichen Regierung verfett. In ber Abtheilung für Kirche unb Schule wirkte er in dieser Sphare mit rastlosem Eifer Gutes und sein lebensvolles Organ war vorzüglich ber talentvolle, muntere Ober - Confistorial = Rath Ratorp; befreundet mit dem bamaligen Chef, bem Ober-Prafibenten v. Binde, war er mit bessen Nachfolger von Bassewis im Jahre 1812, 13—14 unerkam Ihm gegenüber nicht zum Borschein; benn auch die Ersten unter ihnen, die als Herven große Dinge gethan

mubet thatig für die Befreiung des Baterlandes. In der Unruhe und Bewegung ber bamaligen gewaltigen Zcit, in welcher alle öffentlichen Angelegenheiten ber Provinz burch ben Kopf und das herz beiber Manner gingen, legte Maaßen, Zag und Racht beschäftigt, ben Grund zur Kranklichkeit. Sein Scharfblick, seine Gesetenntniß, seine Thatigkeit, seine Gerabheit, sein ausgezeichneter Ruf, hatten bie Aufmerksamkeit ber höheren Behörden auf ihn gelenkt und er wurde, zum Schmerz ber ganzen Königlichen Regierung, nach Berlin als Geheimer Ober-Finang = Rath an bas Finang = Ministerium versest. Auch hier wurde sein heller Beift, sein treffendes Urtheil, seine klare Dars ftellungegabe, fein nicht zu ermudender Fleiß und die Confequenz eines reinen sittlichen Charakters und Wandels balb ertannt und in allen Sachen von Wichtigkeit wurde er unent= Der bamalige geniale Finang : Minister von Mog bebrlich. erwählte Maaßen, der auch nach seinem treuen, arglosen Berzen ganz bazu geeignet war, zum vertrauten Freunde, mit welchem er alle wichtigen Angelegenheiten bes zu einem neuen und befferen Leben erwachten Staates in seinem bebeutenben Baushalte überlegte und besprach. Schon bamale tam bie große, umfaffende Ibee ber beutschen Bollfreiheit, die neben bem merkantilischen Interesse eine politische Tenbenz hat, zur Sprache, und die weite Seele Maaßen's, die nur in großen Borftellungen lebte, war voll von ben tosmopolitischen hoffnungen ber Gintracht Deutschlands. Die gute Sache fand in und außer bem Lande große Schwierigkeiten, und ba sie sich in die Lange zog, ftarb ber eble Mos barüber. Man war gespannt, zu erfahren, wen ber König wieber zum Finang-Minister ernennen wurde; und Er mablte, zur Freude bes Ministeriums und bes ganzen Publicums, ben unscheinbaren, bemüthigen und einfachen, aber gehaltvollen Geheimen Ober-Finanzrath Maaßen. her hatte ber hohe herr ihn in Potsbam in seinem inneren Berthe perfonlich tennen und schaben gelernt, und Er wußte, was Er an bem gebiegenen Mann, ber mehr mar, als er schien,

hatten, waren bei allem ehrenvollen Ruhm, welchen sie sich erworben, dennoch sehr submiß gegen Ihn. Dieß waren sie nicht etwa darum, weil Er König war und die Gewalt in Seinen Händen hatte, wie man denn Beispiele in der Ge-

Der Beruf und bas Umt eines Finang= Ministers ift schon an sich wichtig; wichtiger wurde es durch die Zeitum= stände, welche ben Staat angegriffen und erschöpft hatten. tam barauf an, seinen Grebit wieber herzustellen; Jebem unb Allen gerecht zu werben; seine Gelbkräfte, welche bie Belt regieren, in sich zu verstärken; bei ben schweren Abgaben ben Unterthanen zum lucrativen Gewinn freien Spielraum zu ver= schaffen; alles Hemmenbe, Störenbe und Behässige aus bem öffentlichen Ecben und Berkehr zu entfernen; die allgemeine Zufriedenheit zu bewirken, die vielen und schweren Ausgaben zur Besoldung der Armee und aller Beamten, vom ersten an, bis zum letten herab, im Fluße zu erhalten, so daß Jeder zur rechten Zeit prompt das Seinige erhielt, und boch dabei bas Ganze bes Staats:,, Saushaltes" im ruhigen, festen und sicheren Fortschritte sich befinde. Gine gute Sache zu erhalten, ift, bei den vielen feindscligen Hindernissen, die sie umgeben, ebenso schwer, und oft noch schwerer, als sie neu zu schaffen; das weiß und erfährt Jeber bei ber geordneten Berwaltung des erwor= benen ober geerbten Privat : Bermögens; wer ware in feinem Leben nicht betrogen? wer hätte nicht verloren? vollends die Bermaltung bes Bermögens eines ganzen ganbes! Dazu wird ein heller Geift, ein Ueberblick, eine Renntniß, eine Mäßigung, eine Thätigkeit, eine geregelte Ordnungsliebe, eine Rechtschaffenheit und humanität erforbert, bie, besonders wenn die Administration nicht bloß in ihrem mechanischen Gange erhalten, sondern im lebendigen Fortschreiten weiter gebracht werben soll, ein Maß großartiger Kraft erfordern, die zu ben Seltenheiten gehört, bem nur Wenige gewachsen sinb. Finang-Winister, benen bas Emsemble biefer vorzüglichen Gigenschaften mangelt, haben bei bem beften Willen einen reichen Staat herunters, Maaßen hat den Preußischen emporgebracht; bas ift eine hiftorische Thatsache.

schichte genug hat, wo'man gebogene Rucken und devote Stellungen und bemuthige, unterthänige Redensarten gegen

Lichtwehr fragt bei der poetischen Darstellung der Metamorphosen sehr naiv:

> "Wo rührt benn die Verwandlung her? "Es giebt ja keine Circen mehr?

Und er antwortet:

"Er warb Minister."

Biele werden, wenn sie diese hohe Stufe erstiegen, anders: aristocratisch, höfisch, fein, grob, dictatorisch und talt. Maaßen blieb ber er vorher war; er trug in wahrhaft vornehmer Ra= tur ben Minifter und seine Ercellenz in fich; ber ebelfte Schmud: Bahrhaftigkeit und ihre eble Ginfalt, war und blieb fein Gigenthum. Als ber hirte David ben Riefen Goliath bekampfen wollte, legte er zuvor auf ben Rath feiner Freunde eine schutzende Rüftung an; aber biese war ihm läftig und hinderlich, so daß er sich nicht frei bewegen konnte. Er warf sie darum von sich; so wie er war, trat er mit seiner hirtentasche und ber Schleuber muthig auf den Kampfplag hin, und wurde Maaßen in seinen hochgestellten Berhaltniffen und glanzenben Umgebungen ging schlicht und ohne Prunt einher. Sein großer, gutgewachsener magerer Körper war in der Schulter vom vielen Sigen etwas gebogen; seine hohe Stirn gebankenvoll; sein Auge sprechend und wehmuthig; um seinen Mund schwebte Gutmuthigkeit und Freundlichkeit; in der Bewegung seiner band, in welcher er mahrend der Sigung ge= wöhnlich ein Bleiftift hielt, lag etwas Charakteristisches; seine gange Erscheinung flößte Achtung und Bertrauen ein. Er ließ sich, wenn er nicht in der Session mar, zu jeder Zeit sprechen, und war immer heiter, zuweilen zerstreut; in den bestimmten Sprechstunden war und mußte er turz sein; man wußte aber stets, wie man mit ihm baran war; nie hielt er hinter bem Berge; er war ein Feind von leeren Rebensarten, versprach niemals und überraschte gern. Er war tein Freund von rauschenben Bergnügungen; liebte aber bie Jagd und kleine Rreise alter vertrauter Freunde. Go oft es nöthig und schicklich war, Regenten, die man für schwach hält, und die es wirklich sind, in ihrer Gegenwart wahrnimmt, und nachher, sobald

hatte er Auswärtige, Diplomaten, andere Minister, Generale und Fürsten bei sich. Er sprach bann wenig und war in sich gekchrt, er saß ba, als wenn ihm bie Sache nichts anginge. Das mündliche Reben, besonders bei feierlichen Gelegenheiten, mißlang ihm oft ganglich, so baß man seinetwegen in Berle= genheit gerieth; besto besser schrieb er: klar, bestimmt, geban= kenvoll und fließend. Der tägliche Anlauf nahm ihm viel Zeit; aber er arbeitete fleißig in stiller Nacht, und untergrub baburch Sammtliche Mitglieber bes Finang = Mini= feine Gefundheit. fteriums und alle Beamten beffelben, von bem erften Rath an, bis zum letten Actenträger, hatten ihn lieb, und freueten sich, wenn sie ihn sahen und sprachen. Einen ad statum legendi vorgelegten Erlaß, die bamagogischen Umtriebe betreffend, vor welchen besonders Königliche Beamte in scharfen Ausbrücken gewarnt wurden, ließ er gar nicht circuliren; vielmehr schrieb er barauf: Ad acta! mit bem Bemerken: "So Etwas kommt im Finang = Ministerium nicht vor." Er hatte die öffentliche Mei= nung in der geiftvollen Gerabheit seines Wesens und in der Mufterhaftigkeit seines Berhaltens für sich, weßhalb feine Gegner heimliche und verborgene waren. Seine erprobten Freunde hingen mit ganzer Seele an ihm; sein Geburtstag wurde all= jährlich in seinem Hause herzlich gefeiert; unter anbern Geschenken befand sich auch einmal ein Ernstallenes Weinglas, mit ber sinnreichen Inschrift: "Alles mit Maaßen." Dit Recht hieß er so; in allen Dingen hielt er Maß. Diese Mäßigung, bieß richtige Gleichgewicht einer schönen Seele, war vorzüglich. sicht = und fühlbar in seinem ehelichen und häuslichen Leben. Es wohnte in bemselben ein stiller, liebevoller, erquickender Friede. Er war glücklich verheirathet mit einer liebenswürdigen Gattin und fie hatten brei gute Rinder, eine Tochter und zwei Söhne.

Daß das Berhältnis des Finanz-Ministers Maasen zum Könige kein gewöhnliches war, versteht sich von selbst. Wo zwei ungewöhnliche Menschen miteinander in innige Beziehung

sie sich entfernt haben, das Gegentheil im verächtlichen Urstheil über sie hört, — nein das Benehmen auch der Helden-

kommen, ba tritt eine Wechselwirkung ein, bie, wenn Beibe es redlich und gut meinen, eine zutrauungsvolle Annäherung bewirkt. Die große Seele Maaßen's lebte in ber umfassenben Ibee des Deutschen Zollverbandes, und Tag und Nacht dachte er über bie Ausführung nach. Der König erkannte-und fühlte die Freis heit und den Segen derselben um so tiefer, je mehr die Be= schränkung und bisherige Abgeschlossenheit Ihn und Seine bumanität verlette; aber Er war, zwar nicht von Ratur, aber burch schmerzhafte Erfahrungen, mißtrauisch, und Seine 3weifel wurden genährt burch mächtige Gegner, bie Er hörte. Sache wurde in den Ministerien und im Staatsrathe pro und contra scharf bebattirt. Die entschiedene Mehrheit ber Stim= men war aber bafür, und so brang Maaßen mit seinem riesen= haften Plane, der das Ganze umfasste, endlich durch. Als aber fein Berk im Gange war, trat im Anfange, was bei allen großen und guten Sachen, die Opfer und Berlufte mit sich führen, geschieht, ein Stocken ein; es entstand eine Ebbe in den Staatskassen; es fehlte am nothigen Gelbe und die Armee und bie Beamten konnten ihren Solb und Gehalt nicht bekommen. Maaßen, seiner großen und guten Sache gewiß, ließ sich baburch nicht irre machen und ging in seiner Gerabheit und Offenheit ben nächsten geraden Weg zum Könige und trug bem Herrn die Berlegenheit ohne Umschweif und Schminke wie sie wirklich war und lag freimüthig vor. \*) Der König, verlegen und er-

<sup>\*)</sup> Rach einer vertraulichen mündlichen Aeußerung Maaßen's an den Referenten. Bur Erklärung dieser Offenherzigkeit in Mittheilung eines damaligen Staatsgeheimnisses muß ich bemerken, daß ich Maaßen eine lange Reihe von Jahren persönlich kannte und ungetriibt bis an sein Ende freundschaftlich nit ihm verbunden war. Als Referendar führte er das Protocoll, als ich von der Eleve'schen Regierung pro ministerio examinirt wurde; wie er Kriegsrath zu Hamm und ich daselbst Prediger war, stand ich unter Stein und Binde mit ihm in kirchlicher und pädagogischer Hinssicht in mannichfacher Berührung; 7 Jahre verehrte ich in ihm den Die verter der Regierung zu Potsdam; er war ein Mitglied des zutraulichen

schaar gegen den Monarchen hatte nicht bloß außere, sondern auch innere Haltung. Sie grundete sich auf wirkliche Ach=

schrocken, fagte: "Da haben wir's. Das ist ja erschrecklich! Ist mir noch nie passirt; Sie sind ber erfte Finang = Minister, ber mitten im Frieden festfährt." "Ja," antwortete Daapen, "für den Augenblict; aber nicht für immer. Ift erst die Sache im geordneten Gange, so wird das Bisherige auch wieder ein= tommen; und sollte etwas daran fehlen, so ift bie öffentliche günstige Meinung, nach welcher Ew. Königliche Majestät bie merkantilische und politische Einheit Deutschlands wollen, un= enblich mehr werth. Ich hatte Ew. Majestät biese Unannehm= lichkeit verschweigen und im Stillen bei ben hiesigen Banquiers bie zwei Millionen, welche ich jest brauche, aufnehmen können; aber ba hatte ich schwere Zinsen geben muffen. Die konnen wir sparen, wenn Ihre Majestat, bem bas Wohl bes Staats und Deutschlands marm am Bergen liegt, bas Gelb vorschießen. um baffelbe bitte ich ehrlich und offen, mit ber festen, gewiffen Ucberzeugung, daß die Summe in einigen Monaten wieder ba= sein, Muck gut geben, und ber beabsichtigte 3med vollkommen erreicht werden wird." Maaßen überzeugte ben König, und bie verlangten zwei Millionen erfolgten auf ber Stelle. ging Alles gut; in allen beutschen ganbern, welche bem Bollverband beitraten, wurden die bisherigen Schlagbaume aufgethan, alle hemmungen aufgehoben, alle Beschrankungen weggeräumt, alle hinderniffe aus bem Wege geschafft; Sandel und Wandel wurde frei und offen; die Thätigkeit und der Wohlstand vermehrt; die öffentlichen Urtheile und Meinungen sind berichtiget; Gewerbe, Manufacturen und Kunftwerte im lebhafteren Betriebe und rascherem Umschwunge. Wenn auch nicht

Rranzchens, welches die geistlichen Mitglieder der Abtheilung der Rirchen und Schulen unter fich collegialisch hatten; ich sab und sprach ihn oft als Geheimen Finanzrath und Finanzminister in Berlin, und hörte ihn im Staatstathe. Er war ein offener und gerader, ein einfacher und geistereicher Mann, und sein freundschaftliches Bertrauen beseffen zu haben, rechne ich zu den unverdienten Borzügen meines Lebens. —

tung vor der geistigen Superiorität Friedrich Wilhelms III. und die Anerkennung Seiner moralischen Vorzüge. Es war

baraus hervorgegangen, so stehen boch bamit in Berbindung bie in dem combinirten Deutschland und anderwärts, wo man bem Zuge ber Zeit nicht widerstehen konnte, angelegten und sich einander anschließenden und abgerundeten Gisenbahnen, und burch eine Kraft, die immer schon da war, die man aber als solche nicht kannte, bewegen sich im Dampfwagen in rapider Geschwindigkeit, vor welcher die Entfernungen verschwinden, Fürsten und Tagelöhner, zusammengebracht, in wunderbarer Gile. \*) Es ift baburch eine neue Aera in ber Zeitgeschichte entstanden. In dem Jollverein, der Deutschland zur Einheit verbindet, liegen Keime, beren entwickelnde Kräfte noch im Schope der Zukunft schlummern, die aber erwachen werden wenn die Beit in ihrer Reife gekommen fein wird. Gine retrograde Bewegung ist nicht mehr möglich; Eine brangt bas Andere, und einmal im Gange, geht Alles vorwärts. bie Speichen eingreift und aufhalten will, wird von dem öffents lichen allgemeinen Urtheil zermalmt und bleibt am Wege liegen. Perrlich und segensreich entfalteten sich immer mehr bie wohl=

<sup>\*)</sup> Es war an der Königlichen Tafel einmal die Rede von der damals noch neuen Sache der Eisenbahnen, und namentlich die Jüngern sprachen mit Entzücken davon, wie herrlich es fein muffe, wenn fie angelegt fein wurde, von Berlin nach Potsdam in der furgen Beit einer hatben, höchstens drei viertel Stunde fahren zu können, da man auf diesem langweiligen Bege jest zwei auch wohl drei Stunden zubringen muffe. Der König nahm an diefer Unterredung feinen Antheil und frigelte Seiner Gewohnheit nach mit der Gabel auf Geinen Teller. Als aber Aues wieder stin mar, fagte Er folgende carafteriftifchen Worte: "Unfer Beitalter liebt den Dampf. Aues fon Carriere geben; die Rube und Gemüthlichkeit leidet aber darunter. Rann mir teine große Geligteit davon verfprechen, ein paar Stunden früher in Berlin und Potsdam zu fein. Beit wird's lehren." - Lange fuhr Er nicht auf der Eisenbahn; nachher aber, wie Er es einmal gethan, immer. Er war ein Mann der Erfahrung, und darum oft mißtrauisch gegen manches Reue; verkannte es aber nicht, wenn es als gut daftand; fah dann jedoch neben der Licht. auch die Schatten. Beite. -

ein schöner Anblick, den weiten Kreis, an dessen Spitze sich die berühmtesten Männer, die sich um bas Vaterland große

thatigen golgen und Wirkungen bes beutschen Bereins, unb Preußen, von bem es ausgegangen, betam dadurch eine bedeutende Stellung und die Stimme bes großen Publicums für sich. Daß der Finang=Minister Maaßen der Schöpfer dieser neuen Ordnung der Dinge sei, wußte Riemand beffer, als der Konig, und wenn Er ihn schon vorher geschätt hatte, so liebte Er ihn Er war gang nach Seinem Bergen. Bielleicht hat ber hohe Herr nie einen Minister gehabt, mit bem Er so in allen Stücken sympathisirte, als mit Maaßen. Die Festigkeit seiner Grundsage und die Milbe seiner Gesinnung; die Rlarheit seines praktischen Berstandes und sein warmer Patriotismus; sein Gemeinsinn und sein Wohlwollen, in welchem die Person immer zurück und die Sache selbst hervortrat; seine Freimuthigkeit, Gerabheit und Offenheit, verbunben mit seiner Einfalt ber Sitten und Schmucklofigteit; seine Rurge, in welcher er nur bas Nothwendigste sagte, und seine aphoristische Rebeweise: alles bieß erzeugte in verwandter Denkart und Gefinnung bes Ronigs einen Anklang, beffen harmonie immer größer wurde. Mit Achtung, Bertrauen und Liebe ruhete Sein Auge auf dem Manne, bem Er bas Bermögen bes Staates anvertrauet hatte. Er wußte, daß es rechtschaffenen, reinen Banden anvertrauet Wohl war es bas. Maaßen, unermubet, voll Gemein= sinn, Tag und Nacht thätig, arbeitete sich zu Tode; er starb. Ein regierender Berr, der viele vornehme und geringe Diener hat und als Monarch den Mittelpunkt, wo die Radien von Millionen zusammentreffen, bildet, sieht den Wechsel ber Dinge und Personen gelassen an, und leidet babei weniger, als Undere. Den frühen Tob Maaßen's fühlte aber ber Rönig tief, als einen wirklichen Verluft, ber nicht bloß bas Land, ber auch Ihn personlich getroffen hatte. Er trauerte um ihn. Bu mir fagte "Er war ein vortrefflicher Mensch, wie ich Wenige gekannt habe. Die Schilberung, welche Sie von ihm jm Recrolog in ber Bossischen Zeitung gegeben haben, ift mahr und treffend; so war er!" Rein Mensch ift zwar unentbehrlich, er Berdienste erworben hatten, befanden, zu beobachten, wenn derselbe an den Hof geladen war. Alles hatte sich in dem großen Saale geordnet; Alles war still, höchstens hörte man nur ein leises Flüstern; Alles war erwartungsvoll; Alles sah nach der Thur hin, durch welche Er kommen wurde. Er kam in Seiner stattlichen schönen hohen Gestalt, sicher und sest in Seiner Königlichen Würde, aber schlicht und einssach, und Sein wohlwollender Gruß galt Allen, ohne Aussnahme, die versammelt waren. Man hätte nach dem ersten Sindruck glauben sollen, es sei Furcht, die Alle beim Andlick des mächtigen Herrschers ergriff; aber es war stille und tiese Ehrsurcht vor Seiner Persönlichkeit; die würdevolle Liebensswürdigkeit derselben flößte ein achtungsvolles Vertrauen ein. Aber Niemand stand, ohne alle Verdrämung, freier und nas

wird wieder burch einen Undern, bem er Plag macht, erfest. Aber Maaken war nach seinem hellen Verstande und nach setnem Charakter ein vorzüglicher Finanz-Minister. Als solcher, ber täglich Gelegenheit hat, sich zu bereichern, starb er ohne alles Bermögen. Er gab, ohne verschwenberisch zu sein, gern; er that viel Gutes, besonders im Stillen. Um es zu können, verkaufte er bie Rleinobien, bie er als Geschenk von Fürstlichen Personen erhalten hatte. Er hat sich große Berbienfte um den Preußischen Staat erworben und es ift ein wahrer Segen Gottes, baß er zur Förberung und Befestigung bes öffentlichen Credits ben allgemeinen Saushalt weise ordnete unb \_ großartig leitete. Sein Tob hatte viele herzen betrübt unb viele Augen naß gemacht. Alle guten Menschen, die ihn tannten, liebten ihn auch, und seine Berehrung im ganbe mar eine allgemeine. An seinem Grabe sprach sein alter treuer Freund, der hochwürdige Bischof Dr. Roß, tief bewegte Worte bes ewigen Lebens. -

türlicher vor Ihm, Niemand sprach unbefangener, kurzer und beffer, als die Herren vom Militair, und den Berühm= testen unter ihnen gab Er, was Er selten zu thun pflegte, die Hand, die sie treuherzig bruckten. Die schwule Zeit ber sklavischen Aengstlichkeit und ber knechtischen Furcht mar vor= über, und die der selbstständigen Bernunft und der freimus thigen Beurtheilung eingetreten, und Friedrich Wilhelm III., selbst wahr in allen Dingen, liebte die Wahrheit über Alles und wollte nur sie; aber Er wußte, daß sie im Bunde mit der Humanität und Liebe steht. Er duldete daher am Be= nigsten gegen Seine Person ein vorlautes, absprechendes, unbescheidenes Wesen. Er hatte auch darin einen richtigen Tact und ein richtiges Gefühl Seiner Würde und Bestimmung. So populär und anspruchlos, so wohlwollend und gut= muthig Er war, so viel Er in dieser Beziehung vertragen konnte, so ertrug Er doch nicht, am Wenigsten von denen, welchen Er viel anvertrauet hatte, Renitenz und Widerstreben. Reinen ließ Er sich über ben Ropf machsen; Er blieb Herr, so lange Er lebte, und obgleich Er Manchem vorzugsweise Sein Vertrauen schenkte, so hatte Er boch keinen Liebling. Selbst der Obrist, nachherige General und Kriegsminister, von Wigleben, durch den und dessen Genie und arbeitsame Treue Er eine lange Reihe von Jahren das Meiste wirkte und vor dem Er kein Staatsgeheimniß hatte, den Er täg= lich um sich und bei sich sah, mar und blieb von Seinem Herrn abhängig, so daß er nichts that und thun durfte, als wozu er den Befehl und Auftrag erhalten hatte. sagte Witleben in einer wichtigen Sache, wo der König felbst unmittelbar verfügt hatte: "Aber davon weiß ich ja nichts!" und er erhielt die pikante Antwort: "Muffen Sie

verstand die schwere Kunst, einen Jeden, selbst Seine vertrausten Rathe, in den Schranken zu erhalten. Er stand frei und unabhängig da und Niemand wußte um ein Seheimniß, dessen Mittheilung Ihm unangenehm sein und werden konnte. Freilich kam Ihm hierbei Sein Mißtrauen zu Hütse; und doch war Er offenherzig und vertrauensvoll; eine Lebenssweisheit, welche Schlangenklugheit und Taubeneinsalt mitzeinander verbindet, und in welcher wir ihren höchsten Gipsel bewundern.

Das glückliche Einverständniß des Königs mit der Armee sah man nie großartiger und glänzender, als bei dem glorreischen Einzuge in Berlin, nach beendigtem Kriege. Die Heeressmacht war siegreich von Paris zurückgekommen und überall im Lande mit Dank und Jubel empfangen. Der Höhepunkt dieser sestlichen Bolksfreude sollte aber in der Haupt= und ersten Residenzstadt sein, den 7ten August 1814. Der Kösnig, Seiner Stimmung immer treu, hatte sich zwar alle Empfangsseierlichkeiten, Seine Person betreffend, in sehr danksbaren Worten verbeten; aber Er besorgte, daß das nicht belsen und man übertreiben würde. Er war deßhalb, um die getroffenen Anstalten vorher anzusehen, gegen den Willen und Wunsch des Magistrats einen Tag früher unerwartet

<sup>\*)</sup> Einst wurde der expedirende Seheime Secretait des Kaisers Rapoleon krank. Der Pausminister schlug einen Andern vor und rühmte vorzüglich dessen Berschwiegenheit. Napoleon antswortete: "Es ist schon schlimm, wenn außer mir nur noch Eisner es weiß; Drei, das geht nicht."

von Potsbam nach Berlin gekommen; und hier fiel folgende Nachdem Er Alles genau besecharakteristische Scene vor. hen, ließ Er die Berwaltungs-Chefs: den Minister des Bauwesens, Grafen von Bulow; den Minister der Polizei, von Schuckmann; den Polizei-Präfibenten, und ben Oberbürgermeifter, eilig sofort zu sich rufen. Bu biesen sagte Er: "Die getroffenen Empfangsfeierlichkeiten sind zwar vortrefflich und ich ehre sie, als Ausbrucke guter Gesinnung; aber sie sind zu prächtig. Mir mißfallen am Zeughause, meiner Wohnung gegenüber, die Siegestrophäen, zusammengethürmt von ben erbeuteten Kanonen und Fahnen. Man muß und darf den überwundenen Feind nicht verhöhnen. Dieß ift elende Prah= lerei, und mit dem Hochmuthe, der uns unglücklich gemacht, wollen wir im Glud nicht wieder ben Anfang machen. ist aller Schicklichkeit zuwider, andere Bölker, mit denen wir eben Friede geschlossen, durch Ausstellung der Kanonen und Fahnen übermuthig schon wieder beleidigen zu wollen, vollends die Baiern, Bürtemberger, und Andere, die zulest als uns sere Bundesgenossen an unserer Seite treu und tapfer ben großen Kampf ausfechten halfen. Die prunkenben Sieges= fäulen, die großthuenden Trophäen in den Fenstern des Ar= senals mussen wieder weggeschafft werben, das morgende Fest soll ein driftliches Fest frommer Dankbarkeit und der Demuthigung vor Gott sein. Er ift es, der Großes an Preußen gethan hat; ihm allein gebührt die Ehre." \*)

<sup>\*)</sup> Man halt dieß für eine verschönerte Sage der Vorzeit; aber als wirkliche Thatsache ist sie mir wortgetreu von dem Ohrenzeugen von Wisleben mitgetheilt. Man vergleiche auch die Schrift: "Beiträge zur Charakteristik Friedrich Wilhelm III. von Th. Hippel," S. 114 — 115.

Der Minister v. Schuckmann remonstrirte und sagte: "das Sanze sei im Geiste des errungenen Sieges sinnig gedacht und großartig ausgesührt nach den Anordnungen Schinkel's. Das Bolk hätte seine Freude daran. Es sei schon zu spät, eine Abänderung darin zu treffen; sie würde Mismuth verbreiten." Der König antwortete entrüstet: "Es muß aber doch geschehen, und sollte die ganze Nacht daran gearbeitet werden. Sollte mir sehr leid sein, wenn das Bolk so wäre, wie Sie sagen. Kenne es aber besser, und wird damit zusrieden sein, wenn es meine Gesinnung ersährt. Ruß geschehen!" — Und der König, der in Seinem zarten, frommen und demüthigen Gesühle verletzt war, wandte sich erzürnt weg.

Nachbem so Friedrich Bilhelm III. von allem appigen Untraut den Boden gereinigt und Er, ohne es zu wiffen, ben himmel ber Frommigkeit mit feinem Frieden im Bergen trug, kam für Ihn der glorreichste Lag Geines Lebens. Manchen traurigen und betrübten hatte Er verlebt; viele Rarben tief geschlagener Wunden trug Er in Seiner Seele, und eine Wunde blieb offen, und blutend hat Er sie mit in's Grab genommen. Aber Gott, bem Er vertraute, hat Ihn aus der dunklen Nacht der Arübsale auf die heitere Sonnenhöhe bes Gludes und ber Ehre gehoben, und Er ift auf dieser Höhe geblieben bis an Sein Ende. Bon solchem Glanze umstrahlt war der 7te August 1814, also fast 26 Jahre vor Seinem Tobe. Es ist natürlich und ganz in der Ords nung ber Dinge, daß ein Bolk seinen Regenten mit jubelnder Freude empfängt, wenn er siegreich mit feinen tapferen Truppen im Schmuck bes Lorbeers und des Delzweiges des Friedens heimkehrt; denn der errungene Ruhm und Bortheil

ift zugleich ber Ruhm und Bortheil ber ganzen Nation. Die ganze Geschichte ift voll von Triumphzugen ber Art, und ihre Pracht und Herrlichkeit widert nachher in weitläuf= tig betaillirter Beschreibung an, weil überall Eitelkeit und Ruhmsucht in geschminkter Größe durchblicken. Alles ganz anders; auch nach 30 Jahren fühlt man sich an= gezogen von einem Feste der Rechtfertigung, in welchem eine frische und göttliche Luft stärkend weht. Der Geift einer frommen Bolksliebe schwebt hier über demselben und umgiebt es; einer Liebe, die, von Wehmuth umschattet, auch zur Zeit des Unglück, der Schmach und des Druckes im Jahre 1809, den König und die Königinn mit Thränen empfing, wie gute unglückliche Kinder den schwer geprüften Bater und die tiefgebeugte Mutter, nach schmerzhafter Trennung Alles vergessend. Es lag die lange Zeit von 7 verhängnisvollen Jahren dazwischen und manches Auge und Herz hatte die allgemeine Calamität gebrochen. Diese war nun überstanden; die Schmach abgewaschen; ber alte Ruhm wieder hergestellt; eine Wiebergeburt eingetreten; das Bolk größer, wie je; das Land sicher, offen und frei, - frei jede Bruft. Aber eben darum, weil die Freude eine freie, voll von Liebe war, war fie eine würdige und gehaltene. Kein Taumel, keine Bild= heit, keine Zugellosigkeit entweihete sie; fie trug vom Unfange bis zum Ende einen böheren Charakter.

Im Namen der Nation und im Gefühl ihrer geistigen Gegenwart kam mit Seinen Söhnen und der Generalität, welche die sieggekrönte Armee geführt, vom alten Marschall Blücher an, an der Spitze aller Seiner Garden — der König. Als das Brandenburger Thor sichtbar wurde, sank die Hülle der von Paris wiedergeholten, auf ihre rechtmäs

Bige, nun verbiente Stelle wieder gesetzten, jetzt mit dem hochs gehaltenen eisernen Kreuze geschmückten Bictoria in ihrem Triumphwagen mit feurigen Rossen, und fie war nun wieber da in ihrer Glorie. Mit zerknirschtem Schmerz hatte man in den schweren Jahren von 1806 an, so oft man vorüber ging, nach der öben, leeren Stelle hingeblickt; jetzt war sie nun wieder ausgefüllt, würdiger als zuvor. Der Moment war bedeutungsvoll; er wirkte mit einer magischen Kraft, wie ein Traumbild, und von ihm gefesselt, wurde wahr das Wort der Schrift: "Wenn der Herr die Gefangenen erlöset, wird uns sein wie Träumenden." Als der König durch das Siegesthor mit Seinem glanzenden und langen Gefolge ritt, läuteten alle Kirchenglocken ber großen Stadt; das nahe und entfernte Geläute floß harmonisch zusammen zur Feier des Tages, und die ganze Masse der Menschen wurde kirchlich gestimmt. Der lange, prächtige Weg unter ben Linden, dem Universitätsgebäude, der Bibliothek, dem Opernhause, dem Arsenal, dem Königlichen Palais vorbei, bis zum großen und weiten Platze des Lustgartens, an der Domkirche und dem alten Königlichen Schlosse, war mit Blumen und Laub bestreuet und mit vielen sinnreichen Sieges-Emblemen gefchmuckt. Alle Häufer und Paläste an diesem breiten und glanzvollen Bege waren prächtig und geschmackvoll ausgeziert, und alle Fenster, Dächer und Bäume voll von Zuschauern. weiten Straßen waren von Fremben und Einheimischen an= gefüllt; Kopf stand an Ropf, Reiner, der gehen konnte, war zu Hause geblieben; Jeder wollte den seltenen Tag mitseiern, und auf dem ganzen Raum befanden sich, so viel er fassen konnte, wenigstens 100,000 Menschen. Und doch entstand kein Gedränge, kein ordnungsloses Durcheinanderlaufen, ein Jeder blied auf seiner Stelle, ein Jeder trug die Polizei in

sich, eine äußere war nicht nöthig; es ereignete sich an dem Tage, wiewohl ganz Berlin auf den Beinen war, kein Unsglück; ein Jeder fühlte die Heiligkeit desselben; ein Jeder war gerührt; Alles war still und ruhig, und wurde es noch mehr, wenn es den König sah; als Er vorüberzog, hielt gleichsam den Athem Jeder an sich, und es war am Tage bei einem belebten Volksfeste so still und ruhig, als wenn es Racht gewesen wäre. Ein jedes Herz seierte dieses Fest.

Das Ziel und der Mittelpunkt desselben war der mitten in der Stadt am alten Schlosse, der Domkirche, der Börse (jetzt an dem Museum und der Fontaine), mit seinen breiten Gängen und weiten Käumen gelegene sogenannte Lustgarten. In demselben war ein großer Siegesaltar errichtet; um ihn versammelte sich der König mit Seinem Gesolge, und es schaarte sich an dieser heiligen Stelle das ganze Gardecorps. In Mitten der gesammten Geistlichkeit, und von ihr umgesben, stand vor der höchsten Stuse der kräftige Feldprobst Offelsmeper, \*) der den Krieg mitgemacht hatte, und sprach,

Diffelsmeyer ist ein merkwürdiger Mann der damaligen Zeit. Vorher Prediger in Cleve, dann zu Münster, stand er als Conssisterial-Rath bei der Kirchen- und Schuldeputation der Königslichen Regierung zu Potsdam, und baselbst des vorigen verz dienstvollen Kletschke Nachfolger, als Gardeprediger an der Hofs und Garnisonkirche und Feldprobst der Armee. Kurz, absertigend, und derb, liebte und wollte er die Wahrheit, und ruhete selbsstständig auf ihr; der innere Kern seines Wesens war gesund und frisch. Er kannte die Wahrheit, welche frei macht, kaufte sie, und verkaufte sie nicht. Aber das stille Forschen nach ihr, ihr Thun und Treiben in der Liebe, kannte er nicht. Geine Begriffe von Gerabheit waren der Art, daß

wie es seine Gewohnheit war, langsam und feierlich. Er rebete fraftig und mit Begeisterung über Gottes wunderbare

er auf die angenehme und gefällige Form gar keinen Werth legte; vielmehr verlette er biefelbe felbft gegen Borgefette. Darum hatte er viele Feinde; aber auch viele Freunde, welche in ber Grobbeit, die Fichte eine gottliche nennt, seine Bieberteit und Freimuthigteit faben. Er war nicht fur bie Sanftheit und Sanftmuth, welche schweigen und vergeben kann, vielmehr nannte er fie Schmäche, 3meibeutigkeit und Furcht; aber wohl war er organisirt für alle turbulenten Berhältnisse, und als guter traftiger Geschäftsmann in seinem Element, wo es etwas auszufechten, zu reinigen und zu ordnen gab. Streitsachen bei ber Königlichen Regierung (er war auch Mitglied ber Polizei-Abtheilung), wurden darum ihm zugeschrieben, und was andere Menschen verbroß und ärgerte, das machte ihm Bergnügen. Er liebte Sturm und Ungewitter und war gern in ihm, eingehüllt in seinen alten Propheten = Mantel. wurde ihm eine Prise geboten aus einer Dose, auf deren Dectel ein Ecce homo gentalt war. "Bas ist bas," sagte Offelemener, "für eine alte Drepfe? mit ber Beifel und bem Stock muß man ihn malen, wie er bie Käufer und Berkäufer aus bem Tempel trieb." Dit bem Ober-Prafibenten Gact vifitirte er einst ein Buchthaus zu Straußberg. Sack rühmte bie Ordnung und Reinlichkeit in bem Schlaflocal. "Bas," sagte Offelsmeper, ein zweiter Johannes ber Täufer, "Das Otterngezücht, die Beuchler, haben gewußt, daß wir kommen," nahm einen Befen und holte unter ben Bettftellen in ber Gil verftecten Unrath und Schmus hervor. Die Untergebenen fürchteten ihn in seinem Jorn. — Der würdige Ober-Consistorialrath Natorp zog es vor, von Potsbam nach Münfter zu gehen. Me König Friedrich Bilhelm III. bort war, ging Er gleich unter ben verfammelten Beamten auch zu Ratorp hin, und nach freundlichen Aeußerungen fragte Er ihn: "ob er auch noch an Potsbam bachte und mit dem Feldprobst Offelsmeyer correspondire ?" "Derfelbe ift," sette Er bann noch hinzu, "ein braver, rechtschaffener Mann, hat im Rriege feine Schulbigfelt gethan; ichabe aber, --"

Hulfe, welche ben Muth und die Tapferkeit treuer Krieger gesegnet. Die besiegten Feinde schilderte er nach dem Leben: "nun habe sie getroffen des Allmächtigen starke Sand; ber Herr habe sie verschlungen in seinem Born, und Feuer sie gefressen. Sie gedachten Uebels zu thun; aber sie konnten nicht ausführen ihre Unschläge. Gottes Macht hat sich ge= gen sie in Kraft erhoben und seine Pseile hatten ihr Antlit getroffen." Nachdem er die Armee und ihre treue, standhafte Ausbauer gelobt, sagte er vom Könige: "Er freuet sich in deiner Kraft, und ist fröhlich über deine Hülfe. Du giebst Ihm Seines Herzens Wunsch, und weigerst nicht, was Sein Mund bittet. Du überschüttest Ihn mit gutem Segen und setzest eine goldene Krone auf Sein Haupt. Er hat große Chre an beiner Hulfe, bu legst Lob und Schmuck auf Ihn. Du setzest Ihn zum Segen ewiglich und erfreuest Ihn mit Freuden deines Antliges. Der König hoffet auf den Herrn und wird durch die Gute des Höchsten fest bleiben." horchte still zugewandt, und es herrschte in der großen Ber-

sagte Er leiser, als ob es Niemand weiter hören sollte und bürfte, "daß er ein wenig heftig ift." — Offelsmeyer war als Feldprobst der Armee im Kriege ganz auf seiner Stelle. Er kannte keine Furcht; er wohnte, ermunternd zur Tapferkeit, den Schlachten bei; trug — stark, groß und kräftig, — die schwer Berwundeten auf seinem Rücken aus dem Getümmel; sorgte sür ihre baldige Pflege in den Lazarethen; schrieb an die Soldatensfrauen, die Wittwen geworden, und schickte ihnen Geld; sprach vortresslich nach dem Siege bei Culm, wie im Hauptquartier zu Franksurt a. M., und so auch beim glorreichen Einzuge der Garden, den Iten August 1814. Er war ein origineller, stattlischer Mann, auf dessen breiter männlicher Brust das eiserne Kreuz Zeuge seiner Treue war.

sammlung unter Gottes klarem und heiterem himmel eine Ruhe, die von tiefer Chrfurcht gehalten war. Als aber der Redner zum Dank gegen den Allgütigen aufforderte, kam der Geist des Gebetes und der Andacht über Alle; von ihm ergriffen, sank zuerst der König, mit Ihm Seine Kinder und die ganze große Schaar, betend auf die Kniee, und Alle lagen tief gebuckt im Staube vor dem Wunderbaren und Allmächtigen. Ein herzerhebender Anblick! Und als das verfiegelnde Amen erscholl und Alle, so Biele ihrer waren, mit entblößtem Baupte, Ginem Bergen und Giner Stimme fangen: "Run danket Alle Gott," da fühlte man es, daß es einen unsichtbaren Namen giebt, der alles Sichtbare leitet. Nachdem nun Gott gegeben, was Gottes ift, und bis dahin Alles in großen Maffen still und ehrfurchtsvoll war, geleitet vom richtigen Gefühle, brach der verhaltene Jubel des Bolkes los und auf einmal erscholl die Luft von lauten Tönen der Freude und huldigung. Der frohe Mittelpunkt derfelben war der geliebte König; Alle wollten Ihn sehen und zu Ihm. Man umringte Ihn, und langsam ritt Er abgesondert um die Peripherie des Lustgartens, der, schnell verwandelt, nun keine Kirche mehr war. Ein jedes Ding hat seine Zeit, ein jedes sein Recht, und die Luftung und Ergießung eines vollen dankbaren frohen Herzens ist auch gottgefällige From= migkeit. König David selbst tanzte vor der wieder erhaltenen Bundeslade; er tanzte, erzählt die heilige Geschichte, mit aller Macht vor bem herrn her, und er war umgürtet mit einem Leibrocke. Mit dem ganzen Ifrael führte er die Lade des Herrn mit Jauchzen und Posaunen. Wie sollte sich nicht freuen und jubeln das Preußische Bolk in der Haupt= stadt! Es hatte viel und lange gelitten und viel verloren. Die Leiden waren nun vorüber, und das Berlorene beffer wie

es gewesen wieber errungen. Man freuete fich mit Recht, wie zur Zeit der Ernte, und die mit Thranen gefaet, ernteten jetzt mit Freuden. Den König hatte man nach allen Gefahren und Sorgen nun, geschmückt im Siegerkranze, gefund und wohl im Kreise Seiner Kinder an der Spige der Heerführer, welche Großes gethan, wieber. Der heutige Tag war ein Tag bes Ruhmes und ber Ehre, ihn hatte Gott gemacht, und man war fröhlich über ihn und in ihm. Der König, wiewohl Er die laute Freude sonft nicht liebte, hinderte sie nicht und ließ die dankbar frohen Menschen ge-In dichten Haufen sah man den hohen stattlichen Herrn langsam sich fortbewegen; man umringte Ihn, kußte Ihm die Füße, umarmte Sein Pferd, und das Freudenrufen wollte nicht aufhören. Es erneuerte sich, als Er darauf mit dem Kronprinzen und Blücher auf dem Altan des alten Schlosses sich verbeugend erschien. Es lag in dem Tage ein wogendes Meer voll göttlicher und menschlicher Gefühle, eine Fluth von Dank und Freude, die darum so innig und wahr war, weil sie bem Herzen entströmte. Des Abends, als die Sonne untergegangen war, und eine laue erquickende Aus gustnacht mit ihren Sternen und bem Monde zutraulich herabdämmerte, war die ganze illuminirte Stadt hell wie bei Tage. Menschenmassen wälzten sich geordnet zu Fuß froh durch die Straßen. Auf denselben ertönte die Freude, und von dem hohen, in taufend Lampen brillirenden, in die Racht hinein brennenden Kreuze auf der hohen Kuppel der katho= lischen Kirche, bis zu den Lichtern des armen Tagelöhners in den Vorstädten, fühlte man den wohlthuenden Anhauch der Bolksliebe. Bogen könnte man füllen mit den sinnreichen Inschriften, in welchen zum Theil Wig und froher Muth freien Spielraum übten; man murbe nicht mude, sie zu lesen,

und mit Bergnügen sah man an das Transparent eines wohlhabenden Gärtners, auf welchem, gut gemalt, eine glückliche Familie schmausend in einem heiteren Garten unter eisnem fröhlichen Baume sitzet. Man wurde noch froher, wenn man die im Berliner Dialect geschriebene Unterschrift gelesen:

"Nun sigen wir unter dem Feegenboom: Das Ganze dünket uns een Droom."

Der König aber blieb bei allem diesem Gluck, mas Er war, ernft, heiter und bemuthig. Nicht ein Anhauch von Hochmuth wurde an Ihm sichtbar; Sein Auge verlor nicht den Weg nach Oben, und darum wurde Sein Blick nur immer milder und ruhiger. Es war ein herrlicher Sieg, den Er errungen; Ihn, Seine Armee und Sein Bolk, umgab Ehre und Ruhm, und es liegt in der Natur des schwachen menschlichen herzens, daß es im Glücke leicht tropig wird. Nicht so bei'm Könige; nicht umsonst hatte Er vorher so viel Unglud mit seinen Schlägen erlebt; Er war daburch geubt, und in Ihm und Seinem Gemüthe war die friedsame Frucht ber Gerechtigkeit zurückgeblieben. Dieser fromme Gleichmuth, der die dunklen Tiefen und die hellen Höhen des Lebens aus Erfahrung kennen gelernt, war bei Ihm frommer, fester Charafter geworben. Eine solche Stimmung bes Gemuthes, eine solche Richtung des Lebens, giebt Würde und eine stille Größe, die jedem Geprüften, besonders aber einem Könige, der herrschen soll, aber nur dann erst es kann, wenn er sich selbst beherrscht hat, wohl ansteht. Darum stand Ihm Alles; Er blieb stets in Haltung, sie war eine innere. war bleibende Hauptfache geworden, alles Andere eine vorübergehende Erscheinung. Die meisten Menschen sind bas, was die Umstände aus ihnen machen, und die wenigsten

wissen sich der Herrschaft des Augenblicks, es mag ein glücklis cher ober ein unglücklicher sein, zu entziehen; sie sind entweder laut in der Freude, oder kleinlaut in der Traurigkeit. König blieb in beiden in der Temperatur der Mäßigung; und bas nicht aus angeborenem Phlegma, denn Er hatte von Natur ein cholerisches Teperament, sondern aus angeeignetem Als Er siegreich durch das mit der wiederer= oberten Victoria prangende Brandenburger Thor ritt und ein jubelndes bankbares Bolk Ihn empfing, blähete Er sich nicht; die, welche in der Nähe standen und Ihn beobachteten, versichern, daß Er so ausgesehen wie immer; aber mohl war Er ber Erste, ber bemuthig hinkniete vor Gott, der Ihm und Seinem Wolke geholfen. Diese Seine Berzensgefinnung legte Er bei jeder Gelegenheit an den Tag, und sie ist allges mein anerkannt. An Seiner Tafel erzählte einst Sein Abjutant, der ehemalige Oberst, jetige General von Thumen \*)

<sup>\*)</sup> von Thumen, ein Sohn des alten verstorbenen, würdigen, bei Großbeeren unter bem Könige von Schweben siegreich commanbirenben Generals v. Thumen, war von Jugend auf viel um ben König und besaß als Abjutant Sein Bertrauen, bas er fich burch ein musterhaftes Berhalten zu erhalten wußte. Willen und Neigung kam er in eine Laufbahn, die ihm Ehre und Gluck-gebracht hat. Der junge v. Thumen wollte ftubiren und frequentirte das Joachimethal'sche Gymnasium, wo er als Alumnus mit einem Russen auf einer Stube wohnte. Dieser lernte burch täglichen Umgang von Jenem Deutsch, und v. Thumen Russisch, so daß er es fertig sprechen konnte. Im Jahre 1812-1813, in welchem jeder Preußische Jüngling mit in ben Freiheitekrieg ging, ging, wiewohl noch jung und zart, auch der junge v. Thumen als Bolontair bei den Garben mit. überstand bie bamit verbundenen Strapagen, machte alle Rampfe mit, und von Gott behütet, gewann er ben Solbatenstand lieb

Scenen aus dem letzten Kriege. Unter Anderem: wie der General von Alvensleben, der Commandeur des ersten Garderegiments zu Fuße am Abend das Schlachtseld zu Montmattre besehen und erforscht hätte, ob sich noch verwundete Gardisten, die sich bekanntlich in diesem letzten Tressen vor der Einnahme von Paris ausgezeichnet, nehst noch unbegrabenen Todten dort fänden. Bei dem stillen und wehmuthsvollen Abreiten dieser grauenvollen Stätte bewiesener siegereicher Tapferkeit hatte er in einer entlegenen Ecke einen von seindlicher Augel getrossenen, im Unterleibe zerrissenen, mit dem Tode kämpsenden Gardisten noch bei vollem Bewußtsein gesunden. "Armer Camerad, bist du noch hier? Du sollst sosort in's Lazareth gebracht werden!" "Das, Herr General,

und blieb bei bemfelben in bemfelben Regimente. Der Raifer von Rufland Alexander kam nach Potsdam. Borher erkundigte sich der König: "ob Jemand im Regiment sei, der fertig Russisch sprache ?" und man nannte Ihm ben jungen Lieutenant v. Thumen. Der König fand Wohlgefallen an bem talentvollen Jüngling und stellte ihn zur Aufwartung bei bem Russischen Raiser an. Diefer, angenehm überrascht, gewann ihn lieb, und immer lieber. Herr v. Thumen, zum Capitain avancirt, wurde von diefer Zeit an, nach dem Wunsche des Kaisers, oft in militairischen und hauslichen Angelegenheiten nach Petersburg geschickt, und da derselbe sich seiner Aufträge immer gut und gewandt zur Bufriebenheit entledigte, machte ber König ihn zu Seinem Abjutanten, nahm ihn auch auf Seinen Reisen-mit sich, machte ibn zum Oberften, schentte ihm, neben bem Ruffischen Orben, ben er schon hatte, auch ben Preußischen, und erhielt ihm Sein ehrenvolles Bertrauen bis an's Enbe. Jest ift er General. — Man lerne in der Jugend, was man kann, und wozu man Belegenheit hat; wer weiß, wozu man es einmal brauchen tann! —

wird nicht nöthig sein; ich fühle es, der Zob ist nahe, ich sterbe gleich. Aber es ist mir eine große Freude, in meinen letzten Augenblicken Sie noch zu sehen, und Ihnen zu dansten, daß Sie uns so brav geführt haben. Wir haben gessiegt, unser König ist in Paris. Nun sterbe ich gern. Gott sei ferner mit uns." Nachdem er solches gesagt, verschied er.

Bei dieser Erzählung sei dem Könige das Auge naß geworden; dann aber habe Er mit Rührung einfach, demüsthig, gesagt: "Braver Mann! Es ist eine Ehre für mich, daß er sterbend noch meiner gedacht hat. Wie kann ich solche Treue vergelten! Wohl ist es viel werth, einer solchen Arsmee anzugehören."

Der König war barauf gedankenvoll still. Er redete von der Armee; aber Er nannte sie nicht die Seinige. ist für die Sache selbst da, und nicht für Seine Person; sie gehört der Nation; ihr anzugehören ist ehrenwerth; Er figt da, einfach und bescheiden, spricht nicht weiter; aber Er denkt nach, und es fällt Ihm nicht ein, daß Er Herr und Gebieter ist. Aber Er war es, eben barum, weil Er es nicht sein wollte. Er herrschte, ohne es zu wissen, über die Herzen Seiner Unterthanen, und in Allem, was Er fagte und that, lag eine stille Gewalt. Man fühlte sich verpflich= tet und moralisch gezwungen, Ihm thätig zu bienen. hing an Seiner Person und konnte und wollte von Ihm nicht loskommen, eben weil sie so einfach und kunstlos war. Sie trat überall zurud, und bie Sache selbst, worauf es ankam, vor; in ihr diente man Ihm, und Beides floß in Eins zusammen. Nie suchte Er schöne Worte, und wenn Er tief dachte und sprach, war Er doch kurz und einfach. Diejeni= gen, welche sich einen König, prächtig in allen Studen, bachten, verkannten Ihn leicht; aber Er erwarb sich die Reigung

und ehrfurchtsvolle Unhänglichkeit Aller, bie Ihn erkannten, vorzüglich derer, die Ihm nahe standen; auf immer Ihm zu vertrauen, wurde eine unvermeidliche moralische Forderung, weil Er sich immer gleich blieb, und alle Seine Schritte und Sandlungen waren von Einem Lebensprincip durchdrungen. Man sah dieß nicht gleich von vorne herein, oft so wenig, daß man nicht begriff, wo das hinaus follte; aber immer wurde am Ende Absicht und Consequenz sichtbar. bedächtig und sagte nie mehr, als nöthig war; nie griff Er hastig vor, Er konnte ruhig den Punkt der Reife abwarten. Allen Borschnellen und Raschen war dieß oft unbequem, denn Er zügelte in Seiner Mäßigung; in solcher und in der bamit verbundenen Ruhe erschien Er oft rathselhaft; aber biese Rathfel waren gedankenreich und finnreich, fo daß fie spann= ten und die Aufmerksamkeit vermehrten. Dieß war nicht eine verhüllte und verborgene Absichtlichkeit, sondern eine Folge Seines praktischen Ueberblickes, bei bem Er schon im In einem solchen Anfange eines Dinges fein Ende fah. Falle hielt Er an sich und liebte das Ueberraschen. Nie war Er interessanter, als bei Rucblicken, und oft hörte man ben bescheidenen, mißtrauischen Herrn sagen: "Ift Alles so ge= kommen, wie ich es mir gebacht habe." Wenn Erfahrungen der Art Ihm eine gewisse Zuversicht gaben, so bewahrte Ihm Seine Bescheidenheit doch wieder vor allem herrischen Egois-Eine solche Mischung führt in der Regel ein unzuverlässiges Schwanken und Abspringen mit sich, und das ift befonders bei regierenden Herren ein fehr übles Ding; aber dieß war bei Friedrich Wilhelm III. nicht der Fall. nachgebend Er sich in allen gleichgültigen Sachen bewieß, so unerschütterlich fest war und blieb Er in allen wichtigen. Biele Menschen sind bei einzelnen großen und guten Bandlungen oft kleiner, als biese; sie geschehen ruckweise, fragmen= tarisch, in ber Stimmung ber balb nachlassenden Begeisterung, und dann pflegt man zu sagen, sie hätten sich selbst über= troffen. Daher rührt es, daß Manche, welche die öffentliche Stimme als vortrefflich preiset, oft zum Erstaunen gemein und verächtlich handeln. Der König war aber besser, als Seine besten Handlungen. Er stand stets über benfelben. Er war ein Mensch aus einem Stuck und Guß; nichts Eraltirtes und Fremdartiges an Ihm; Er blieb sich gleich unter allen Umständen; nie wollte Er Etwas scheinen, was Er nicht war; Er war mehr, als Er schien. Luther sagt naiv und wahr: "Gute Handlungen machen noch nicht ben guten Menschen; der gute Mensch macht vielmehr gute Handlungen."

Es ist unbeschreiblich, wie viel Böses verhindert, wie viel Gutes schon jeder edle Mensch durch sein Beispiel bewirkt; es gleicht dasselbe einem hellleuchtenden Lichte, welches andere anzündet; und nun vollends ein König, der die Achtung und das Vertrauen seines Volkes und ber Welt hat! Nach ihm, auf den alle Blicke gerichtet sind, richtet sich Alles. Ad exemplum regis totus componitur orbis. Er ist wie eine prächtige, auf einem hohen Berge gebauete Stadt; man sieht sie schon in weiter Ferne; auch dem Unkundigen zeigt sie den Weg, den er gehen soll. Rein Wunder, daß (davon ist hier die Rede) die ganze Armee sich nach dem ihr gegebenen hohen Königlichen Beispiele richtete. Ihre Reorganisation trug und athmete den Geist, der Ihn beseelte; und dieser war der Geist der Pflicht, Ehre und Liebe. ein electrisches Fluidum hatte derselbe das gereinigte vater= ländische Ganze durchdrungen; es war Alles neu geworden,

bas Alte vergangen. Eine schwere, ernste Zeit nahm Alle, die baran arbeiten sollten, daß sie, die bose, eine gute werde, in ihre ernste Bucht, und die saure Arbeit, welche vorlag, entfernte allen leichtsinnigen Uebermuth. Wenn man den Leichtsinn und Sieg träumenben Uebermuth, in dem man 1806 nach Auerstädt ging, mit dem frommen Ernst vergleicht, womit man im Jahre 1812—13 gegen ben, wenngleich in Rußland gedemuthigten, aber immer noch mächtigen Feind die Baffen ergriff und kampste, so wird gerade hier ber Unterschied ber Zeit und die Berschiedenheit eingetretener Resultate recht sichtbar. In jener saete man Wind und ern= tete Sturm, in dieser kämpste in zusammengehaltener Kraft für eine heilige gemeinschaftliche Sache man recht, und am errungenen Ziele glänzte die Krone des Sieges. Bwischen diesen Endpunkten einer alten und einer neuen Zeit lagen nur 7 Sahre: aber zäh und langsam waren sie in unzähligen erschöpfenden Leiden vorübergeschlichen; es waren Sahre ber Anechtschaft, deren harte und unwürdige Fesseln brückten, so daß oft die Berzweiflung der Hoffnungslosigkeit nahe war; aber gerade unter diesem Druck entwickelte sich eine moralische Kraft im Bolke, die, wie sie nun endlich losbrach, Wunder Sie war schon ba, als Schill mit seinem erkorenen kleinen Säuflein wie eine verheerende Gewitterwolke burch's Land brauste; aber sie stand vereinzelt da, kam übereilt, und mußte, wie schmerzhaft es auch war, mißlingen und untergehen. Jett war die Ruftung jum Kampfe eine Angelegenheit der Nation; ein weiser, geprüfter, ritterlicher König stand an der Spite derfelben; Er selbst hatte gesprochen und zu den Waffen gerufen, \*) und leitete alle in einen Mittel-

<sup>\*) &</sup>quot;An Mein Bolk! So wenig für Mein treues Bolk, als für III.

punkt gesammelten streitbaren Kräfte. Diese Bereinigung, bieses Trachten nach Einem, hatte ber Aufruf bewirkt, ber

Deutsche, bedarf es einer Rechenschaft über die Ursachen bes Rrieges, welcher jest beginnt. Rlar liegen fie bem unverblen= beten Europa vor Augen. Wir erlagen unter ber Uebermacht Der Friede, ber bie Balfte Meiner Unterthanen Mir entriß, gab und seine Segnungen nicht, benn er schlug uns tiefere Wunben, als felbst ber Rrieg. Das Mark bes Landes war ausgesogen, die Hauptfestungen blieben vom Feinde besett, ber Ackerbau ward gelähmt, sowie der sonst so hoch gebrachte Die Freiheit bes Handels warb Runftfleiß unserer Stabte. gehemmt, und baburch bie Quelle bes Erwerbes und bes Bohlstandes verstopft. Das gand ward ein Raub der Verarmung. Durch die strengste Erfüllung eingegangener Berbindlichkeiten hoffte ich, Meinem Bolke Erleichterung zu bereiten und ben Französischen Raiser endlich zu überzeugen, daß es sein eigener Vortheil sei, Preußen seine Unabhängigkeit zu lassen. Meine reinsten Absichten wurden burch Uebermuth und Treulofigkeit vereitelt und nur zu beutlich sehen wir, daß bes Raifers Berträge, mehr noch wie seine Rriege, und langsam verberben mußten. Jest ift ber Augenblick gekommen, wo alle Tauschung über unsern Zustand aufhört. Brandenburger, Preußen, Schle= ster, Pommern, Litthauer! Ihr wisset, was ihr seit sieben Jahren erduldet habt; ihr wist es, was euer trauriges Loos ift, wenn wir ben beginnenben Rampf nicht ehrenvoll enben. Erinnert euch an die Vorzeit, an den großen Churfürsten und ben großen Friedrich. Bleibet eingebenk ber Güter, die unter ihnen unsere Borfahren blutig erkämpften: Gewiffensfreiheit, Ehre, Unabhängigkeit, Sandel, Kunstfleiß und Biffenschaft. Bebenket bes großen Beispiels unserer mächtigen Berbunbeten, ber Ruffen; gebenket ber Spanier und Portugiesen; selbst kleine Bolter find für gleiche Guter gegen machtigere Feinde in ben Kampf gezogen und haben ben Sieg errungen; - erinnert euch an die helbenmüthigen Schweizer und Rieberlanber. Große Opfer werben von allen Stänben geforbert werben, benn unser Beginnen ift groß und nicht gering die Bahl und die Mittel wie ein Blig vom Himmet in die gefpannten Gemüther siet. Schon lange hatte es gekocht, braunte Rache und Jorn im

unserer Feinde. Ihr werdet jene lieber bringen für das Baterland, für euren angeborenen König, als für einen fremben Herrscher, ber, wie so viele Beispiele lehren, eure Sohne und eure letten Kräfte Iwecken wibmen würde, die euch ganz fremd Bertrauen auf Gott, Ausbauer, Muth und ber mächtige Beiftand unserer Bunbesgenoffen werben unseren redlichen Un-Aber welche Opfer strengungen siegreichen Sohn gewähren. auch von Einzelnen gefordert werden mögen, fie wiegen die beiligen Güter nicht auf, für die wir fie hingeben, für die wir streiten und siegen muffen, wenn wir nicht aufhören wollen, Preußen und Deutsche zu sein. - Es ift ber lette, entscheibende Rampf, ben wir befteben, für unsere Griftenz, unsere Unabhangigkeit, unfern Bohlftand. Keinen anbern Ausweg giebt es, als einen ehrenvollen Frieden, oder einen ruhmvollen Untergang. Auch biefem murbet ihr getroft entgegen gehen, um ber Ehre willen, weil ehrlos ber Preuße und Deutsche nicht zu Allein wir burfen mit Zuverficht vertrauen, leben vermaa. Sott und unser fester Wille werben unserer gerechten Sache ben Sieg verleihen, und ihm einen sichern, glorreichen Frieben und die Bicbertehr einer glücklichen Beit."

Man hat ungeschickterweise die Frage aufgeworfen: wer der Berfasser dieses vortresslichen Aufruses sei und bald Diesen, bald Ienen, sogar öffentlich, genannt. Das Wahre in der Sache ist, daß der Inhalt derselben in seiner würdevollen edlen Einsfalt in der Seele des Königs lag und daß von Ihm die Pauptidee ausging. Diese sprach Er, wie es Seine Art war, einfach und natürlich aus. Ancillon erhielt den Austrag, dieselben zu conscipiren; dies war aber, wenngleich vortressslich, doch zu oratozischen; dies war aber, wenngleich vortressslich, doch zu oratozisch in Form eines beredten Germons geschehen. Gneisenau machte in einer Conferenz unter Hardenberg, der auch Scharnshork, Thiele, Iordan und Hippel beiwohnten, die richtige Besmerkung: daß hier nicht von einem diplomatischen Kunstwerke, sondern von einem einsachen energischen Aufruse an's Preußische

Innern. Das Bolt kehrte fich nicht an die Lobredner bes Raisers Napoleon. Er hatte das Land und den herrn bes= selben unglücklich gemacht; es wollte ben angestammten Ronig, unter beffen Uhnherren bie Bater siegreich gefochten, und sich aus der Noth und Schmach reißen, in die ein über= muthiger Feind es gestürzt hatte. Urnbt, Körner und Undere nährten durch Schriften und Lieder die überall los= brechende brennende Flamme. Gine allgemeine Begeisterung ergriff Alle, kräftigte jedes Herz, und stählte jeden Arm. Man fing bas Werk mit Gott an; benn eine ernste Sache macht und stimmt ernft. Die Krifis der gefährlichen Krankheit, die sich lange in ihren giftigen Stoffen gesammelt und ben ganzen Staats-Körper ergriffen hatte, lag in dem verhängnißvollen 14ten October 1806; sein Geruch war ein Geruch vom Tobe zum Tobe, beffen Dunft vom Leichenfelbe sich über das ganze Land verbreitete und den alten Ruhm in Schande vermandelte. Aber aus dem Tode ging ein neues Dasein hervor. Seine in sich gekehrte Reue, sein Ergreifen befferer, naturgemäßer Principien, seine Demuth und muthige Eintracht, sein Pflicht= und Chrgefühl, wurde ein Duft bes Lebens zum Leben, der wie verjungender Frühlings-

Bolk die Rebe sei. Hippel sette einen solchen auf, ber bem Könige barauf als Entwurf vorgelegt wurde. Dieser aber änderte, strich aus, moderirte und entfernte besonders alles Geshässige. Der Geist dieses aus der Seele des Bolkes gekommenen Aufruses gehört also dem Könige; Er ist der Verfasser und Hippel der Concipient. Diese authentische Privatmittheilung wird auch, wenigstens zum Theil, bestätigt durch Hippels Schrift: "Beiträge zur Charakteristik Friedrich Wilhelm's III." S. 70. —

hauch nach langem Winter alle Kräfte beseelte. Wie vom Sturme weggefegt war der alte Hochmuth mit seinem prah= lenden Egoismus, und in dessen Stelle ein bescheidener mannlicher Ernst getreten, ber, frei von ben Unmaßungen bes Standes, einen Jeben ehrte, und ben Einigungspunkt im thätigen Patriotismus fand. Sonst war besonders den Dificieren ein gebieterisches, stolzes Wesen eigen, man wich ihnen darum aus, und hatte nicht gern mit ihnen zu thun; jett nähert man ihnen sich gern und hat Freude an der gleich fühlbaren Bilbung und der entgegenkommenden Sumanitat. Sonst hielten sie es nicht für nothwendig, Etwas gelernt zu haben, die Königliche Uniform reichte bin, um Chre genug zu haben, und sie fordern zu können; jest hat der richtige Grundsatz Geltung gewonnen, daß nicht der Stand, als folcher, ehrt, fondern daß man ihm nur durch perfonliche Tugenden und gute Eigenschaften Ehre machen kann. Sonft konnte ein robes und unwissendes Subject eine Rolle spielen und sich wichtig machen, wenn Ehre, Rang und Vermögen da war; jett ist das nicht mehr möglich, das vorher abzulegende Eramen verlangt ein gewisses Maß von Kennt= nissen und ohne diese ist kein Durchkommen. Sonst galt nur der Wille, er war absoluter Befehl, dem man mechanisch gehorchtez und jede noch so bescheidene Bemerkung wurde mit dem barichen Imperativ: "Raisonnire Er nicht!" zuruckgewiesen; jetzt werden alle Anordnungen motivirt, es sindet ein Austausch ber Gebanken statt, und der Borgesetzte hat Respect vor dem Verstande und der menschlichen Burde Sonst nannte man feines nun gehorfamen Untergebenen. den Soldaten einen gemeinen Mann, und behandelte ihn danach; jett ist jedes Landeskind ein freier Mensch und gilt in Reih und Glied, und wenn er der Sohn eines armen

Bürgers ist, so viel, als der neben ihm stehende Sohn eines reichen Ministers. Das Gesetz, sein confequenter Ernst, seine Umparteilickeit und Serechtigkeit, hat allen stotzen Haber entfernt, und das eiserne Kreuz, das Jeder ehrt, das Jeder, welcher sich ausgezeichnet, erhalten kann, und mancher Brave erhalten hat, thut als Unordnung, welche vom Könige selbst kommt, Wunder. Man sindet eine Humanität, einen Cact des Schicklichen, ein Shr= und Psichtgefühl, ein auständiges würdiges Wesen in der Armee, das preiswürdig und ein Product der großen Zeit ist, die wir, theuer erkauft, erlebt haben. \*)

<sup>. - \*)</sup> Referent rebet hier aus Erfahrung, bie wirkliche Thatfachen giebt. Als hofprediger ift er zugleich Garnisonprediger, beffen Gemeinde größtentheils aus Soldaten besteht. So lange der Unterschied der Confession bei der Simultan Hof: und Garni= fonkirche bestand, machte berfelbe bie Grenzlinie zwischen ben beiben bei ihr angesteuten fungirenden Geistlichen, so daß Alles. was lutherisch war, zur Parochie des Feldprobstes, und Alles, was reformirt mar, zu ber bes Hofpredigers nach ihrer Bestallung gehörte. Seit Einführung der Union 1817 ist auch biefer Unterschied aufgehoben, und vollends, mit ganzlicher Abschaffung aller Stolgebühren, verschwunden, so daß die bei dieser Rirche angestellten Prebiger gleiche Pflichten und Rechte haben, bie eine vollkommene Paritat in allen Amtshandlungen mit fich führen. Seit nun 39 Jahren bin ich bei sonntäglichen Prebigten, bei ber Feier bes beiligen Abendmahle, bei Taufhandlungen in der Rirche und im Pause, bei Einsegnungen der Che, bei ber Confirmation ber Kinder, bei Guhnen und Begrabniffen, mit der Militair : Gemeinde fehr häufig amtlich in Berührung gekommen; freilich mehr sonst, als jest, da ich alt und schwach, und junge ruftige Manner ber Gemeinbe bienen. Aber die Jahre 1807 bis 1810, mertwürdig genug, abgerechnet, bin ich besonders seit der auch moralischen Restauration der Armee in biefer langen Beit mit milituivifchen Gemeinbegliebern,

Bas Stadt - und Landschulen, was Gymnasien und Universitäten, was Prediger- und Schullehrer - Seminare für

so viel ich auch mit ihnen zu thun hatte, nie in einen Wortwechsel, geschweige benn in Differenz gekommen. gut, leicht und schnell, ließ sich mit ihnen fertig werben, auch in unangenehmen Dingen. Das Lettere war besonders der Fall, wenn Soldaten, Unterofficiere und Feldwebel, bei vorzüg= lichen Zeugniffen ihrer Borgesehten mit ihren untabelhaften, empfohlenen Brauten aus ber bienenden Bolkstlaffe bie gewünschte Ausstattung von 100 Rthlr. aus ben Fonds des Luisen= benkmals bei gegründeten Unsprüchen bennoch sehr oft nicht erhielten, aus dem einfachen Grunde, weil nach den Mitteln des Instituts nur 6 Paare ausgestattet werden konnen und in ber Regel 14-16 fich barum bewerben, also nothwendig über bie Salfte oft teine Berucksichtigung finden. 26 = und guruckgewiesen zu werden, ift in biesem Falle fehr unangenehm, weil die Sache public ift, alle Bewerbenden öffentlich genannt werben, und Reine, beren Ruf irgend einen Makel hat, in die Reihe ber Bewerbenden eintreten dürfen. Aber bei Burückforderung der beigebrachten Zeugniffe reichte die Erklarung bin: "Sie find im Familienrathe nicht gewählt; Unbere haben mehr Stimmen; es ift allerdings unangenehm, bei gegründeten Unsprüchen sich in seinen Hoffnungen getäuscht zu sehen, aber nicht mehr, als wenn man in der Lotterie das höchste Loos nicht gewonnen hat; es thut mir leid, aber es läßt sich nicht ändern, Sie muffen sich zufrieden geben;" und ehrlich und offen und gerade gaben sich biese braven jungen Männer, wenngleich nicht ohne Schmerzgefühl, zufrieden. Die frugen fie: j.Warum wurden benn Andere, die doch nicht besser sind, als wir, gewählt?" Rie waren sie empfindlich; sie reichten ebenso treuherzig bie Band, als wenn sie die Wohlthat erhalten hätten. Sie lassen sich bedeuten; nehmen an und ehren Gründe der Vernunft; sie sind bestimmt, turg, entschlossen; sie haben besonders allen Respect vor Königlichen Gesegen, und man barf biese nur nennen, um den willigsten und frohesten Gehorsam zu finden. Es ist billig und recht, daß folche Militairpersonen, wenn sie in ihre vorigen

die Biffenschaften und die Kirche sind, das ist die Armee für den Staat: eine mahre praktische Erziehungsanstalt für

Berhaltniffe nicht zurücktehren tonnen ober wollen, noch in ben besten Jahren, vorzugsweise die Anwartschaft auf Civilposten erhalten. Man fieht und nimmt fie auch gern im Steuerfache, in dem Büreau für Eisenbahnen, als Inspectoren und als Ren= banten für Armen = Baifen = und Bittwenhaufer, es find ge = schickte, accurate, punktliche, zuverlässige, fügsame Manner, bie in einer guten Schule gewesen. Ber einen treuen Bebienten, einen guten Rutscher haben will, ber nehme einen gewesenen Infanteriften ober Cavalleriften, und er wird mit seiner Bahl Der Militairstand war mir, von Jugend an zufrieden sein. ein Augenzeuge feines unwürdigen tnechtischen Buftandes, zuwider; aber seit 1813 habe ich ihn lieb gewonnen, und ich chre und schäge ihn jest. Richt nur als eine Ehre, sondern auch ale eine Bohlthat bes Lebens, sehe ich es an, eine so lange Reihe von Jahren Garbeprediger in Potsdam bis jest gewesen zu sein. Unter ihrem erhabenen und frommen Könige war und ist sie nicht nur im ganzen Lande die schönste und stattlichfte Gemeinde, sonbern auch eine tirchliche; auch ernfte Bahrheiten, wenn man sie mit Liebe öffentlich verkundigt und privatim an's Herz legt, nahm sie willig an. Bielleicht Allen habe ich unter bem Bortritt ihres driftlichen, unvergeslichen Königs das heilige Abendmahl gereicht; viele ihrer Ehen geknupft, viele ihrer Rinber getauft, unterrichtet und eingesegnet, und oft wehmuthig an ihrem ober an ben Grabern ber Ihrigen geftanben. Dem meinigen jest nabe, kann ich nicht scheiben, ohne ben hochachtungevollen Dant für bas Bertrauen, welches bie Barbegemeinde, vom Erften an, bis zum Besten, mir amtlich und persönlich erwiesen und bewahrt hat, hier öffentlich noch ausgesprochen zu haben.

Rur Einmal erfuhr ich den Unwillen und die Abneigung fast sämmtlicher, vorzüglich der jüngeren Gardeofsieiere, und ich wurde inne, daß der sogenannte Esprit de corps in diesem Falle, in welchem Alle so denken und gesinnt sünd, wie Einer,

das Bolk. Sie verbindet miteinander, was noch keinem Institut für Erwachsene gelungen, Freiheit unter dem Gesetze.

wenn bem Ginungspuntte Beleibigenbes, vermeint ober wirklich, wiberfahren, boch auch ein boses Ding ift. Alle waren gegen mich; die Besten zuckten die Achseln und es war kein Durch= Die mertwürdige Sache war folgende. sehener Garde Dfficier hatte sich das Leben genommen und der vorgenommene Selbstmord war durch einen Pistolenschuß in bas Gehirn vollkommen gelungen. Niemand kannte bie Ursache folder That und sie ift ein Geheimnis geblieben. Der Officier, ber sie an sich selbst beging, war nach über ihn verbreiteter öffentlicher Meinung ein ganz vortrefflicher Mensch, ber als Sohn, als Unterthan, als Solbat und Ramerad eremplarisch gewesen; Zeder rühmte ihn, doch wollten seine vertrauten Freunde bann und wenn eine tiefe Schwermuth an ihm bemertt haben; was ihn aber qualte und trieb, verschloß er tief in seiner Bruft und er sprach mit Keinem barüber. Auf bem verschloffenen Zimmer, in welchem er bes Rachts die That be= gangen, lagen von ihm felbft geschriebene versiegelte Briefe, an seine Eltern, an ben König, an bas Regiment und an seine Freunde, in welchen er bei vollem, Karem Bewußtsein Abschied nahm, mit ber Bersicherung, "er habe nicht anbers gekonnt." Diefe Briefe find nachher bekannt geworden, und man hat ihren seelenvollen Inhalt, ihre Gegenwart bes Geistes, bewundert. Daneben lag aufgezählt Alles, was er noch schuldig war, und es war nichts vergeffen; bas Gelb, welches seine einfache Beerdigung erforderte und der ansehnliche Rest war zu gleichen Theilen für seine Dienerschaft bestimmt. Der schöne tobte jugenbliche Körper wurde mit verbundenem Saupte am frühen Morgen begraben.. Das ansehnliche Gefolge war ernft und bufter, und es wurde manche Thräne geweint. machte Genfation im Publicum und wurde viel besprochen. Wenn in alten Zeiten offenbar es zu hart und lieblos war, alle Selbstmörder ohne Unterschied zu verdammen, sie für ehrlos zu erklaren und ihrem ungludlichen Körper ein ehrliches Begrabniß zu verweigern, so ift es, besonders seit ber Zeit des jungen

In jener bewegt der Vernünftige sich frei, und dieses und seine Autorität zügelt und bewahrt ihn vor Abweichungen.

Werthers (von Göthe), ein nicht zu billigender schnöber Indifferentismus und zeugt von einen Mangel an schuldiger Chrfurcht vor bem herrn bes Lebens, wenn man, statt schweigend sein Urtheil zu suspendiren und dem höchsten Richter das Gericht anheim zu stellen, jest in bas entgegengesete Ertrem verfällt und ben Gelbstmord gern entschuldigt, bald sogar als eine große That bes heroismus rühmt. Das that jest fast bas ganze Garbe = Officier = Corps und pries auch der letten That wegen, die er an sich begangen, ben, wie sie meinten, nach seiner Ueberzeugung, welche die höchste Inftanz sei, rühmlich enbenben edlen Cameraden, kurz man sah in seinem Selbstmorbe etwas Das konnte ich nicht; verwarf benfelben vielmehr, als etwas unbebingt Strafbares und Unerlaubtes, in abstracto, wiewohl ich mir in concreto am Wenigsten im vorliegenben Falle ein Urtheil erlaubte. Das Gespräch murbe im Casino, welches ich bamals zu besuchen pflegte, mehrere Tage fortgesest; es wurde immer heftiger; ich hatte Alles gegen mich, und einer ber herren sagte zu mir: "ich sei nicht fähig, bas Große, welches in biesem Selbstmorbe liege, zu fühlen." Es war da= mals die Zeit, wo die Idee vom Schicksal und von einem vorher bestimmten und unvermeidlichen Fatum fehr beliebt und an ber Tagesordnung war, und bas lügübre Schauspiel von Mülher: "Die Schuld" fand auch in Potsdam rauschenden Beifall. Für Amtspflicht hielt ich es, nicht nur im geselligen Leben, sondern auch im amtlichen, durch Predigten, dieser fatalen Beitrichtung, die alle Gelbstständigkeit und Freiheit des Willens, wie alle Augend und jedes Lafter, mit seiner Imputabilität ver= nichtete, entgegen zu wirken, und bie Pflichten und Rechte bes Gewissens nach ber Vernunft und bem Worte Gottes geltenb zu machen. Ich predigte also auch in dieser Zeit, wo die Sache recht im Feuer ftand, über ben Gelbstmord, und zeigte nach ber Stelle im Buche Siob C. 7. B. 1—16., daß er an sich, so gelinde und ichonend wir diejenigen, die ihn begingen, beur= theilen wollten, nach menschlichen und göttlichen Gefegen unerIhre humanen Anordnungen lehren die Pflicht lieben und die Neigungen beherrschen. Sie zerstören die Träume der

laubt und verwerflich sei. Klar, deutlich und überzeugend hatte ich nach meiner Ueberzeugung gerebet; aber vie ganze Predigt missiel bem anwesenben Officier-Corps. Borzüglich hatte ich es bei ihnen verdorben durch folgende Stelle: "Ohne Kämpfe, ohne Leiden und Beschwerben, fommt Reiner, auch nicht Giner, burch's Leben. Ein Jeber foll innerlich und äußerlich vielfach geprüft und burch das Läuterungsfeuer herber Erfahrungen von ben Schladen seiner Ratur und Selbftsucht, gereinigt und verebelt Das ift des Lebens Bedeutung und seine Aufgabe, unter allen, auch ben peinlichen Berhältniffen ftark zu werben in fich selbst, und nie den Muth zu verlieren. Rie sollen wir als Chriften verzweifeln; bas beißt: nie burfen wir in 3weifel und verstricken und barin verkommen; wir können vielmehr, find wir gebuldig in Trübsal und halten an im Gebet, stets fröhlich in hoffnung sein. Wer aber hat und beweiset mehr Rraft und Muth: ber, welcher im Rampfe aushalt und entschloffen mit dem ganzen Leben es aufnimmt, bis er, treu und bewährt befunden, von seinem herrn und Richter burch einen natürlichen Tod abgefordert wird; ober der, welcher unrühmlich erliegt, eigenmächtig aus ben Schranken tritt, und aus Furcht vor bem Leben bas Leben von fich ftößt und ungerufen tommt? Jeder steht da, wo er stehen soll, und Jedem ist sein Posten angewiesen; er mag oft gefahrvoll und heiß fein; aber welchem Krieger und Kämpfer gebührt der Borzug? dem, welcher auf bem von bem bas Ganze übersehenden Feldherrn ihm angewie= senen Poften standhaft tampft und aushalt, bis er den Sieg errungen? ober dem, welcher aus Unluft und Ueberdruß seine Stelle, auf ber auf ihn gerechnet, und ben Rampfplat eigenmächtig ungehorsam verläßt? Mag bie That bes Selbstmorbes bem erften Scheine nach einen gewissen Muth bezeichnen; aus bem Gesichtspunkte ber Pflicht gewürdigt, ift sie Feigheit und immer ein Beweiß einer schwachen Seele, die mehr in Gefühlen, als in Begriffen; mehr in Phantasien, als in Grunbfagen; mehr im Unftope leibenschaftlicher Begierben, als in einem

Phantasie und erhalten boch den Sinn sur das Idealische; indem sie praktisch machen, begeistern sie zugleich. Sie ehren

klaren ruhigen Selbstbewußtsein denkt und lebt u. s. f." Diese und die solgende Auseinandersetzung hatte sehr miskallen; man hatte in dem selbst gewählten Tode nichts als Helbenmuth gesehen, und nun war er öffentlich Feigheit, und der Held ein Deserteur genannt! Rein, das war zu arg, als daß es mir vergeben werden konnte!

Der König war in ber Kirche. Man wollte bemerkt haben, baß Er fehr finfter und ernft ausgesehen; und ba Er beim Beggehen ben Prediger nicht grußte, was Er sonst gewöhnlich zu thun pflegte, so schloß man daraus, ber ganze Bortrag habe mißfallen, und bieser Schluß wurde zur Gewißheit, ba ich an bicfem Tage nicht zur Tafel gezogen wurde, mas boch fonft, wenn ich gepredigt, burchgängig geschah. Den nächsten Sonn= tag war ber König nicht in Potsbam, und ich hatte - viel zu leiben. Ich hielt mich aber ftill und besuchte in diefer Beit, um leibenschaftlichen Ausbrüchen aus bem Bege zu geben, bas Casino nicht. Nach 14 Tagen war aber ber König wieder in ber Kirche, und kaum hatte ich mich, nach bem mir angewiesenen Plage, Ihm gegenüber an ber Mittagstafel gefest, als Er mich anredete, und laut fagte: "Saben heute vor 14 Zage über ben Selbstmord mir aus ber Seele gesprochen. Gerade so muß biese Berirrung nach Grundsagen ber gesunden Bernunft und des Chriftenthums angesehen und beurtheilt werben. geschieht bas nicht immer; vielmehr fieht man oft in ber Un= that etwas Großes. Erbarmlich! Saben Sie bie Prebigt brucken laffen ? \*) Ein Wort zu seiner Zeit; bante Ihnen."

Diese beifällige Aeußerung des Königs wurde bald bekannt; sie stillte die aufgebrachten Gemüther und brachte sie allmählig

<sup>\*)</sup> Ich that dieß aber nicht, um nicht zu reizen; doch ist fie in meine "Betrachtungen" aufgenommen. Siehe die 4te Austage derfelben, 1884, Magdeburg bei Beinrichshofen.

alle bestehenden Lebensverhältnisse und üben, sich in dieselbe zu schicken und zu sinden. Sie wecken und nähren die wahre Humanität, indem sie Menschen aus allen Ständen in grossen Massen nahe zusammen bringen und vor dem strenz gen Ernst der Disciplin keinen Unterschied anerkennen und machen. Sie bilden durch ihre Uebungen den Körper geswandt und behende; erhalten ihn durch Frugalität gesund.

zur Erkenntniß ber Bahrheit und zum Gefühle bes mir zugefügten Unrechts. Uebrigens ist biese Begebenheit im Jahre 1820 geschehen, und von allen hier bamale lebenden Officieren mögen nur noch wenige in Potsbam sein. Dieses ist wie ein Babeort, man kommt und geht; nur einige Jahre halt man in ber Garnison sich auf, und man scheibet baber oft auch aus bem Un= Diefer stete Bechsel guter Menschen, mit benen man Bekanntschaft gemacht und Freundschaft gestiftet, ist für ben bleibenben, alt werbenben Prediger ber Garnison = Gemeinbe fehr unangenehm. Die Zeiten und bie Menschen anbern fich; fast alle 20-30 Jahre hat man einen andern Zeitgeist. romantische und phantasiereiche und tragische Periode, in welcher auch ber Selbstmord etwas Ibealisches und Erhebendes hatte, ist verschwunden; befonders seit der Zeit, wo König Friedrich Bilhelm III. die bekannte, treffliche Cabinets = Ordre erließ, in welcher Er gehörig würdigte und auf den rechten Fleck stellte bie gepriesene Unthat, in welcher ein verwirrter Dichter seine Geliebte, die Chefrau eines Andern, zu Wilhelmsbrud bei Pots= bam erft und bann sich selbst tobtete. Dies mar bas Extrem, in welchem die Sünde und ihre Verirrung sichtbar wurde. Seit dieser eraltirten Begebenheit, in der es klar sich heraus= stellte, wohin alle Ueberspannungen führen, hat man nichts Aehnliches gehört. Unsere Beit ift offenbar eine gesundere und ruhigere, zur vernünftigen praktischen Mitte sich thatig hinncis genbe, und zu ihrer Berbeiführung hat vorzüglich ber einfache eble Sinn und fromme Charakter bes verstorbenen Königs paffiv und activ bas Seinige in großen Kreisen mitgewirkt.

Sie gestatten die freieste Disposition, und verhindern boch das entehrende und lähmende Schuldenmachen. Sie flößen Liebe und Eifer für das Baterland und sein allgemeines Bestes ein, und verberben boch nicht die Laufbahn des Ginzelnen, leiten sie vielmehr ein und bereiten darauf vor. nehmen den Jüngling in Zucht, wenn er noch sleribel ift, und machen ihn geschickt, später gut zu befehlen, da er fruher gelernt hat, zu gehorchen. Sie geben der ganzen Nation etwas kategorisch Heroisches, und bei aller Verschiedenheit boch Einheit und Eintracht. Wenn sie die schönen Werke des Friedens: Kunste, Wissenschaften, Gewerbe, den Ackerbau und Handel, fördern und beleben, so halten fie doch babei wach, stets zum Kriege gerüstet, und in wenigen Tagen kann die ganze Armee in streitbaren Junglingen und Männern zum Kampfe gerustet da stehen. Sie geben freien Spielraum, hemmen und lähmen keine Rraft, kennen keinen Nepotismus, sehen gerne frohen Lebensgenuß, und munschen eine nach allen Richtungen freie Bewegung; und dennoch verweichlichen und verwöhnen sie nicht und halten, wie die Linienregimenter in steter, so die Landwehr in angemessener Uebung. Durch's ganze Land, von der Ruffischen Grenze an bis zur Französischen, herrscht ein Militairgeset, sein Commando und Tact, und alle Theile bilben ein innig zu= sammenhängendes Ganzes. Rurz, die Militair=Berfassung im Preußischen ist ein wahres Meisterstück; ein wahres wohl organisirtes Padagogium für die ganze Ration; ein Bolks-Institut, das ebenso einfach und natürlich in seinen zusam= menhaltenden, als furchtbar in feinen gegen den Feind losgelaffenen Kräften ift. Nur ein durch viele traurigen und frohen Wechsel bes Schicksals gegangener und geübter klarer und humaner Geist, wie König Friedrich Wilhelm III., konnte solche Einrichtung treffen, die wenigstens noch nicht übers troffen ist; mit Recht redet man von der moralischen Restauration der Armee.

"Aber sie kostet doch viel Geld, beinah die Hälfte aller Staatseinkunfte! Sind die großen stehenden Heere nicht eine Anklage unferer Zeit? Sind sie nicht der offenbare Beweiß, . daß noch ein feindseliger, sundhafter Stoff auch in den Europäischen Bölkern liegt, da sie mitten im Frieden gerüstet und gewaffnet einander gegenüber stehen? Ist das vereinbar mit dem Fortschreiten unserer Zeit und ihrer Bildung? Ift es nicht erschrecklich, daß es auch jett noch da, wo offenbar Alles zur Einheit sich hinneigt, die verschiedenen Berrscher und ihre Nationen sich freundlich nähern, alle Entfernungen verschwinden, in die Stelle des ehemaligen Haffes Liebe und Rosmopolitismus getreten, und das Princip der Berföhnung, der Bermittelung und des gegenseitigen Austausches, offenbar an ber Tagesordnung ist, — daß es auch jett noch einen formidablen besonderen Stand giebt, der das Todtschießen und Niederhauen guter Menschen, die man nie gesehen, die uns nie beleidigt, die vielleicht unsere lieben Freunde werden würden, kunstmäßig übt und treibt? und daß man, man mag wollen ober nicht, an diesem widerwärtigen Geschäft viele Jahre Theil nehmen muß? Und wenn ein ewiger Friede ein frommer Wunsch und Traum ist, und Krieg sein muß: hat uns die Tapferkeit der vorher gar nicht, oder doch nur wenig erercierten Landwehr nicht genugsam belehrt, daß dieselbe hinreicht? Sind die stehenden Seere mitten im Frieden nicht eine viele Millionen absorbirende unnütze Last? Könnten die Kräfte derselben nicht besser zum Wohle des Landes benutt werben?" —

So wurde einst an der froben Tafel des Ministers Grafen Bulow gefragt; und ber geniale, einsichtsvolle Finanzminister antwortete: \*) "Wir burfen die wichtige Sache, von der hier die Rede ist, nicht idealisch nehmen, wie man eine Platonische Republik a priori construirt, sondern wie sie ist in der wirklichen Welt. Einmal zugegeben, daß die stehenden Heere ein Uebel sind, so sind sie doch ein nothwendiges. Eine Wohlthat waren sie unter der Regierung Friebrich's des Großen, den man klein machen wollte. scharfe Einsicht, seine Ruhe und Gegenwart bes Geistes, machte durch die muthige Tapferkeit seiner Armee und die Siege, welche sie sieben Jahre hindurch errang, ben Preußis schen Staat stark und erhob ihn zur Europäischen Macht. Er ist feit diefer Zeit eine militairische geworden; er kann sich halten und behaupten auf der ehrenvollen Stufe, die er erstiegen, nicht burch seine geographische Lage, benn bieselbe ist eine unterbrochene, fast durch ganz Deutschland sich hinziehende, in strategischer Hinsicht übel gelegene, lange bunne Linie; es kann sich nicht halten und behaupten burch seine Reichthümer und natürlichen Resourcen; Preußen hat durch ben Berlust bes treuen Ostfrieslands leiber aufgehört eine Seemacht zu fein, ift aber auch kein productiver merkantilis scher Staat; es kann sich nur halten und behaupten durch die Kräfte, die es sich selbst giebt, und diese sind: Intelli= genz und militairische Stärke. Diefen ehrenvollen steilen Weg hat uns Friedrich der Große angewiesen; biefen dürfen wir nicht verlaffen. Wir hatten ihn leider verlaffen,

<sup>\*)</sup> Der Berfasser referirt als Augen- und Ohrenzeuge aus. seinem Rotizbuche, fast mit den Worten des Grafen v. Bülow.

und sind hart genug dafür bestraft, indem wir, was der große Mann in sieben Jahren errungen, in sieben Tagen wieder verloren. Wir haben ihn wieder betreten, diesen Weg, wir sind auf's Neue auf ihm groß und stark geworden, und wandlen ihn jest mit Muth und Besonnenheit. durfen wir ihn abermals verlassen? Wenn stehende Deere ein Uebel sind: soll Preußen mit der Abschaffung ben Unfang machen? Wenn andere Reiche rings herum friegerische Mächte sind: darf Preußen aushören, es zu sein? Es ist wahr, die Landwehr hat, ohne viel exerciert zu haben, Wunder der Tapferkeit gethan, auch indem sie, als sie ihre Rugeln und ihr Pulver im langen und heißen Kampfe verbraucht, siegreich vorwärts dringend die Kolben gebrauchte; aber würde sie ohne Linien = Regimenter so viel geleistet und gewirkt haben? Diese, eingeübt, bilden einen festen martialis schen Stuppunkt, der bem Ganzen Saltung und Festigkeit giebt. Das Ungeregelte schließt sich an das Geregelte an, und Dieses hilft Jenem. Auch durfen wir nicht vergessen, daß die Zeit, die wir erlebt haben, eine außerordentliche war; sie begeisterte und erhöhete die Kräfte; Rache, Schmach, Saß kochten in jeder Bruft, hoben jeden Urm, stärkten jedes Knie, und entflammten zur Tapferkeit und zu ihrer Ausdauer. Zwar wird ber Preußische Solbat immer auch in Zukunst seine Schuldigkeit thun; aber die Zeit, welche ihn enthusiasmirte und ihn hinriß, wird so nicht wiederkommen. Die gemeinschaftliche Sache war die Privatsache jedes Ein= zelnen; Jeder hatte gelitten, Jeder hatte Etwas abzumaschen. Freilich weiß man nicht vorher, was kommen kann; die Dinge können sich seltsam gestalten. Aber es ist nicht wahr, daß das stehende heer ein Uebel sei. So wie die Intelligenz, die humanität jest die Armee organisirt hat, ist sie eine

wahre Wohlthat für das ganze Land; dasselbe ist groß und stark in seiner Gesammtheit, und hindert doch das Indivis duum in seinem Lebensplane, in den 3wecken, die es thatig verfolgt, nicht. Jeder geht frei seinen Weg, der ihm gefällt; und doch ist die Heeresmacht da und sofort unter dem geladenen Gewehr, sobald die Trompete zum Kriege und ber Zuruf erschallet: "Mit Gott, für König und Baterland!" Die-Armee, ihr stehendes Heer und die auserercierten Trup= pen sind eine Schule für ben Krieg und für bas Leben. Und eine solche treffliche Einrichtung, die unser Bestehen, unseren Ruhm, unser Glück begründet, follte zu theuer erkauft werden? Es ist wahr, die Erhaltung der Armee abforbirt fast die Hälfte aller Staatseinkunfte; aber das Geld ist das Blut im Staatskörper; je rascher und fröhlicher es durch alle Abern circulirt, desto gesunder, leichter und kräftiger ist er. Kein Geld circulirt aber schneller, keines ist in einem lebendigeren Fluß, als mas der Soldat erhält. Sowie er seinen Sold empfängt, giebt er ihn auch wieder Es profitiren davon direct und indirect die Gewerbeaus. treibenden, ohne Musnahme: der Bauer, der das Getreibe; ber Wiehpächter, der die Ochsen und Pferde; der Gutsbesitzer, der die Wolle; der Fabrikant, der das Tuch; der Gerber, der das Leder; der Leinewandhändler, der die Leinewand; alle Handwerker, welche die Uniformen und Mäntel, Schuhe, Stiefeln, Sporen liefern; die Schlächter, Backer, Brauer und Gartner, welche Fleisch, Brod, Bier und Gemuse zu verkaufen haben; kein Militair kann sparen und zurücklegen, Jeber braucht, mas er empfangen hat, sogleich wieder zum Leben; was sich also für einen Stand gesammelt hat, geht fogleich wieder über auf fast alle Stände und wird eine Erhaltungsquelle für ben ganzen Staat. Nach allen Richtungen hin verbreiten sich schnell die Millionen, welche an die Armee ausgezahlt werden; nirgends tritt eine Stockung ein; Einer wartet auf den Anderen; der, welcher empfängt, giebt wieder; der Markt des Lebens ist geöffnet; eine Hand wäscht die andere; jeder Dienst erzeugt einen Segendienst: Alles ist im Austausche und Verkehr. Das aber ist das wahre Leben. Meine Herren! in seiner Einheit lebe der König, die Armee und das Volk!" Und ein fröhliches Hoch ertönte unter Pauken und Trompeten durch den gastlichen Speisesaal.

Der Feldmarschall Fürst von Blücher war mit bei Tische. Der alte, jugendliche Held stand auf. Heiter und gutmüthig, doch fast listig, schaute er in den langen Kreis umber, strich, wie er zu thun pflegte, seinen langen schonen Bart, und sprach klare, herzliche Worte über die Sache und zu Shren des Finanzministers Grasen Bülow. Blücher war damals der Mann und Held des Tages; der Ruhm der großen Zeit und dessen, was die Preußische Armee gethan, concentrirte sich vorzüglich in ihm. Und das mit Recht. Duscher war ein militairisches Genie, und seine Schuld ist es nicht, daß die Schlacht am 14ten October 1806 verloren

Des kann mir nicht einfallen, noch viel über Blücher sagen zu wollen, nachbem so Bieles zu seinem Ruhme besonders von Barnhagen von Ense trefflich geschrieben ist. Aber einen kleisnen Beitrag zu seiner Sparakteristik muß ich hier boch geben, da derselbe entspringt aus persönlicher Bekanntschaft mit ihm und aus authentischen Nachrichten berjenigen Männer, die mit ihm zu thun hatten. Soviel ich weiß, kommt dieß auch in ansberen Schristen über ihn nicht vor, und der merkvürdige Held, durch den so Großes geschehen, verdient es wohl, von allen Seiten beleuchtet zu werden.

ging; das Ungluck lag in ber Combination bes Ganzen, wogegen der Einzelne, auch der Kräftigste, Nichts vermochte. Sein muthiger, fast verzweiflungsvoller Bug nach Lubeck, sein Hineinwerfen in diese Stadt, wo er auf ihren Straßen muthig kämpfend den Tod suchte, aber nicht fand, beweist sattsam, weß Geisteskind er war. Diejenigen, welche sich ihn als einen tollkühnen, roben Haudegen denken, haben von ihm ein unrichtiges Bild. Wäre er nur dieß gewesen, so hätte er zwar einzelne glückliche Coups ausführen, aber den klugen und listigen Gegner nicht besiegen und die große Sache nicht herrlich hinausführen können. Bei aller Bravour und Rasch= heit verfuhr er doch mit Ueberlegung und Vorsicht; handelte, freilich einen weisen Rathgeber, den trefflichen Gneisenau, zur Seite, nach einem bestimmten Plan, und zog sich oft zurud, wo er einsah, daß er nicht glücklich durchkommen konnte. Blücher war ein klarer Kopf und dachte sich Alles in bestimmter Abrundung. Aber seine Berstandesbildung bestand nicht in gelehrten Theorien, sondern in einer vernünftigen prak-Er hatte in allen Dingen den hellen Blick tischen Ansicht. eines gesunden Verstandes und sein Tact traf stets den rech= ten Punkt, auf den es jedesmal ankam. Er beurtheilte Sachen, Menschen und Umstände, sehr richtig, und nahm nach ihnen seine Maßregeln. Bei aller Geradheit und Offenheit war er doch klug; er wußte an sich zu halten, zu schweigen und zu gehorchen. Aber die neue Ordnung der Dinge, welche sich nach bem Falle von 1806 einleitete, überfah er nicht. Scharnhorst und Gneisenau brangen tiefer ein. Den in sich gekehrten, nachdenkenden König begriff Blücher oft nicht, in dem einsichtsvollen Kaiser Napoleon, den er haßte, sah er aber nur einen glücklichen Aventurier. Nie gab er, zum Glud ber Sache, die Hoffnung auf, ben gemeinschaft=

lichen Feind zu besiegen, auch da nicht, als Alles gegen ihn mißlang. Kräftig auf sich selbst ruhend, verlor er nie den Muth, und man hat ihn selbst im tiefsten Ungluck nie verzagt und traurig gesehen. Als seine Husaren in Lübeck niedergehauen und er gefangen genommen wurde, blieb er sich gleich; freute sich der bewiesenen Tapferkeit seiner Leute, und den Feinden gegenüber, von ihnen besiegt in ihrer Gewalt, war und behauptete er dennoch seinen angeborenen heroischen Sinn; und wenngleich er ber Gewalt weichen und mißlichen Urnständen nachgeben mußte, so erlag er ihnen doch nicht. In dieser trüben Periode hielt er sich, ausgewechselt gegen den Französischen General Victor, eine Zeit lang in Hams burg auf, und im Umgange mit ben dortigen Senatoren und Kaufleuten war er an ihren Tafeln und Spieltischen guter Dinge. In boser Zeit sprach er von einer besseren; er stärkte die Schwachen, ging mit aufrechtem Haupte ein= her und erheiterte seine Umgebung. Es lag etwas Entschie= benes und Kategorisches in seinem Wesen, und man fühlte das, wenn man ihm auch widersprechen mußte und nicht feiner Meinung sein konnte. Seine Persönlichkeit umfloß etwas Eigenes; es ging von ihm Etwas aus, bas anzog und festhielt; man konnte den Blick von ihm nicht wenden, man fühlte es, daß er ein heroischer, ungewöhnlicher Mensch Seine heitere Ruhe, mitten in der Beweglichkeit, hatte etwas Gebietendes, man machte Plag, wenn er kam, und war stille, wenn er redete. So war er schon in seiner Ju= gend als Rittmeister; ber große Mann, der er später wurde, blickte überall durch. In seinen besten Jahren, als er als Oberst in Münster lebte und oft zu Hamm sich aushielt, war er schön und behende. Ueber bie mittlere Größe hin= aus, hielt er seinen normalen Körper stets gerade und sein

Schritt war weit, fest und sicher. Man sah mit Bohlgefallen in sein offenes, blübendes Angesicht; seine Stirn war gewölbt und heiter, seine Nase wohlgeformt und lang; sein Auge geistreich, feurig und listig; sein Mund, umschattet von einem starken berabhangenden Bart, mar gutmuthig's fatyrisch dabei und lächelnd; sein Rinn rund und schön; in star= ker Hand hielt er seinen gewaltigen Säbel, und die hübsche Hufaren = Uniform, mit dem fließenden kurzen Mantel und den vielen Schnüren, umschloß knapp seinen nervigten schlan-Er saß gut und geschlössen zu Pferde, ritt das muthigste leicht, und bas wildeste gehorchte ihm. Er war stets froh und lustig, offen und wigig, wenn er unter seinen Cameraden und in Gesclichaft war. Er liebte die dampfende Pfeife, die Flasche, die Karten, die Würfel, und bas schöne Geschlecht. Als er alt wurde, bog sich seine breite Schulter, sein Gang hatte etwas Schwerfälliges, seine Physiognomie bekam mehr Ernst und ber Mund zog sich herab; aber die Grundzüge seines edlen Angesichts blieben dieselben; man erkannte nach vielen Jahren ihn gleich wieder; er war in seinem Bergen und beffen Stimmung jung geblieben; er bewegte sich in seinem Elemente besonders wenn er zu Pferde saß, und gern sah man ben schönen, kräftigen Greis nach altem Schrot und Korn.

Er besaß, ohne es zu wissen, die wahre Popularität, und in derselben die Macht der Rede. \*) Alles, was er

<sup>\*)</sup> Professor &. Steffens sagt in seinem aus 8 Bänden bestehenden Buche: "Was ich erlebte" im Iten Bande S. 277.: "Am Schlusse der Tafel, auf dem Schlosse zu Wartenberg, die

fagte, floß ihm unvorbereitet aus bem Berzen, einfach, mahr und natürlich. Darum gewann er alle Herzen und war man stets, wenn er ausgerebet, seiner Meinung. vorher eine Zeit lang Landrath in Pommern gewesen und hatte in dieser Stellung Gelegenheit gehabt, die Denk = und Sprachweise und die Gesinnung des gemeinen Mannes kennen zu lernen. Dieß war ihm späterhin sehr von Rugen, und bie Klarheit seines natürlichen Berstandes und die Gin= falt seines Herzens sprach sich frei von Menschengefälligkeit in allen seinen Worten aus. Man fühlte, daß es ihm nur um die Wahrheit zu thun und es ihm damit ein voller, redlicher Ernst war. Referent hat Blücher eine Rede halten hören, und zwar im Königlichen Staatsrathe, wo es darauf ankommt, und wo nur Sachkundige, Unterrichtete, ihr Fach kennende Manner vorbereitet sprechen. Es war die Rebe von Patrimonialgerichten. Der geschickte und berebte Kanzler und Justizminister v. Beyme hatte ben Bortrag, beffen Ten= benz dahin ging, zu beweisen, daß die bisherigen Patrimonialgerichte mit der neuen Einrichtung des Staates gesetzlich nicht ferner bestehen könnten, sondern abgeschafft und ben

sich zum Andenken des verstorbenen Scharnhorst in ein Trauermahl verwandelte, nahm der greise Feldherr Blücher das Wort.
Nie hörte ich eine ergreisendere Rede; nie eine Darstellung der Berdienste des großen Kriegers anschaulicher, herrlicher, lebendiger vortragen; der fast unwillkürliche Erguß seiner Rede
wurde ein wunderbares Product dichterischer Begeisterung. Er
rief am Schlusse derselben den Sohn des gebliebenen Helden
zu sich; dieser, der es liebte, seine tiessten Empsindungen durch
ein ruhiges Xeußere zu beherrschen, mußte sich dem Greise und
Redner gegenüberstellen, und vermochte es nicht, seine Erschützterung zu verbergen."

anderen Justizbehörden im Lande beigeordnet werden mußten; solche Einrichtung habe sich überlebt, und tauge für unsere Zeiten nicht mehr. Das Gefagte schien so klar, wahr und consequent, daß dagegen nichts Erhebliches eingewandt werden konnte. Blücher nahm bas Wort und sprach: \*) "Mir, der ich das Gesetz und seine vielen Haupt = und Nebenbestimmungen nicht verstehe, kann es nicht in den Sinn kommen, dem eben gehörten und gelehrten Herrn zu widerspre= Aber meine Erfahrungen von der Zeit her, wo ich noch landrath war, muß ich doch hier anführen. habe ich mein bischen Latein, das ich in der Jugend auf Schulen lernte, verschwitzt; aber so viel habe ich doch behal= ten, daß Patrimonialgerichte so heißen, weil sie patriarchalisch Dieß kommt her von patribus, und das heißt väter= Der Lateiner aber sagt: Nomen et omen habet. Dieß ist hier ganz der Fall. Die Patrimonialgerichte sind patriarchalisch, väterlich. So ein alter Edelmann ist auf feinem Gute und in dem Dorfe, wo er lebt, Patron, und entscheibet mit seinem Richter alle Streitigkeiten, welche die Bauern unter sich haben. Solche Entscheidung hat zum Grunde Verföhnung, Ausgleichung und Vermittelung, und darum werden alle Streitsachen in der Regel gutlich beige-Die Bauern haben einen heiligen Respect vor dem Guts = und Gerichtsheren und vor dem Richter, und die Widerspenstigen werden zu Paaren getrieben mit dem Gel= lert'schen bon mot: "Ihr Flegel, die ihr Alle seid, euch Reckels geb' ich ben Bescheid." Die Streitenden lassen sich

<sup>\*)</sup> Rach meinem Memorial gleich nachher fast wörtlich aufges schrieben.

sagen und versöhnen sich miteinander. Ein magerer Ber= gleich ift besser, als ein fetter Prozeß. So werden alle Sachen auf ber Stelle kurz und gut, ohne Beitläuftigkeit, abgemacht, und die Nachbaren und Bewohner eines Dorfes, die sich vielfach einander brauchen, leben in Frieden und Eintracht miteinander. In den Patrimonialgerichten liegt nach der alten Sitte unferer Bäter etwas Patriarchalisches; wie gesagt, so heißt das Wort, weil es von patribus herkommt. Da fällt mir eben ein, indem ich die gute Sache in ihrer Bedeutung vom Worte herhole: heißt matrimonium nicht die Che? Nun Cheleute zanken sich wohl mal, vertragen fich aber auch wieder; so auch gute Freunde und Nachbaren. Das bewirken und schaffen die Patrimonialgerichte; sie sind demnach etwas löbliches und Gutes. Werden sie aber, wie der gelehrte herr will, abgeschafft und mit den anderen Ge= richten in der Stadt verbunden, so kommen die Bauern in's Laufen, sie verlassen Haus, Acker und Pflug; verfäumen ihre Geschäfte; überlassen die Wirthschaft dem Anechte; leben in den Wirthshäusern; gewöhnen sich an den Müßiggang und werben Raisonneurs; sie machen ihre Sache anhängig bei ben Herren Justiz-Commissarien; diese haben die Kniftologie stu= birt, gießen Del in's Feuer, und erhitzen die armen Leute durch allerlei Vorstellungen. Das Ende vom Liebe ist, daß sie mehr an Prozeskosten bezahlen mussen, als der ganze Kram werth ist, und die Streitenden bleiben bittere Feinde fo lange sie leben. Da haben wir das alte: Fiat justitia, pereat mundus. Aus allen diesen Grunden bin ich für die Beibehaltung ber friedlichen und versöhnenden Patrimonial= gerichte."

Wiewohl nun der alte, ehrliche Blücher, der mit seinem

Degen und mit seinem Vorwärts ben Krieg zu führen verstand, seine friedliche Absicht nicht erreichte und überstimmt wurde, so sah und hörte man ihn doch gern reden. Seine natürliche Beredsamkeit war so groß, daß er die Beibehaltung der schon beschlossenen Aushebung des Hochstiftes und des Dom-Capitels zu Brandenburg zu bewirken wußte. Er war seiner äußeren Gestalt und seiner inneren muthigen, resoluten Gesinnung nach ein geborenes Militair-Genie. Ueberall sich gleich bleibend, meinte und wollte er die Ehre der guten Sache, und schätzte und liebte die Menschen, als die nöthigen Werkzeuge, durch die sie gefördert und herbeigeführt werden konnte. Er war zutraulich, gesprächig, populär; nicht aus Klugheit, um seinen Zweck zu erreichen, sondern aus wirklicher Gesinnung, weil ihm so um's Herz Mit dem Bauer, dem Bürger, dem gemeinen Mann, und vor Allen mit seinen Soldaten, ging er cordial, wie mit seines Gleichen, um. Einen Jeden nannte und behandelte er wie seinen Cameraden. Seine Art, heranzureiten, anzusehen, anzusprechen, hatte etwas Herzgewinnenbes, und wenn man vor ihm Ehrfurcht hatte und ihm gehorchte, so vertraute man ihm, folgte, wo er hinging, und wo er war, herrschte fröhlicher Muth. So wie sein Nebenmann mit ihm, so stopfte er seine Pfeife aus dessen Beutel, trank mit ihm aus einer Pulle, war wie alle Unberen in Sprech= weise und Genussen, und doch ein commandirender General. Das läßt sich nicht nachmachen, und wenn man es nach= macht, so halt es nicht vor; was nicht von Herzen kommt, geht nicht zu Herzen. Seder Mensch hat darin einen richti= gen Tact, und sein Gefühl sagt ihm, was natürlich ober künstlich, wahr oder geschminkt ist. Er war wie Ziethen im Siebenjährigen Kriege, und alle Soldaten nannten auch ihn

"Bater Blücher". Mitten in der Schlacht an der Katbach commandirte er auf einmal: "Halt, Cameraden! Das ist heute eine Schlächter-Arbeit; laßt uns ein wenig stille halten und einen Hieb nehmen und frisch stopfen." Nachdem dieß geschehen und Mann und Roß sich verschnauft haben, ist er wieder der Erste mit dem Zuruse: "Nun drauf, in Gotztes Namen! bald sind wir damit fertig;" und der sliehende Feind wurde in die schäumende Katbach geworfen.

Als unter Ausbreitung der Specialkarten von den commandirenden Generalen der Plan zur nächsten Schlacht, —
es war die Leipziger, — zu Halle besprochen wird, sitt Blücher während dieser Zeit in einem anderen Zimmer beim Kanzler Niemeyer auf dem Sopha, und raucht unter zutrauslichen Gesprächen ruhig seine Pfeise, stillvergnügt wie im Schoße des Friedens. Als er hereingerusen wird, sagt er:
"Nu ihr Herren Schristgelehrten, was habt Ihr Gutes aussgeheckt?" Wie er zugehört, erwiedert er: "Das mag wohl das Rechte sein; aber ich kann von dem Allen Nichts brauschen; wenn ich mit meinen Jungens auf das Champ de dataille komme, werde ich schon sehen, was zu thun ist. Run, Herr Kanzler, noch eine Pseise."\*)

Ein Candidat der Theologie, jett Prediger, \*\*) erzählte mir: er habe als Adjutant des Generals von Tauenzien eine Depesche an den Feldmarschall von Blücher zu bringen ge-

<sup>\*)</sup> Rach einer münblichen Erzählung von Riemener selbst.

<sup>\*\*)</sup> Der Rame beffelben will mir jest nicht einfallen.

habt, diesen habe er mitten in einer heißen Schlacht an der Spite derfelben gefunden. Derfelbe habe commandirend auf seinem Pferbe gesessen und ruhig seine Pfeife geraucht. Auf derselben Stelle bleibend, habe er mit Bleistift auf den Sat= telknopf, wie in feinem Zimmer, unter demfelben Briefe feine Befehle geschrieben. Während ber Zeit waren die feindlichen Rugeln geflogen, und er, der Candidat, hätte deßhalb gezuckt und hätte mit dem Kopfe bald zur Rechten, bald zur Linken ausweichend gewankt, hin und her. Bas sagte, hinblickend, Blücher zu ihm? "Sie thun ben blauen Bohnen zu viel Ehre an, daß Sie vor ihnen sich bucken! Wenn sie merken, daß Sie vor ihnen folchen Respect haben, werden sie immer breifter. Man muß sie breift ansehen! Audacem fortuna juvat fagt ber Lateiner. hier, herr Lieutenant, ist die Antwort; machen Sie, daß Sie fortkommen!" Im Weggaloppiren habe er sich noch einmal umgesehen und gehört, daß Blücher commandirte: "Boran! Drauf!" Unter Hurrah Rufen sei er mit hochaufgehobenem Gäbel seinen muthig fol= genden Leuten vorangesprengt und habe den Feind verjagt.

Ermübet von den Strapazen des Tages, lag Blücher ruhig und schlief sest und sanst. In der Nacht kam ein Courier von Wellington Cito und zeigte an, daß er des anderen Tages eine Schlacht (es war die entscheidende bei Waterloo) zu liesern gedenke; aber er rechne auf seine Hüse. Blücher schrieb eigenhändig darunter: "Morgen bin ich zur rechten Zeit da!" er kehrte sich um und schlief sofort ruhig wieder ein.

Unter den Verwundeten befand sich ein Officier, welschem der Arm abgenommen werden mußte. Blücher hielt

ihn während der Amputation und gab ihm die Nacht sein Bette; er selbst legte sich auf einen Strohsack. \*)

Als der Held, der das Meiste im Impuls seiner tapfe= ren Natur für die gute und große Sache Deutschlands ge= than, von Paris glor= und siegreich zurückkehrte, empfingen ihn feierlich aus allen Gegenden Deputirte zu Frankfurt a. M. Die Stände in der Grafschaft Mark hatten dazu ben Baron von Plettenberg-Heeren gewählt, weil dieser mit Blucher aus alten Zeiten von Munster und Samm ber bekannt war. Sie hatten sich oft auch auf dem Rittergute Heeren gesehen, wo es luftig hergegangen, viel getrunken und gespielt ward. Referent, ber gleichzeitig mit Plettenberg in Halle gewesen, hat solchen Convivien beigewohnt und ist, wenn es zu laut wurde, von der gutigen Hausfrau in Schut genommen worden. Es lagen viele Sahre bazwischen, die der Knechtschaft, und die herrlichen Zeiten der Befreiung waren gekommen. v. Plettenberg war ein Mann, der schlanke Jüngling war corpulent geworden, Die Berhältnisse hatten sich geändert, und der ehemalige Major und Oberst v. Blucher war nun Feldmarschall, ein berühmter, hochgefeierter Der Bürger und Bauer in der Grafschaft Mark fagt spruchwörtlich in der plattdeutschen Sprache kurzweg, wenn von vornehmen Leuten die Rede ist: "Hors, mors," bas heißt: honores mutant mores. v. Plettenberg stand also demuthig mit hochklopfendem Berzen da, als der Fürst

<sup>\*)</sup> Diese Züge ber Ruhr und Theilnahme, bie eine wahre Helbenseele bezeichnen, sind mir von einem Augenzeugen, dem Obersten
von Zastrow, einem Westphalen, mitgetheilt.

unter dem Zujauchzen der alten Deutschen prächtigen Stadt Frankfurt seinen siegreichen Einzug hielt. Der Palast, das bekannte "rothe Haus," war sein Absteige-Quartier. Zufällig stand, durch das Loos dahingewiesen, an der hohen Treppe desselben der Deputirte aus der Grafschaft Mark, Baron von Plettenberg - Heeren. Die Reihe, öffentlich zu sprechen, kommt nun auch an ihn. Der Fürst ist da; er hält vor ihm zu Pferde, und hört mit gestrecktem Degen die kunstlich gesetzte, wohl auswendig gelernte, ehrerbietige Rede. Blücher erkannte bald in dem Sprecher seinen alten Freund Plettenberg; sofort wirft er seinen Säbel in die Scheide, springt behende vom Pferde und umarmt ihn im Angesichte des versammelten zahlreichen Publicums mit den Worten: "Freund, was bist bu dick geworden! Laß bas Haranguiren! Komm, laß uns nach alter Beise Gins trinken." Und Blucher und Plettenberg steigen Urm in Urm die Treppe zum rothen Hause hinan.

Edle Naturen bleiben unter allen, auch den glänzendsten Umständen sich gleich. Nichts an ihnen ist aufgelegt und geschminkt, Alles ehrlich und wahr. Blücher, ausgezeichnet und geehrt, war und blieb stets derselbe auch bei Hofe und in der Nähe des Königs. Er, eine starke, energische Natur, wußte nichts vom Hochmuthe; er war und blieb treuherzig und bieder. Nach einer religiösen Feier, bei welcher der ganze Hof um den Altar stand, lehnte er sich, weil er im Alter schwer hörte, auf demselben, gestützt vom Ellenbogen, hin, und demnächst ging er mit mir Hand in Hand in ein anderes Zimmer, um von der ihm lieben Grafschaft Mark und seinen dortigen Freunden zu reden. Er war als Kürst und Generalseldmarschall ganz derselbe, der er als Major

und Oberst zu Münster gewesen. Schwache Naturen nehmen die Farbe des Augenblicks, der gerade gilt, an; sie sind, was die Umstände aus ihnen machen, bald so, bald anders; fie wanken hin und her; ihre Gnade und ihr Wohlwollen hat heute keinen Werth, benn morgen kann es mit ihnen anders sein; Blücher ruhete fast auf sich selbst, und eben darum galt und leistete er so viel. Er war ein Mann von Grundsätzen, und so lebendig er war und blieb, so hatte er sich boch in seiner Gewalt, und wußte, wie seine Umgebungen, so sich selbst zu beherrschen. Das Spiel liebte er vor Allem; aber im Kriege, dem Feinde gegenüber, wo Beson= nenheit und Wachsamkeit nöthig ist, rührte er keine Karten und Bürfel an. Im Frieden spielte er, wie es zu gehen pflegt, bald glücklich, bald unglücklich. Er hazardirte, was in seiner Natur lag, gern, und von einer reichen benachbarten Frau gewann er zu Hamm an einem Abend eine große Als er 5000 Thir. gewonnen hatte, sagte er: "Ich bächte, wir hörten auf; Sie haben dießmal Unglück, meine gnädige Frau." Sie antwortete: "Eine Frau von N — — fann noch mal so viel verlieren." Blücher er= wiederte: "Ist's Ihnen recht, mir auch." Man spielte immer höher, die ganze Nacht durch, und des anderen Tages zahlte ber Hamm'sche Rothschild, Banquier Anchel Berg, bas verlorene und gewonnene Capital von 11,000 Thlrn. in Golde durch ben Regimentsquartiermeister Fechner aus, dem Blucher für seinen turzen Gang 40 Friedrichsb'or gab.

Bei den Spielern ist, so lange sie das \*) Handwerk

<sup>\*)</sup> Das schöne und sanfte Geschlecht spielt, wenn es aufgehört hat, bas sanfte zu sein, leibenschaftlicher als bas männliche,

treiben, bald Fluth, bald Ebbe in Casse. Blücher war, besonders in jungern Jahren, oft in Geldverlegenheit. einer solchen hatte er zum Theil an einen wohlhabenden Münster'schen Edelmann im Spiele verloren, zum Theil aber auch von ihm baar geliehen, so daß er 2000 Thaler schuls big war, und über die ganze Summe hatte Blücher, als er Münster verließ und nicht bezahlen konnte, einen Schuld= schein ausgestellt. Darüber waren wenigstens 20 Jahre ver-Der Münsterländer hatte nicht gemahnt; es lagen die unglücklichen Jahre 1806 — 1812 dazwischen. aber, da Blücher berühmt, Feldmarschall, Fürst und dotirt worden war, da er mit vollen Segeln und gunstigem Winde fuhr, glaubte ber Munster'sche Creditor erinnern zu muffen. Er that dies vermittelst eines submis geschriebenen Briefes, . den der Geheime Ober = Rechnungsrath Jacoby zu Potsdam überreichen sollte. Dieser konnte dem unangenehmen Auftrage sich nicht entziehen, weil sein Vater zu Bochum mit bem Munster'schen Ebelmann in Verbindung stand. Blücher, nachbem er den Mahnbrief gelesen, fagte lachend: "Der närrische Raut schreibt ba in einem Tone an mich, als wenn

sest aber nie, ober boch selten, große Summen. Für den Besobachter ist es eine lehrreiche psychologische Erscheinung, Frauen an dem Pharaotische zu sehen; man wird erinnert an die lehrereiche Schilberung Lichtwehr's: "Die seltsamen Menschen; das Ende vom Liede ist: sie spielen." Um auch Frauen zum Spiel zu verlocken, haben die Spielpächter zu Homburg einige sehr vornehm gebildete Personen weiblichen Geschlechts an den grüsnen Tisch geseht. Die Speculation ist geglückt, unter zehn Spielern sigen in der Regel zwei Spielerinnen. cfr. die "Bersliner Wossssche Zeitung" No. 165., den 18ten Juli 1845.

ich Wunder was wäre; und sind doch alte gute Freunde. Der ehrliche Kerl! Die Sache hat ihre Richtigkeit. Es ist mir lieb, daß ich daran erinnert werde; ich habe sie rein über alle Trubel vergessen. Ich will mit ihm theilen; zwei Drittel muß ich, ein Drittel soll mein vieljähriger Crebitor bekommen; ich weiß selbst nicht mal, wie viel ich habe. Beinrich," sagte er zu seinem Leibjäger, "hole mir meine Chatoulle." "Das ist für mich," sagte Blücher, indem er Rollen Gold herausnahm; "Dieß für meinen Freund in Münfter;" so fuhr er fort, zu sondern und abzutheilen, und bezahlte ganz, was er schuldig war. Er dictirte einen herzlichen, gutmuthigen Brief, und gab Beibes zur Besorgung dem Geheimrath Jacoby. Dieser erzählte drollig die ganze Scene: wie der alte Blücher, in seinem Hausrock rauchend auf= und abgehend, fröhlich scherzend dabei gewesen sei. wußte nichts von Entschuldigungen, ihren Ränken und Berstecktheiten; er nannte gerade heraus jede Sache bei ihrem rechten Namen und hing keiner ein Mäntelchen um. war lauter und kurz und stets in allen Dingen Bormarts. Man wußte immer, wie man im Bosen und im Guten mit ihm daran war, und Verstellung war ihm unmöglich. Er lavirte nie; auch gegen ben Strom und Wind ging er im= mer gerade durch; und wahr überall, unter allen Berhält= nissen, vermochte und leistete er so viel bei vorzüglichen Talenten. Er war ein tapferer Mann, wie im Kriege, so auch im Frieden, und Alles ging ihm vom Bergen, redlich und treu.

Bur Zeit des Unglücks hielt er sich mehrere Wochen in Hamburg auf, und seine Biederkeit und fröhliche muthige Gesinnung, erwarb sich, ohne daß er es wollte und suchte,

viele Freunde. Bur Zeit des Glücks und seines Ruhmes war er in Stettin, und alle seine Berehrer zu Hamburg baten ihn schriftlich bringend, daß er doch herüberkommen und sie besuchen möchte; hätten sie trübe Tage miteinander getheilt, so wünschten sie auch die guten miteinander zu genießen. In einer verbindlichen, schon geschriebenen Untwort bedauerte er, daß er vieler Geschäfte wegen, die seine Gegenwart in Berlin nothwendig machten, nicht kommen könne. unterschreiben wollend, wurde es ihm wieder leid, und er schrieb unter denselben Absagebrief eigenhändig: "Ich will doch kommen!" Er kam; und die ganze Stadt feierte, so oft der vergötterte Held sich sehen ließen, öffentlich und pris vatim seine Gegenwart. Er sah Hamburg unter ganz ver= änderten Umständen wieder, damals gedrückt und beengt von lästigen Fremden und Blutsaugern, deren Wesen und Sprache ihm ein Gräuel war, jest erlöset und frei, sich selbst und feiner Unabhängigkeit wiebergegeben. Man gab sich der allgemeinen Freude hin, den berühmten Mann, der so viel für die gute Sache Deutschlands gethan, bei sich zu sehen, und der Jubel brach los, so oft er sich auf den Straßen sehen ließ. Won Zeit zu Zeit stand er still und mußte im Gebränge still stehen. Er hielt Bolksreden aus bem Stegreif, populair und herzlich in kurzen, klaren, kernhaften Sätzen. Db er gleich fagte: "Kinder! ich banke euch; aber übertreibt nicht!" - so begeisterte er und seine stattliche, helbenmuthige Gestalt um fo mehr bie Menge. Die Bäuser, wo er bei Senatoren, Oberalten und reichen Kaufleuten mar, umringten große Volkshaufen, die ihn sehen wollten, und überall hörte man: "Bivat der alte Blücher!"

Mitten in dieses öffentliche Geräusch fällt eine stille

häusliche Scene, die in ihrer Sinnigkeit und Liefe das Auge mit Ehränen des Dankes und der Rührung füllt. verehrte auch ben unsterblichen Klopstock; er hatte ihn perfonlich gekannt und geliebt und war oft seiner erhabenen, driftichen humanität froh geworden. Beide Naturen waren zwar in ihren Richtungen verschieben; aber Blüchers Selbenseele hatte Sinn für das Große und Schöne, und so berb der Mann war, so kindlich war er zugleich. Darin lag für Rlopstock eine sympathetische anziehende Rraft; er erkannte in Blücher das Außerordentliche, und dieser segnete mit Taufenden das Andenken des großen Deutschen Dichters. In dieser Harmonie, die ein interessanter Bug in der Charaktes riftik des Husaren=Generals ist, hatte es seinen psychologischen Grund, daß Blücher durch seinen Freund, Kaufmann von Hostrupp, \*) bei der Wittwe Klopstock anfragen ließ: "ob und wann er fie besuchen durfe?" Sie bejahete dieß freudig, und erwartete jum Frühstuck ben berühmten alten Helben. Die ehrwürdige Matrone empfing schwarz gekleidet ihn ehr= erbietig unten an der Treppe des unscheinbaren Hauses, über deffen Thur eingehauen in Stein geschrieben stehet: "Hier lebte und starb Klopstock." Es war ein seltener, schöner Anblick, als Beide, gleich an Jahren, sonst verschieden, mit inniger Liebe gegen den heimgegangenen Freund an dem ein= fach geschmückten und befetten Fruhftuctisch fagen. Nur

<sup>\*)</sup> von Hostrupp, der den Blücher genau perfönlich kannte, hat, als Augen- und Ohrenzeuge, mir dieß selbst erzählt. v. Hose trupp war auf seiner romantischen Billa zu Eppendorst bei Hamburg mein lieber Nachbar, und ich verdanke ihm und seiner liebenswürdigen Familie genußreiche Stunden.

von ihm, seinen Berbiensten, seinen Berten, besonders ben Den und Liedern, von seiner Einfachheit und Liebe, war die Rede. "Der König von Dänemark," hob die Wittwe an, "hat vor Jahren meinem seligen Klopstock 20 Flaschen vorzüglichen Cap-Wein geschenkt. Wir haben lange, und nur an festlichen Tagen, bei außerorbentlichen Gelegenheiten, das Nur noch eine Flasche ift übrig. von getrunken. sie, sagte ber Berewigte, sorgfältig auf bis zu einem selte= nen Chrenfalle. Diefer ift jett gekommen; meinem Saufe ist Heil widerfahren durch, Em. Durchlaucht Gegenwart. Mir und dem Weine geschieht Ehre, wenn Sie ihn trinken." "Auf das Andenken an Klopstock; Er lebe in Berehrung und Liebe in unseren Herzen!" Man trank still und gerührt, und dieß Tobten Dpfer machte das kunftlose Zimmer zur Halle der Ewigkeit. Ihre heiligen Schauer ergriffen die Herzen; es wurde nicht geredet, und helle Thränen liefen aus ben Augen bes Helben. — Blücher war ganz Soldat und seine dornige, rauhe und blutige Laufbahn, auf ber er durchgreifend tapfer war, hatte seinem ganzen Befen das Gepräge des Absoluten und Militairischen aufgedrückt; \*) aber im mahren Sinne helbenmuthig, mar und blieb er bas bei menschenfreundlich, wohlwollend, und in friedlichen Berhältnissen still, zeigte sich sogar etwas Zartes in ihm. Im Umgange mit gebildeten Frauen fühlte er sich zum Schutze

<sup>\*)</sup> Man erzählt die Anecdote, daß, seit Blücher die Franzosen uns barmherzig geschlagen und in Frankreich ohne Schonung geshauset hat, die Französischen Mütter die Ruthe Blücher nennen, und diesen Namen bei der Erziehung ihrer Kinder als ein Schreckmittel gebrauchen.

berusen und sein ganzes Wesen athmete eine ritterliche Natur. Schon daß er das Bedürfniß fühlte, die alte Wittwe Klope ftock zu besuchen, beweist, daß er für ihn und sie die Achtung fühlte, welche alle Gebildeten mit ihm theilen, und daß er außer dem militairischen noch einen andern Maßstab hatte und kannte. v. Hostrupp, der gegenwärtig war, erzählt, daß ber alte Krieger alten Damen gegenüber zwar originell geblieben ware, daß aber kein Gebanke, kein Gefühl, kein Bort, laut geworden sei, welches dem zarten Tact unange= messen gewesen, er vielmehr eine Ruhe, Liebe und Sanftheit an den Tag gelegt habe, die ihm ganz natürlich aus seinem Innern kommend erschienen ware. Darin hatte es auch feinen Grund, daß alle vorzüglichen Frauen sich freueten, wenn sie ihn fahen, und gern mit ihm umgingen. Es ist bekannt, daß die Königinn Luise, diese hohe Frau, in der sich die Tugenden ihres Geschlechts vereinigten, bem Blücher, ber in damaliger Zeit ber große Mann noch nicht war und bem allgemeinen Ungluck mit erlag, ihre Achtung und ihr Bertrauen schenkte. Er wußte sich basselbe, wo Alles anklagte, zu verschaffen und zu erhalten. Gie hatte Wohlgefallen an seiner muthigen Entschiedenheit und Ritterlichkeit und fah in ihm beim tröftenden Blick in eine bessere Bukunft ben sieg= reichen Helden. Biele, die es vor dem unglücklichen 14ten October 1806 schienen, hat Sie fallen lassen; Blücher hat Sie bis an Ihr Ende ausgezeichnet. Er war in der Che glucklich, und sie, eine lange Gewohnheit, erhält allein. durch reine Liebe, die zugleich Tugend ist, den wunderbaren Reiz der täglichen Neuheit. In der ganzen Welt ist der Name Blücher bekannt; im ganzen Deutschen Vaterlande wird er mit Achtung genannt; Berlin besonders hat seine Helbengestalt in einer auf öffentlichem Plate an der Haupt=

straße hingestellten gelungenen Statue vor Augen, und freuet sich feiernd bei jeder Gelegenheit dessen, was er im großen Freiheitskampfe geleistet und zu Stande gebracht. Aber in Hamburg allein (so viel mir bekannt geworden) ist und besteht eine Gesellschaft, die seinen berühmten Namen trägt und unter ber Bezeichnung: "Blücher's Klubb" bekannt ift. Der= felbe besteht aus achtungswerthen ernsten, wurdigen Mannern, die alle Jahr an seinem Geburtstage zusammenkommen, sein Andenken zu feiern. Dieß besteht vorzüglich barin, daß sein originelles Antwortschreiben, in welchem er seine Bustimmung diesem Bereine giebt, vorgelesen wird. Er sagt darin: wie theuer und werth es ihm sei, in bem Derzen seis ner guten Freunde fortzuleben; er bankt für das ihm bewiesene Wohlwollen; verbittet sich aber alle Ueberschätzung, die seine Thaten höher anschlägt, als sie es verdienen. fer Erguß feines bemuthigen Berzens ift ein schönes Document seiner Gesinnung; man sieht, hört und fühlt darin den seltenen Mann, wie er wirklich war. Er ift der Geist und bie Seele der ganzen Gesellschaft; sein Bild tritt hervor; man gebenkt ber ungludlichen Zeiten, wo er in Samburg war und durch seine männliche Liebenswürdigkeit alle Herzen gewann; in Paufen bei Tifche werben Unecboten aus feinem reichen Leben erzählt; bann werben beutsche Lieber gesungen; dann wieder seine Tugenden der Biederkeit, der Treuherzig= keit und Wahrhaftigkeit gerühmt, und das Ganze hat, als eine edle Todtenfeier, eine würdige Haltung. Diese bleibt, zur Ehre eines lebensvollen Mannes, neu, dessen Frische immer wieder da ist, so oft der gefeierte Tag erscheint.

Es war interessant und lehrreich, den König und Blücher zusammen zu sehen. Durch seltenes Unglück und ausgezeich=

netes Glud waren Beibe eng miteinander verbunden. Gie hatten die Tage schwerer Drangsale miteinander getheilt, und geläutert in ihren Schlägen und Prüfungen genossen sie nun auch Ehre und Ruhm am glorreichen Ende bes siegreichen Kampfes. Das treue Auge bes Königlichen Herrn ruhte mit Bohlgefallen auf dem alten Helden, und dieser stand vor Ihm, zwar ehrerbietig, aber boch frank und frei, als Blücher. Alles Hösische und Geschmeibige war ihm zuwider, 'er blieb und war unter allen Berhältnissen, wo er auch sein mochte, ein ehrlicher redlicher Mann. Er sagte von der Leber weg, ohne Ruchalt seine Meinung, und wurde derb, wenn man die Bahrheit nicht wollte gelten lassen. Sie war ihm ein Bei= ligthum, das er nie verletzte, ausgenommen wenn er es mit dem Kaiser Napoleon und den Franzosen, die er als Feinde haßte, zu thun hatte; benn er war ebenso klug, als aufrich= tig. "Durch Schweigen Niemand sich verräth" war seine sprichwörtliche Rebensart. Bare es nach seinem Willen gegangen, so waren die Franzosen, besonders in Paris, im Rechte der Wiedervergeltung ärger gezüchtigt worden. Complimente, ihre Rebensarten und Weitläufigkeiten waren ihm zuwider, und statt sich darauf einzulassen, wurde er barfch und schroff, und bestimmte categorisch, wie es sein Es ist nicht zu leugnen, daß er oft seinen Willen und Unwillen übertrieb und dadurch besonders den hohen Herren, beren Humanität gern Großmuth übte und geübt wissen wollte, mißfällig wurde. Seine Siegesfreude in Paris, wohin er immer gewollt hatte, wurde badurch oft ge= ftort, und ungern ließ der gewaltige Mann sich zügeln. Bei seinem Umherreiten in der besiegten Sauptstadt war ihm ein Dorn im Auge auch die Brucke, die man prahlend die "Brude von Jena" genannt hatte. Er wollte (was abet nicht geschah) sie sprengen lassen, und sagte laut, wie er wünsche, daß Monsieur Talleprand sich zuvor barauf setze. Seine ungestume Raschheit aber entsprang aus bem Unbenken an den Uebermuth und die Härte, welche die Französische Armee so lange im Preußischen gande planmäßig geübt hatte. Nach seiner Ansicht sollte man mit den Franzosen überall kurzen Proces machen, und ihnen mit dem Mase meffen, womit sie gemessen hatten. Es verdroß und verstimmte ihn, wenn klare, vonfelbst rebenbe Sachen bort in die glatten Hande einer bebattirenden Diplomatik kamen, und er pflegte dann zu fagen: "Ich beforge, daß die Federn wieder verder= ben, was die Schwerter gut gemacht haben." Bon Friedensabschlüssen hatte er diefelbe Ibee, wie vom Kriege in seinen Schlachten. Wo der Sieg entscheide, sei und liege klar da die Entscheidung. Der Befehl: So solle es sein! liege in der errungenen Macht, und da, wo sie sich geltend mache, höre alles Capituliren auf. Natur: und Bölkerrecht war ihm, wie er sich ausbruckte, lari fari, und er war ein beffe= rer Feldherr, als diplomatischer Minister. Seine ehrliche, redliche Natur aber gesiel dem Könige wohl; von dieser fühlte Er sich sympathetisch berührt und Er ging gern mit ihm um. Wenn Er seine gewaltige Art, zu handeln, angewandt auf die ruhigen Berhältnisse des Friedens, nicht gern hatte und mannichfache Turbationen ber Art vermittelte und aus= glich, so fand Er sie im Kriege, ber ein Zustand ber Gewalt ift, auf der rechten Stelle, und nie vergaß Er, was Blucher unter den Waffen geleistet und das Baterland ihm Alles zu verbanken habe. Stets fah Er in ihm ben Helben, zeichnete ihn bei jeber Gelegenheit aus, ehrte und botirte ihn Königlich. In seiner Nahe fand Er sich wohl, und mußte ihn immer, Esonbers bei militairischen Uebungen und Feiern, um fich

haben. Er hat ihm Seine Gunft und Zufriedenheit bis an's Ende erhalten und Seize Theilnahme an Allem, was ihn betraf, unverändert bewahrt. Dieser druckte Er das Siegel auf, als Er selbst ihn besuchte, da er auf dem Sterbebette Der König Friedrich Wilhelm III. am Sterbebette Blucher's — welch' eine rührende Lebensscene! was Alles liegt darin! D! der vielfach Geprüfte kannte diese ernsthafte Stellung aus eigener oft gemachter Erfahrung. Man kann und darf auf Ihn anwenden das gemüthliche Wort: "Bie Er geliebt hatte die Seinen, so liebte Er sie bis an's Ende." Das Ende Blucher's war nach einem thatenreichen, viel bewegten Leben gekommen und ber lette Kampf in ber Nähe; ausgestreckt und matt lag der lebenskräftige Mann da auf seinem Lager und der lette Feind zerstörte und löste auf. Das hippocratische Angesicht druckte sich in seiner Eigenthum= lickeit in allen veränderten Zügen der sonst kräftigen Hel= denphysiognomie aus, und ber sonst Beredte war still im Gefühl der nahen Ewigkeit. Der Sterbende richtete mit Anstrengung aller noch übrigen Kräfte sich auf und entblößte sein ehrwürdiges Haupt, als der König mit dem Kronprinzen in das Zimmer kam und an das Wett hintrat. Er gab dem treuen Diener die Hand, und hielt in stummer Rührung sie fest. Mit Liebe und Theilnahme ihn ansehend, sprach Er kurze, abgebrochene Worte des Trostes und der Hoffnung; erinnerte an die Jahre des langen Schmerzes, an die der Ehre und Freude, wobei bas Baterland in gerechter Anerkennung bas Meiste ihm verdanke. "Gott," sprach bewegt der König, "hat Sie, lieber Blücher, wunderbar durch Drangsale auf den Gipfel des Ruhmes geführt, und wie die Mitwelt, so wird die Nachwelt Ihren Namen mit Bewunderung und Dank nennen. Der Allmächtige wird Alles mit Ihnen wohl

machen." Diese milden Königlichen Worte waren die letzte Freude, die Blücher auf Erden hatte; bald nachher starb er. Der König und Sein Haus war zwar auf diese Todes-nachricht vorbereitet; aber als sie nun eintras, war Er tief betrübt und trauerte um den Entschlasenen wie um einen treuen Freund. Er war von Herzen betrübt über diesen Verlust, welchen Er, das Land und die Armee, erlitten; Er ehrte das Andenken und den Ruhm des Unvergeslichen wie und wo Er nur konnte, und bewies dies auch durch die Ausmerksamkeit und Auszeichnung, die Er bei jeder Gelegenzheit seiner Gemahlinn, der verwittweten Fürstinn Blücher, bewies.

Der Feldmarschall Fürst von Blücher ist zu den Vätern gegangen; mit ihm sein treuer Gefährte und Nachfolger, der geistreiche Gneisenau. \*) Bon allen Heroen, die im Freiheitsstampse Heere sührten und Schlachten gewonnen, lebt sast keiner mehr. Die jungen Männer, welche den Krieg mitsmachten und tapfer sochten, sind zum Theil in den Jahren des langen Friedens gestorben, die Armee in ihren kräftigsten Gliedern und Führern ist also der Mehrzahl nach eine ganz neue geworden, die den Krieg in seinen Leistungen und Straspazen gar nicht kennt, und für die Alten sind dieselben in der Regel eine Last. Wird die jehige Heeresmacht in ihren

<sup>\*)</sup> Von Salzbrunn aus zum Erstenmal das Riesengebirge besu= chend, fragte ich einen am Wege pflügenden Schlesischen Bauer: "Wie heißt das hier und wem gehört das?" Und ich erhielt die Antwort: "Der Herr wird doch von unserem Grafen Gneisenau und seinem Erdmannsdorff gehört haben?

Söhnen, wenn der König zu den Waffen ruft, das sein und leisten, mas die Bäter leisteten und waren? Die Preußischen Soldaten stehen, seit fie bei Montmartre und Waterloo fochten, ehrenwerth da, und an ihren Namen knüpft sich wieder der Ruhm alter Tapferkeit; werden sie auch in Zukunft ebenso tapfer sein und baffelbe leiften? Das ift die Frage; und sie ist nicht müßig und leer, weil es dabei nicht allein auf die militairische Form, sondern mehr noch auf ben Geist ankommt, der fie beseelt. Und dieser ift der Geist der gesunden Bernunft und humanität, der Ordnung und Bucht, der Biffenschaftlichkeit und Sittlichkeit, ber Tugend und driftlichen Gottesfurcht, der die Gefammtheit befeelt, so daß er den ganzen Körper durchbringt und seine Natur geworben ift. So lange dieser gute Geist regiert, ist es nicht möglich, daß jemals für Preußen wiederkomme ein schmählicher Zag, wie der 14te October 1806. Aber es ist auch nicht wahrscheinlich, daß jemals wieder auf dem Schauplage der Welt erscheine ein zweiter Rapoleon, mit diesem Glud und dieser Maßlosigkeit. Der harte, höhnende Uebermuth desselben hatte tief verschlossen einen rächenden Ingrimm, einen glühenden Haß in dem Herzen eines jeden Preußen erzeugt, und Alles brach in helle Flammen aus, als Friedrich Wilhelm III. rief und Sein Bolk sammelte. Dieser Enthusiasmus war allgemein; er burch= brang jede Seele, er stählte jeden Arm, er stärkte jedes Knie, und seine Explosion, welche losbrach und nur den Tod ober Sieg wollte, that Wunder und führte die glänzenbsten Resultate herbei. Hier bestätigte sich das Grundgesetz in ber Körper- und Geisterwelt: "So groß die Ursache, so groß die Birfung." (Quanta est actio, tanta est reactio.) Solche Elasticität in ihrer Springkraft war in ihrer Entstehung und Ausbildung nicht bloß sachlich, sondern auch persönlich.

Die Sache selbst concentrirte sich in der Person, und hatte man diese mit ihren Werkzeugen vernichtet, so hatte man jene gewonnen. Die Lage ber Dinge war eine einzige, rein individuell, wie sie so in der Geschichte nicht zum 3weitenmale wieder vorkommt; bieß ist klar geworden, wie das Tageslicht. Sowie der Geist des Muthes und der Zuversicht Napoleon verließ, wie er zu zweifeln und zu schwanken anfing, theilte sich seine Unsicherheit ben Heerführern und ben sonst tapferen Truppen mit, und wenn man auch sonst in ihm nichts Außerordentliches sehen will, so muß man boch seine Größe gerade barin erkennen, daß nur die vereis nigte Macht und Intelligenz von ganz Europa ihn klein machen konnte. Wenn man auch eine Parallele zwischen ihm und Friedrich dem Großen ziehen will, so hört doch diese gerade in der Probe, im Ungluck, ganzlich auf. In diesem hat er, ber alle Welt gegen sich aufgebracht, nicht bestanden, und der geht, wie er auch sonst geglänzt haben mag, gewiß unter und stürzt in sich selber zusammen, ber bloß in ber physischen Uebermacht, verlassen von der moralischen, seine Herrschaft sucht. Gin Rrieg, wie ber gegen Napoleon geführte, in welchem es vorzüglich auf ihn und seine Person abgesehen war, kann nicht leicht wieder vorkommen, es muß also auch ber Unstoß bes personlichen Saffes und seiner wuthen= den Tapferkeit, der seine Abkühlung gefunden, in sich erlöschen. Er ist bagewesen; boch er ist und kann nicht mehr basein; mit der Ursache hört die Wirkung auf. (Cessante causa cessat effectus.) Aber die Erinnerung an Alles, was die Armee und das Bolk unter dem König Friedrich Wilhelm III. gelitten, gethan und zu Stande gebracht, lebt frisch und les bendig im Herzen der Nation fort, und es sind Einrichtun= gen getroffen, daß das Undenken baran nicht erlöschen kann.

Alles, was man von der Heeresmacht sieht, hört und erfährt, trägt die Signatur der Zeit, wiewohl mehr als 30 Friedensjahre dazwischen liegen, in welcher sie ihre Wiedergeburt erlebte. Jeder, der Soldat ist, ist es mit Lust und Freuden; es ift eine Schande, es nicht gewesen zu sein, und eine Ehre, die Waffen getragen zu haben. In jeder Anzahl neu ankommender Rekruten verjüngt sich der Militairdienst, und die Eingeübten gehen nach wenigen Jahren, stark und gesund, an bilbender Erfahrung reicher, in die Heimath nach ben Ihrigen zurud. In diesem Wechsel liegt der Reiz der Reuheit, und das Vaterland nimmt inzwischen zu an streitbaren jugendlichen Kräften. In Kraft und froher Lebenslust besteht die Landwehr, und ihr nicht störendes kurzes Exercieren hält die Körper und ihre Bewegung leicht, behende, und tactfertig. Die ganze Nation, vom 18ten Jahre an bis zum 50sten, ift streitbar und jeden Augenblick fertig, in den Rrieg zu ziehen. Die Losung: "Mit Gott, für König und Baterland," lebt in ihrem tiefen Sinne in jedem Herzen. — Diese schlagen fest, treu und ruhig, und männlicher Ernst ift bei Borgesetten und Untergebenen ber vorherrschende Cha-Man übertreibt nicht, sondern sagt die Wahrheit, wenn man die ganze Nation eine heroische nennt; und bieser Heroismus ift um so gediegener, je ruhiger und stiller er ist, verschwistert mit den gleichförmigen Geschäften des täglichen Berufes in ber Stadt und auf bem Lande. Jeder geringe Zagelöhner, jeder Handwerker, jeder Kaufmann, jeder Beamte, Bürger und Landmann, vergißt es nicht, und kann es nicht vergessen, daß er auch Soldat ist, und was er ist; und was wir geworben, sieht er am eisernen Kreuze auf ber Bruft dessen, der in seiner Werkstätte arbeitet, ober hinter dem Pfluge hergehet. Wie unsew Bater von dem Siebenjährigen

Kriege, von Friedrich dem Großen und seinem Giegermuthe erzählten, so erzählen unsere Vaterlandssöhne von dem geführten Freiheitskampfe gegen die Franzosen, von Durchmärschen, Kämpfen und Siegen, und von ihrem Könige Friedrich Wilhelm III. Der lette Krieg in feiner Berwickelung und Trübsal, in seiner Entwickelung und Freude, ift tief in's Herz eingedrückt, (ima mente manet repostum) ein National-Eigenthum geworden, was man als ein Kleinod bewahrt und wovon man gern erzählt. Die Sage geht von Munde zu Munde, und so oft man sie gehört hat, man hört sie gern von Neuem. Besonders hebt man als Licht= punkte hervor, wie der Hochselige Herr nach Breslau gegangen; wie Er ben Aufruf an Sein Bolk erlassen; wie die Landwehr und der Landsturm errichtet, und Alles zu ben Baffen gelaufen sei. Durch bie Feier folcher Gebenttage in allen Städten und Dörfern bleibt eine alte Sache neu, und man begeht sie mit einem frischen Herzen, als wenn sie vor Kurzem erst geschehen wäre. Es ist als wenn die Bergangenheit zur Gegenwart wurde, so lebhaft, jung und frisch, tritt das lebensvolle Bild von jener in dieser hervor; es ist als wenn man, wiewohl mehr als 30 Jahre seit ber Zeit verflossen sind, ihre großen Begebenheiten nochmal erlebte und durchmachte. Das Haupt ist grau, die Beine sind steif geworden; aber bas Herz ist frisch und jung geblieben. Roch fühlt man benselben Muth, der damals durch alle Abern strömte; das gute Schwert, welches man damals in nervig= ter Hand führte, ist nicht verrostet; der zum Jüngling herangewachsene Knabe horcht den Erzählungen des Waters, und diefer hinterläßt scheidend seinen Söhnen das wieder errungene heilige Erbe des freien, selbstständigen Vaterlandes. Die Zeit ist entflohen und der Gräber der Gefallenen, wie der in

Frieden in stiller Schlafkammer auf ihrem Bette Gestorbenen, find überall in einsamen Dörfern und volkreichen Städten viele, sehr viele geworden, und ein größtentheils neues Geschlecht ist hervorgegangen, — aber der befeelende Geist ist der= selbe geblieben, und dieser ist es, der den dienstbaren Körper in Bewegung sett. Mens molem agitat. Von den Helben, auf die man blickte, deren Stimme man folgte, die durch den Sturm der Schlachten zum glorreichen Siege führten, sind fast gar keine mehr da; aber wie sie erweckt und entflammt wurden durch den gegenwärtigen Augenblick der Entscheidung, so wird die Zeit, wenn sie und ihre Noth gekommen sein wird, jest noch schlummernde Kräfte hervorrufen und ähnliche Thaten erzeugen. Die Gegenwart ist eine Folge der Vergangenheit und man kann ihre goldenen, gereiften Früchte nicht genießen, ohne den Geist zu fegnen und festzuhalten, aus welchem sie hervorgegangen sind. Die überall ausgestreuten Reime muchern fort; sie machsen und verlangen freien Raum, und der Preußische Staat wird nicht zuruckbleiben. Seine jetigen, zum Theil neuen Bustande find eine natürliche und nothwendige Folge seiner Reorganisation, die man eine Wiedergeburt nennen kann, und der harts nadigste Lobredner vergangener Zeiten muß doch die gegenwärtige wenigstens in hinsicht ber Armee, wie sie war, wurde, und jest ist, als eine bessere preisen. Alles, was für sie geschen ist und fortwährend für sie geschieht, trägt den unverkennbaren Stempel, ihren männlichen Heroismus zu nähren und zu erhalten. Wir erblicken zwischen ben ge= fährlichen Extremen ber Robbeit, des Mechanismus und der Aufgedunsenheit, die gefunde Mitte einer praktischen sittlichen Thätigkeit, und ber einseitige Rastengeist ist verdrängt und kann nicht aufkommen vor dem jetzt herrschenden Bolksgeiste.

Aus ihm selbst geht die Tendenz der Erhaltung des Ganzen energisch hervor, und der Wille des Herrschers und seiner Organe ist darum so mächtig, weil er die allgemeine Reis nung für sich hat. In diesem Sinne ist es wahr, daß die Stimme des Bolkes die Stimme Gottes ift: Vox populi est vox Dei. Man gehorcht freudig und gern, wenn man ben Befehl in eigener Brust finbet. Auch steile und gefahrvolle Wege geht man entschlossen und fest, wenn man das gute und ehrenvolle Ziel, wohin, vor sich hat. Ungerechte, leidenschaftliche, launenhafte, bloß persönliche Kriege lassen die Nation kalt; aber sie stimmt ein mit Gut und Blut, wenn ein Aufruf, wie der vom Könige Friedrich Wilhelm III., an sie ergeht. Wohl mögen wir uns Glück wünschen, auf der fortschreitenden Bahn der allmähligen Entwickelung eine Beit erlebt zu haben, in welcher bas rohe Faustrecht nicht mehr, und das Recht des Kopfes, des gesunden Verstandes und Herzens, allein noch und Alles gilt. "Ich bin es mube," sagte Friedrich der Große am Ende seines thatenreichen Lebens, "Ich bin es mube, über Stlaven zu herrschen." Seine Schriften und die Alles fordernde Zeit brachten die Reife, der sich Friedrich Wilhelm IIIte und IVte erfreute und jest erfreut. Wo wahres Licht ist, da ist auch Wärme, und warm und treu schlägt jedes Preußen Herz für seinen König, sein Haus und das Baterland.

Um das Wahre dieses guten Geistes zu fühlen und in dessen Gemeinschaft zu kommen, darf man nur die öffentslichen Stimmen hören, wie sie überall in den Dörfern und in den Städten laut hörbar werden. In welchem Palast und in welcher Strohhütte kennt und nennt man nicht mit Hochsgesühl den Namen Blücher; er geht von Runde zu Munde;

er ift ein stolzes Eigenthum des Boltes geworden und steht am vaterlandischen himmel als ein Stern erfter Größe, beffen Glanz nie erlöschen wird. Um 17ten December 1842 wurden es hundert Jahre, wo er geboren wurde. Deffent= liche Stimmen, die dieses Ereigniß, als ein merkwurdiges, zur Sprache brachten, ertonten überall, vorzüglich in Ber-In allen dort erscheinenden Tagesblättern war davon mit Begeisterung die Rede; und so heißt es in ber Boffischen Zeitung Ro. 295, ben 17ten December 1842: "Die hundertjährige Feier des Geburtstages Lebrechts von Blucher ift durch bas Andenken, in welchem ber helb im Botte lebt, mahrhaft ein Bolksfest geworben, auch wenn die äußerliche Gestaltung fehlt. Kein Preußisches Herz, das nicht an biesem Tage, von sestlichen Empfindungen bewegt, bober in ber Bruft geschlagen hatte. Un ber hier bereiteten Feier konnte ihrer Natur nach nur eine befchränkte Bahl der alten Baffengefahrten des Feldherrn und berer, die in jugendlicher Begeisterung seinem mächtigen Borwärts gefolgt, Theil nehmen. Diese geringe Bahl fann als die Bertretung des ganzen Behrstandes betrachtet werben, und ba dieser in unserem Baterlande gleich ift mit dem Bolke selbst, so bezeichnet sich die Feier wenigstens sym= bolisch als ein Bolksfest. Ein heiterer, erfrischender Binter= tag mit milbem Sonnenlichte, bas Gleichniß des fraftigen Greifenalters, in bem uns der Beld bes Bolkes am Lebendigsten erinnerlich ift, gewährte gunftige Borbebeutung für das Fest. Schon in aller Frühe gewahrte man ein Zeichen besselben. Das Haupt an der Bildfäule Blüchers war mit einem Lorbeerkranze geschmückt; Blumen bedeckten den Boden und das ganze Piebestal; Immortellen- und Lorbeerkranze waren an dem Gitter, welches bas Runstwerk umgiebt, aufgehan-

Eine zahlreiche Bolksmenge umstand das Denkmal betrachtend in ehrfurchtsvoller, mit vaterlandischem Stolze ge= Mehrere Kunftgärtner hatten von mischter Empfindung. freien Stücken dem Festordner die Lorbeerzweige und Blumen zur Ausschmückung der Bildsäule, wie des Festlocals, übersandt. Einer der Uebersender, ein Beteran der Gartenkunft, hatte die übersandten Lorbeern mit einem Anschreiben begleitet, in welchem er außerte: "es scien die Lorbeerzweige von bemfel= ben Lorbeerbaume, ber vor nunmehr 27 Jahren seine Blat= ter hergegeben hätte, um bas Haupt bes Helben nach ber Rückkehr aus dem Feldzuge von 1815 zu schmücken." fügte den Wunsch hinzu, daß der Baum auch unseren Enkeln noch bei der zweiten Secularfeier dieses Geburts= und Bolksfestes feinen grunen Schmuck bazu barleihen möge. Bekanntlich hatte sich ein Verein von Männern aus ben gesellschaftlichen, kriegerischen und amtlichen Rreisen gebildet, um die Anordnung dieses Festes im Ganzen zu berathen. Drei von biesen gewählten Festordnern, der wirkliche Gebeimrath und Präsident v. Grolmann, Seitens der gandwehr; der General von Röber, Seitens des Heeres; und der Hof= rath Dr. Förster, Seitens ber freiwilligen Kämpfer, hatten bie näheren Anordnungen getroffen. Am Morgen bes Festtags begrüßten dieselben die Wittme des Helben, die Fürstinn Blücher, als Deputirte der zur Feier Versammelten. Besuch, der die erhebendsten und wehmuthsvollsten Empfin= dungen gleichzeitig erweckte. Mittags um 3 Uhr versammelten sich die Theilnehmer des Festes, gegen 500 an der Zahl, in bem Parterre = Raum des Königlichen Opernhauses, das zur Feier dieses Tages von Gr. Majestät bewilliget war. Gine Freitreppe, wie bei dem Ritterschaftsfeste mahrend der Hulbigungszeit, führte aus bem Parterre nach ber Königlichen

Hauptloge hinauf, durch welche sich die Versammelten nach dem Concertsaale des Hauses begaben, wo die Mittagstafel stattsand. Dieser Saul gewährte burch die ebenso reiche, als würdige Ausschmückung einen wahrhaft imposanten Anblick. Einer der Theilnehmer des Festes, der Decorationsmaler Gerft, hatte dieselbe geleitet. Zunächst gewahrte man in ber großen Nische an der Hauptwand, die von Fahnen und Dedaillons und Schlachtennamen umgeben war, die colossale Bufte Bluchers, von einem Sternfranze überschwebt. Dber= halb dieser, gleichfalls durch Sternenkränze geschmückt, sah man die Bruftbilder der drei Könige, unter welchen der Gefeierte seine kriegerischen Thaten vollsührt: Friedrichs des Großen, Friedrich Wilhelms II., und Friedrich Wilhelms III. Bor ber Bufte Blüchers war die St. Majestät des Königs aufgestellt und in langer Reihe, etwas mehr nach vorn zu beiden Seis ten sich ausbehnend, die der Geistes- und Schlachthelben aus den Freiheitskämpfen; zur Rechten Kleist, Scharnhorft, Zauenzien, Stägemann; zur Linken Barbenberg, Gneifenau, Yorck und Bulow. Bor dem Bruftbilde des Königs kreuzten sich Scepter und Schwert; die Krone lag auf einem Purpur=Sammetkissen. Ueber ber Nische las man bie Inschrift: "Bormarts! Schwert! Licht! Recht!" — Zwei große Baffentrophäen, von Preußischen Fahnen überwallt, prangten zu beiden Seiten der Nische; neben berfelben las man folgende Inschriften: zur Linken "Beil Deutschland, Beil! Mog es dir gelingen, der Welt unblutigen Frieden zu er= mingen!" Bur Rechten: "Richt Deftreich soll es mehr, nicht Preußen, einzig Deutschland foll es heißen." Rings umber waren die Bande des Saales durch kleine Trophaen ge= schmückt. Bon der durch gigantische Säulen, die sehr sinnvoll zur Ausschmückung mit benutzt waren, getragenen Gallerie

rollten 12 große Fahnen, über denen sich Harnisch und Standarten auf der Gallerie felbst zu einer Gruppe freuzten, herab. Sie trugen die Schlachtennamen: Großgörschen; Großbeeren; Ragbach; Culm; Dennewig; Wartenberg; Leip= zig; ta Rothière; Bar-sur-Aube; Laon; Belle-Alliance. Dieser kriegerisch = prachtvolle Anblick, erhöhet durch den Glanz der Uniformen, zur feierlichen Beihe gesteigert durch die Un= wesenheit so vieler Helden, die, einst die Baffengenossen Blüchers, noch heute der Stolz des Baterlandes find, erhob die festliche Stimmung zu der Höhe, auf welche dieser Tag großer Erinnerungen Unspruch machen burfte. Die drei Tafeln waren besetzt von der Landwehr, von dem stehenden Heere, von den Freiwilligen. Das erste Lied, welches mahrend der Tafel gefungen wurde, war ernster Art: "Der Waffenbruder Gruß," gerichtet an den verewigten König Friedrich Wilhelm HI. In der daburch erzeugten tief bewege ten Stimmung sprach Prinz Wilhelm die einfachen Worte: "Dem Andenken bes Königs, meines Bruders und herrn, der uns vorangegangen ift." Nach einer kurzen Pause gab Seine Königliche Hoheit ben Bersammelten bie Nachricht, daß der König in wärmster Theilnahme an der Feier bieses Tages zwei Cabinetsbefehle erlassen habe, die also lauteten:

"Ich will zum ehrenden Andenken an den 16ten Descember, an welchem vor hundert Jahren der Feldmarschall Fürst Blücher von Wahlstadt geboren ward, dem 5ten Husarens Regiment, bessen Chef er dis zum Tode war, für die Zukunft neben seiner jetzigen Benennung, die der "Blücher'schen Husaren" beilegen, damit das Gedächtniß dieses Helden, sowohl in dem Regimente, als auch in der Armee, unauslöschlich sortlebe. Ich habe das Vertrauen

zu bem Regimente, daß es sich dieser Auszeichnung jeder Zeit würdig beweisen, und auf dem Schlachtselde so zeigen werde, als ob es seinen Unsterblichen mit seinem Wahlsspruche noch an seiner Spitze hätte. Als äußeres Zeichen der Erinnerung an die Zeit des verstorbenen Feldmarschalls will Ich außerdem dem Regiment die rothe Unisorm der Belling'schen und Blücher'schen Husaren geben. Ich will serner in Bezug auf diesen Tag den Obrist=Lieutenant von Voß zum wirklichen Commandeur des Regiments; den Rittmeister Kleist zum überzähligen Major mit Beisbehalt der Escadron ernennen; dem Premiers Lieutenant von Blücher den Charakter als Rittmeister beilegen, und meinen Generals Adjutanten, den Generals Lieutenant Grassen von Nostiz, dem Regiment aggregiren.

Charlottenburg, den 12ten December 1842. Friedrich Wilhelm.

An bas 5te Pusaren = Regiment."

"Damit das Grab des vor hundert Jahren geborenen Feldmarschalls Fürsten Blücher von Wahlstadt der Nachswelt dauernd bezeichnet werde, habe ich beschlossen, Vorsschläge darüber entgegen zu nehmen, wie der im Zobtensberge gebrochene Stein, welcher das Grab des verewigten Helden zu bezeichnen bestimmt war, nunmehr wo möglich weiter sortgeschafft und an seine Stelle gebracht werden kann. Bei den bisherigen fruchtlosen Bemühungen, dieß Werk zu vollbringen, will ich meinem Generals Adjutanten, Generals Lieutenant Grafen von Nostiz, und dem Prosessor Rauch von der Academie der Künste die gemeinschaftliche Berathung und Feststellung der Mittel zur Aussührung des gedachten Zweckes übertragen. Sie, und der Minister

der Geistlichen Angelegenheiten mögen den Letztern hiervon mit der Bemerkung in Kenntniß setzen, daß es ihm freisstehen solle, auch andere Sachverständige zu Rathe zu zieshen, oder ihr Gutachten einzuholen. Den General Lieutesnant Grasen von Rostiz habe Ich selbst von diesem Auftrage in Kenntniß gesetzt.

Charlottenburg, den 12ten December 1842. Friedrich Wilhelm.

An die Geheimen Staatsminister General der Infanterie von Bonen und Eichhorn."

"Nachdem diese Königlichen Anordnungen laut vorgelesen waren, wurde ein Toast auf das Wohl Seiner Majestät des Königs und der Königinn mit folgenden Worten von dem Prinzen Wilhelm gebracht: "Gott gebe dem Könige eine lange friedliche Regierung. Doch sollte es das Schicksal fügen, daß wir von unserem Herrn zu den Wassen ausgerusen würden, so möge der Himmel und einen Feldherrn gewähren, wie der große Held war, dessen Andenken wir seiern." Ein dreimas liges seuriges Lebehoch bezeugte, mit welchen Gesühlen diesser Trinkspruch ausgenommen wurde. Es schloß sich hieran das Lied: "Heil dir im Siegerkranz." Hierauf ward ein besonders zu dieser Feier von F. Förster gedichtetes solgendes Festlied, dessen Restain ein begeisterter Chor wiederholte, gesungen:

Denkt ihr baran, wie wir in jenen Jahren, Als auf uns lag des Himmels schwere Hand, Zum Kampfe zogen in vereinten Schaaren, Mit Sett, für König und für Vaterland? — Die Abler Friedrichs trauerten bezwungen, Doch unbezwungen blieb der Preußen Muth. Da ist ein Ruf uns tief in's Herz gedrungen Und Jeder war bereit mit Gut und Blut.

Chor: Da ist ein Ruf u. s. f.

Der König rief und Alle, Alle kamen, Ein ganzes Bolk erhob sich kampsbewehrt, Nicht eitle Titel galten, leere Namen, Es galt die That, es galt ein gutes Schwert. Das Vaterland vom Feinde zu befreien, Zur Fahne stellte sich der Heeresbann; Freiwill'ge traten in der Krieger Reihen, Die Landwehr schloß in tapferer Schaar sich an.

Chor. Freiwill'ge traten u. f. f.

Da ist unstem Bolk ein Helb erstanden, Ein Jüngling noch, und doch schon sieb'zig Jahr, Den Bater wir und Marschall Vorwärts nannten, Kühn, unverwüstlich, muthig in Gesahr.
Und stand der Kaiser selbst ihm gegenüber, Dann strich der Alte sich den Knebelbart:
"Ihr Kinder," rief er, "jeso frisch hinüber!
Man vorwärts drauf nach guter Preuß'scher Art."
Chor. "Ihr Kinder," rief er, u. s. f.

Und wie er uns vordem in Kriegesslammen Beim Schlachten » Donnerwetter oft vereint, So führt er uns noch einmal heut' zusammen, Da mild des Friedens gold'ne Sonne scheint. Wir benken sein, und gleich in frischen Zügen Belebt sein Bild uns die Erinnerung, Wir hören ihn, wir seh'n zum Sieg ihn sliegen, Die alten Herzen schlagen wieder jung.

Chor. Wir hören ihn u. s. f.

Und gilt es, für das Baterland zu streiten, Es ist sein Wort, das mächtig zu uns dringt, Es wird sein Seist durch unstre Reihen schreiten, Sein Name wie ein Schlachtruf donnernd klingt. Heil Blücher dir, du wirst unsterblich leben, Den deutschen Heldenfürsten zugesellt. Heil! Preußen, Heil! dir ist der Sieg gegeben, Du hast zum Wahlspruch "Vorwärts" dir erwählt! Chor. Heil! Preußen, Heil! dir ist der Sieg gegeben, Du hast zum Wahlspruch "Vorwärts" dir erwählt.

"Die durch das Lied und die Feier entzündete Stimmung ist nicht zu beschreiben. In ihr nahm ber General der In= fanterie und Gouverneur von Berlin v. Müffling bas Wort und brachte dem Undenken Blüchers einen ernsten Gruß. "Blücher," sagte er, "ist ein Feldherr gewesen, der das Prin= cip, die Kriegeskunst auf Berechnung zu gründen, umgestürzt hat, indem er statt der Berechnungen dem unberechenbaren Elemente kühnsten Muthes und ausdauernder Tapferkeit folgte, die nicht fragt: "Wie stark ist der Feind?" sondern: "Bo steht er?" Durch diesen Sinn, mit dem er Alle zu ent= zünden wußte, hat er gesiegt. In biesem Gedächtniß lebt er unter une fort, und so widmen wir ihm in dieser Stunde ein ernstes stilles Andenken." — Doch Blüchers Lebendigkeit im Bolke ist eine begeisternde, freudig erhebende. schwang sich zu ihrem vollen Bewußtsein auf, indem hier= auf mit frischem Kriegesmuthe gesungen wurde Arndt's unsterbliches Lied: "Es blasen bie Trompeten, Susaren heraus!" Unsterblich, weil es ganz ben Geist getroffen hat, in welchem Blücher im Volke lebte, als er an der Spige der Heere fand, und jest noch im überlieferten Gedächtniß, wie in der frischen Erinnerung Aller, fortbauert, und einst auf ihn, als ihren unbestegbaren Führer, blickten. Unders ist es mit anderen edeln Dahingegangenen. Ihrer wird in wehmuthigem, aber boch erhebendem Ernst gedacht. In solchem Sinne nahm der greise Beld Boyen, wir wissen keine geeig= netere Bezeichnung für ihn, das Wort, um Scharnhorst's, Gneisenau's, sowie aller vorangegangenen tapferen Beerführer und Genossen, zu gedenken. Er sprach etwa: "In jedem Kreise, den vaterländische Begeisterung zusammenführt, ge= denkt man der eblen Dahingeschiedenen. Scharnhorst und Sneisenau bilben, durch Rath und That, sowie in herzlich befreundeter Gesimung, mit Blücher vereint, ein schönes Aleeblatt. Bulow und Jord, wenn auch zuweilen verschiedener Ansicht, doch immer durch das heilige Band der Baterlandsliebe umschlungen, wirkten gemeinschaftlich zum ruhm= reichen Ziele. Doch wer wollte es wagen, aus diesem rei= chen schönen Kranze Alle zu nennen? Wir können sie nur zusammenfassen in dem Bedauern, daß ihr physisches Leben keiner Ausnahme unterworfen sein konnte. Doch im geisti= gen Wirken leben sie fort, von Geschlecht zu Geschlecht; ihr ebles Beispiel hat sie einem fruchtbaren Samenkorne gleich= gemacht, das fort und fort gebeihet, immer neu keimt und sich unsterblich wieder erzeugt. Go wird bann, ruft einst uns ber König wieder zu den Waffen, jeder so ausgestreute Funte fich zur herrlichen Gluth anfachen, jedes Samenkorn zur mannhaften Eiche emporfprossen. Mit diesem Sinne sind fie bahin gegangen, so werben wir ihnen folgen. Ihrem Andenken sei still und ernst bas Glas geweiht."

"Und so geschah es, in heiliger Bewegung und tiefer Erschütterung des Gemüthes. Das frische Lied: "Frisch auf zum fröhlichen Jagen" siel mit seinen Tönen und dichterisch

ahnungsvolken Gebanken in diese Stimmung ein. Wir dürsen diesen Augenblick wohl als den höchsten inneren Gipsel des Festes bezeichnen. Ein nicht minder den Ernst der Gestühle in Anspruch nehmender Toast, dem Andenken Stein's, Hardenberg's, Stägemann's, und aller geistigen Kämpser jener großen Zeit, durch den Präsidenten v. Grolmann darzgebracht, beschloß die Reihe der Trinksprüche. Das tressliche Lied von Boyen: "Der Preußen Losung," wurde noch gessungen. Möge, wie in der Gegenwart das Andenken des vaterländischen Helden unvergestich lebt, auch die Zukunst es treu bewahren und nach hundert Jahren der Tag noch begeisternde Söhne des Vaterlandes sinden, um ihn volksssessilch zu begehen. Denn der Ruhm der Vorsahren ist der Hort der Enkel, und darum sei er als das ächte Palladium in heitige Obhut behalten."

Mit einer gewissen Pietät wurde diese Obhut in der ganzen Nation überall gefunden. Es war nicht mehr die Rebe von einer getheilten Meinung, wo der Eine so, der Andere anders, oft entgegengesett, dachte. In die Bolksftimmung war die große, wunderbare Sache der Errettung des Baterlandes gedrungen und es wurde in dieser Richtung eine fest verbundene Einheit sicht= und fühlbar. Die Ertreme berührten sich hier und die Kraft der Gegensätze offenbarte Kurz vorher war die ganze-Preußische Nation, von ihrem Haupte an, bis zu ihren untersten Gliebern, mit Schmach und Schande bebeckt, in bas tiefste Unglud gestürzt, und jest durch Selbstfraft zur Sonnenhöhe der Ehre, des Ruhmes und Gludes erhoben; ber homnus: "Seil bir im Siegerkranz!" wurde ein Nationallied. Es lag in dieser Hulfe etwas Wunderbares; sie war in ihren ersten Anfängen

herbeigeführt burch schreckliche Gerichte ber göttlichen Borfehung in den starren Gisfelbern Norbens. Aus fernen Gegenden sah man heerschaaren, beren Waffen, deren Sprache und Sitten man nicht kannte. Unbekannte Bölker, befreunbet durch einen 3weck, eilten alle, alle, zu einem Ziele hin. Beschäftigt mit den Eindrücken der unruhigen, geräuschvollen Segenwart, und getrieben von ihren hohen Fluthen, wo jeder Zag etwas Neues brachte, kam man nicht zur Besinnung, und das Erstaunen über das Außerordentliche ist größer nachdem es geschehen, als damals, wie es da war. Erst in der Ruhe des Friedens und seiner Gleichförmigkeit, als ber Strom bes Lebens wieder in seine festen und gewohnten Ufer getreten war, lernte man die gewordene Hulfe burchbenken, schäten, Man weiß nicht, was geschehen und ge= und bewundern. schieht, wenn man am gefährlichen Ranbe eines verschlingenden Abgrundes steht; aber glücklich gerettet, fährt man zu= fammen, fieht, erkennt man, und spricht bavon. Die Geschichte bes Siebenjährigen Krieges, ber boch viele Intervallen und lange hinziehenden Pausen hatte, erzählte die Mitwelt erst, nachdem er vollendet, und seine Großthaten find herüber ge= hallt in die Nachwelt, die, angezogen von ewig neuem Reize, in immer neuen Generationen die feltenen Begebenheiten lieft und wieder lieft. Die wunderbare Entwickelung der vieljährigen Zwingherrschaft, der rasche, siegreiche Freiheits= tampf, die abentheuerliche Berbannung des großen Ufurpa= tors auf eine wüste, bewachte Insel des Weltmeeres, worin das Außerordentliche sich offenbart, trägt ein dauerndes Interesse in sich, welches die Herzen fesselt und immer wieder Wenn der Siebenjährige Krieg die überflügelnde Intelligenz und die hervische Taktik eines einzelnen hervor= ragenden Mannes darstellt und er im Laufe der Begebenheiten

die glänzende Sonne ist, um welche sich Alles dreht, so ist, was wir erlebten, zwar auch geschehen durch die Impulse unseres Königs; aber die Sache selbst, doch mehr die Sache des Volkes, und die Eintracht combinirter Nationen ist es, die so Großes bewirkt hat. An der Spitze derselben standen zwar ihre Chefs, der Russische, der Destreich'sche Kaiser, und der König von Preußen; aber der gute Geift, der sie und ihre Urmee beseelte, war mehr ihr Heerführer, der bas Ganze als eine Einheit zusammenhielt. Mehr aus diefer und ihrem Muthe, der, wie wir soeben gehört haben, nicht erst calculi= rend fragt: "Wie stark ist der Feind?" sondern: "Wo ist er?" als aus ber Strategie eines einzigen klug combinirenden Geistes, ist das welthistorische Refultat hervorgegangen. Beibes ift groß. Wir fragen nicht: welches ift bas Größere? sondern freuen uns der erzeugten Früchte. Wenn man in jenem die geistige Kraft des Einzigen bewundert, so sieht man in diesem die concentrirte Energie Aller; man fühlt das Be= hen, ober vielmehr das Braufen ber Freiheit, und wenn uns dort das Individuum fasset, so ist es hier wunderbar die Gesammtheit. Jede ber mitfechtenden Nationen hat an dem glorreichen Fortschritte und Ausgange gleichen Antheil; die= sen theilen sogar die Individuen, und die Auszeichnungen Einzelner sind die Ehre und das Symbol Aller. Eben darum, weil es also sich gestaltet hat und ist, wurde das Andenken an unsere Erlösung ein Eigenthum, eine Lebensidee, ein herrschendes Gefühl des ganzen Bolkes, und es bemahrt es als ein Heiligthum. Ein kühner kriegerischer Sinn durchdringt es; das anfangs lobernte Feuer hat sich verwandelt in ein durchbringendes Lebenslicht, zu erwärmen und zu begeistern für das Baterland und seine Fortschritte; in seinen Bustan= den sieht man eine bestimmte und geordnete That.

dem vorhin beschriebenen Blücher : Feste, spricht uns an in allen, alle Jahre an bestimmten Tagen wiederkehrenden patriotischen Festen ein frischer lebendiger Geist, und bie Bergangenheit wird zur Gegenwart. Eine jede Kirche hat die Tafeln, welche die Namen der Gebliebenen, und derer, die mit dem eisernen Kreuz geschmückt sind, nennt, als eine Reliquie ausbewahrt, und die jungfräuliche Hand windet für sie immer frische Kränze. Ueberall, in jedem Orte, wächst und gedeihet an einem öffentlichen, wohlverwahrten Plate die jum Gedächtniß gepflanzte beutsche Eiche; die gandwehrmütze ift mit der Kokarde eine Nationaltracht geworden; ein jedes Dorf nennt am Eingange auf einer Tafel bas Landwehr-Regiment, zu welchem es gehört; die Schützengesellschaften haben überall neues, schwunghaftes Leben in ihre jährliche Feier gebracht und den heiteren Charakter eines Bolksfestes bekommen; bie Landwehr hat alle Jahre nach ben Geschäften ber Feldarbeit ihre militairischen Uebungen und jeder Jungling weiß mit seinem geladenen Gewehr umzugehen und es, wie den scharfen Säbel, zu gebrauchen. In der Sache selbst liegt ihr Interesse; es verliert den Reiz der Neuheit nicht. Unaushörlich tritt die Anregung ein, die den guten Geist nährt, und die Bergangenheit wird Gegenwart; das lebenbige Bilb von jener fällt in bas Licht von dieser. So war es in vergangenen Jahren, so ist es heute noch. Fast jedes Zeitungsblatt giebt bavon Zeugniß. Go heißt es in ber Bossischen Zeitung, in der Nummer 128, vom 5ten Juni 1845: "Wir sind in den Stand gesetzt, die Leser von der bevorstehenden Feier, wie sie bis jest noch nicht statt gehabt hat, in Kenntniß zu setzen, und die durch ganz Deutschland hin zerstreuten Betheiligten zur Theilnahme einzulaben. ift ein Erinnerungssest aller Waffengefährten aus dem Be-

freiungstriege. Wir sehen zwar folche Feste jährlich und an verschiedenen Orten sich wiederholen; doch ist das bevorste= hende ganz eigenthumlicher Art. Es ist ein Erinnerungsfest der vormaligen Freiwilligen des Lügow'schen Freicorps am Grabe ihres Freundes und Dichters Theodor Körner, in Berbindung mit einer speciellen, bort stattfindenden Feierlich-Wor dem Beginn des Krieges im Jahre 1815 hatten sich einige Freunde, vormalige Lütow'er, die bamals als Dfficiere in dem aus der Infanterie des Lütow'schen Corps gebildeten 25ten Infanterie=Regimente bienten, versprochen, daß wenn der Eine ober der Andere von ihnen in dem bevorstehenden Kampfe fallen würde, die Nachbleibenden beffen Baffen an der Giche, unter der sie einst Körner bestattet, befestigen und zum Andenken weihen sollten. G. Schnelle aus Schwerin, allen Freunden und Waffengefährten gewiß noch im frischen Andenken, war es, ben von ihnen am 16ten Junius in der Schlacht von Ligny die tödtliche Kugel traf. Die Freunde erfüllten ihr Bersprechen, hängten im Frühling 1816 Schnelle's Schwert mit einer bezüglichen Gebenktafel an der bezeichneten Giche auf und vollzogen die Weihe. Dieses anspruchlose Denkmal bedurfte aber nach mancher erfahrenen Unbill einer Wiederherstellung, die jett erfolgt ift. An dem nicht bloß für Schnelle, sondern für alle Lützow'er, bie 1815 noch im Regiment bienten, bekanntlich bem verhänge nisvollen 16ten Junius, wird das bezeichnete einfache Denkmal wieder an der Eiche bei Körner's Grabe befestiget und geweihet werden, und diefer Tag ist zugleich zum Wiedersehen, zur Wiedervereinigung der alten Lütow'er und zu einem Feste der Erinnerung an jene von ihnen vereint verlebte große Beit ausersehen. Es find daher alle Freiwilligen bes Lutow's schen Freicorps eingeladen, an diesem Feste theilzunehmen und

sich bazu am 16ten Junius zu Bobbelin bei Schwerin im Großherzogthum Mecklenburg an Theodor Körner's Grabe einzusinden. Einer weiteren Bevorwortung bedarf das Fest nicht. Die ausgezeichneten Elemente, aus welchen das Corps bestand, sind bekannt, und es wird in jeder Beziehung erzhebend sein, die nunmehr ergrauten Cameraden, die wegen ihrer weiten Berstreuung in keinem Zusammenhange geblieben sind, nach dreißigjähriger Trennung endlich und zum Erstensmale wieder vereinigt zu sehen; vereinigt an dem Orte, wo sie ihren Freund, ihren begeisterten Dichter unsterblicher Kriegeszlieder, bestattet; vereiniget, nach menschlicher Voraussicht, auch zum Letztenmale."—

In derfelben Zeitung No. 147. vom 27sten Juni 1845 heißt es vom 24sten Juni unter Grüneberg: "Die Feier des dreißigsten Jahrestages der Belle Miance Schlacht hat am 18ten d. M. auf eine würdige Weise stattgefunden. Gegen 131 Veteranen waren zu ihr zusammengetreten, von welchen der älteste 76 und der jüngste 47 Jahre zählte. Nach 20 Jahren soll das Fest wiederholt werden, das heißt von den Kindern und Enkeln der diesmal versammelt gewesenen. Möge es in Frieden und in der nämlichen Eintracht geschehen!"

Neustadt Eberswalde den 23sten Juni: "Der hiesige Beteran Berein, dem sich die Landwehrmänner jeden Stansdes, sowie die Schützengilde, anschlossen, seierte das 30jährige Friedenssest, wobei die Weihe einer neuen Fahne die Feststreude noch erhöhete."

Noch rücken wir von den unaufhörlichen Anzeigen dieser Art, aus allen Gegenden des Staates, nur noch eine ein, die Landwehr betreffend, daran zu erinnern, wie wichtig dieses kriegerische Institut ist, und wie hoch es steht in der öffentlichen Meinung. Wir wählen dazu die Rachrichten aus der jetzigen Zeit, zum Beweise, daß eine alte Sache, wenn sie in sich gut ist, stets neu bleibt. In derselben Zeitung No. 132. vom 10ten Juni 1845 heißt es:

"Jeder, dem das großartigfte unserer vaterländischen Institute, unsere kandwehr, am Herzen liegt, muß es mit. inniger Freude sehen, wenn hohe Officiere, benen von ihrem Könige der Kern des Boifes anvertrauet ist, diesem gegen= über eine würdige Stellung einzunehmen wissen. Die bedeutenden Schwierigkeiten, welche in dieser Beziehung übermunden werden muffen, sind nicht zu verkennen. Bierzehn Tage werden geboten, um Sanden, die Jahre lang den Pflug, die Nadel oder das Weberschiff geführt haben, alle militairi= schen Kunstfertigkeiten; — um Herzen, die Jahre lang nur von der Sorge für eine Familie erfüllt waren, die vertrauungs= volle Liebe des Soldaten zu seinem Führer; — um den von Drangsalen eines mubseligen Lebens gedruckten Geiste kriegerische Lebendigkeit und Frische zu geben. Diese Gigenschaften in den Landwehrmannern zu schaffen, bazu wurden die wenigen Tage nicht genügen; aber dessen bedarf es auch nicht. Es handelt sich nur darum, in glücklichen Momenten die Funken anzufachen, die, in Junglingsseelen geworfen, im Manne trot der äußeren Berkohlung fortglimmen. hatten das Glud, die Wirkungen eines solchen Moments bei der Besichtigung des Sorauer Landwehrbataillons durch die Generale v. Wayrach und v. Hagen während der biesjährigen Uebung zu sehen. Der Lausiger Bauer, der Wendische Spreemalder, ist der Mann nicht, bei dem das geistige Ele= ment auf ber Oberfläche schwimmt, wie bei dem chevaleres= ken Rheinländer; und bennoch gelang es der liebenswürdigen humanität, der überall sich offenbarenden väterlichen Fürsorge

jener hochgestellten Männer, das Vertrauen der Truppen augenblicklich zu gewinnen, sie zu den lebhastesten Anstrensgungen anzuseuern; und wir schämen uns nicht, zu gestehen, daß wir uns einer erschütternden Rührung nicht erwehren konnten, als nach beendigter Revue die Schaar bärtiger, frästiger Männer, durch die Worte der Anerkennung elektrissirt, ausbrach in ein donnerndes Hurrah. In diesem Ausgendlick dachte Keiner dieser hundert Familienväter an seine Kinder, seine Sorgen; Jeder war Soldat, jeder Joll — Soldat. Wir sühlen mit Stolz die Größe unseres Vaterslandes, so lange es geschüßt wird von solchen Truppen, unter solchen Führern."

Die Landwehr, completirt jährlich aus den Linienregi= mentern; zahlreich gehalten durch immer eintretende junge Männer in die Stelle der abgehenden alten; verträglich mit jedem Stande und Berufe; bestehend aus allen Menschen= Classen; burgerlich, und boch heroisch; friedfertig, und boch friegerisch; umwehet von bem Hauche bes tiefen Friedens, und doch jeden Augenblick fertig und gerüstet jum Rampfe, ift, in Berbindung mit dem stehenden heere, eine Kraft der Nationalarmee, die sich bewähret hat und naturgemäß bewähren wird. Es liegen über 3 Decennien hinter uns, wo mit theurem, treuem Blute und feinem Feuer der Beift bes Bolkes getauft wurde; aber die unsterbliche Saat keimet fort und fort; sie treibt in jeder neuen Generation neue Sprossen; und eine Million tapferer Männer steht jeden Moment frohen Muthes da, und ihre Loofung ist: Mit Gott für König und Vaterland. Nicht durch die Hebelfräfte und Schraubmittel der Runst und Raffinerie werden diese Kräfte befeelt; nicht die Behörden und ihre Commando's impulsiren

sie, Alles hier regt und bewegt sich ohne Iwang frei in natürlicher Stimmung; ber patriotische Sinn geht aus dem Bolke selbst hervor. Darum ist er ein froher, thatkräftiger, stiller und gesetzer, und alle Zeitungen sind voll von Stimmen, die ihn verkündigen. So heißt es in der eben vorliegenden Bossischen Zeitung: "Lützwis Freischaar versammelt sich am 17ten August (1845) (Beginn des Kampses) Nachmittags 4 Uhr in der Hasenhaide bei Bangerow. Kein Lützwier wird sehlen. Kosten verursacht's nicht."

So treibt und schlägt es in dem Herzen des Bolkes in diesem Augenblick noch. Wenn es Gott nicht verläßt, wird Er auch es nicht verlassen. Wie Er in den Tagen der Noth- und Gefahr mit den Bätern war, wird Er den Söhnen nahe bleiben. Und wenn Gott für uns ist, wer mag dann wider uns sein?! —

## Bweiter Abschnitt.

Won der Amtskleidung der Seiftlichen, der Liturgie, Agende und Union.

Es lag in der Seele des Königs Friedrich Wilhelm III., das Gleichartige zusammenzustellen und davon das Fremde und Ungehörige zu trennen. "Gehört nicht hieher!" hörte man Ihn sehr oft sagen. Auch darum war Er so kurz in allen Sachen, weil Er jede für sich rein nahm. Er trennte, was nicht zusammenpaßte, und Consusson war Ihm zuwider. Alles an Ihm und um Ihn hatte seine gehörige Stelle und Er konnte es nicht leiden, wenn es davon gerückt wurde. Dieß ging dei Ihm so weit, daß Er Sein Wohn: und Arbeitszimmer nie verließ, ohne Seine Papiere gehörig gesondert, geordnet, und ein gedrauchtes Buch wieder an seinen Ort gestellt zu haben. Nichts lag bei Ihm durcheinander, Er wußte genau, wo Er Alles hatte, und brauchte nicht erst zu suchen. \*) Er liebte es, wenn das Eine natürlich

<sup>\*)</sup> Man will bei geistreichen und genialen Männern bas Gegenstheil bemerkt haben, und häusig wird Accuratesse und Pünktslichkeit als kleinliche Pedanterie angesehen. Ordnung aber ist unstreitig eine sttliche Tugend und ihre Heiterkeit erhöhet den Genuß des Lebens. Wenn Iweie das Rämliche thun, so ist es nicht Dasselbe; es kommt Alles hier auf die handelnde Person an.

und von selbst aufeinander folgte, und alles Hüpfende und Springende war in Geschäften und Ideen Ihm zuwider. Er war ein consequenter Kopf. So war auch Sein Cha= rakter, und Beides bildete eine feste Uebereinstimmung in Seinen Handlungen, so daß man sicher von jenem auf biese Alles Widersprechende und Contrare beschließen konnte. merkte Er sogleich; Seinem richtigen Tacte fiel es auf, und Er machte darüber Seine Bemerkungen. Es lag ein ent= schiedener Sinn für Conformität in Ihm; Ihm war innerer Zusammenhang ein Zeichen ber Wahrheit, dagegen Divergenz und Berriffenheit ein Beweis des noch daseienden Kampfes und der 3weifel. Ruhe und Festigkeit suchte und liebte Er allerwege, und sie schätte Er an Sachen und Menschen. Diese Richtung und Stimmung in Seinem Gebanken = und Gefühlskreise erzeugte die Harmonie und bas Gleichgewicht, die unverkennbar Ihm eine Haltung gaben, in ber man gleich fühlte, daß nur Gründe über Ihn Etwas vermochten. Man wurde mit Ihm nicht fertig, wenn man nur überreben wollte, aber nicht überzeugen konnte. Je nachbem ber Gegenstand und die Person war, wurde Er, wenn Er ausge= sprochen und angehört hatte, entweder bei fortgehender Berschiedenheit der Ansichten heftig und unwillig, oder still; in beiben Fällen brach Er ab, und pflegte bann zu "Den kann ich nicht gebrauchen; mit dem geht's nicht!" und man konnte in solchem Falle gewiß sein, daß Er biese Corde nicht weiter berührte. Es gab viele Männer in Sei= ner nächsten Umgebung, die Er ihrer übrigen guten Gigen= schaften wegen sehr schätzte, mit denen Er aber über gewisse Dinge, von denen Er wußte, daß sie dafür keinen Sinn hatten, gar nicht rebete. Er liebte bas Disputiren und seine Rechthaberei nicht, und bei aller Offenheit war und blieb

Er doch verschlossen, so daß Biele, auch die, welche Ihn oft sahen, aus Ihm nicht klug wurden, und nicht wußten, was sie an Ihm hatten.

Aus dieser Festigkeit und Harmonie ging Seine Relisgiosstät hervor, und diese erzeugte jene. Zwar wäre Er sest und consequent gewesen auch ohne Religion; aber diese und die Art, wie Er sie aufsaßte, machte Ihn in allen Dingen noch gewisser, milder und ruhiger. Seine Frömmigkeit war Ihm nicht ein isolirt dastehender todter, sondern ein lebendizger Glaube. Derselbe ging in Klarheit und Wärme in das Gewebe Seiner Ueberzeugung über, und wurde im Fortsschritte Seines vielgeprüsten Lebens auf Gewissenhaftigkeit gegründete ächte Gottessurcht. Ein gutes, ruhiges Gewissen nannte Er: "den besten Freund des Menschen."

Mit ber Zunahme ber Sahre, in welchen viele traurigen und auch froben Erfahrungen wechselten, wurde Er immer christlich-positiver. Er hatte selbst lange geschwankt, und viele Schwankenben, selbst Solche, die Ihm nahe standen, kennen gelernt und durchschaut. Er kannte die Leerheit und Armseligkeit der Ungewißheit und Unentschiedenheit in der heiligsten Angelegenheit. Er sehnte sich nach Gewißheit und Festigkeit. Er suchte sie, und fand sie nicht. Die Bernunft schätzte Er über Alles, und Er wurde inne, daß durch sie der Mensch seine Würde erhalte und behaupte. Aber Er erkannte, daß sie das Höchste in abstracto, doch nur theilweise in concreto sei. Bei ben ersten und tiefsten Dentern aller Zeiten fand Er sie im Biderspruche mit sich selbft. Er liebte zwar die Philosophie-, als Wissenschaft, nicht, und hatte keine Neigung und Zeit, sie zu studiren; aber so viel wußte Er boch von ihr, daß, von Plato und Socrates an,

bis auf Kant, Hegel und Schelling, ihre Lehrgebäube auf schwankendem Grunde standen, und ber Bechsel des Auf= bauens und Niederreißens machte Ihn mißtrauisch. Wahrheit und Tugend waren Ihm Eins; und ba auch der Einsichtsvollste nicht fagt und fagen darf: "Ich irre in kei= nem Stude"; auch der Reinste und Beste von sich nicht behaupten kann: "Ich bin ohne Fehler und Sünde", so hielt Er alle Menschenweisheit für mangelhaft und unzuverlässig. Und boch lag, wie in jedem Gemuthe, fo in bem Seinigen, das Berlangen nach etwas Bollkommenem und Gewissem. Er wollte Gott gegenüber bas Höchste haben, über welches sich nicht hinausgehen lasse; nur barin könne Er Ruhe sinden für Geine Seele. Auf diesen Punkt gekommen, \*) theils durch Rachdenken, mehr aber noch burch Seine merkwürdi= gen Schicksale, wandte Er sich zu der Autorität des bibli= schen Christenthums, und Er wurde aus Ueberzeugung ein Offenbarungsgläubiger. Er wurde es immer mehr im Fort= schritte Seines Lebens, je mehr Er sich in dem Grundsat: "Ber ben Billen meines Baters thut, ber wird inne werden, daß meine Lehre von Gott sei", hineinlebte. Ein göttliches inneres Leben war Ihm aufgegangen, und in seinem Lichte schreckten Ihn nicht mehr die dunkeln Seiten des historischen Christenthums, da bei allen Fortschritten der Phy= fit in der umgebenden ausgebreiteten Natur auf jedem Schritte Geheimnisse mit ihren verborgenen Kräften offen daliegen, deren Erscheinung der menschliche Berstand sieht,

P) Rach den eigenen mündlichen Mittheilungen des Hochseligen Königs. Das hier Gesagte enthält Seine eigenen Worte, die ich gleich; nachdem ich sie vernommen, niederschrieb.

aber nie ergründen wird. Er wußte es, wie der positive Glaube an die Göttlichkeit des Christenthums, besonders bei der gewaltsamen Ausbreitung desselben, den Aberglauben und seine Intoleranz bei ganzen Bölkern herbeigeführt; aber der vom hellsehenden Sack empfangene dristliche Religionsunterzicht und Sein eigenes Herz bewahrten Ihn vor aller Schrosspeit und Stagnation. Er war sest, und boch dabei mild; undeweglich, und schritt doch vorwärts; Seiner Sache gezwiß, und ließ doch der Ansicht Anderer, auch wenn sie entzgegengesetzt war, Gerechtigkeit widersahren; mit einem Worte, Er steht da als ein evangelischer Christ in Grundsähen und Gesinnung.

Bei dieser Stimmung bes Gemuthes und bieser Rich= tung des Lebens war Ihm die Kirche, und besonders die protestantische, ober wie Er lieber wollte und fagte, die evan= gelische, ein Sanctuarium, in welchem ihre Schätze nieberges legt und verwahrt waren. Er betrachtete dieselbe als ein göttliches Institut, das unter ber Regierung und Leitung ihres Stisters und Herrn stehe. Ihn sah Er als bas Haupt derselben, und Alle, die sich zu ihr bekannten, als Glieder eines organischen Körpers an; ihn verehrte Er als ben Heis land der Belt und als Seinen eigenen; Sein Berhältniß zu ihm war ein persönliches, und erst darin ein sachliches; darum hielt Er es für Pflicht, nicht bloß des Beispiels wegen, sondern aus Bedürfniß, ben sonn = und festäglichen Berehrungen regelmäßig beizuwohnen und das heilige Abend= mahl zu feiern. In der andächtig versammelten Gemeinde sah Er das seelenvolle Bild der Gemeinschaft und Einheit unter Einem herrn und Meister, und gern ruhete Sein Auge auf der jungen ersten Liebe zu Ihm, in welcher Alle, die sie erwarmte, Ein Berg und Gine Seele waren.

So wie in der Seele eines jeden gebildeten Christen, der gern wissen will, an Wen er glaubt, sah es in Seiner Seele aus. Aber Er war zugleich ein König, der nicht bloß für sich, sondern auch für viele Underen zu sorgen hatte. Die Kirche und Förderung ihrer heiligen 3wecke lag Ihm darum am Herzen, und Er hielt es für eine Aufgabe Sei= nes Lebens, in dieser Beziehung thätig und wachsam zu sein. Zwar wußte und glaubte Er, daß der Herr der Kirche sie auch regiere, wunderbar und groß, und daß auch der Reich= begabteste in dieser hohen Sphäre seine Dhnmacht fühle; insbesondere war Er von der Ueberzeugung durchdrungen, daß sich in solchem Gebiete, wo Alles frei sei und auf den eigenen Willen jedes Einzelnen es allein ankommt, Nichts erzwingen und befehlen lasse. Aber die ganze Kirchenge= 'schichte, befonders die Resormation im löten Sahrhundert, hatte Ihn belehrt, daß wie der herr burch seine Evange= listen und Apostel mittelbar wirkt, so auch fortwährend Ruft= und Berkzeuge mähle, in welchen fein Geift lebt und treibt zum Besten ber Belt. Vorzüglich wichtig waren und blies ben Ihm die einsichtsvollen und frommen Churfürsten von Sachsen, wie Seine eigenen Uhnherren, und Er fand Ehre, Beruf und Pflicht darin, ber hort und Schutherr ber evangelischen Kirche Deutschlands zu fein. Nie vergaß Er die= fen Beruf und seine Burbe; und biejenigen waren Ihm vorzüglich lieb und werth, die in Seine Ideen eingingen und zu ihrer Realistrung mitwirkten.

Alles, was Er in dristlich religiöser Beziehung für die evangelische Kirche gethan hat, hängt mit Seiner ganzen geisstigen Richtung eng zusammen und ging aus Seiner Totaslität hervor. Das Interesse dafür war nicht etwa momenstan, nicht ein Einfall, nicht ein einzelner Act; es war

permanente Stimmung, die Ihn nie verließ. Er bachte, fühlte, lebte für diese heilige Sache, sie war Ihm eine Uns gelegenheit bes Herzens. Diejenigen, welche meinten, Er wurde, beschäftigt mit vielen anderen wichtigen Dingen, in Seiner Regierung fie wieder vergeffen und liegen laffen, haben sich sehr geirrt. Seine Seele war voll bavon; Er kam immer wieder darauf zuruck; Er ermudete nicht, als Er Biberspruch und Hindernisse erfuhr. Alles darin ging Ihm zu langfam; Er trieb den Cultus = Minister von Altenstein; Er dachte und arbeitete darin selbst; unter die copirten Ca= binetsverfügungen schrieb Er oft noch eigenhändig; Er las und studirte fleißig die Werke Luthers, die Geschichte der Reformation, und in jeder Stadt= und Landkirche, die Er befucte, forschte Er nach alten Urkunden, und behielt, wo Er fand, sie eine Zeit lang an sich; diese thätige, unmittelbare Theilnahme ließ auch nicht nach; sie erneuerte sich vielmehr, und begleitete Ihn burch Sein Leben bis an's Ende. Erst nach Seinem Tode hat man aus den Papieren, die Er verschlossen in Seinem Pulte hinterließ, gesehen, wie angele= gentlich Er mit dieser Sache sich beschäftigt, wie viel Er über sie nachgedacht, ercerpirt und geschrieben hat. muß man wissen, wenn man die eifrige Betreibung nicht als ein Werk ber sogenannten Hoftheologen, sondern als des Königs eigenes, richtig beurtheilen will. Niemand konnte es Ihm vielmehr recht und zu Danke machen, und es ist gewiß, daß ohne Seine unmittelbare Einwirkung und Leitung die Firchliche Reform nie durchgedrungen und in's Leben einge= treten fein wurde. Es betraf aber dieselbe die Amtsklei= bung der Geistlichen; die Liturgie; die Agende; die Union der Kirche.

Die Reform fing mit dem Aeußeren an, mit der Amtskleidung der Geistlichen. Diese bestand sonft in einem schwars zen Rock, schwarzer Weste, Beinkleidern, schwarzen Strumpsen und Schuhen. Der hut war von Filz und breieckig. Ein Päffchen und schwarzer Mantel, der auf dem Rucken herunterhing, kam hinzu. Diese Amtskleibung mar sehr verschieden gemacht und trug die Form und den Zuschnitt der jedesmal herrschenden Mobe aus der alten und neueren Beit. Die alten Geistlichen trugen einen schwarzen Rock, ber zu= geknöpft war und gerade herunterhing. Won der Beste sah man nichts; die Beinkleiber waren weit, von demfelben Tuche wie der Rock; die schwarzen Strumpfe von Baumwolle; die Schuhe mit fogenannten Schnauzen, und geziert mit kleinen silbernen Schnallen. Das Päffchen, an den dunnen, weißen Halstuch gebunden, gestaltete sich breit und lang, war bei den Civil- Predigern von weißer, bei benen vom Militair von blauer Farbe. Der Mantel hing, die ganze hintere Schulter und den Rucken bedend, tief bis zu den Füßen herunter. Statt ber eigenen Haare hatte man eine große locige runbe und gepuderte Perrude, und der dreiecige hut war in Krämpen lang und fpig zusammengeschlagen, wie die Mennoniten und Quaker ihn zu tragen pflegen. Die Handschuhe waren ebenfalls von schwarzer Farbe. So angethan, stand da der Geistliche aus dem Anfange des vorigen Jahrhunderts. Aus der letten Hälfte desselben war zwar die schwarze Farbe beibehalten; aber Alles war nach ber herrschenden Mode zugeschnitten. Statt ber bisherigen geraden Näthe sah man spit zulaufende, eine scheinbar schmale Taille bildend. Der Leibrock hatte Klappen, kleine Knöpfe, kurze Schöße, hinten die Taschen, und war zurückgeschlagen. Man erblickte eine runde seibene glanzende Beste, von demselben

Stoffe gemacht. Beinkleider, seidene Strümpse, spige, mit großen silbernen Schnallen bedeckte, oder mit Bändern zugeknöpste Schuhe. Die an den dicken weißen Halbetuch gebundenen Pässchen waren schmal und kurz, ebenso das seidene Mäntelchen. Die großen Perrücken wurden klein, oder machten dem bald gepuderten, bald ungepuderten eigenen lockigen Haare Plat. Der Hut, groß und breit, hatte einen dreieckigen, gerade stehenden Stutz und war ein sogenannter Stürmer; die Handschuhe mußten seidene und von blauweißer Farbe sein. Diese Berschiedenheit in der Amtstracht der Geistlichen siel, ob sie gleich Contraste bildete, nicht mehr auf; das Auge hatte sich schon daran gewöhnt, und wenn ältere Gemeindeglieder die alte Kleidung, so zogen die jüngern die moderne vor.

Das klar sehende und richtig scheidende Auge des Königs fand aber in solcher Berschiedenheit einen Uebelstand,
der Seinen zarten Tact des Schicklichen unangenehm berührte. "Da steht," sagte Er, \*) "an ein und demselben Altar
ein Prediger in altmodischer neben einem andern in modern gemachter Amtskleidung. Beide tragen die Signatur
ihrer Zeit; das soll aber nicht sein; Beide müssen, weil sie
dasselbe Evangelium verkunden, auch das schon in ihrem
ihren Stand bezeichnenden Aeußeren ankundigen. Das Aeusere ist oft ein Zeichen des Inneren und die Sache ist wichtiger und tieser, wie sie scheint. Die Leibröcke und Fracks
wollen mir überhaupt nicht als Amtskleidung gefallen, sie,
auch von Anderen getragen, sind kein unterscheidendes sicht-

<sup>\*)</sup> Seine eigenen Borte.

bares Zeichen eines befonderen Standes. Das winzige Päffchen und Mäntelchen, welches lettere übrigens auch bie Ruster, die Leichenbitter und Sargbegleiter tragen, will nicht viel sagen. Und nun vollends ber breieckige monstrose hut! Das Alles ift nicht würdig, nicht geistlich, sondern zu weltlich. Die Kirche ift eine rein evangelische, wir muffen also auf die reformatorische Zeit zurückgehen. Wie ist Luther und Melanchthon, meinetwegen auch Calvin, \*) gekleidet gewesen im Amte? Und auch wenn er nicht barin ist, soll und barf der driftliche Geistliche dasselbe nicht vergessen. Freilich mas ren die Resormatoren an sich ehrwürdige Männer, man hatte vor ihnen Respect, auch wenn sie im Schlafrock maren; aber ein einfacher Talar ist doch anständiger und ehrwürdiger und paßt besfer zur alten Bibel, als ein moderner Frack; und ein Barett sieht besser und schicklicher aus, wie ein dreieckig gestutter Hut. Habe mir, außer dem, was ich selbst hatte, Abbildungen von Luther, Melanchthon und Calvin von der Bibliothek kommen lassen. Die Amtskleidung derfelben ift im Ganzen genommen die nämliche. Wollen die von Luther nehmen, und gleich ihm sollen kunftig vom nächsten Christ= fest an alle evangelischen Geistlichen im Amte gekleidet sein."

Durch ben Cultus Minister wurde die Sache und bas Zeug, welches zum Talar genommen werden sollte, näher bestimmt. Offenbar war die Sache gut und würdig; gleiche wohl fand sie von vielen Predigern Widerspruch und Be-

<sup>\*)</sup> Wiewohl der König bis zum Jahre 1817 Seiner Confession nach reformirt war, so sympathisirte Er doch mit Calvin nicht. Die satale Geschichte mit Servet war Ihm zuwider.

benklichkeiten und veranlaßte viele unnüße Schreibereien; bas burch wurde sie zwar aufgehalten, kam aber boch im ganzen Lande zu Stande. Für die Prediger, welche, wie sie sagten, aus eigenen Mitteln den neuen Amtsanzug nicht anschaffen konnten, gab der König die nöthige Hülfe.

Als Er dieß zu Seiner Zufriedenheit ausgeführt und, wie in Seinen Residenzstädten, so überall im ganzen Umfreise Seiner Gebiete, alle Prediger ber protestantischen Kirche uniform in ihrer Amtskleidung wußte, ging Er im Princip der Einheit, welches Ihm als Ideal vorschwebte, weiter, und war auf eine übereinstimmende Liturgie bedacht. Es lag in der Natur der Sache selbst, daß diese große Schwierigkeiten hatte, und solche wurden noch vermehrt durch die Zeit und ihre divergente Richtung. Eine jede Kirche hat und soll haben eine Liturgie. Man versteht barunter im Allgemeinen eine consequente, zusammenhängende Reihe von Gebeten (Adoratio) an das höchste Befen, vor welchem man in einem Glauben versammelt ist. Vor diesem demuthig und reuevoll sich auszusprechen und das volle Berg zu ergießen, liegt in dem Bedürfniß des gläubigen Menschen. ein allgemeines, das unter jedem himmelsstrich bei aller noch so großen Verschiedenheit sich vorfindet und Befriedigung In dieser Allgemeinheit (consensus gentium) liegt die Wahrheit, ihr Ernst, und ihre Heiligkeit. findet sich überall, wenngleich in mannichfacher Mischung, bei allen Bölkern, selbst bei ben heibnischen und muhameba= nischen, eine gewisse Liturgie. Die driftliche Kirche hat in ihrem ersten Entstehen, wie sie sich zu sammeln und zu bil= den anfing, voll edler Einfalt schon im apostolischen Zeitalter fie gehabt und sie ift der Grundtypus für alle Zeiten geworben.

Auf biesem Grunde ist auch fortgebaut; aber auch neben demselben. Die katholische Kirche hat, als sie eine Römische wurde, einen Pabst erhielt, und mit ihm das Princip der Hierarchie in sich aufnahm, viele heterogenen Zusätze gemacht. Ganz unverkennbar ift der pomphafte Cultus ber heidnischen Rirche in den einfachen der driftlichen gekommen, diefelbe ift daburch verweltlicht und das Mittel jum 3meck geworben. Den Culminationspunkt bes Berberbens und ber phantafiereichen Verweltlichung hatte, vorzüglich vom neunten Jahr= hundert an, im 16ten die Romische Kirche erreicht. erkannte in ihrer irbischen Herrschaft, in dem Gewebe ihres Rirchenregiments, in ihren kunstlich componirten Feierlichkei= ten, in ihrer Unduldsamkeit und Berfolgungssucht, in ihrer despotischen Macht, welche sie über ben ganzen Erdfreis übte, die einfache, liebende Religion Jesu nicht wieder, — so war sie entstellt und verunstaltet. Der geistreiche, fraftige Luther reinigte sie von allen menschlichen Zusätzen und führte sie zu ihrer ursprünglichen Lauterkeit zurück. Das Erste, was er mit seinen Gehülfen that, war, der neuen, im Grunde aber alten apostolischen Kirche, und Allen, die sich zu ihr bekann= ten und bekennen wurden, außer einem Lehrbuche (Catechis= mus) eine Form der öffentlichen Berehrung, das heißt eine Liturgie, zu geben. Die aus seinem großen, wahrhaftigen und frommen Bergen geflossenen Unsprachen und Gebete, die im 16ten und 17ten Jahrhundert feierliche Worte der Kirche (solemnia verba ecclesiae) geworden und gestend waren, waren im 18ten in Deutschland, anfangs großen Theils, nachher ganz außer Cours gekommen und bei Seite gelegt. des kirchlichen Gesetzes ber Agende, das heißt alles deffen, was in der Gemeinde bei heiligen Amtshandlungen verhan-

delt werden soll, war die Willkühr eingetreten. Es gab keinen Richter in Ifrael; Jeder that, was ihm wohlgefiel; jeber Prediger folgte seiner Einsicht, seiner Ratio; der innere Zusammenhang war zerrissen und in jeder Kirche anders. Dieß war selbst der Fall bei der Hof: und Garnison-Kirche, die der König mit Scinem Hause besuchte. Ihrer ursprung= lichen Bestimmung nach war sie, besonders seit der Zeit ihres Erbauers, König Friedrich Wilhelms I., eine Simultan-Kirche. Benngleich in ihr Alles gemeinschaftlich, so war sie boch innerlich und äußerlich getrennt durch den Unterschied der Confession; die lutherische und reformirte zog bestimmte Grenzen, und dieß ging so weit, daß felbst beim öffentlichen Gottesbienst diese Berschiedenheit hervortrat. Die reformirte Gemeinde brauchte bei Sonn= und Festtagen, bei der Borbereitung zum heiligen Abendmahl, bei diesem selbst, wie bei Taufen und Trauungen, die gedruckten Formen, welche in der Hof- und Dom = Kirche zu Berlin im Gebrauche und durch benfelben fanctionirt waren. Nach diefer Ordnung fand, nachdem einige Berse gesungen waren, ein allgemeines Altargebet statt, und das Ganze schloß nach ber Predigt mit einem ebenso vorge= Der lutherische Prediger, damals ber foriebenen Gebet. Feldprobst Offelsmeyer, hatte diese Borschrift nicht; und die alte, die vor ihm im Gange war, gebrauchte er nicht, er war ein freisinniger Mann, der sich bei allen Functionen feines Umtes ohne alle festen Formen bewegte, und dieß fiel im Ganzen genommen nicht auf, da er Würde und Pietat Dem Könige aber gefiel überhaupt, und insbesondere in Seiner Kirche, solche Berschiedenheit nicht, Er wollte und verlangte Conformitat. Bei dieser Gelegenheit sprach Er unwillig schon im Sahre 1814 in einer Privat-Audienz folgende merkwürdige Worte: \*) "Von allem Schlimmen in der Welt ist das Schlimmste die Willkühr. Sie tritt und reißt da ein, wo die Gesetze nicht mehr gelten und man ihre Autorität nicht mehr ehrt. In der Willführ offenbart sich ber Egoismus, ber Alles beffer wissen und besser machen will. Aus der Selbstfucht und ihren Anmaßungen kommt alles Elend in der Welt, im Hause, im Staate, und in der Kirche. Auch in bieser taugt sie nicht. So lange einsichts= volle Männer Abanderungen treffen, mag es hingehen, es liegt wenigstens Berftand barin; wenn aber jeder unverstän= dige Priester seine ungewaschenen Ginfälle zu Markte bringt, modeln und abandern will, was die unsterblichen Reformatoren Luther und Melanchthon gemacht und angeordnet ha= ben, was wird und kann da aus der Sache werden? Wie? haben wir kein jus canonicum, kein jus liturgicum, kein jus circa und in sacra mehr? Ich sage: jus, das Recht, das Gesetz. Das Rechte aber in der Kirche ist ihre Harmonie, ihre Uebereinstimmung, ihre Gemeinschaft. Dadurd wird die Kirche eine mahre Kirche. Benn die Willführ erft in ihr einreißt, dann wissen die Leute nicht mehr, wie sie daran sind. Auf einen orthodoxen Prediger folgt ein neolos gischer; die Söhne und Enkel glauben anders wie ihre Bäter und Großväter. Golchen Unsug kann, barf und werbe ich nicht mehr ruhig mit ansehen. Es soll und muß darin an= ders werden. Das ist meine Meinung; Sie haben sie gehört, und können jest gehen." Damit ging der gnädige Herr ungnäbig in ein anderes Zimmer und warf bie Thur hinter sich zu.

<sup>\*)</sup> Aus meinem Tagebuche, wörtlich so, wie es ber König gesagt hat.

Einige Bochen nachher ließ ber König mich zu sich rusem, und sagte: "Sie können wohl eine sonn- und sestägliche Liturgie und Agende schreiben!" Ich erschrak und sagte: "Das ist ein schweres Berk." "Beiß wohl; eben darum trage ich's Ihnen aus." "Es geht aber über meine Kräfte; dazu wird eine Einsicht der Erkenntniß, eine Energie und klare Kürze der Schreibart ersordert, die ich nicht habe." "Bird schon gehen, geben Sie sich nur daran und bleiben dabei." Nochmal dat ich, einem Tüchtigeren das schwere Seschäft auszugeben; der König aber blieb bei Seinem Anssinnen, und ungern bewilligte Er die erbetene Frist von einem Innen, und ungern bewilligte Er die erbetene Frist von einem Inhre. So oft Er mich sah fragte Er, oft leise, wenn Andere zugegen waren: "Bald fertig?"

Gottlob! ich war gefund und konnte bei anderen vielen Amtsgeschäften es aushalten, ben größten Theil stiller Nächte bei dieser Arbeit zuzubringen. Das schwere Gewicht eines folchen Berkes fühlte ich, und von ihm durchdrungen prufte, verwarf und wählte ich. Um den kirchlichen Styl zu treffen und driftlich die Gedanken zu ordnen, feste ich zu sonnund festtäglichen Altargebeten die dahin gehörigen Bibelstellen zusammen und ordnete sie logisch. Es kam dadurch eine Salbung, eine Andacht, eine Erhebung und Zuversicht in solchen Erguß, daß Jeder, auch ber gemeine Mann, mitbeten konnte. Ich war in der Auswahl auserwählter biblischer Kraftstellen um so sorgfältiger und genauer, da ich wußte, daß nicht allein für die Armee, sondern für das ganze Bolk in ben Städten und auf dem gande ein und dieselbe Liturgie gegeben werben sollte. Weit bavon entfernt, zu meinen, daß meine Arbeit, beren Mängel und Unvollkommenheiten ich erkannte und fühlte, bazu würde ausgewählt werden, stand

20

vergaß Altes und Neues; ich huldigte keinem theologischen System, hielt mich allein an das klare Wort Gottes; componirte die sonntägliche Liturgie und die festtägliche aus der heiligen Schrift, hauptsächlich aus den Schriften des Johannes. In Zeit von vier Monaten war ich mit dieser Arbeit fertig, die ich nun verbessern und seilen konnte.

Weniger frei bewegte ich mich in der Anfertigung der übrigen Formulare, die zur Agende gehören. Das Haupts sächlichste, was in älteren und neueren Zeiten darüber in Deutschland erschienen, hatte ich wie Schanzen und Bollswerke in vielen Schriften neben mir liegen. Ich las, versglich, verwarf, und wählte. Nicht nur viele Zeit verlor ich dadurch, sondern auch die Stetigkeit und Selbstständigkeit der Seele wich von mir; Nichts war mir gut genug mehr; ich kam in's Flicken und setzte Heterogenes in Materie und Form zusammen; es sehlte meiner Arbeit der Sine Guß aus Einem Stücke und seine Rundung. Ich versteckte und verbesserte, so viel ich konnte, und hatte wenigstens den Trost nach gesthaner Arbeit, sie so gut gemacht zu haben, als ich konnte. \*)

<sup>\*)</sup> Bon den vielen Agenden, die ich las, hat mir keine besser gesfallen und habe ich keine mehr benutt, als die, welche in Bresmen von den reformirten Gemeinden gebraucht wird. Sie hat Geist und Leben, und wird, erschienen 1793, nur in der Stadt und ihrem Gebiete, so viel ich weiß, gebraucht. Die zusammenhaltende Kraft der Erbauung, die in dieser Liturgie liegt, verdient weitere Kreise, und darum gebe ich hier aus ihnen kurze Auszüge. So heißt es zum Beispiel in der Form, die Kinder zu tausen, Seite 17: "So wartet denn auf dich, ges

Bermittelst einer kurzen Vorstellung schickte ich bas ganze Volumen bem Könige. Nach acht Tagen empfing Er mich

liebtes Rind, noch eine zweite Geburt zu einem höheren Leben, bas aus Gott ift; eine Erneuerung zu bem Bilbe Deffen, ber bich geschaffen hat; eine Bersiegelung bes Geistes, ber bas Pfand beines Erbes ift, zu beiner Erlösung, baß bu ein Gigen= thum Deffen werdest, ber bich geliebt und mit Seinem theueren Blute erkauft hat, zum Lobe Seiner herrlichen Gnabe. Sete darum mit freudigem Muthe die Lebensbahn fort, die du mit Beinen betratest. Bas bir auch auf berselben begegnen möge, Alles leitet Eine Baterhand. Nicht ungestörte Freuden hoffe auf dieser Erbe; benn auch Sorgen und Mühen sind in biesem Erziehungsstande des Menschen Loos. Und als Christ, je treuer bu beines Herrn Willen vollbringest, besto eher kannst bu aufgefordert werben, um ber Bahrheit und Tugend willen man= ches Leiben zu übernehmen, und Bieles, mas in ber Belt bir lieb ift, aufzuopfern; boch fürchte bich nicht! Der herr ift mit bir! Er führt burch Leiben zur Berrlichkeit, ben Beg, ben Er selbst ging. Erkenne, wie Er in Allem, was bir widerfährt, der Vater ift, dessen Wille ewiges Leben ift. Danke Ihm für Alles, preise Ihn für Alles, was Er dir giebt, läßt und versagt. Ueberwinde in Allem durch Ihn, der bich mäche tig macht, Christus; bekenne Ihn vor den Menschen, Er wird bich wieder bekennen vor Seinem himmlischen Bater u. f. f. Bleibe ein Eigenthum beines Berrn. Sei ein treuer Unterthan Seines Reiches; ein froher Erbbewohner, eine Freude ber Deinen, ein Segen ber Menschheit, ein Erbe bes himmels, u. f. f. Der Du biesem Kinde bas Leben gabst und ce zu einer seligen Unsterblichkeit bestimmtest, siehe, Bater! wir übergeben es in Deine Banbe. Sohn bes Baters, Dir bringen wir es bar, zur Erlösung von Sünde und Tod. Geift bes Baters und Sohnes, Dir weihen wir was vom Fleische geboren ift, bamit es Geift werbe." Beim heiligen Abenbmahl, S. 49:

"So kommet benn, Geliebte! Es ist Alles bereit. Kommt! Eure Seele lobe ben Herrn und euer Geist freue sich Gottes, eures Heilandes. Kommt in Demuth, so wird Er euch gnäbig

mit den Worten: "Haben sich die Sache schwerer gemacht, als sie ist." "Das Gewicht berfelben habe ich gefühlt."

· sein; erniedriget euch selbst, so wird Er euch erhöhen. Rommt! ftehet nicht von ferne, und ber das zerstoßene Rohr nicht zer= brach, und ben glimmenben Docht nicht auslöschte, wird euch mit hulb und Milbe aufnehmen und Seine Stärke wird eure Kraft sein. Rommt zu Ihm Mue, die ihr muhselig und belaben seib, Er will euch erquicken. Rehmet auf euch Sein Joch und lernet von Ihm, so werbet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Wie ein Bater sich über seine Kinder erbarmet, so erbarmet sich der herr über uns. Er giebt Kraft dem Müben und Starke bem Unvermögenden; Er wird euch geben aus Seiner Fülle Alles, mas ihr bedürfet, um nicht zu wanken bis an's Ende, und im Glauben und Gehorsam treu vor Ihm er= funden zu werden Auf ewig also bestehe ber Bund, den wir heute erneuern. Er mache uns würdig, Seiner Tafel zu nahen; alle Kraft Seines Tobes komme über uns, alle Kraft Seines Lebens ergieße sich über uns. Du rufeft, herr! und siehe wir kommen! Wir gebenken Deiner; gebenke auch unser. Du giebst, und wir nehmen aus Deiner Fulle Gnabe um Gnabe. hörtest unsere Gelübbe, hilf sie uns halten. Gieb uns Gnabe, zu glauben, wie Du glaubtest; zu wandeln, wie Du wandeltest; zu bulben, wie Du bulbeteft; zu lieben, wie Du geliebt haft."

Bei der Form, bie Che einzusegnen, G. 73:

"Unverletliche Treue in Bewahrung des Bündnisses, das die Herzen geschlossen haben, und das nichts, als der Tob, trennen darf, ist die erste und heiligste Pflicht christlicher Cheleute. Sie sind sich die theuersten auf dem ganzen Erdboden; nur in Gedanken zu bestecken die Heiligkeit ihrer Gelübde, dünkt ihnen Sünde; nie sehnen sie sich nach Austösung ihres Bundes, sie ehren ihn, als von Gott geknüpft; auch dann üben sie noch Treue und beweisen Anhänglichkeit, wenn der Eine, oder die Andere, durch Krankheit verblühet, oder durch die Reihe der Jahre veraltert. Sprich Du Deinen Segen dazu, Gott alles Segens. Erfülle auch an diesem Paare jede Berheißung, die Du dem Ehestande gegeben hast. Laß unter dem Genusse

"Ihr Eigenes hinein gelegt; nachdem ich Alles durchgesehen, begreife ich, daß Sie dazu ein ganzes Jahr gebraucht haben;

Deiner Wohlthaten ihre Jahre verstießen. Dieser Tag, so oft er wiederkehrt, sinde sie glücklicher, gesegneter, weiser, christlich frommer. Laß diese Berbindung bis in's höchste Alter dauern, und sanst trenne sie einst der Tod, unter der Bersicherung Deiner Gnade, unter der Hossnung des Wiedersindens in Deis nem ewigen Reiche."

Bei ber Form ber Einsegnung eines Prebigers 2c.:

"haft bu mich lieb?" fragte ber herr Seinen Jünger breimal, als Er ihn in seinem Amte bestätigte; und mit Buversicht seines Herzens antwortete Petrus: "Herr, ber Du alle Dinge weißt, Du weißt es, baß ich Dich lieb habe;" und jedesmal folgt ber Auftrag: "Beibe meine Schafe, weibe meine Lammer!" So fragt auch bich ber herr in bieser feierlichen Stunde: "Haft du mich lieb?" und wohl dir, wenn du Ihm, der alle Dinge weiß, diese Frage mit Aufrichtigkeit bejaben kannft; bann wird auch bir in biefem heiligen Augenblick ber große Auftrag vom Herrn: Beibe meine Schafe, weibe meine gam= mer! Aber um sie wohl zu weiben, an ber Stelle bes Erlosers fie auf grüner Au zu frischen Wasserquellen zu leiten, ihre Seelen zu erquiden, und fie auf rechter Strafe zu führen. fo daß auch im dunklen Thal bein hirtenstab ihr Trost sei, dazu wird hirtentenntniß und hirtentreue erforbert. Berne von bem berrn selbst! Bilbe bich nach Seinem Muster! forsche in Seinem Worte! bringe in's menschliche Berg. Sei klug wie bie Schlange, und ohne Falsch, wie die Taube. Rein, lauter, geschöpft aus ber gulle beines überzeugten Bergens, und traft= voll wie das Wort des Herrn, sei beine Predigt! Einfach. licht und warm, ber Unterricht ber bir anvertraueten Jugend. Liebe und segne sie, wie Jesus. Wie Sein Umgang mit ber Schaar Seiner Jünger, die Er bis in den Tod liebte; wie Seine Treue gegen die Gemeinde; wie Seine Fürbitte für die, die Ihm ber Bater gegeben hatte, so sei auch bein Umgang, beine Treue, bein Gebet. Alles, was krank, und arm, und hülflos ift, bas halte bir vor Allem auf's Berg gebunben. Wie

hätten in einem Vierteljahre damit fertig werden können!"
"Ich habe mich unausgesetzt an das Werk gehalten." "Soll wohl sein; kann aber nicht gebraucht werden." "Daß Eure Majestät meiner Arbeit den Vorzug und die Ehre der Einführung geben würden habe ich auch nicht erwartet; ich habe nur meinen guten Willen zeigen wollen; darf ich aber fra-

> Er bas zerstoßene Rohr nicht zerbrach, und ben glimmenben Docht nicht auslöschte, so stoße auch bu ben Schwachen, ben Wankenden, den Irrenden und Gefallenen nicht von bir; nimm wie Er mit fanfter Gute ihn auf, und laß ihn eine sichere Stuge finden an beiner leitenden Sand. So glaubig, als ob Er bir unmittelbar geboten hatte: "Gehe hin und taufe!" weihe junge Kinder zu Genossen Seince Bundes! Go ernft und liebevoll wie Er, theile Sein heiliges Mahl aus. Du bift von Ihm zum Vorbilde ber Heerde gesett; darum erfahre an dir selbst die Kraft der Wahrheit, die du Andere lehrst; barum suche selbst die Wege zu gehen, die du Andere führen willst. Sei stets dir bewußt, daß du die Heerde Christi weiden, und nicht über das Bolk herrschen sollst. Empfinde die Größe beiner Bestimmung: um Seinetwillen Anecht der Gemeinde zu sein. Nie leite leerer Beifall ber Welt, nie hoffnung bes Ge= winnes, weber beine Bunge, noch bein Betragen. Stehe beinem eigenen Hause wohl vor, damit du größere Freudigkeit habest, bie Gemeinde Gottes zu versorgen. Bas bir gegeben ift, suche immer mehr zu vermehren und besser zu nugen; benn wer hat, bem wird gegeben, daß er die Fülle habe; wer aber nicht hat, von bem wird auch genommen, was er hat. Strebe nach biesem Allen aus Herzensgrunde, so wirst bu nie Anderen predis gen, und selbst verwerklich werden, sondern vielmehr bich selbst selig machen, und die, so dich hören, u. s. f. So gehe benn hin und sei beiner Gemeinde Lehrer und Borbild und ein Gehülfe ihrer Freude. Vergiß es nie, wozu du gesandt bist, und wer bich sendet! Gehe hin und streue aus den Samen bes Wortes Gottes, baß er wachse und Früchte trage auf ben Lag ber Ernte!" -

gen, was daran mißfällt?" "Bor Ihrem guten Willen habe ich allen Respect; aber Sie sind in den Fehler Aller gefallen, die neue Liturgien und Agenden geschrieben haben." "Sie haben den historischen Grund und Boden ver-"Den historischen?" "So können Sie als Theologe und Kirchenhistoriker fragen? Das Christenthum ift eine historische Thatsache, ebenso die Reformation; diese ift aus jenem hervorgegangen. Die Gegenwart begreift man nur aus der Bergangenheit, Beibes hangt zusammen, wie Ursache und Wirkung. Wenn man die reine Lehre Christi und das apostolische Zeitalter nicht kennt, kennt man auch Luther und seine Berke nicht. Das, was die Romische Kirche Heterogenes hinzugesetzt und hierarchisch in die Kirche eingeführt, hat er ausmerzen, und bas Ursprüngliche wieder geben wollen. Auf diesem Terrain, wie soll ich sagen, in dieser Welt von Ideen, Gefühlen und Gebrauchen, muß man zu Sause fein, wenn man an der Kirche Christi, wie sie durch die. Reformation geworden, bauen, und ein antik-driftliches Element in dieselbe bringen will. Unser Zeitalter hat diese Sphäre großentheils verlassen, die alten Liturgien, wie die lutherische Kirche, und die Gebete, wie die reformirte im 16ten und 17ten Sahrhundert sie gebraucht, fast ganz verlaffen, und die fatale Willkuhr, in der Jeder seinem Ropfe folgte, einreißen laffen. Soll ber Regellofigkeit ein Ende gemacht und Uebereinstimmung wieder eingeführt werden, so tann solches nur gelingen in der Autorität der Kirche. Bie gefagt, die Theologen unferer Zeit haben den hiftorischen Grund und Boben fast ganz verlassen, und machen ein Christenthum, welches ganz neu ist und von dem unserer Bäter abweicht. Alle Liturgien und Agenden, welche in unferer Zeit erschienen, sind wie aus ber Pistole geschossen. Auch

die Ihrige hat den Fehler. Die sonns und sestägliche Listurgie ist zwar biblisch und habe ich in dieser Beziehung sie gern gelesen; aber Vielen wird die Auswahl der Stellen der heiligen Schrift auch nicht recht sein, und sie werden andere vorschlagen: sie ist nicht kirchlich. Doch darüber ließe sich noch reden. Aber die anderen Formulare, die Sie sür eine Agende in Vorschlag bringen, sind ein Sammelsurium, ein wahrer Cento, der aus hundert anderen zusammengesetzt ist, und wo die allerdings schönen Stellen aus der Bremen'schen sich seltsam ausnehmen; die ganze Arbeit ist im ersten Zuschnitt verdorben. Nein, nein, das geht nicht, wir müssen, soll etwas aus der Sache werden, auf Vater Luther rescurriren."

Wohl erkannte ich, obgleich vergeblich gearbeitet war, daß der König in der Hauptsache Recht hatte; und als ich von dem todten Buchstaden der Bibel und ihrem lebendigen Seist redete, antwortete Er: "Wenn irgend Einer den Seist der heiligen Schrift und der auf ihr gedauten evangelischen Kirche verstanden, so ist es doch wohl Luther gewesen; seine Vollmetschung ist noch immer die beste. Aber das Wort Christi ist eine schöne Redensart geworden, wohinter sich ost Indisferentismus und Divergenz versteckt. Hat man nicht Leute gehabt, die Latudinarier hießen? ihnen gegenüber muß man ein Rigorist sein."\*)

Im Jahre 1816 erschien bei Dieterici zu Berlin eine Liturgie für die Hof- und Garnison-Gemeinde zu

<sup>\*)</sup> Aus meinem Tagebuche; bes Pochseligen herrn eigene Worte.

Potsbam und für die Garnisonkirche zu Berlin; in beiden Kirchen wurde sie gebraucht; man hat aber durchaus nicht erfahren, wer ihr Berfasser ist. Kaum war sie ein= geführt, so erschien öffentlich eine strenge, unbarmherzige Critik berselben von Schleiermacher. Er war schon bamals ein berühmter Mann; Bielen, befonders feinen Schülern, eine Autorität; man ehrte seinen Scharffinn, man lobte seine furchtlose Bahrheitsliebe, und fürchtete seinen scharfen dialec-Die kleine Schrift machte viel Sensation. tischen Wig. Die liturgische Sache war damals erst im Werden und ber geharnischte Recensent meinte sie in ihrem ersten Entstehen ganz unterdrückt zu haben. Aber sein scharfer Tabel enthielt Keime der Belebung und Kräfte der Ermunterung zum Befferen. Die alten aus ber reformatorischen Zeit fammen= ben Liturgien gaben auch, nach Schleiermacher's Mittheilung, Besseres, als die flache Zeit der sogenannten Aufklärung geliefert hatte. Alles aus ihr, selbst die besten nicht ausge= nommen, trug eine Leerheit, eine schwankenbe Accomodation, eine Ungewißheit, eine Färbung, die zwar ben Reiz der Neuheit hatte, aber dem gläubigen Gemuthe, was in der Kirche Stärkung und Erbauung suchte, kein Genüge that. liegt es auch, daß von der größeren Anzahl Formulare, die fast in jeder Messe erschienen, keine irgend eine Autorität erhalten und sich lange behauptet hat. Ein jedes Product, das von gestern her war, verbrängte das andere, und man sah und hörte in ber Kirche ben buntesten Bechsel. In ben alten Ansprachen und Gebeten liegt bagegen eine Glaubenstraft, eine Zuversicht, eine Kindlichkeit, eine biblische schmucklose Einfalt, die, aus bem Herzen geflossen, den Weg zu den Herzen fand. Schleiermacher, der nicht bloß ein scharfsinniger, sondern dabei auch ein gemüthsvoller Mann war,

und sich besonders auch durch seine classische Schrift: "Ueber die Religion; an ihre Verächter," große Verdienste in dieser Beziehung erworben hat, \*) machte in seiner polemischen Abshandlung gegen die Dürstigkeit der, jedoch nur noch für zwei Militair=Gemeinden in Potsdam und Berlin bestimmten, neuen Liturgie darauf ausmerksam, und eben dadurch bahnte er den kaum versuchsweise betretenen Weg und sührte nicht nur zum Alten zurück, sondern, indem er eine Parallele zog, tieser hinein. Dieß öffentlich in einer viel gelesenen Schrift abgegebene Urtheil eines geachteten und viel geltenden Theoslogen war der Sache, welche der christliche König wollte und im Auge hatte, günstig, und wenn Er den Tadel nicht ohne Aerger vernahm, so freuete Er sich doch, daß derselbe mehr das Mittel, als den Iweck, tras. Er war, wie Er zu sein

<sup>\*)</sup> Riemand kann ben verewigten Schleiermacher hoher schähen und persönlich inniger lieben, als Referent, und seine wohlgetroffene Bufte steht auf meinem Studirzimmer und ich sehe fie oft liebend an. Ich halte ihn für einen ber vorzüglichsten und würdigsten Manner seiner Zeit; aber überschäte ihn nicht. Seine Selbstäraft und Driginalität war und blieb individuell; er formte bas Chriftenthum, aber bieses nicht ihn. Das Alte und Reue Testament erklärte er nach seiner Ginsicht, und nicht als ein Gegebenes, in seinem eigenthümlichen Dafftabe. trug mehr hinein, als er daraus schöpfte. Er wird in der Rirchengeschichte stets genannt werden; aber nur historisch, als ein. Theolog, der zwar guten Samen seiner, doch nicht aller Beiten gefäet hat. Die Schule, welche er gestiftet, wird schon in ber britten Generation aufhören. Rach ihm werben Danner kommen, burch beren scharfe Prüfung seine Lehre ein Resibuum behalt, welches zwar wohl ber Wissenschaft, aber nicht ber driftlichen Rirche, als Lebenskeim angehört. Dies ift mein, aber nur individuelles, Urtheil.

pflegte, still; gab aber das Werk keinesweges auf, hielt es vielmehr noch fester, und hegte es warmer als zuvor. friger, als sonst, las und studirte Er in diesem Zeitpunkte die alten Liturgien und Agenden Seiner Ahnherren, der Churfürsten Joachim II., Johann Georg, aus ben Jahren 1540, 1558, 1572; Er übersah ben ganzen Gang, welchen bie Rirchen Dronung bis auf Seine Zeit genommen hatte; Er verglich damit das Werk Luthers und seiner Gehülfen; Er durchforschte und excerpirte seine Schriften, und murbe, als ein wohl unterrichteter evangelischer Christ, der seine Bibel ehrt und kennt, Seines Glaubens nicht nur gewiß, sonbern wußte auch, was Er, als König, der Landeskirche in Seiner Zeit schuldig war. Sein gutes umfassendes treues Gebächt= niß kam Ihm babei zu Hulfe; Er wußte nicht nur bie Sachen, sondern auch die agirenden Personen und die Jah= reszahlen, selbst das Datum des Tages, sicher und genau anzugeben. Er war-also ganz bazu geeignet, diese liturgische Reform felbst zu beurtheilen und zu leiten; Sein dauernbes Interesse für die ernste Sache ging aus Seiner Liebe für sie und Seiner gründlichen Kenntniß von ihr von selbst hervor. Er war ganz ber Mann bazu, bieß zu Stande zu bringen, und ohne Seinen unmittelbaren Einfluß wurde es nicht bewirkt sein.

Borzüglich lieb und werth war und blieb Ihm die Hof- und Garnisonkirche zu Potsdam; Er war ihr Patron, besuchte sie am Häusigsten, und in sie sührte Er zuerst ein, was Er wollte und bezweckte. Er beschenkte sie mit großen, von geschickten Malern verfertigten Gemälden aus der evanzgelischen Geschichte, und schmückte den Altar mit einem neuen Behange, mit einer Bibel in Folio, und mit einem Crucisire,

umgeben von Leuchtern. Er mit Seinem Hause war von Alters her reformirter Consession, und die resormirte Kirche hatte bekanntlich nach der Ansicht ihrer Stifter, Calvin und Iwingli, alle Bilder aus derselben entsernt, und der Altar war ein einfacher nur mit einer schwarzen Decke bedeckter Tisch. Er besorgte, daß die Gemeindeglieder, daran gewöhnt, an diesen Decorationen Anstoß nehmen möchten und sie unpassend sinden würden. Er trug mir auf, der versamsmelten Gemeinde über die Bedeutung solcher Symbole die gehörige belehrende Auskunst zu geben. Zu dem Ende hielt ich am nächsten Sonntage solgende Predigt: \*)

"Gott! der Du mit Deiner Allgegenwart himmel und Erde erfüllest, gewißlich bist Du auch an
diesem Orte. Wie heilig ist diese Stätte! hier ist
nichts Anders denn Gottes Haus, hier ist die Pforte
des himmels. Amen."

"Es ist wahr, wir bekennen uns als Christen zu einer rein geistigen Religion, die in ihren hohen Iwecken es einzig und allein nur mit dem Uebersinnlichen in uns und über uns zu thun hat. Jesus selbst, der den Gögendienst der heidnischen, und den in Pomp und Pracht überladenen Gottesdienst der jüdischen Kirche zerstörte, hat uns für unsere religiösen Uebungen und für jede fromme Stimmung des Herzens das große und fruchtbare Gesetz gegeben: Gott ist ein Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im

<sup>&</sup>quot;) Ich lasse sie ganz so, wie sie gehalten ist, einrücken, zur besseren Beurtheilung der Folgen wegen, die sie gehabt hat; sie gehört zur Geschichte der neuen Liturgie.

Geiste und in der Wahrheit anbeten. Aber wir würden den Stifter unserer heiligen Religion mißverstehen; wir würden die Art und Beise, wie Er selbst, um mahre Gottesfurcht zu wecken, auf menschliche Gemuther burch sinn= liche Worstellungen wirkte, vergessen; wir würden bem, was Er als außere sinnbildliche Beranstaltung in den beiben heis ligen Sacramenten seiner Kirche vorgeschrieben hat, wibersprechen; wir wurden die Natur und Beschaffenheit der menschlichen Seete, und ben Weg, auf welchem sie am wirtsamsten zur Kenntniß und zum Gefühl göttlicher Dinge gelangt, nicht beachten, wir wurden, mit einem Worte, Mittel und 3weck voneinander trennen, wenn wir unsere Got= tesverehrung zu einer bloßen Sache ber kalten Bernunft machen und von unferen öffentlichen religiöfen Zusammenkunften Alles ausschließen und entfernen wollten, was durch würdige, eble und bedeutungsvolle sinnliche Erweckungsmittel zugleich das Herz in Anspruch nimmt, und ihm eine belebende, wohlthuende, fromme Bärme mittheilt."

"Es ist nicht zu läugnen, daß dem Gottesdienste der protestantischen Christen dieß Feierliche und Rührende, dieß Erweckende und Erhebende, welches ein frommes Herz im Tempel des Herrn sucht, in mancher Hinsicht sehlt. Die Klagen darüber wurden schon längst, wie Ihr wisset, von allen Seiten her laut; schon längst war es der Wunsch einzsichtsvoller, verständiger frommer Männer, daß diesem Mangel abgeholsen, Iesus Christus, der Gekreuzigte, wieder gespredigt, seinem heiligen Altar die gebührenden, an Ihn erinznernden alten, ehrwürdigen Symbole wiedergegeben, unsere christlichen Kirchen würdevoller, als heilige Derter behandelt und ausgezeichnet, und so die Gottesverehrungen der Christen herzlicher und erhebender, anregender und wirksamer auf das

Herz und Leben werden möchten. Und allerdings haben die, welche dieß wünschen, recht. — Das Heilige muß heilig beshandelt werden. Das Göttliche muß den Ausdruck des Göttlichen, wodurch es sich von dem Gemeinen und Gewöhnlichen unterscheibet, ernst, gebietend und Ehrfurcht einsstößend, an sich tragen, und von dem heiligen Orte, wo christliche Gemeinden vor Gott sich versammeln, muß man mit den Worten der heiligen Schrist sagen können:

1 Mose 28, 16. 17.

Gewißlich ist der Herr an diesem Orte. Wie heilig ist diese Stätte! Hier ist nichts Anders, denn Gottes Haus, — hier ist die Psorte des Himmels!"

"Wohl möchte man wunschen, daß diese aus einer from= men, über Gottes Schutz und Gnade tief gerührten Seele geflossenen, köstlichen und gefühlvollen Worte auf jeden dem Ewigen geweiheten Tempel, wo in Andacht die Herzen der Gläubigen Ihn suchen und sich zu Ihm erheben, in Wahr= heit angewandt werden könnten. Der einem solchen heiligen Drte gebührende darstellende Charakter müßte so würdevoll, so erhaben und feierlich, so Undacht weckend, so groß und ergreifend sein, daß jeder Fromme, der ihn betritt, davon angesprochen, gleich fühlte: Gewißlich ift ber herr an Diesem Orte. Wie heilig ist diese Stätte! Hier ift nichts Anders, denn Gottes Saus, - hier ift die Pforte bes himmels! Go sollte es sein; laßt mich wehmuthig darüber schweigen, wie es gewöhnlich wirklich ist, wie unähnlich diesem Bilde unsere meisten dristlichen Kirchen, wie oft sie sogar das Gegentheil davon find."

"Aber seht, auch barin soll es in dieser herrlichen Zeit besser werden; mehr Feierliches, mehr Rührendes, mehr Anbacht Bedendes foll bei unseren öffentlichen frommen Bersammlungen in bedeutungsvollen uralten driftlichen Symbolen durch die Sinne zu unserem Herzen sprechen. Die heilige. Schrift, die brennenden Altarleuchter, bas heilige Kreuz auf dem Altar des herrn, sollen uns ernster und nachbrucklicher an Ihn, das Heil, das Licht, den Erlöser der Welt, erinnern, und Allem, was wir hier denken und fühlen, Allem, wozu wir uns entschließen, mehr Eindruck, mehr Salbung und eine driftliche Weihe für unser Herz und Leben geben. Euch über die Absicht, den Sinn und die Bedeutung dieser Anordnung zu unterrichten, ift der 3med meines heutigen Bortrages, und ich glaube ihn nicht wirksamer erreichen zu können, als wenn ich unmittelbar bei der Sache felbst stehen bleibe, und euch auffordere, jest mit mir darüber nachzudenten:

> daß der wahren christlichen Frömmigkeit der Gebrauch sinnlicher Hülfsmittel nicht zuwider ist, ihr vielmehr, weise benutt, sehr heilsam werden kann."

"Laßt' mich diese Behauptung erstlich beweisen, bamit sie uns als Klarheit wahr und wichtig; bann aber auch ihren weisen Gebrauch entwickeln, bamit sie uns wirklich heilsam werde."

"Der Weckung und Beförderung wahrer christlicher Frömmigkeit ist der Gebrauch sinnlicher Hülfsmittel nicht zuwider, es kann ihr derselbe vielmehr, weise benutzt, sehr nützlich werden. Die Beweise für die Wahrheit dieser Beschauptung sind nicht schwer zu sinden, sie liegen dem Nachschesken nahe und begegnen ihm gleichsam überall von selbst.

Denn schon die Einrichtung und Beschaffenheit uns serer Natur macht nöthig und verlangt den Sesbrauch sinnlicher Hülfsmittel. Die ganze Schöspfung umgiebt uns mit denselben. Die Kunst ladet uns zu ihnen ein, und dem Christenthum sind sie nicht fremd. Jeder dieser Punkte verdient eine besondere Erörterung; last sie uns ruhig mit denkendem Ernste der Reihe nach erwägen."

"Schon bie ganze Einrichtung und Beschaffen= heit unserer Natur macht nöthig. und verlangt ben Gebrauch sinnlicher Hülfsmittel. Freilich wurden wir solcher sinnlicher Tugendmittel, die burch Eindrücke von aus Ben den Berftand wecken, das Gefühl erwärmen, den Billen bestimmen wollen und sollen, gar nicht bedürfen, wir würden sie entbehren können und nicht vermissen, wenn wir rein geistige Geschöpfe waren. Aber in unserem höheren geistigen Theile wunderbar verbunden mit unserem Körper und deffen Werkzeugen, kann jeder Stoff des Erkennens und Empfin= bens ben höheren Seelenkräften nur burch die unteren zugeführt werden. Unser gesammtes Wissen fangt mit Eindrücken von außenher an, die uns vermittelst ber Sinne gegeben werben, und alle Bildung beginnt mit solchen Dingen und Ansichten, die in der Natur und in unserem Inneren sich ähnlich sind, — mit Bilbern, Gleichnissen, und Bergleichuns gen. Es ift ein Grundgesetz ber menschlichen Seele, baß sie nur im Anschauen ber Wirkung sich zur Ursache, nur auf ber Stufenleiter des Sinnlichen und Bergänglichen sich zum Uebersinnlichen und Ewigen erheben kann. Ein jedes Erkennen im Gebiete ber Religion bleibt ein unwirksames, ein jedes Wissen ein todtes, wenn es nicht zu Gefühlen belebt

wird, wenn mit dem Lichte des Berftandes sich nicht auch die Barme des Herzens verbindet. Die Gedankenreihe wird um so tieser und klarer, der Strom der Gefühle um so voller und stärker, die Kraft der Vorstellungen und Beweggründe um so dringender und gewaltiger, wenn nicht einseitig und vereinzelt diese oder jene Kraft im Menschen in Ansspruch genommen, sondern die Summe aller seiner Kräfte ausgeregt, und so der ganze Mensch ergriffen, geweckt und sestgehalten wird. Die Religion hat es aber mit dem ganzen Menschen zu thun, sie will, wie unsere heilige Urkunde es so wahr und treffend ausdrückt, "den Geist, die Seele, den Körper, die Sinne" in ihre heilige Obhut nehmen, und durch das von ihr gereinigte Feuer einer frommen Einbildungskraft das schwere Werk der Heiligung ihm ersleichtern."

"Dieß wird uns noch klarer, wenn wir die Schöpfung und die in ihr getroffene Einrichtung befragen. Denn wie wunderbar, wie groß, wie herrlich ist, wo auch unser Auge hindlicken, wohin auch unser Fuß kommen mag, die ganze uns umgebende Natur mit sinnlichen Reiz- und Wedungsmitteln zur Anregung und Belebung eines religiössem Sinnes angefüllt! Die Sonne in ihrem Licht- und Feuermeer; das hohe himmelsgewölde in der stillen Majestät unzähliger Sterne; das Weltmeer in seiner gewaltigen und doch gebändigten Krast; das furchtbar-schöne Schauspiel eines Gewitters; die himmelanstrebenden Gebirge; das rege Leben am Tage; das ernste Schweigen der Nacht; die Felder und Fluren mit Allem, was auf ihnen lebt, webt und ist: — dieß Alles, vom Großen an, dis zum Kleinen herad, was ist es anders, als eine reiche Fülle sprechender Bilder, und

21

bedeutungsvoller, ernster und freundlicher Symbole, womit in unendlicher Mannigfaltigkeit, in hoher, edler Einfalt, ber Ewige Seinen Tempel, den Tempel der Natur, wunderbar und prachtvoll ichmudte! Die Simmel ergablen Geine Chre, und die Befte verkundiget Seiner Sanbe Bert. Ein Tag fagt es bem anbern, und eine Nacht thut's tund ber andern. D! was unser Geift Großes und Erhabenes kennt, was unser Herz Tiefes und Seliges in sich trägt, was unser ganzes Wesen mit Kraft, Muth und Hoffnung erfüllt, was auf den Schwingen der Andacht uns über alles Irdische und Bergängliche erhebt zum Himmlischen und Ewigen, ist zuerst geweckt und angeregt, es ist gebildet und gereift durch das sinnende und ge= muthvolle Anschauen dieser sprechenden Bilder, dieser großen, gedankenvollen Symbole. Wie ist uns, in ihrem frommen Unschauen verloren, an einem heitern Morgen, in einer stillen Sternennacht, oft so wohl geworden! welch ein seliges Gefühl der Nähe Gottes durchbebte uns da oft mit heiligem Schauer, wie wurde uns da die Stelle, auf der wir standen und empor sahen, ein heiliges Land, wo tief bewegt wir ausriefen: Gewißlich ift ber herr an diesem Orte. Bie heilig ist diese Stätte. Hier ist nichts Ande= res, denn Gottes Saus, - hier ift die Pforte des himmels! — Und nicht bloß bie Natur" —

"Auch die Kunst ladet uns zum Genuß der sinnlichen Hülfsmittel, zur Beledung eines religiösen Sinnes ein. Denn eben das sinn = und gemüthvolle Anschauen der Natur, das richtige Auffassen ihrer großen und schönen Formen, die reine und tiefe Aufnahme ihres Geistes, erzeugt das Bedürsniß, das, was man von ihr empfing, wieder darzustellen, und

bald durch das Zauberspiel der Farben in Gemälden, bald durch den Grabstichel und Meißel, der todte Körper, Holz und Marmor und Metall, gleichsam mit dem Hauche des Lebens beseelt, bald durch die empfindungsvollen Tone einer entzückenden Harmonie, auf das Höhere und Uebersinnliche im Menschen zu wirken, und in diesen wunderbaren Erscheismungen und Anklängen bildlich — sprechend — hallend — das Ewige und Söttliche, das er in sich trägt, auszussprechen."

"Schon in den altesten und fruhesten Zeiten regte sich dieses Bedürfniß; ihm gehorsam, schmückte man öffentliche Plage mit Denkmälern, zum ermunternden Andenken großer Thaten und unsterblicher Männer; ihm folgend, umgab man sich mit den weckenden Bilbern vollendeter Borfahren, und edler, geliebter Personen; ihm treu, schmuckte man bas Le= ben, das so viele scharfe, schneidende und bittere Seiten hat, um es zu verfüßen, mit schönen Formen; und wie arm und finfter, wie ein burres Gerippe murbe bas leben werben, wenn wir von uns thun wollten, wenn wir entbehren muß= ten, was die schöne Runft ihm Milbes und Freundliches, Sinnvolles und Heiteres verliehen hat. Bleibt die Kunst ihres Ursprungs, ihrer Quelle, ihrer Burde sich bewußt; ist sie eine treue Dienerinn der Religion, holt sie von ihrem Altar das Feuer ihrer Begeisterung: dann ist sie ein kräftis ges und herrliches Mittel zur Belebung eines religiöfen Sin-Wer hat ihre geheimen, wunderbaren Zauber nicht em= pfunden, wenn er im ehrerbietigen und frommen Unschauen vor dem gelungenen Bilde des Erlösers stand? Wem hat sie nicht ahnungsvoll und selig die Brust gehoben, wenn der

Strom begeisternder Gefänge zum Lobe des Herrn ihn sanst und gewaltig mit sich fortriß?!"

"Daß alles dieß, welches so überzeugend ben Werth himmlischer Hulfsmittel zur Belebung eines religiösen Sinnes beweist, bem reinen evangelischen Christenthum nicht fremd und zuwider sei — wird nun von selbst klar werden. Es ist wahr, die driftliche Kirche hat in ihren ersten brei Jahrhunderten, so lange sie eine gedrückte und verfolgte war, und alles Aufsehen vermeiden mußte, keine Bilder gehabt; aber schon im zweiten Sahrhundert wurde, bei aller edlen apostolischen Einfalt, das Zeichen bes heiligen Kreuzes, ein Symbol des Glaubens an den Gekreuzigten, bei der Taufe und dem heiligen Abendmahl, mit tiefer Ehrfurcht gebraucht. Und kaum hatte mit bem Ende des britten Jahrhunderts die Berfolgung der Christen nachgelassen, kaum war der damals herrschende Römische Kaiser zum Christenthum übergetreten, als man bas im Menschen so tief liegende Bedürfniß, äußerlich barzustellen, was er verehrend und liebend im Herzen trägt, nun auch öffentlich und immer allgemeiner befriedigte. Freilich übertrieb man es leider bald damit; freilich wurde im Fortschritte der Zeit die edle, stille, einfache, geist = und gemuthvolle Berehrung der ersten Chri= sten ein geräuschvoller, mit Pomp und Pracht überlabener, bloß sinnlischer Dienst; bas, mas als Mittel nur einen bedingten Werth hat, wurde der 3weck felbst, und in Aberglauben und Gottesvergessenheit versank die Geiftlichkeit und das Bolk. Aber als der von Gott gefandte Luther mit seis nen kräftigen Gehülfen im sechszehnten Jahrhundert die verunstaltete Kirche reinigte und eine verjüngte Kirche auf ben uralten Felsengrund bes göttlichen Evangeliums bauete, wollte

er, ber feurige Berehrer ber heiligen Schrift, der begeisterte Anbeter Jesu Christi, der tiefe Renner des Menschen, der herrliche Mann, voll kräftiger, frommer Empfindung, nicht, daß aus den driftlichen Kirchen ganz genommen und verbannt werden sollte, was an die heilige Geschichte und ben Erlöfer in bem Beichen des heiligen Kreuzes, in Bilbern und Gemalben, erweckend und erhebend erinnert. In vielen Kirchen, befonders in denen seines Baterlandes, wurden sie auch beibehalten, und sie erhielten sich darin. Er eiferte nachdrucklich dagegen, als die Stifter ber reformirten Rirche entgegengefetter Meinung waren, und aus Furcht vor bem freilich sehr nahe liegenden Mißbrauche ihre Kirchen von allen finnlichen Erweckungsmitteln entkleideten. \*) Doch um das Rechte und Entscheidende zu finden, laßt uns zur ersten und einzigen Quelle gehen, und Jesum, ben Erlöser, selbst fragen. Wer hat je edler und einfacher, tiefer und eingrei= fender, gerade vorzüglich durch sinnbildliche Vorstellungen und äußere Erweckungsmittel auf den Menschen gewirkt als eben er? Fast alle seine Belehrungen enthalten, den finnlich = vernünstigen Menschen mit schöpferischer Renntniß in's Auge fassend, diese Mischung von Gedanken und Bild, Begriff und Symbol, — wie die große Anzahl seiner herr= lichen Gleichnißreden unwidersprechlich beweist. Ja selbst das Rleinste und Unbedeutenoste in den Erscheinungen des tag-

<sup>\*)</sup> Der Sehülfe Calvins, ber ehrwürdige Ulrich Zwingli, ging in seinem Eifer so weit daß er keinen Altar, nicht einmal eine Orgel in einer reformirten Kirche bulben wollte. Die starken Aeußerungen Luther's darüber, die sich zerstreut in seinen Schrifsten sinden, hat gesammelt Müller, in den "Reliquien alter Zeisten, Sitten und Meinungen." S. Theil III. S. 108. ff.

lichen Lebens und ber Natur, die Lilie auf bem Belbe, bas Lamm auf der Flur, das Schilf am Gestade, das Senfkorn in der Erde, war ihm, bem göttlichen Meister, die sinnliche Stufenleiter, auf ber er ben Menschen zum Uebersinnlichen erheben wollte. Ja, er, ber Beilige, ber nie eine Gunbe gethan, in beffen Munbe nie ein Betrug erfun= den, bediente sich selbst für seine Person solcher sinnlichen Erweckungs = und Stärkungsmittel, suchte einsame, obe Ge= genden auf und fastete. Und hat er nicht den Kern und Inhalt von dem, was er lehrte und vollbrachte, hat er den Geist und das Wefen alles dessen, was er uns ist, und was wir ihm sein und werben sollen, nicht gerade in zwei finnliche Gebräuche, die heilige Taufe und das heilige Abend= mahl, sinnbildlich und bedeutungsvoll niedergelegt? damit wir in auswendigen Zeichen die inwendige Sache, in dem Bilde das Wesen erblicken, und so vom Sichtbaren zum Unsichtbaren uns erheben möchten! O laßt uns ihn, uns selbst und unser Bedürfniß verstehen lernen, und nicht unweise verschmähen, was unser Glaube und unsere Tugend zu ihrer Stärkung so sehr bedürfen! Und wie? wenn er, Jesus, unser Herr, dem wir Alles verdanken, von dem wir im Leben und im Tode Alles erwarten, uns zuruft: Thut Wem Liebe, innige, bas zu meinem Gedächtniß! fromme Liebe zu ihm, die Quelle und die Kraft alles wem sein heiliges Bilb Augen und im vor Herzen das still-kräftigste Mittel jeglicher Beredlung ist: sagt selbst, sollte es nicht die Andacht wecken, die Rührung mehren, ben himmlischen Sinn stärken, wenn in ben ernsten Stunden, die wir hier verleben, vom heiligen, ihm geweihe= ten Altar Alles uns anschaulicher und feierlicher, Alles ergreifender und erhebender an ihn erinnert? Doch die Sache ist klar, es leuchtet unwidersprechlich in die Augen, daß der ächten christlichen Frömmigkeit der Gebrauch sinnlicher Hülsemittel nicht zuwider ist, — sie, weise benutzt, vielmehr sehr nützlich werden können. — Denn sehet, die Beschaffenheit unsserer Natur verlangt diesen Gebrauch; die Schöpfung umgiebt uns damit; die Kunst ladet zu ihm ein, und dem Christensthum ist er nicht fremd."

Doch, so einleuchtend, so groß und entschieden der Werth dieser sinnlichen Hülfsmittel an sich, als solcher, in der reinen Vorstellung ist: so bed ingt ist er zugleich. Nirgends ist es leichter, zu sehlen, als in einer Sache dieser Art; bald thut man darin zu viel, bald zu wenig; bald legt man ihr abergläubig einen zu großen, bald ungläubig einen zu geringen Werth bei, und die Grenzlinien zwischen beiden sind sehr zart gezogen. Alles kommt hier auf den weisen, recheten Gebrauch an, und worin dieser besteht, und wie er sich äußert, habe ich darum jest noch besonders klar zu machen. Alles hierhin Gehörige kann ich aber in die kurze Vorschrift zusammensassen: Denket; — unterscheis det; — handelt!"

"Denket; benkt euch klar, beutlich und bestimmt, was diese Zeichen, Bilder und Symbole sollen, und was ihr eigentlich damit wollt. Uebershört diesen Rath, diese Vorschrift nicht. In keiner Sache ist es leichter und gewöhnlicher, mit dunkeln Vorstellungen und unbestimmten Begriffen sich zu begnügen, und sich wohl gar in süßer Täuschung dabei wohl zu befinden, als wo auf der seinen Grenzlinie des Sinnlichen und Uebersinnlichen die angeregte Einbildungskraft einen so weiten und zugleich blens

benden Spielraum hat. Die Bernunft verliert da leicht ihren Einfluß, und ihre urtheilende, leitende Stimme wird bald überhört. In ihre Stelle tritt dann, besonders bei reiz= baren, gefühlvollen, lebendigen Gemüthern, ein eigener Bu= stand des Helldunkels, wo schnell die Bilder in der Seele wechseln, die Empfindungen sich drängen, die Worstellungen schweben, und die Rührungen sich ergießen. Und je bunkler, je unbestimmter, je unaussprechlicher diese Gefühle und Rührungen sind, einen desto größeren Werth pflegen die, welche sie durch finnliche Anschauungen reizen, wecken und nähren, ihnen beizulegen, und die, welche sie nicht haben, zu verach= ten. Ein großer Theil unserer Zeitgenossen, unserer Schrift= steller und Lehrer, neigt sich jetzt zu dieser Ansicht, zu diesem Spiel mit Gefühlen hin, und geht so, der kalten, herzlosen, das Gemuth austrocknenden Aufklärung mude, leider! weil es so schwer ist, den rechten Mittelweg zu halten, und Licht und Bärme miteinander zu verbinden, zum Entgegengesetten Davor muß ich euch warnen; benn biefer Abweg ift ein gefährlicher, und zwar darum so gefährlich, weil man, berauscht von Gefühlen, ihn für den rechten hält — und dann erst von seinen Träumen erwacht, wenn es zu spät ist. Uns ist als Christen, uns ist besonders als protestantischen Christen das Gesetz gegeben: All'es zu prüfen und das Gute zu behalten. \*) Unser Gottesbienst fou, nach der apostolischen Vorschrift, ein vernünftiger sein, \*\*) und wir muffen überall und gegen Jebermann ben Grund ber Hoffnung angeben können, die in uns ift. \*\*\*) Als zu den Berständigen rebe ich; richtet felbst, mas ich sage." †)

<sup>\*) 1</sup> Theff. 5, 21. \*\*) Röm. 12, 1. \*\*\*) 1 Petri 3, 15. †) 1 Cor. 10, 15.

"Denket und unterscheibet. Unterscheibet wohl bei bem in Rebe stehenden Gegenstande Mittel unb Haltet bas Bild nicht für die Sache, das Symbol und Zeichen nicht für das Wefen, sinnliche Rührung nicht schon für Frömmigkeit, und bas, was nur Arznei sein soll, nicht für die Gesundheit selbst. Wie leicht und bald es aber geschehen kann, Beibes miteinander zu verwechseln, und bas Eine für das Andere zu halten, lehrt die Erfahrung und die Geschichte ber driftlichen Kirche so deutlich, daß man nicht erst beweisen, sondern nur darauf hinweisen darf. Das mar ja eben der Hauptgrund und vorzüglich die Ursache, warum die protestantische Kirche von der älteren sich losriß und absonderte, weil ihre Stifter, nach ben Aussprüchen ber gefun= ben Bernunft, nach den strengen Forberungen des Gewissens, nach den deutlichsten Belehrungen der heiligen Schrift, die Berehrung Gottes und Jesu nicht für den 3weck selbst, wo= mit die Sache schon gut und abgethan sei, sondern nur für ein Reiz=, Bedungs= und Belebungsmittel ber driftlichen Frömmigkeit, konnten und wollten gelten lassen. Dadurch setzten sie diese Zeichen, diese Bilder, diese Symbole nicht herab, - wiesen ihnen vielmehr die rechte, ihnen die gebüh= rende Stelle an, damit sie, die herrlichen, der menschlichen Schwäche so ganz angemessenen, Stärkungsmittel, zu Gulfe kommen, so der Geist sich freier, selbstständiger und kräftiger bewegen, und der schwere Kampf des. Glaubens und der Zugend erleichtert werden möchte."

"Lasset und, theure Brüder! in evangelischer, protestantischer Klarheit und Freiheit ernst und dankbar sesthalten, was jene großen Männer, jene ehrwürdigen Zeugen der Wahrheit, im Dienste des Herrn so theuer und schwer errungen und und als ein köstliches Kleinod, als ein heiliges Erbe, überliefert haben. Dankbar wollen wir die sinnlichen religiösen Hülfsmittel als Mittel ehren, und unsere Herzen gern den schönen Eindrücken und sansten Sesühlen, die sie in erhöheter Andacht auf uns machen, öffnen; aber ernst und streng gegen uns selbst, sei dabei unser frommer Blickstets auf den Zweck gerichtet. Und darum verdinde ich mit dem Zuruse: Unterscheidet! ganz besonders auch noch das:

"Beweiset eure Berehrung Gottes und Jesu mit der That und Wahrheit: — handelt! Uns ist die schwere, jede Täuschung vernichtende, jeden Selbstbetrug zerstörende, jede Entschuldigung abschneidende, bindende Borsschrift von Jesu, unserem Herrn und Richter, gegeben: Es werden nicht Alle, die zu mir sagen: Herr, Herr! und mich nur äußerlich verehren, in's Himmelreich komsmen, sondern die den Willen meines Vaters thun."

"D! eine schwer zu lösende und zu erfüllende Lebens=
aufgabe, gegen die unser Fleisch und Blut und die Welt
sich auflehnt, an der wir täglich, stündlich, zu lernen haben,
und ach! mit der wir nie ganz fertig werden. Lasset uns
dankbar ergreisen und redlich und ernst benutzen, was uns
dieselbe sür den kurzen Lebensrest erleichtern kann. Wenn
wir darum in den schönen, stillen, ernsten Stunden, die wir
sonntäglich hier vor dem Angesichte Gottes verleben, auf dem
Altare des Herrn die heilige Schrist erblicken, dann senke
sich tieser und sester in uns der heilige Entschluß: Dein
Wort, o Gott! soll meines Fußes Leuchte und
ein Licht auf meinem Wege sein. Herr! wohin
könnte ich gehen! Du hast Worte des ewigen

Lebens. Wenn bann unser Auge andachtsvoll hindlickt zu den brennenden Altarleuchtern, dann entzünde sich die heilige Flamme frommer Rührung in unserem Herzen, und lebendiger werbe der Entschluß, zu meiden alle Werke der Finsterniß, und, im Glauben an das Licht der Welt, nun auch zu wandeln im Lichte. Wenn dann in frommer Wehmuth und tieser Sehnsucht unser Blick auf dem heiligen Bilde des Gekreuzigten sinnend ruhet, und es vom Kreuze uns zurust: Siehe, das that ich sur dich, was thust du für mich? dann ergreise, züchtige und dringe uns mit allmächtiger Kraft die Liebe, die suns das Blut vergoß, zu verläugnen nun alles ungöttliche Wesen und gottselig zu leben in dieser Welt."

"Sehet, dieß ist ber ernfte 3weck, dieß die tiefe Bedeutung ber vor unferen Augen hier auf bem Altare bes Herrn hingestellten heiligen Symbole. Sie rühren her von unserem Könige und Herrn. Er selbst hat sie dieser Kirche und un= serem Altartische geschenkt. Wir kennen Sein offen vor uns liegendes Leben, Geine driftliche Gottesfurcht, wie Seine Achtung und Liebe für ben heiligen Ort, an bem die Ehre des Allerhöchsten wohnet. Auf Seinen Befehl ift diefe Anordnung getroffen, und mir ift der Auftrag geworben, euch über ben Ginn und die Bebeutung diefer christlichen, uralten Symbole die erforderliche belehrende Auskunft zu geben. Last darum, so oft die Andacht und hier versammelt und unser Auge auf diesen Sinnbilbern ruhet, solche Gedanken baburch in uns erzeugt, solche fromme Gefühle in uns geweckt, solche eble Entschlüsse in uns befestigt werden, das mit unser Gemuth sich immer leichter und glücklicher, immer

kräftiger und seliger vom Sichtbaren zum Unsichtbaren, vom Sinnlichen zum Geistigen, vom Zeitlichen zum Ewigen erhebe. Dann werden es köstliche, selige Augenblicke und Stunden sein, die wir hier in ernsten Betrachtungen miteinander versleben; angeregt und erquickt in unserem Inneren, werden wir dann oft ausrusen: Gewißlich ist der Herr an diessem Ortel Wie heilig ist diese Stätte! Hier ist nichts Anderes denn Gottes Haus; — hier ist die Pforte des Himmels!"

"So heilige uns Alle der Gott des Friedens durch und durch, — und bewahre unsere herzen und Sinne in Christo Jesu zum ewigen Leben."

Diese Predigt schickte ich vermittelft einer kurzen Bor= stellung an den König, der damals in Wien zum Congreß war. Ich glaubte, meine Sache recht gut gemacht zu has ben; aber ich hatte mich, wie es gewöhnlich zu geschehen pflegt, wenn man bas Beste erwartet, sehr geirrt; ich erhielt eine sehr ungnädige, unzufriedene Cabinetsordre. In derselben hieß es: "Ich habe zwar Ihre bei Gelegenheit der auf dem Altar der Hof= und Garnisonkirche zu Potsdam aufge= stellten Altarleuchter und des Crucifires gehaltene Predigt gern gelesen; aber ungern daraus ersehen, daß Gie biefe Anordnung der Gemeinde als eine solche dargestellt haben, die sie darum als zweckmäßig ansehen soll, weil sie von mir herrührt; dieß ist keinesweges der Fall; ich habe nur die alten gehörigen Symbole wiedergegeben, damit eine driftliche Rirche sich als solche auch äußerlich barstelle, und ich habe von den Gläubigen, die sie besuchen, die Meinung, daß sie dieß erkennen und einsehen werden. Aus diesem Grunde follen und werden sie die Sache ansehen, aber nicht es sich

gefallen lassen, weil ich, wie Sie sagen, es geboten habe. Der Glaube ist der freieste Act der Seele, und wie er allein das Werk des Individuums ist, so läßt er sich nicht gediezten. Ich habe in dieser Angelegenheit nichts zu besehlen, und din nicht Herr der Kirche. Ihr alleiniger Herr und Meister ist ihr Gründer und Lenker, ich din nur Sein Diezner. Ich überlasse es Ihnen, die irrigen Vorstellungen, die Ihr Vortrag erzeugt hat, zu berichtigen."

Ich war wie aus ben Wolken gefallen, als ich bieß las; und doch auch zu benfelben empor gehoben. Id betrubte mich, von bem lieben herrn einen Berweis erhalten und Seinen Unwillen auf mich gezogen zu haben, und Sack, dem ich Beides, die Predigt und die Cabinetsordre, mittheilte, tröstete mich; aber zugleich freuete ich mich ber Borstellung, die der König von der Würde der -protestantischen Kirche hatte, und wie Er als Landesherr Seine Stellung egen sie Mit Freude ergriff ich sie und hielt sie fest; bei jeder Gelegenheit kam ich auf sie, von Ihm selbst ausgesprochen, zurud, so daß fie bei allen kirchlichen Reformen mein leitendes Princip war und blieb. "In Gegenwart bes Königs sprach ich dasselbe öffentlich aus in einer Predigt über die Stelle, in welcher der Apostel Paulus sagt: "Wir sind nicht Herren eures Glaubens, sondern Gehülfen eurer Freude." Dieß war, erzogen und gebildet in einem Lande, wo bie Presbyterial= und Synodal=Ordnung die herrschende ift, und in der die Kirche, in Opposition gegen die weltliche Regie= rung, über ihre Rechte eifersüchtig wacht, von jeher meine Ueberzeugung. Auch hatte ich die Ausbrücke: "Unordnung, Befehl", nicht im kirchlichen Sinne genommen, sondern babei mehr an den Patron gedacht; aber ich hätte sie nach der

Idee des Königs ganz vermeiden sollen. \*) Den erhaltenen Berweis sah ich, als wohlverdient, wie eine Wohlthat für die Sache an.

Inzwischen suhr der König, geweckt und gereizt durch die tadelnde Schrift Schleiermacher's, fort, an der Berbesse=rung der Liturgie selbst zu arbeiten; ja selbst, wie ich satts sam aus den von Seiner eigenen Hand geschriebenen, oft durchgestrichenen, überschriebenen und mit vielen Marginalien versehenen Originalien mich überzeugt habe. \*\*) Er legte die liturgischen Schriften Luther's größtentheils zum Grunde,

<sup>\*)</sup> Wenn der König späterhin bei Einführung der Liturgie doch anordnete und befahl, so war Er dazu gezwungen und noths gedrungen, wie der Erfolg zeigen wird.

<sup>\*\*) 🌇</sup> ift kein Grund vorhanden, ferner als Geheimniß zu verschweigen, vielmehr Pflicht jest, 6 Jahre nach Seinem Tobe, öffentlich hier zu sagen, daß bie im Jahre 1827 zu Berlin, Posen und Bromberg, bei E. S. Mittler anonym erschienene Schrift: "Buther, in Beziehung auf die Preußische Rirchen-Agende vom Sahre 1822," mit ben im Jahre 1823 bekannt gemachten Berbefferungen und Bermehrungen, ben König Friedrich Wilhelm III. zu ihrem Verfasser hat. Das biblische Motto ift, 1 Corinther 14, 33.: Gott ift nicht ein Gott ber Unord= nung, sondern bes Friedens. 1 Corinth. 14, 40.: Laffet alles ehrlich und alles ordentlich zugehen. Epheser 9, 3.: Seib fleisig, zu halten die Einigkeit im Geifte, burch bas Band bes Friedens. Diese merkwürdige Schrift hat den Zweck, zu zeigen, daß die neue Liturgie und Agende die alte driftliche und von Luther selbst ift. Augenscheinlich ift biesch bargethan burch bie durchweg angeführten Parallelen und die buchstäbliche Uebereinstimmung beiber. Sie ist gerichtet hauptsächlich gegen alle Segner, vorzüglich gegen bie Altlutheraner, bie bas Gegentheil behaupten.

so daß Er sie fast wörtlich beibehielt, und glaubte, auf diese Autorität gestütt, sicher zu gehen. Er ging von bem Grundsage aus: bas Christenthum und die driftliche Rirche sei eine historische Thatsache, und wie sie durch die Reformation geworden, gestalte sie sich als die ursprüngliche alte. Jefus und seinen Aposteln gestiftete Anstalt hielt Er mit voller Ueberzeugung für eine von Gott geoffenbarte, mithin für eine untrügliche. Einer Seiner biblischen Lieblingssprüche war ber: "Rachbem Gott vor Zeiten manchmal und auf mancherlei Beise geredet hat zu ben Batern durch die Propheten, hat er am Letten (hierauf legte Er ben Ton) in diesen Tagen zu uns geredet durch ben Sohn, welchen er gesetzt hat zum Erben über Alles, durch welchen er auch die Welt gemacht hat; — er trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Worte." Christum verehrte Er, als ben Träger ewiger, unbedingter Wahrheit, und an ihn glauben, beiße erft driftlich sein. In biesem Glauben zu ftarken und zu befestigen, wäre eigentlich die Bestimmung des christlichen Predigtamtes, und jeder Prediger, der diesen Glauben nicht habe, sei kein driftlicher. Er war ein Berehrer und Befor= berer bes Fortschrittes; aber biefer musse einen festen, posi= tiven Boben haben, ohne diesen sei er ein Ruckschritt. diesen einzigen Maßstab legte, prüfte, verwarf und wählte Er Alles, und Alles, was diefer verwerfe und beseitige, ließ Er, wie es auch glanze und den Reiz der Neuheit habe, als Princip der Kirche nicht gelten. Er war offen und empfänglich für Perfectibilität; aber nur für die subjective, nicht für die objective. Das Object, die Bahrheit selbst, sei den Menschen in dem göttlichen untrüglichen Christenthume gegeben, und über dasselbe könne er nicht kommen; es sei bas Höchste für alle Zeiten, ihre Modificationen und Stufen.

Den Ausbruck "Protestantismus" konnte Er in bogmatischem Sinne nicht leiden; Er ließ ihn bloß historisch gelten. fangs war Er des Glaubens, Luther und seine Gehülfen wären eine geltenbe Autorität und Norm in der evangelischen Rirche, weil (quia) die Reformation und ihre symbolischen Bücher ein göttliches Werk waren und überall mit bem Worte Gottes übereinstimmten; aber späterhin, als Er burch die Fortschritte der Zeit, besonders durch die in der Physik, sich überzeugte, daß der sonst von Ihm innigst verehrte Luther doch in manchen Studen sich geirrt habe, verwans belte Er das: "Beil" in das: "Insoweit als" (quatenus). Er tabelte die Heftigkeit Luther's, ben Eigensinn Calvin's, den Streit der Reformatoren, und beklagte ihre Trennung; bie Verschiebenheit der Confessionen war Ihm zuwider. ber Hauptsache war Er burch fleißiges Lesen und Wergleichen so bewandert und zu Hause in der Bibel, so fest, sicher und consequent, daß Jeder, der widersprach, gegen Ihn, der Seiner Sache gewiß war, einen bofen Stand hatte. Seiner Vorfahren hatte ben Beinamen Deconomus (Johann Georg, 1515) erhalten; Friedrich Wilhelm III. könnte man Theologus nennen; das war Er, doch nicht bloß in der Theorie, sondern auch in der Praxis.

Ob es gleich mit Ihm so stand, so sühlte Er doch, da Ihn auch die Tugend der Bescheidenheit schmückte, daß Er in der Kirche ein Laie war, der des Rathes und der Beis hülfe eines Geistlichen bedurfte. Iwar betrieb Er anfangs diese Angelegenheit ohne die Mitwirkung des Ministers des Cultus, der sehr schwierig und bedenklich war; aber eben darum war es mir peinlich, jedes Formular, sobald es fertig war, schriftlich in einem motivirten Boto begutachten zu

muffen. Wenn bieß geschehen, mußte ich wochentlich einmal, so lange biese Sache mährte, bem mündlichen Bortrage, wo ber Oberst von Wigleben, der Cabinetsrath Albrecht aber nicht immer gegenwärtig war, beiwohnen. Die Unterrebung wurde, wiewohl sie oft zwei Stunden und länger bauerte, stehend gehalten. Unfangs war die Nähe des Königs mir ängstlich; diese Schüchternheit verlor sich aber bald, ba Big= leben sie gar nicht, Albrecht sie nur etwas hatte, der König aber sehr heiter, frei und unbefangen war. In Seinem Element bewegte Er sich und Er sprach über ben vorliegen= den Gegenstand so, daß man gleich hörte, Er kenne ihn langst und sei mit ihm vertraut. Ihm war der Zusammen= hang des Ganzen flar, und Er überschaute es. war Seine Rede noch stockend und abgebrochen; aber das Rurze und Rhapsodische in Seiner Sprachweise verlor sich ganz, wenn Er in die Mitte der Sache kam und warm wurde. Er redete bann fließend, schon, grundlich, consequent, lange, so taß Er, ohne sich zu wiederholen und leere Worte zu machen, oft 20 - 30 Minuten bei'm Sprechen blieb. Benn Er aufhörte stand die Sache, die Er meinte und wollte, klar vor Augen und ihr Gewicht trat hervor. erschien werthvoller, als vorher im todten Buchstaben; Alles wurde lebendig und rund, und Bieles, mas ich mir als Einwurf gemerkt hatte, und als folchen sagen wollte, unterblieb, weil nach Seiner mundlichen Erklarung schon die ge= nügende Antwort gegeben war. Wo dieß nicht der Fall war und ich nach meiner Ueberzeugung aussetzte und Manches anders wünschte, gab Er den angeführten Gründen Gehör, und änderte auf der Stelle im Concepte die Fassung. ift es," pflegte Er dann zu fagen, "besser und klarer." Durch Einschiebsel solcher Art litt oft ber Zusammenhang, so daß

das Nachfolgende zum Vorigen nicht mehr paßte. Er blieb dann aber ruhig und wußte geschickt und gewandt die entstandene Ideenlude wieder auszufüllen. Wenn aber Bemertungen gemacht wurden, die eine veränderte Stellung wunschten, und ber König bewies, daß Luther gerade so es gefaßt hatte, wies Er sie, oft sarkastisch, zurück, und setzte bann hinzu: "Wollen es doch nicht besser wissen, als ber große Mann?" Buweilen war es jedoch ber Fall, daß ich, ande rer Meinung, den König nicht überzeugen konnte, und Er wollte, daß es so bleiben sollte, wie Er es angeordnet hatte. Solches geschah namentlich mit dem Formulare bei dem bei= ligen Abendmahl. Bei demfelben heißt es unmittelbar nach bem Gebete: "Herr! ber Du mit Deinem Tobe ber Welt das Leben gabst, erlöse uns von allen unferen Sunden und von allem Uebel; verleihe uns die Kraft bes Willens, Deinen Geboten immer treu zu bleiben, und gieb nicht zu, daß wir uns jemals von Dir trennen, ber Du mit bem Bater und bem heiligen Geiste regierst in Ewigkeit, Amen. Chor: Amen."

"Aniet nieder und vernehmet die Einsetzungsworte: Der Herr Tesus in der Nacht, da er verrathen ward, nahm er das Brod, brach es, gab es seinen Jüngern und sprach: Nehmet hin und esset: Das ist mein Leib. Desseldigen gleichen" u. s. f. Während der zum Altar gewendete Geisteliche die Consecration verrichtet, hören die Communicanten die Einsetzungsworte kniend an. Allerdings war ich der Meinung, daß die das heilige Abendmahl Feiernden niedersknien möchten, etwa beim Schlußgebet, um damit den Ernst und die Wahrheit der dargebrachten Gelübde auszudrücken. Nur wollte mir das Niederknien bei dieser Stelle nicht gefallen. Hier verrichtet, sei es offenbar nicht protestantische evangelisch, sondern römisch katholisch. Bei den Worten

bei'm Brode: "Das ist mein Leib" (Hoc est corpus meum) falle die ganze Versammlung auf die Knie und bete die ver= wandelte Hostie an. Solche Ansicht wäre aber ber evangelischen Kirche zuwider; in keinem Stude wiche dieselbe mehr von der römischen ab, als in der Lehre des heiligen Abendmahls. Wohl wäre dasselbe ein Mysterium; aber keines= weges ein schreckhaftes, vielmehr ein freundliches in dem zutraulichen Bilde einer Mahlzeit. Das wäre eben das mahr= haft Erhabene in allen Einrichtungen des Herrn, befonders beim heiligen Abendmahl, daß er den tiefen Ernst ber Wahr= heit mit Gute und Liebe, das Große mit bem Ginfachen, das Bielseitige mit dem Klaren, das Himmlische mit dem Irdischen so innig verschmolzen habe. Der evangelische Christ muffe deßhalb wohl mit bem Ernst einer aufrichtigen Reue und mit frommer Sehnsucht, aber keinesweges mit abergläubiger banger Furcht, vielmehr in der Kraft eines freudigen, dankbaren Glaubens, im Kindessinne zum heiligen Abendmahl gehen. Dahin gehöre das angstliche Niederknien nicht; es erinnere an das knechtische Niederstürzen der Katho= Wir wären frei von der Macht der Finsterniß und verset in das Lichtreich der Wahrheit. Deßhalb munschte ich bas Niederknien gerade an diefer Stelle nicht. überzeugte den König nicht; vielmehr war Er der entgegen= gefetten Meinung, daß eben die Einsetzungsworte den heiligsten Punkt der Feier enthielten, und deßhalb gerade hierher das Niederknien gehöre. Da ich nicht nachgeben konnte und durfte, vielmehr bei meiner Behauptung beharrte, fagte der gnädige herr: "Nun gut, wir wollen nicht entscheiden, wer von uns Beiden Recht hat; ich will brei andere evangelische Seistliche fragen; die sollen ihre Meinung schriftlich abgeben; legen Sie Ihr Gutachten bei." Dieß geschah.

ihnen schwankte, war aber mehr bafür, als bagegen; die beiden Anderen aber drückten sich sehr entschieden aus und waren unbedingt für das Niederknien an dieser Stelle. Es blieb also dabei; ich war überstimmt. \*)

Berschiedenheit der Ansichten trat oft ein, und ich au-Berte sie unbefangen, da dem Könige es nur um Wahrheit zu thun mar, und wo ich biefelbe mit Bibelstellen belegen konnte, strich Er durch und anderte dem gemäß. Aber in Allem, was Doctor Luther gefagt und angeordnet hatte, war und blieb Er unbeweglich und berief sich immer auf dessen Autorität. Daß er solche nicht gewollt, vielmehr sie abgelehnt habe, führte ich an, und fagte seine eigenen kräf= tigen Worte her. Er war aber der Meinung, solches habe er aus Bescheidenheit gethan, und in ihr sei ber große Mann nur noch größer. Die Behauptung: wir waren in manchen Studen in unserem Zeitalter weiter, als in bem seinigen, gab Er in einzelnen Fällen ber Erfahrung zu, aber im Ganzen und Wefentlichen nicht. "Gott und ber Erlöser," fagte Er, "ist Daffelbe geblieben, und der Nämliche im 19ten Jahrhundert, wie im 16ten. Die Wahrheit ift eine ewige und ändert sich nicht. Die Menschen bleiben sich im Ganzen genommen gleich, und bas Bedürfniß bes herzens ift auch jett noch dasselbe, wie es in alten Zeiten war." "Aber die Darstellungsgabe und ihre Form ändert sich und erhält die Färbung ihrer Zeit," siel ich ein. "Weiß wohl; aber ich zweifele, daß die evangelische Kirche dabei gewonnen hat und gewinnt. Das Altkirchliche ist hier bas Rechte und Un-

<sup>\*)</sup> Die Beiftlichen, bie noch befragt wurden, find langft geftorben.

sprechende. Die beweisenden und wedenden Bibelspruche, wie Dr. Luther sie kräftig übersetzt hat, mögen wir nicht vertauschen gegen neue Uebersetzungen; diese dunken uns wässerig, und wir kennen unsere alten Freunde nicht mehr in dem modernen Sabit. Man versuche es, die besten Stellen mahrer Lebensweisheit von Göthe, Schiller, J. Paul und Anderen, in die Agende aufzunehmen, und man wird gleich fühlen, baß sie bahin nicht gehören. Es fehlt ihnen die firchliche Sanction. Bas vorgestern gemacht und gestern fertig geworden ist, hat und kann nicht haben das Bertrauen der Autorität, die sich bereits bewährt hat. Der Sohn be= tet andächtiger, wenn er die Gebete vernimmt, die schon sein Bater hatte. Das Alte ift bas Willkommene, man kennt es schon und stimmt ein; beim Neuen flutt man und muß erst nachbenken, um es zu begreifen. Dieß aber ist ber Stimmung ber Andacht nicht gunstig. Man geht nicht nach der Kirche, sich zu amusiren, sondern sich zu erbauen; der gemeine Mann sagt: zu beten. An diesen, der die Mehrzahl ausmacht, an den Soldaten, Bürger und Bauer, und nicht an die Wornehmen, die man die Aufgeklärten und Gebilbeten nennt, und die ohnehin fast gar nicht zur Kirche kommen, muß man denken, wenn von einer Agende die Rebe ift; denn fie soll für das Land und die evangelische Kirche desselben sein." \*)

In die Agende find die drei allgemeinen Glaubensbekenntnisse der christlichen Kirche aufgenommen. Us diese Sache zur mundlichen Berathung kam, erlaubte ich mir die

<sup>\*)</sup> Des Königs eigene Worte, nach meinem Tagebuche.

Bemerkung, "daß zwar gegen das allgemeine apostolische Glaubensbekenntniß, welches bekanntlich von den Aposteln selbst nicht herrühre, Manches zu erinnern sei, aber bennoch feine Aufnahme aus vielen triftigen Gründen erfolgen muffe; aber weniger sei dieß nach der Meinung vieler Theologen der Fall bei dem Nicenischen und dem Athanassanischen. Tenes sei im Jahre 325, dieses 133 gegen damalige kirch= liche Irrlehren verfertigt, die jetzt gar nicht mehr eristirten, die Aufnahme derfelben in unfere jezige Agende sei also ohne allen Zweck. Diese Symbole wollten bas Geheim= niß der Dreieinigkeit erklären, welches, als solches, doch unerklärbar, und in Wahrheit gegen die Bibel sei, welche wohl von dem Bater, dem Sohne und dem heiligen Beifte rede, aber gar nicht den Ausdruck von Personen brauche; sie han= bele gar nicht von bem Berhältnisse dieser Drei gegenein= ander, fasse vielmehr diese Lehre von der praktischen Seite und schärfe in dieser Beziehung unsere Pflichten ein. Das Nicenische und Athanasianische Glaubensbekenntniß thue ge= rabe das Gegentheil und lege der bogmatischen Seite, ohne die praktische zu berühren, einen zu großen Werth bei, knupfe sogar an solche Annahme die Bedingung ewiger Seligkeit, und an die Nichtannahme die ewige Verdammniß, — dieß sei gegen ben Geist bes Evangeliums. Dazu komme, daß bie ge= wagte intolerante Erklärung anstößig und gegen die gesunde Bernunft sei, der heiligen Schrift gar nicht gemäß, welche in Uebereinstimmung mit der Natur Vieles lehre, welches zwar über, aber Nichts, das wider die allgemeine Bernunft sei; man wäre also der unvorgreiflichen Meinung, daß das Nicenische und Athanasianische Glaubensbekenntniß, als für unsere Zeit unpassend und unerbaulich, in unsere Agende wohl nicht aufzunehmen sei." Der König antwortete: "Aber Dr. Luther hat sie doch aufgenommen!" "Luther," erwiederte

ich, "stand der römischen Kirche und ihren Mißbrauchen gegenüber, hatte aber damals noch nicht die Absicht, sich ganz von ihr zu trennen und eine eigene evangelische Kirche zu grunden; auch mag ber große Mann, ber viele Sahre Augustiner Mönch war, ohne daß er es wollte und wußte, viele Dogmen des Kirchenvaters Augustin in sich aufgenom= men haben, die mehr kirchlich = bogmatisch, als biblisch sind." Damit war ich im Strome ber Rede ber hohen Meinung, welche der König von Luther hegte, zu nahe getreten und Er wurde ungnäbig. "Ei was," sagte Er verdrießlich, "bie Aufnahme der drei allgemeinen Glaubensbekenntnisse der driftlichen Rirche gehört wenigstens zur Geschichte ber Agende, und die Beibehaltung ist nothwendig. Wenn sie fehlen, so fieht es kahl aus. Wiffen Sie etwas Anderes, das man aufnehmen könnte?" "Ja," antwortete ich, "die symbolischen Bucher ber protestantischen Kirche, zwar nicht als Formel, aber doch als Bekenntnisschriften, vorzüglich die Augsbur= gische Confession, welche anfangs auch die Reformirten angenommen hatten." "Das läßt sich hören," fagte Er, "wäre aber etwas Neues." Er schwieg, strich sich über bas Gesicht, bachte nach, und entließ mich. Bekanntlich find biefe Borschläge nicht angenommen; die anderen geistlichen Herren, welche demnächst zu Rathe gezogen wurden, und entgegen= gefetzter Meinung waren, mögen es besser gewußt haben. Der König aber wurde mir darum, daß ich widersprach, nicht abhold, vielmehr sah Er, von der Redlichkeit des Willens überzeugt, bieß gern.

Dem Könige, wahrhaft cristlich gottessürchtig, lag das wachsende Wohl der evangelischen Kirche warm am Herzen. Er suchte und fand dasselbe in ihrer Einheit. Dieselbe

weden, nahren und befordern in den Gemeinden vorzüglich ihre Prediger, und ihr Bertrauen zu besitzen und zu erhalten, war Ihm wichtig, besonders in der Annahme und Einfüh= rung der Agende und ihrer Liturgie. Wiewohl Er von der evangelischen Kirche, wie sie sich gestaltet hatte, keine sehr vortheilhafte Meinung hatte, vielmehr eine nachtheilige, da Er ihre Mängel und Gebrechen in der Divergenz ihrer Diener kannte, so hatte Er boch von dem geiftlichen Stande, im Ganzen genommen, eine vortheilhafte Meinung. Er wußte, daß derselbe, größtentheils in dürftigen Umständen, still und ohne Geräusch vorzüglich auf bem ganbe und in kleinen Städten lebe. Von der Bestimmung desselben in seinem Einflusse auf den gemeinen Mann hatte Er große Ideen, und aus's Neue hatte Er ihn liebgewonnen seit der Zeit, wo besonders die Landwehr sich bei jeder Gelegenheit in Schlachten tapfer gehalten hatte. Ihm war es nicht entgangen, wie weckend und wohlthätig in dieser Beziehung die Pastoren gewirkt. Den Feldprobst schätzte Er personlich; die Divisionsprediger hielt Er für wichtige Männer in der Armee und ehrte ihre Functionen; daß die Theologie Studirenden und die Candidaten des Predigtamtes, wie die jungeren Schullehrer, als Combattanten mit in den Krieg gegangen waren, schlug Er hoch an. Die würdigen Geistlichen, wenn sie Ihm durch die Behörden empfohlen waren, zeichnete Er bei jeder Gelegenheit aus. Bielen tuchtigen Superintendenten verlieh Er Orden, mas vorher nie geschehen war; armen Prediger-Wittwen gab Er Pensionen und ihren Kindern Erziehungsgelder. Die Welt wußte, daß Er ein frommer König sei, regelmäßig ben Gottesverehrungen an Sonns und Festagen, wie der Feier des heiligen Abendmahls, beis wohne, und auf Seinen Reisen jede, auch die kleinste, Dorfkirche besehe. Bei solchem Interesse glaubte Er ben Stand ber evangelischen Geistlichen, für beren Amt Er werkthätig sorgte, überall auf Seiner Seite zu haben, und besonders rechnete Er auf dessen freudige Zustimmung und Mitwirkung in einer Angelegenheit, welche die Ehre und Wurde der Rirche betraf; Er erwartete dieselbe um so sicherer, da dieselbe eine Anordnung war, die, uralt, das Ansehen der Reformation für fich hatte. In solcher wohlgemeinten Boraus= setzung ließ Er die Liturgie und ganze Agende, als Er nach Seiner Meinung bamit fertig war, burch ben geistlichen Mis nister ben Rirchenbehörden im Lande zuschicken. Bon biefen erhielten sie alle Superintenbenten, die mit ihren Diöcesen ihr gutachtliches Botum abgeben follten. König Friedrich Wilhelm III. befolgte barin Seinen ausgesprochenen Grundsat, in der Kirche Nichts für Seine Person als Regent zu befehlen; und weil Er wiedergab, was sie gehabt, aber zu ihrem -Nachtheil verloren hatte, so rechnete Er auf freie Zustimmung, die Er für nöthig hielt.

Sack, Ribbeck, Hanstein, Offelsmeier und mir, war bei einer Maßregel, die der Monarch unmittelbar erlassen hatte, nicht wohl zu Muthe. Besser, als Er es wissen konnte, kannten wir die in der evangelischen Kirche eingerissene theoslogische Divergenz. Die Polemik über Rationalismus und Supra-Rationalismus hatte Parteien gebildet, die sich schrossend feindselig gegenüberstanden. Die Sachen waren so ansgethan, daß man die eine darum gegen sich hatte, wenn man zur anderen sich bekannte; am Schlimmsten kam man weg, wenn man vermitteln wollte: dann nannten beide Parteien dieß Achselträgerei. Zede hatte ihre Organe, von beis den Seiten erschien eine Menge debattirender Schriften, und

bei den Recensionen wurde zuerst nach der Farbe des Autors gefragt. Die Mehrzahl und der Geift der Zeit bekannte sich zum Rationalismus. An ber Spite bes Supra-Rationalismus war der damals berühmte Theolog und Kanzelredner, Hofprediger Dr. F. B. Reinhard, getreten, und wenn man in Ansicht seiner gehaltenen und gedruckten vielen Predigten zweifelhaft sein konnte, welchem Spstem er zugethan war, so entschied das Urtheil sich doch vollkommen seit Herausgabe feiner bekannten "Geständnisse", und vorzüglich durch den IXten Brief, in welchem er die Consequenz der orthodoren Lehre der evangelischen Kirche behauptete. Nach dieser Zeit (1810) wurde die Parteisucht noch giftiger, und wenn die Altgläubigen triumphirten unter ber Fahne, zu welcher ein solcher Mann sich hielt, so schärften die Reologen mehr wie je ihre angreifenden Baffen. Die Kirche Jesu mar wieder eine streitende, und dieser Streit wurde unter den Gebildeten im Volke um so heftiger, da sich mit ihm der politische verband. "Wormärts" war die Losung der Zeit; man hielt aber die Liturgie und Agende, die sich zu bem alten System bekannte und es reprisciniren wollte, für ein Rudwärts. Diejenigen, welche sie, nach ber öffentlichen Reis nung, verfertigt, wurden verächtlich Hoftheologen genannt, und als solche um so lächerlicher gemacht, da es ihrem Complott gelungen sein sollte, in dasselbe einen bedeutenden Df= ficier, der zugleich Adjutant des um solche Dinge sich nicht bekümmernden Königs war, herein zu ziehen. Dieß war die allgemein verbreitete Meinung, die überall um so mehr Ein= gang fand, da ein Schleiermacher öffentlich gegen fie gefchrieben.

So standen die Sachen, als die Superintendenten und Prediger aufgefordert wurden, über die Liturgie und Agende,

das vermeinte Machwerk einiger Hoftheologen, ihre Meinung Daß dieselbe nach der Berschiedenheit des theologischen Standpunktes verschieden ausfallen würde, mar vorher zu sehen, mb die Dreiftigkeit in dieser Mittheilung äußerte sich schon vorher um so ungehinderter, als man keine Ahnung im Lande von der nahen, warmen, thätigen und unmittelbaren Theilnahme des Königs an dieser Sache hatte. Sollte man Ihn auf bas Gewagte in der nach Seinem eigenen Herzen genommenen Maßregel aufmerkfam machen? So ließ sich fragen. Aber dabei lag die andere Frage nahe: Bas wird dann ber Herr thun? Er wird die angeregten Zweifel entweder nicht, oder sie wohl beachten. Wie? wird Er bas thun in solchem Falle? Wird, wie schon oft geschehen, dann ein Drittes eintreten, woran, als an bas Ei des Columbus, noch Niemand benkt? Es ware doch schön, wenn die Sache durch allgemeines Vertrauen gekrönt zu Stande kame! Dieß Vertrauen, guter Absichten sich bewußt, hat einmal der König zu Seinen evangelischen Geistlichen. Soll man Ihm dasselbe nehmen, und Ihm, durch traurige Erfahrungen darauf hingeführt, auch hier Mißtrauen einflös Ben und Seine empfindliche Reizbarkeit aufregen? Das mare übel. Die Sache wird indes so schlimm nicht sein, als man sich denkt. Nur in Nebensachen tritt vielleicht Abweichung und Berschiebenheit ein, und diese wird sich ausgleichen lassen, wenn in der Hauptsache Uebereinstimmung ist; wir wollen bie Sache ihren Gang geben lassen, den sie einmal genom= men. Es ist bedenklich, einzugreifen, und den Herrn von dem Bege abzubringen, den Er selbst eingeschlagen hat. Rurz, man unterließ jeden Versuch ber Gegenwirkung und -wartete das Resultat ab. Sack sagte noch: "Sie sollen se= hen, der Herzen Rath wird nun offenbar werden."

König, wenngleich im Borbergrunde, stand doch im Hintersgrunde. Oft kam Er auf die Sache, Sein Herz war voll davon, und Er sagte: "Mich soll doch verlangen!" Und es gab darauf keine andere Antwort, als: Wir wollen das Beste hoffen!"

Das Beste kam aber nicht, sonbern bas Schlimmere, und viel ärger, als man gefürchtet hatte. Nachgerade und hintereinander liefen durch die Consistorien und Regierungen die Antworten der Superintendenten und Prediger ein. An den geiftlichen Minister, von dem die Aufforderung bloß als folche, ohne Beisat und Wink, ausgegangen war, gelangte Alles zuerst, und von diesem wurde es größtentheils an den Referenten geschickt. hilf himmel, welch ein Convolut, und welche Arbeit, das Alles zu lesen! Anfangs fiel ich mit Warme darüber her; aber diese ließ schon in der dritten, vierten Boche nach, und in die Stelle der Neigung mußte, bei der gähnenden Einerleiheit, die Amtspflicht treten, und befonders des Nachts wach erhalten. Ich las mich hinein; der eine Eindruck verwischte den andern, und ich wußte nicht mehr, wo ich war. Um Schlimmsten gestaltete sich bie Sache dadurch, daß ein und dasselbe Formular sehr oft von bem Einen gelobt und gepriesen, und von bem Anderen getadelt und als ganz unbrauchbar heruntergemacht wurde, nicht selten von Collegen und Predigern bei der nämlichen Kirche. Das Ganze war voll von Wibersprüchen, und Jeder hatte seine Gründe, wodurch er sie geltend machte. Eine Bereinigung war bei folden Disharmonien, in welchen man von ganz entgegengesetten Grundsäten, oft von gar keinen, ausging, und bloß willfürlich handelte, gar nicht möglich. Dem Könige, der mehr zu thun hatte, konnte man nicht

zumuthen, alle diese voluminösen Acten selbst zu lesen; und boch lag Ihm die Sache am Herzen, und Er mußte sie ersfahren, Er wollte sie wissen. Mir war von dem geistlichen Minister der unangenehme Austrag geworden, aus allen Vershandlungen einen concentrirten kurzen Auszug zu machen und über den Stand der Sache gutachtlich zu berichten. Um in das Chaos der in hohen Acten Stößen vor mir liesgenden heterogenen Vorstellungen Uebersicht und Zusammenshang zu bringen, legte ich Rubriken an, in welche ich aus jeder Superintendentur der größeren lutherischen und der kleineren reformirten Gemeinden das Homogene zusammensstellte. Diese Rubriken und deren Classification waren solzgende. Es war mit Angabe der Superintendenturen und ihrer Diöcesen, mit Nennung der Namen der Geistlichen, hier die Rede von Solchen,

- 1) Die gar keine Liturgie und Agende, sondern darin vollkommen Freiheit, wie für die Predigt, wollten. Die Einsetzungsworte Christi bei den Sacramenten der Taufe und des Abendmahls nahmen sie als feste, bindende Formeln aus.
- 2) Diejenigen, welche sich mehr ber Sache näherten, nahmen die Liturgie nur bedingungsweise an; Manches wählsten sie, Vieles verwarfen sie; auch darin stimmten sie nicht überein; aber Alle wollten nicht gebunden sein. Sie sind die Eklektiker in der Kirche.
- 3) Die Indifferenten, die weder kalt noch warm, sons dern lau waren, bildeten eine große Anzahl; ob Dieß oder Jenes beliebt wurde, erschien ihnen gleichgültig, schon recht und gut aber Alles, was die vorgesetzte Behörde darin anordnete.
- 4) Die Aesthetiker tabelten die veraltete Form, sie wollsten eine nach dem Geschmack unserer Zeit; der Schönheit8sfinn sei mit dem religiösen Sinn verwandt.

- 5) Die Rationalisten tadelten den positiven Charakter der Liturgie und Agende. Die Seheimnisse in der Person und in den Thaten Christi wären der gesunden Vernunft anstößig; solche Mysterien gehörten der vergangenen, aber nicht mehr der gegenwärtigen lichtvollen Zeit an. Das Werk der Resormation sei ein sortschreitendes.
- 6) Die Schwankenden, Capitulirenden, die zum Theil mit dem alten, zum Theil mit dem neuen System es hielten, und halb bald zu dem einen, bald zu dem anderen sich hinsneigten. Auch diese waren mehr gegen, als für die Liturgie, die ein entschiedenes Gepräge hatte.
- 7) Die Pietisten, welche zwar tie Bibel als göttliche Offenbarung und nach ihr das Dogma der Kirche ehrten, aber in ihren Gesühlen jede Regel, jede seste, bindende litursgische Ordnung verschmähten.
- 8) Die biblisch festen evangelischen offenbarungsgläubisgen Geistlichen, aber vorzüglich diesenigen, welche in kleinen Städten und auf dem Lande die Bedürfnisse des Bürgers und Landmanns kannten, und wußten, was sie erbauet, waren für die Einführung der alten Liturgie, hatten aber noch manche Wünsche für sie, in Hinsicht auf provinzielle Verschiedenheit.

Der König las diesen historisch genauen Bericht durch; aber durch denselben erst ausmerksam geworden auf die Disvergenz der Superintendenten und Prediger in ihren officiellen Votis, forderte Er wenigstens theilweise die Acten selbst zur Einsicht. Auf den Tischen, Stühlen und an der Erde lagen dieselben herum, als Er, auf sie hinweisend, zu mir, dem Gerusenen, sagte: "Da haben wir die Bescherung! Nein, es ist entsetzlich! So habe ich's nicht gedacht. Eine gute

Meinung habe ich gehabt, und ich will und barf sie auch nicht fahren lassen. Aber mas ift da zu machen? Der Eine lobt, was der Andere tadelf; der Eine verwirft, was der Andere annimmt. Ganz confus geworben durch solche Wiberspruche, wurde ich in diesem Labyrinth den Faden ohne ihren rubricirenden Bericht nicht gefunden haben. Dahin ist es also gekommen: in jeder Kirche ist es anders; keine Gemeinschaft mehr, felbst in einer und derfelben Gemeinde. Die Alten haben noch eine Kirchenordnung gehabt; die Jungen haben sie nicht mehr. Alles zerrissen. So, weit davon entfernt, die Sachen liegen und so gehen zu lassen, will ich sie vielmehr nun schärfer in's Auge jassen, und hoffe, sie mit Gottes Hülfe noch zu Stande zu bringen. Dieß ist aber nicht möglich ohne ein leitendes, das Ganze umfassendes Princip. Dieses läßt sich nur finden in der evangelischen Rirche selbst, und diese ift hervorgegangen aus ber Reforma= tion. Auf ihrem historischen Boben muß man sich orientiren, um Zusammenhang und Einheit zu erhalten und der caoti= schen Verwirrung ein Ende zu machen. Werde nun, da die herren Geistlichen nicht wollen und nicht können, und es unmöglich ift, einem Jeden es recht zu machen, diese Divergenz aber in ein und derselben Kirche nicht ferner stattfinden barf, gleich meinen Uhnherren von dem mir zustehenden liturgischen Rechte Gebrauch machen." \*)

Der König sagte dieß mehr ernst = wehmüthig, als er= zurnt. Er war überhaupt nicht der Mann, der sich viel vornahm und, wenn Er Schwierigkeiten fand, ermüdete und

<sup>\*)</sup> Seine eigenen Worte.

es wieder fallen ließ. Was Er als gut erkannt hatte und einmal wollte, setzte Er auch durch. Er sprang nicht über von Einem zum Anderen, bas Erste über dem Zweiten und Dritten vergessend; es lag Stetigkeit und Ausbauer in Seis Nichts, wenigstens keine Sache von Wichtig= nem Wefen. keit, verdarb Er durch Präcipitiren; es war Ihm stilles Nachbenken und sorgfältiges Ueberlegen eigen. Wo Er nicht handeln konnte, wollte Er es auch nicht, und hatte die Ueber= zeugung, baß es in vielen Fallen am Beften sei, nichts zu thun. Er verstand die wichtige und schwere Kunst, zu war= ten bis bahin, wo ber gelegene und reife Zeitpunkt eingetre= ten. Wenn Er offensiv passiv zu sein schien, war Er intensiv sehr thätig; aber Seine Thätigkeit war dann ein stilles verborgenes Bruten, in welchem Er die Sache hin und her sich zurecht legte. In solchen Stücken war Er sehr ver= schlossen, und man merkte nichts Geheimnisvolles an Ihm, da Er dabei heiter und unbefangen war. Nur Einem, auf dessen Verstand und Herz Er sich verlassen konnte, offenbarte Er sich. Oft lagen die wichtigsten Sachen nahe, und mehrere einsichtsvolle Männer Seiner Umgebung theilten Ihm ihre Gedanken und Pläne mit. Er hörte aufmerksam zu, aber Er ging nicht barauf ein, und antwortete kurz, wie im Borbeigehen von anderen gleichgültigen Dingen redend, so, daß Biele Ihn für unfähig, bornirt und indolent hielten; nie hat man auch öffentlich nachtheiliger über Ihn geurtheilt und Ihn mehr mit Hohn und Schmach bebeckt, als in den Jahren 1806 — 1813, und nie war Er mit dem unsterblichen Scharnhorst, Gneisenau und Stein im Stillen thätiger und wirksamer, eine bessere Zeit einzuleiten, als in eben bieser unglücklichen Periode. So kann ber außere Schein trügen! König Friedrich Wilhelm III. war unendlich mehr, als Er

schien. Im Publicum, besonders dem kirchlichen, war die Meinung: die Liturgie und Agende sei nur das Machwerk einiger sogenannten Hostheologen, und man benutzte gern die Gelegenheit, sich über sie, die nicht sonderlich beliebt, und ihr vermeintes Attentat auszusprechen; man hatte keine Ahnung davon, daß diese Sache vom Landesherrn selbst herrühre, vielmehr glaubte man, daß Er um sie, als eine fremdartige, sich nicht bekümmere, und nach Widersprüchen, die sie gesuns den, sie auch würde wieder fallen lassen.

Darin aber hatte man fich fehr geirrt; vielmehr hielt diese Angelegenheit, deren Nothwendigkeit nun noch mehr einleuchtete, um so fester ber König. Die Beleuchtung berselben und ihren Tabel benutte Er mit großer selbstständiger Ruhe dazu, die Liturgie und Agende immer mehr zu verbeffern und an ihr zu feilen. Nachdem Er die lette Hand daran gelegt, ließ Er sie drucken, und hier und da, wo man sich für sie erklärt, einführen und gebrauchen. An alle Ges meinden, in welchen bieß ber Fall war, schenkte Er nicht nur ein sauber eingebundenes Eremplar, Er schrieb auch Eigenhändig hinein nicht nur Seinen Namen, sondern auch ben ganzen Segenswunsch. Man lief zusammen, und Jeder wollte gern lefen, mas der Landesherr felbst geschrieben. Wie ein Heiligthum lag nun neben ber Bibel auf bem Altar einer folchen Kirche auch die Agende. Dadurch wurde das vaterländische Publicum aufmerksam, und nun sah es zuerft mit Erstaunen und Berwunderung, daß der König in Allerhöchst eigener Person sich für eine Sache warm interessirte, die man bis bahin wenig beachtet und für einen leeren theologischen Ministerial = Streit gehalten hatte. Aufmerksamer aber wurden alle Prediger im Lande, als barauf eine Schrift er-

M.

schien, in welcher die hart angeklagte Liturgie in Schut genommen, gegen alle Angriffe vertheidigt, als acht kirchlich charakterisirt, und als erbaulich empfohlen wurde. Sensation machende Behauptung war nicht obenhin hingeworfen, sondern auch gründlich theologisch motivirt. Borzüglich aber verrieth diese Schrift eine genaue Kenntniß der Geschichte der Liturgie in allen protestantischen Ländern Deutschlands, vorzüglich Preußens, und hob besonders bervor, daß die für die evangelische Gemeinde desselben bestimmte Agende in ihrem Grundton eine alte sei, und in ihrem Inhalte vollkommen übereinstimme mit der Tendenz der Reformation und dem, mas Luther darin gethan, zu Stande gebracht, und die evangelischen Fürsten eingeführt hatten. Diese merkwürdige gelehrte Schrift, welche die erste war, die apologetisch erschien, war anonym wie eine leuchtende Factel in die theologische Welt geworfen und war überall der Gegenstand ber Debatte. Man rieth hin und her, wer wohl der Verfasser sein könne; aber dieser hatte sich so verpallisabirt, baß man ihn nicht fand; so viel sah man ein, daß nur ein Gelehrter, namentlich ein in driftlichen Antiquitäten bewanderter Theolog, sie geschrieben haben könne.

Auch Friedrich Wilhelm III. las sie, und wie Noah in seinem umflutheten Schiffe sich freuete, als eine Taube mit dem Delzweige zurücktehrte, so freuete sich der König über das mit Seinen Ansichten übereinstimmende Zeugniß, welches ein sachkundiger, gelehrter Mann Seiner Ihm am herzen liegenden Sache gab. "Wenn ich nur wüßte, wer diese vortreffliche Schrift geschrieben!" sagte Er zu mir. "Ich bin durch dieselbe noch mehr in den christlichen Grundsätzen, die mich geleitet, bestärkt. Ich gabe Etwas barum, wenn der

Berfasser ein Preußischer Unterthan wäre, um ihm meinen Dank bezeigen und bethätigen zu konnen. Benn Sie ihn wirklich nicht wiffen, so erkundigen Sie sich boch!" diesem Auftrage schrieb ich an ben Berleger, ber sich genannt hatte; und diefer theilte dem ihm wohlbekannten Berfaffer meinen Brief, in welchem ich bie gesprochenen Borte bes Königs treu aufgenommen hatte, mit. Aus seinem anonnmen Hinterhalte trat in einem an mich gerichteten geistreichen Schreiben als Berfaffer hervor ber Professor an ber Universität zu Bonn, Dber-Consistorialrath Dr. Augusti. Der König war sehr erfreut, daß gerade dieser Gelehrte, der vorzüglich zu der Celebrität den Grundton der neuen Univerfitat am Rhein gab, und burch feine driftlichen Schriften, vorzüglich die antiquarischen über die Feste der Kirche, rühm= lichst bekannt geworben, diese liturgische Schrift ganz nach Seinem Sinne geschrieben hatte. Mehrmal sagte Er sicht= bar heiter: "Ift mir lieb, sehr lieb; dem würdigen Manne danken!" Er that das auf eine sehr verbindliche Art, — und Er hatte von dieser Zeit an eine sehr vortheilhafte Meinung von bem Dr. Augusti; Er bewies ihm solche bei jeder, befonders bei der Gelegenheit, als berfelbe nach Darmftabt als erster Geistlicher und Borgesetzter berufen wurde, und botirte ihn an Gehalt, Ehren und Burben, ansehnlich. Eine gleiche Bewandtniß hatte es mit dem Königl. Sächfischen Dberhofprediger zu Dresden, Dr. von Ammon. Auch dieser berühmte Theolog hatte vortheilhaft über die neuesten kirch= lichen Bewegungen und Einrichtungen im Preußischen gefchrieben, im Geiste des Königs, von dem sie unmittelbar ausgingen. Diefer mar über das beiftimmende Urtheil eines sachkundigen, geistreichen Mannes gar sehr erfreut, und sprach gern und oft barüber. Bon diefer Zeit an wollte Er den

Dr. von Ammon gern in Seinen Diensten haben und ernannte ihn zum Bischof in Pommern. Die deshalb angeknüpsten Verhandlungen, bei welchen der König mir undeschränkte Vollmacht gab, zerschlugen sich aber wieder an der
Gnade des Königs von Sachsen und an dem vertrauungsvollen Wohlwollen der Gemeinde für den geliebten Seelsorger und den vorzüglichen Kanzelredner, so daß aus dieser
Sache nichts wurde. Als ich nach Carlsbad reiste, sagte
mir der König: "ich möchte über Dresden gehen und Sein
Handschreiben an den Oberhosprediger Dr. von Ammon abgeden." Dieses war ungemein gütig abgefaßt und enthielt
einen Orden höheren Ranges. \*)

<sup>\*)</sup> Der König kannte von Unspach und Bapreuth her ben herrn v. Ammon persönlich und wollte ihm wohl. Bei bem Aufenthalte in Teplig conversirte Er gern mit bem genialen, heiteren Mann im Fürstengarten. Einst hatte Er lange mit ihm gesprochen, ohne ein Mort an ben Preußischen Geheimen Dber-Finangrath und Präsidenten Wolfart, der in der Gesellschaft feines ganbemannes mar, zu richten. Der bemuthige und bescheibene, aber im heiteren Bewußtsein fich auch fühlende Prasibent wich bes anberen Tages bem Könige, meinend, er habe Etwas bei Ihm versehen, aus, wiewohl er Sein Unterthan und treuer Diener war. Friedrich Wilhelm III. ging ihm aber mit verftartten Schritten nach, und rebete ihn mit ben Worten an: "Richt übel nehmen! Geftern mit Ihnen nicht gerebet; tenne Sie nun, und weiß, daß Sie es mit Ihrem Dienst redlich meinen, habe auch Manches von Ihnen gelesen, was mir wohlgefallen. Aber ich konnte mich nicht gleich auf Ihren Ramen besinnen. Fatal!" und stellte nun eine lange intereffante Unterrebung mit ihm an. Rach ber munblichen Erzählung beffelben. Seit biefer Zeit war und blieb Er bem würdigen Manne gewogen. Der König konnte nicht wehe thun; wo Er glaubte, es sei geschehen, eilte Er, es wieder gut zu machen.

Seit dieser Zeit, in welcher die Schriften berühmter und geltenber Theologen für die Liturgie und Agende große Senfation machten, war der Schau-, aber auch der Kampf-. plat geöffnet. Eine Legion von Broschüren Für und Wiber erschienen; jene gewöhnlich mit ber Angabe ihrer Berfaffer, Diese aber wenigstens größtentheils anonym, um hinter bem Schilde der Berstecktheit alle giftigen. Ausfälle besto freier loslaffen zu konnen. Der König, welcher noch Beit zu gewinnen wußte, um den Gang der beutschen Literatur in beobachtendem Auge zu behalten, las auch viele von diesen; ließ sich aber baburch nicht irre machen, sondern ging festen Schrittes ben Beg, der zum Ziele, das Er erreichen wollte führte. Die Bibersacher tabelten und persissirten es vorzüg= lich, daß fast alle Superintendenten, die in ihrer Diöcese mit gludlichem Erfolge fich für die Annahme und Einführung interessirten, Orben am Orbensfeste und außer biefer Zeit Wenn die auf diese Weise Ausgezeichneten auf der einen Seite darauf einen um so größeren Werth leg= ten, \*) da sie wußten, daß die Berleihung unmittelbar vom Könige selbst ausgegangen mar, so wurde von dieser Seite

erade diejenigen, welche die Berleihung der Ordenszeichen am Aergsten tabelten und verhöhnten, die am Meisten Zusriedensten waren, wenn sie selbst einen Orden erhielten. Dieß war nicht nur bei flachen und eiteln Leuten, sondern, wie ich aus vielen Ersahrungen weiß, auch bei ernsten, gesesten und würdigen Männern der Fall. Es ist unglaublich, welch einen verführezischen, immer neuen Reiz diese Sache für die größte Anzahl der Menschen hat. Die Meisten lieben es, Kraft des innewohnens den Egoismus, Etwas in der menschlichen Gesellschaft zu gels

ihre Freude erhöhet, auf der anderen aber getrübt, oft versbittert, durch den Hohn, den muthwillige Tadler und Anskläger über solche Decoration öffentlich ausschütteten. Dieß war durchgängig in allen Gegenschriften der Fall, und in einer wurde sehr wihig gesagt: "Sonst erhielt man Orden propter acta, jeht aber bekommt man ihn propter agenda". Mancher, der den Mantel nach dem Winde drehte und in

ten, und Solches auch burch ein außeres, in die Augen fallen= bes Beiden gleich andeuten zu konnen. Es ift kaum zu benten, und boch ift es geschehen und geschiehet noch immer, bas bas Berlangen nach einem Orben so start wird, daß nicht bloß Beamte, sonbern auch im Uebrigen würdige Geiftliche, ihn auf birectem und indirectem Bege selbst wünschen, begehren und Die Sache hat besonders im Preußischen Staate eine arge Schattenseite, die fich auch nicht verliert, obgleich nach allen Gegenben und Richtungen bin Orben vertheilt werben. Das mächtige und heilsame Gefühl ber Ehrliebe erhält die schädliche, gereizte Stimmung bes Greizes. Der hochselige König hatte, bei ber angeborenen Reigung, zu erfreuen, die Lichtseite im Muge, und ehrte gern Jeben, ben Er ber Ehre werth hielt. Aber mancher Bescheibene und Demuthige, ber im Stillen seine Pflicht ohne Geräusch that und ben Lebensgrundsat hatte: "Der lebt wohl, der würdig verborgen lebt," (Bene vixit, dene qui latuit) hat, wiewohl er ihn verdiente, teinen Orden erhalten; er hat ihn auch nicht entbehrt, da er bessen nicht bedurfte. Auf bieses Misverhältnis und Unsichere habe ich, so lange ich am Aronunge- und Orbensfeste öffentlich reben mußte, stets aufmerkfam gemacht, um die schwankenbe Sache in ein festes Gleichgewicht zu bringen. Im Freimuthigften ift bieß geschehen in ber Ansprache an biejenigen, welche einer Auszeichnung gewürbigt finb, und bann, wie ein driftlich-religiöser Sinn uns bie Chre vor der Welt unschädlich mache, da er das Ehrgefühl reinigt, leitet und heiligt. Rachher fagte ber König zu mir: "haben anbringend mahr gesprochen; aber wie ift bie Sache zu ändern ?"

1

feiner Brust kein reines Bewußtsein trug (mens conscia rocti), mag wohl vor sich selbst erröthet sein, und es ist nicht zu läugnen, daß mit der freigebigen Spendung solcher Ehrenzeichen vieler und arger Risbrauch getrieben wurde, wenngleich der König den guten Sebrauch wollte und meinte. Aber Er wurde getäuscht, indem Viele, welche die gute Sache nicht, sondern nur sich selbst meinten, ihre Zustimmung gaben, bloß darum, um Ihm gefällig zu sein und einen guten, angenehmen Eindruck zu machen. Es thut mir wehe, diese dunkte Seite berühren zu müssen; der Wahrheit und Seschichte din ich dieß aber schuldig; doch sei es genug an einem, dem solgenden Beispiele, welches freilich zu den ärgsten gehört.

In einer Provinzialstadt lebte und wirkte ein Superintendent, welcher sich burch Lebhaftigkeit, Talent und Ge= lehrfamkeit auszeichnete; besonders hatte er die Gabe der Beredsamkeit und die mit ihr verbundene Geselligkeit, modurch er auf Alle, mit welchen er in Berührung kam, einen angenehmen Einbruck machte. Alle, welche er gewinnen wollte, gewann er, und in der öffentlichen Meinung galt er für einen vorzüglichen Mann. In Abwickelung verwickelter Sachen war er so geschickt und gewandt, daß er von der Behörde häufig Commissorien auch in Dingen bekam, die nicht zunächst in seinem Birkungstreise lagen. Oft sah ich ihn auch bei mir, und verlebte mit ihm frohe Stunden; wie= wohl mir eine innere Stimme fagte, baß Etwas bei ihm im Hinterhalte läge und er nicht in allen Dingen offen und aufrichtig fei. Bei ber geschehenen Umfrage: "was die Guperintendenten und Prediger an beikommender Liturgie gut und brauchbar, was nicht, fanden"? hatte man noch keine

Ahnung von der nahen und unmittelbaren Theilnahme des Königs an dieser Sache; man hielt sie für einen vorübergehenden Einfall und das Machwerk einiger Paläologen. In dieser Boraussezung mar bas Gutachten ein freisinniges, und bas von unserem Superintendenten war dabei ein bohnendes. Wißig und geistreich, wie er war, machte er bas ganze, binter der Zeit liegende, Attentat lächerlich und verglich die intendirte Liturgie mit dem todten Rituale und abergläubigem Missale der römisch-katholischen Kirche, und die Prediger dieser Diöcese waren mehr ober weniger dem Votum ihres Borgesetten gefolgt. Der Referent traute seinen Augen nicht, als er auch dieß nachtheilige Gutachten eines Mannes las, den er von anderen Seiten zu kennen glaubte. Es war ihm in seiner Schärfe und in seinem sprubelnben Bige so merkwürdig, daß er, gleich manchem anderen, es abschrieb. Als aber nun von geachteten Theologen Schriften herauskamen, welche der Liturgie und der Agende das Wort redeten; als man sah, daß der König selbst sich dafür interessirte; als mehrere Superintendenten fich die Einführung angelegen sein ließen und deßhalb belobt und ausgezeichnet wurden, — da schlug der Mann sich auf diese Seite, und was er vorher getadelt und persissirt hatte, lobte und pries er jett.. In einem servilen, unwürdigen Tone schrieb er an den König und rühmte als kirchlich, acht biblisch, rein alterthümlich, und, um eingerissener Berwirrung ein Ende zu machen, als nothwendig und zeitgemäß, die Liturgie. Schon lange wurde er, (sette er unbesonnen hinzu) sie eingeführt haben, wenn die Stadtverordneten nicht fo dawider wären und sich widersett hatten. Diese submiffe, mir zugeschickte Immediat - Borftellung ließ ich, indignirt, copiren, mit bem früheren hamischen Botum, und schickte biefe sich arg

widersprechenben Sachen dem Berfasser mit einem Vidi! und meinem Ramen unterzeichnet zu. Das Sprichwort fagt: "Die klügsten Bennen legen ihre Gier in die Resseln;" so ging es auch biesem falschen Superintendenten. fagte ber König, "haben die Stadtverordneten mit dieser kirchlichen Sache zu thun? was mischen sie sich in Dinge, die sie nicht verstehen und sie nichts angehen!" In der dem Minister von Schuckmann anbefohlenen Untersuchung ergab sich aus den aufgenommenen Prototollen, daß die Stadtverordneten, die Stadträthe und der Magistrat, passiv in dieser Angelegenheit sich verhalten hatten, und daß gerade der Su= perintendent es war, ber in einer von ihm veranlagten Conferenz die Annahme abgerathen und sein Müthchen in losgelassenen Sarkasmen gekühlt hatte. Es stand schlimm nun mit ihm, um so schlimmer, da er es mit weltlichen Behör= den zu thun hatte, die sich oft freuen, wenn sie einem Geist= lichen Etwas anhaben können, und bann gern möglichst scharf verfahren. Doch der König schlug die ganze Unterfuchung gegen ihn nieder; zu mir aber sagte Er gutmuthig und wohl= wollend: "Der Mann kann späterhin zu einer besseren Ueber= zeugung gekommen sein. Doch kann er nun, da er einmal anruchig geworden, die ihm schon zugedachte Auszeichnung nicht bekommen." Der sonft Bielgeltende und nun Berachtete hatte von jest an das Bertrauen der Stadt, seiner Gemeinde und Diocesanen, verloren. In seinem Birkungs= treise gelähmt, gab er sich fortgesetzte Mühe, in's Ausland zu kommen; aber auch dieß mißlang ihm, und einige Jahre nachher starb er, im stillen Harm. D! wie wahr ist es, daß Wahrhaftigkeit der schöne Schmuck ift, in dessen stiller Stärke und Würde man allein der Wahrheit den Weg bereiten fann.

1

Unwahrheiten und Lügen, die jum Theil an's Tageslicht kommen, zum Theil aber auch als fein angelegte Beucheleien im Finstern verborgen bleiben, die aber der Tag klar machen wird, schadeten innerlich der guten Sache selbst und brachten sie äußerlich in einen übeln Ruf, so daß ber Streit nicht aufhörte. Auf's Neue wurde er immer wieber angefacht; am Meisten geschah bieß durch die bekannte Schrift: "Ueber bas liturgische Recht." Sie wurde mir anonym juge Einige Zeit nach ihrem Erscheinen fragte mich ber fdidt. König: "ob ich sie gelesen hatte, und wer ihr Berfasser sei?" "Man sagt," antwortete ich, "Schleiermacher, und die scharffinnige Combination, worin sie gebacht und geschrieben ift, scheint diese Vermuthung zu bethätigen." "Mag sie geschrieben haben wer will," erwiederte der König, "ihr Berfaffer ist ein gescheuter Mann, dem das Wohl der driftlichen Kirche am herzen liegt und ber klar siehet; ich habe fie mit Bergnugen gelesen. \*) Die evangelische, ober die protestantische Kirche, wie die Herren Theologen sie lieber nennen, wird hier in ihrer Unabhängigkeit und Burbe gut bargestellt. Die Bahrheit, welche in ihr selbst liegt, soll sie, wie Jeben, ber sich von Herzen zu ihr bekennt, frei machen. Bon ihr felbft, von Innen heraus, foll ihr Leben kommen; alles Aeußerliche ist nur ein Bewurf, ben die Zeit wieder abwascht. Stifter und herr ift ihr alleiniger Regierer, und jemehr fich die Gläubigen als Glieber an ihn, ihr Haupt, halten, besto besser. Dieß ist auch meine Meinung, wie Sie wissen, und wie ich Ihnen von Wien geschrieben habe. Ich kann es

<sup>\*)</sup> Seine eigenen Worte, so auch bie folgenben.

nicht leiben, wenn, wie oft geschieht, ber Lanbesherr summus episcopus genannt wird; unser alleiniger Bischof ber Seelen ift Jesus Christus." Det König sprach in Seiner Glaubensftärke und ungeschmudten Demuth vortrefflich, und als ich daran freudig anknüpfte und dieß Gelegenheit zu Digressionen gab, leukte Er wieder ein und fuhr fort also: "Luthern war es bei der Reformation vorzüglich darum zu thun, die Herrschaft der römischen Kirche, welche den Staat unterjocht hatte, zunächst zu zerstören und das eiserne Jock der Hierarchie abzuschütteln. Zwar spricht er immer von der Macht und Herrlichkeit Jesu Christi mit tiefer, gläubiger Chrfuicht und er nennt ben Papst einen armen Gunder; aber sichtbar fiel er auf bas andere Extrem und brachte die Arche unter die Botmäßigkeit der Belt. Die evangelischen Fürsten allein unterschrieben und fanctionirten das Glaubens= bekenntniß der neuen Kirche, und nirgends findet man Luthern, wiewohl er der Hauptsprecher war, in welchem sich die ganze Reformation hauptsächlich concentrirte, und auch Melanchthon nicht, der doch der Verfasser der Augsburgischen Confession war, in der Unterschrift derselben. Sie wurde vollzogen und in's Leben eingeführt von fürstlicher Gewalt und unter dem schützenden Schilde berfelben schaarten und einigten sich die Gemeinden. Das liturgische Recht kam bas durch an die Regenten; dieß ist eine historische Thatsache, und der geistreiche Autor, der in diesen Tagen dagegen aufgestanden, nimmt die Sache in thesi, wie sie sein konnte, und nicht wie sie wirklich ist, (de facto) wie sie sich gestals tet hat und jetzt noch ist." '"Nicht überall," siel ich ein. "Bo benn nicht?" "In allen Gegenden nicht, auch in Ew. Majestät Landen nicht, wo die Presbyterial= und Synodal= Ordnung herrscht, z. B. in Cleve, Jülich, Berg und Mark.

Hier deliberirt, handelt und beschließt die Kirche selbst; weßhalb Schleiermacher auch für eine Einrichtung ift, bei welcher ber Landesherr nur das Beto hat." "Sind Sie wieder da mit Ihrer Presbyterial= und Synodal=Ordnung? Sie has ben darin einen Narren gefressen. (Er lächelte gutmuthig, indem Er diese Worte sagte.) Von der Tilse an bis zur Weser gilt aber die Königliche Consistorial-Dronung, und ich bin sehr bedenklich, mir nichts, dir nichts, dieselbe aufzuheben. Auch in den eben von Ihnen genannten gandern ift, wie in ber lutherischen, so in der resormirten Kirche, die Liturgie vom gandesherrn ausgegangen." Ich wollte barein reden, Er aber sagte, stark betonend: "Unterbrechen Sie mich nicht!" und fuhr fort: ',,Aber einmal angenommen, die Kirche follte die Liturgie und Agende, bei der Nothwendigkeit der kirchlichen Ordnung, selbst machen: wird sie damit zu Stande kommen? Bis jest hat sie es nicht gekonnt; es existiren im bunten Gemisch eine Anzahl neuer Agenden; die eine hat die andere verdrängt, und keine hat festen guß gewinnen, bauernden Eingang finden und sich behaupten können. Willkur des Wechsels ist eingetreten; die alten Prediger ha= ben darin anders gedacht, als die jungen; dadurch sind die Leute consus geworden und wissen nicht mehr, woran sie Wir haben es gesehen bei der gutgemeinten Un= und Umfrage ber Geiftlichen, wo Jeber feine Meinung abgab. Welch ein Quodlibet ist da zum Vorschein gekommen! Sagt nicht der Lateiner: Quot capita, tot sensus, So viel Köpfe, so viel Sinne? der Eine ift, - wie Sie die herren in Reih und Glied gestellt haben, — ein Rationalist, ber Andere ein Supranaturalist, der Dritte schwankt zwischen Beiben, dingt, mäkelt, und capitulirt; der Bierte ift ein Mystis ter, der Fünfte ein, ein, ich weiß viel, was für Einer!

Bas in Preußen gefällt, wird in Schlesien mißsallen; was in Pommern und in den Marken recht ift, wird im Magdeburgischen, und vollends am Rhein, unrecht sein. In jeder Provinz hätten wir es anbers, ein wahrer Spectakel und Standal. Rein, nein, auf diesem Wege geht's nicht, das ift Mar. Es wäre gut, wenn die Kirche einig wäre; aber die eine Partei protestirt gegen die andere; was die eine lobt und annimmt, tadelt und verwirft die andere, daraus ents steht eine Prostitution, die sich gegenseitig schändet und beschimpft. Wer das mit ansieht und es gut mit ber Sache meint, ärgert sich nur barüber. Diesem Unwesen muß ich ein Ende machen. Die Gegner hatten Recht, wenn ich eine neue Liturgie und Agende einführen wollte; aber ich habe die alte, mit der alten Bibel. Bon jeher hat die christliche Rirche sie gehabt: Luther mit seinen Gehülfen hat sie refor-Will man auch seine Autorität nicht mehr gelten mirt. laffen, bann weiß ich keine andere mehr. Bon dem exercir= ten liturgischen Rechte meiner Vorfahren muß ich nun Gebrauch machen." \*) Der König sah nach der Uhr, und entließ mich.

Die Markgrafen und Churfürsten zu Brandenburg, Joachim II., Johann Georg, der Herzog Albrecht in Preußen, haben in den Jahren 1540, 1558, 1572 ihrer evangelischen Landeskirche eine feste liturgische Kirchenordnung, eine vorgeschriebene Agende gesgeben, was verhandelt, getrieben und gethan werden soll, nach welcher überall in allen evangelischen Gemeinden versahren werden mußte. Sie thaten dieß als evangelische Regenten des Landes in der ihnen zustehenden Machtvollkommenheit; Keiner bezweiselte ihr Recht dazu, vielmehr nahm die Kirche mit allen ihren Gemeinden diese Borschrift um so williger und dankbarer an, da sie vom Landesherrn kam und darin Regenten und Bolk

Auf der historischen Thatsache stand Er zwar wie auf einem sesten, sicheren Boden unbeweglich; aber es gehörte

ein heiliges, unauflösliches und göttliches Band umschlang. Richt ohne Rührung kann man auch heute noch diese landes herrlichen Berfügungen lesen, und bas herz fühlt sich von dem frommen Geiste, der darin in einer edlen, einfachen, treuberzigen Sprache waltet, auf eine ganz eigene Beise angesprochen.

In der Kirchen-Agende, welche der Markgraf und Churfürst Johann Georg 1572 gab, heißt es unter Anderem: "Wir erkennen uns schuldig, unser Land und Leute nicht allein im Zeitelichen mit ordentlicher, guter Polizei zu bestellen, sondern vielsmehr dafür zu trachten, daß dieselben die reine Lehre des göttlichen Wortes, wie sie in heiliger, prophetischer und apostolischer Schrift, in Augsburgischer Confession gegründet ist, erhalten, Dazu denn wir nichts Bequemeres achten, denn daß die Prädicanten und Lehrer unverfälscht solche zu lehren zum Söchsten sich besteißigen. In Maßen wir denn allen und jeden Pfarzberren, Predigern und Seelsorgern, mit sonderem Ernst hiemit gebieten, befehlen und auferlegen, sich darnach zu richten. Alles bei Berlust und Entsehung ihres Amtes und Pfarzren, auch Meidung unserer schweren Strafe und Ungnade."

Von der vom Landesherrn gegebenen und vorgeschriebenen Rirchen-Agende heißt es: "Es ist unser Gemüth und Meinung dahin gerichtet, daß nach der hier vorgeschriebenen Ordnung und Befehl unverrückt und unverändert gehandelt werden soll, und daß die Aenderung und Mißbräuche, so dawider eingeführt, ohne alle Mittel abgethan und in unsrem Lande nicht sollen gebraucht noch gestattet werden. Weil aber dieß leibliche Leben ja etliche Geremonien und äußerliche Gebräuche haben muß, und nicht möglich, daß man der allen Dinge entbehren könne, damit christliche Ordnung und Zucht, und mit gebührlicher Reverenz tractirt und gehandelt werde, so haben wir derenthalben diese unssere Kirchen-Agende publiciren lassen, darnach sich die Pfarreherren und Kirchendiener in Stiften, Städten und Dörsern richten. Und wollen, gebieten es auch ernstlich, Allen und

auch die, besonders in kirchlichen Dingen, gute Eigenschaft zu Geiner Individualität, daß Er durch Widerspruch zwar

Jeben, insgemein und insonderheit, Riemand ausgeschloffen, baß es also, wie ordentlich begriffen, in allen Dingen gepflegt und gehalten werbe, daß Riemand über solche unsere Ordnung Aenberung anrichte, das Wenigste ab- oder zuthue, damit in unserem ganbe fo viel wie möglich Gleichförmigkeit gehalten und unnöthige Arennung und Spaltung verhütet werbe. Darnach sich dieselben Jeder und Alle, einförmig und einträchtig, ohne Gezant, ober einige Bebenten, gehorsamlich und friedsam finden Ift aber Jemand bes eigensinnigen Geund schicken sollen. muthes, und wie Paulus fagt, gantisch, ber sich biefer unserer driftlichen Ordnung zu vergleichen nicht gebenkt, ben wollen wir hiermit gnädiglich erlaubt haben, sich an die Derter zu begeben, ba er seines Gefallens leben möge, bamit, so er wider unsere Ordnung Etwas Ungebührliches fürnehmen würde, wir zu gebührlichen und ernsten Einmischen nicht verursacht werben. Darnach sich ein Jeber wisse zu richten."

So bestimmt und kategorisch übten die Regenten des Bransbenburgischen Hauses das liturgische Recht in ihren evangelisschen Staaten; und das nicht bloß und allein in den Gegenden, wo die herrschaftliche Consistorialverfassung galt, sondern auch in den kändern Cleve und Mark, wo mit der Annahme der evangelischen Confession in der lutherischen, vorzüglich in der reformirten Kirche die Presbyterial-Synodal-Berfassung gleich anfangs eingeführt war.

In der Schrift: "Kirchen-Ordnungen der christlich Reforsmirten Gemeinen in den Ländern Jülich, Cleve, Berg und Mark, wie auch Religionsvergleiche und Recesse, nehst andern dazu dienlichen Stücken, welche zwischen den Durchlauchtigsten Fürsten und Herren, herrn Friedrich Wilhelm, Markgrafen zu Brandenburg und Churfürsten, und dem Durchlauchtigsten Fürsten und Herren, herren Philipp Wilhelm, Pfalzgrafen bei Rhein, über das Religions- und Kirchen-Wesen, in obgemelde-

wohl gereizt, auch heftig, aber nie eigenstnnig, nie rechthaberisch, nie bitter wurde. Wenn der Widerspruch mit Beschei-

ten Ländern in den Jahren 1666, 1672 und 1673 aufgerichtet worden" — heißt es ipsissimis verbis ausdrücklich:

"Wir Friedrich Wilhelm von Gottes Gnaben, Markgraf zu Brandenburg und Churfürst, thun kund und fügen ben nach Gottes Bort reformirten Gemeinen in unfrem Berzogthume Cleve und Grafschaft Mark, und Wem baran gelegen, zu wissen, als auf unser gnabigst Gutsinben, Prasibes, Moberatores, Inspectores, Prediger und Borfteher ber Synoden, in angeregten unferen ganbern einige Canones, Rirchensagungen und Ordnungen, aus benen vom Jahre 1568 angefangenen und folgenbes, sonberlich vom Jahre 1609 continuirten, jährlichen Präsbiterialen, Klassicalen, Provinzialen und Ge--neral=Synobal=Versammlungen und Synoben aufgeset, die= selben und unterthänigst vorgebracht und in Capita vertheilet, mit Bitte, wir wollten folche Rirchen Drbnung bestätigen, daß, nachdem wir dieselbe durchsehen, examiniren und nach Gelegenheit andern lassen, wir solche ihrer unterthänigsten Bitte stattgeben, und mit reifem Rathe und wohl bedachtem Muthe erwähnte Canones, Rirchen-Gas= und Ordnungen einverleibter Maßen, bestätiget haben, thun euch daffelbe hiemit und in Rraft bies, vorbehaltlich baß wir dieselben zu jeber Zeit vermindern, vermehren und nach Gelegenheit ans bern und aufheben wollen."

"Gegeben Coln an ber Spree ben 20sten Man 1662. Friedrich Wilhelm."

Und ebenso mit denfelben Worten lautet die in derselben Angelegenheit an die Cleve-Märkische evangelische lutherische Synode erlassene Verfügung die dato Potsdam den 16ten Ausgust 1687. Diese von dem Landesherrn sanctionirte Kirchens Ordnung ist und bleibt ganz im Geiste der Reformation und zu der liturgischen Vorschrift, die Luther selbst verfertigte, sagt der große Resormator: "Sind aber die Pfarrherren unter sich über die Ordnungen im Gottesdienste uneins, so ist das unschristlich, und ste machen damit das arme Christens Volk irre, benheit, als Zweifel, in fühlbarer Wahrheitsliebe vorgetragen und ausgesprochen war, hörte Er ben Opponenten ruhig an,

und follten vielmehr achten bie Befferung ber Leute, benn ihren eignen Sinn und Guitigen. Go bitte ich nun Euch alle, meine lieben herren, laffe ein Jeglicher seinen Sinn fahren, und werdet fein Ging wie Ihr ben Gottesbienft halten wollet, daß bei Guch in Guren Reich gleich und Einerlei sei, und nicht so zerrüttet, anders hier, und wieder anders bort gehalten werbe, als womit man das Bolk verwirret und unlustig macht. Das ift meine Meinung und Beschluß, auch bes gnäbigen Churfürsten ernstlicher Wille und Befehl. Aber (und hier wirft ber große Mann einen prophetischen Blick in die Bukunft) was soll ich sagen? Wie soll ich klagen? Ich bin noch im Leben, schreibe, prebige und lese täglich, und boch finben fich solche giftige Leute, nicht allein unter ben Bibersachern, sonbern auch falsche-Brüber, die unseres Theils fein wollen, die sich unterstehen, meine eigne Schrift und Lehre stracks wiber mich zu führen; lassen mich sehen und hören, ob sie wohl wiffen, das ich anders lehre, und wollen ihr Gift mit meiner Arbeit ichmaden und bie armen Leute mit meinem Namen irre machen und verführen. hilf himmel! was will's boch immermehr nach meinem Tobe erst werben ??" Werke" Th. 10. S. 120. Und wenn hie und da, vorzüglich in bem Weftphalischen und ben Rheinprovinzen, wie im Bergischen, es reformirte Geistliche und Gemeinden gegeben hat, und noch immer giebt, welche meinen, feste liturgische Formen wären bem Seifte ber reformirten Rirche zuwider, so mögen sie sich erinnern, daß dieselben von ihrem ersten Entstehen an überall eine vorgeschriebene Agende (im Befentlichen mit ber lutheri= schen vollkommen übereinstimmend) gehabt hat. Reineswegs. war es des ehrwürdigen Ulrich Zwingli und Calvin's Absicht, die liturgischen Angelegenheiten in die Sande der freien Bahl, bie oft Wilkur wird, und auf jeden Kall Verschiedenheit und Widerspruch erzeugt, hinzugeben, vielmehr sagt Calvin ganz ausbrucklich in seinen Institutionen über die driftliche Religion, Buch 4. Cap. 10. S. 27. u. s. f.: "Wollen wir das wahre

ließ ihn ausreden, und ging barauf ein. Die "Jabrüber" konnte Er nicht leiden, und wer in allen Dingen Ihm Recht gab, besonders in ernsten Dingen, hatte es mit Ihm verdorden. Gewiß hat von Witelehen so viele Jahre, dis an das Ende, Sein Vertrauen auch darum ungetrübt genosen, weil er wahr und freimuthig war und nie seiner Ueberzeugung zuwider aus Gefälligkeit nachgab. Er blied derselz den unverrückt treu, auch dann, wenn er als Unterthan schweigen und als Diener gehorchen mußte, was aber selten

Peil ber Kirche beförbern, so ist vor allen Dingen dafür zu sorgen, baß geschehe, was Paulus befohlen hat, daß Alles eine feste, geregelte Ordnung habe und Alles ehrlich und ordentlich zugehe. 1 Corinther 14, B. 40. Da aber bas, was die Men= schen lieben, so unendlich verschieden, ihr Gemüth ewig wandelbar, und ihr Urtheil stets streitend und haberhaft ist, so tann in der Rirche, ohne feste Gesege und ohne übereinstimmende Formen, welche ben Cultus vorschreiben, teine gute und zwedmäßige Ginrichtung stattsinden. Gefehe, welche bieß bezwecken, zu verwerfen, davon bin ich soweit entfernt, daß ich vielmehr überzeugt bin, die Kirche muffe, wollte man solche Gesehe aufheben, in ihrer Lebenstraft aufgelöst, entstellt und zerstreut werben. Denn es ift nicht möglich, zu leiften, was Paulus forbert, daß Alles ehrlich und orbentlich fich gestalte, wenn nicht Orbnung und Anstand burch festgesete herkommliche Formen wie durch feste Bande zusammen gehalten werben." Die Urheber und Stifter ber lutherischen und reformirten Rirche haben also berfelben eine Agenbe gegeben, ftets und überall hat fie eine feste liturgische Ordnung gehabt und nie ist diese wichtige Angelegenheit ber Willfür überlaffen. Immer hat bie Rirche unferes Landes, sie mochte die Confistorials ober Presbyterials Spnobal-Berfaffung haben, fie mochte lutherisch ober reformirt sein, eine bindende Agende gehabt, nie eine andere, als welche der Landesherr genehmigt und autorifirt hatte; dieß ift eine historische Thatsache.

ber Fall war; gewöhnlich glich die Berschiebenheit sich aus und vermittelte sich burch vielseitige Beleuchtung, so daß fie mechselleitige Achtung und Liebe gewann. Dieß ift nicht immer ber Fall, vielmehr oft bas Gegentheil. Es ift ein boses Ding, mit Streitsuchtigen, besonders über religiose Dinge, wo Jeber, auch der Untundige und Untirchliche, glaubt, daffelbe Recht und auch eine Stimme zu haben, zu disputiren. Leute diefer Art, die sogenannten Bornehmen am Wenigsten ausgenommen, behaupten oft, um confequent zu sein, widerfinnige, mit allen Fundamental-Wahrheiten und Grundsätzen streitende Sachen und echaufstren sich so, daß fie unangenehm werben. Durchgangig bleibt, wie in politis fcen, so noch mehr in theologischen Controversen, ein Stachel jurud, ber nicht bloß in Ideen, sondern auch in Gefinnungen, eine Rluft macht und Menschen von Menschen entfernt. Das odium theologicum und die rabies theologica, wodurch dem gelehrten und edlen Melanchthon das Leben perbittert wurde, sind von allen Abneigungen die schlimmsten und heftigsten; in Folge beffen entstanden Inquisitionen und Scheiterhaufen, und wenn über biefelben unfere Beit für immer den Stab gebrochen hat, so ift fie eine Protestation gegen alles Unfichtbare, was fich nicht mit ben Sanben greifen, meffen, miegen und berechnen lagt, und nur der Glaube in sich aufnehmen kann, bei Bielen geworden. Das höhere Beistige verschlingt der Materialismus; und dennoch lebt der Mensch nicht allein vom täglichen Brobe. Wer aber burch die Wahrheit noch nicht frei geworden, ift auch immer noch von seiner Persönlichkeit gebunden; und diese tritt rechthabes risch beim Disputiren hervor, und jene zuruck. Bei'm Ronige war es anders, die Wahrheit galt Ihm über Alles, und die biblische als ein Maßstab, an den Er jede Behauptung

hielt und prufte. Er ftand hoher als Seine Zeit über ihren Parteien, und dieß war Ihm, als praktischen Christen, mög= lich und leicht, da Er von keinem Spstem befangen war. In dieser wichtigen Beziehung hat ber Laie große Borzüge vor dem gelehrten Theologen, der irgend einer Schule ange= hört und ihre Lehre oft, ohne es zu wollen, in seine Urtheile mischt. Der Königliche Forscher, dem sie und das Wohl Seis ner Unterthanen am Herzen lag und ber den Flor der Kirche, ben Er in ihrer Einheit fand, wunschte, nahm alles dahin Gehörige nicht bloß mit bem benkenben Berstande, sonbern auch mit bem Berzen und feinen Bedürfnissen auf. Es war Ihm zwar unangenehm, daß bie Liturgie, bie Er, um Gintracht zu befördern, gegeben hatte, die 3wietracht anfacte und burch lebhafte Debatte sie vermehrte; Er ließ sich aber baburch nicht stören, benutte vielmehr jeden Einwurf und blieb für weisen Rath empfänglich.

Worzüglich wichtig war Ihm in dieser Beziehung der Bischof Dr. Borowsky in Königsberg. Wir wissen aus dem Ersten Theil dieser Schrift, wie werth und theuer dieser Mann Ihm war; ihn beehrte Er, wie keinen Anderen, mit Seinem vollen Vertrauen. Schon vorher stand Er mit ihm im Briefwechsel; lebhafter und rascher wurde aber derselbe in den Angelegenheiten der Liturgie und Agende. Ihm hatte Er aufgetragen, Alles, was pro und contra herauskam, zu lesen, zu prufen, und gutachtlich darüber zu berich= Der sachkundige Mann that es mit der ihm eigenen Offenheit und Redlichkeit, und eben darum wurde sein Urtheil unbefangen und sein Rath weise. Referent war dabei ber Handlanger, und bas Geschäft, welches er in der Besor= gung hatte, war ihm interessant und lehrreich. Da aber ber König mit bem Bischof Borowsky auf bemfelben Glaubens-

grunde stand, so freuete Er sich zwar solcher Sympathie, vermied aber alle Einseitigkeit, ba Er auch anders Denkende fragte; doch verwarf Er Alles, was der Reformation und den Institutionen Luther's zuwider war. Was aus dieser Beit herstammte und ben Geift ihres festen, zuversichtlichen Glaubens und seiner innigen Herzlichkeit trug, war Ihm recht und willsommen; Er las und verglich es, und hatte Seine Freude daran. Seine Arbeit (so kann man sie wirklich nennen) wuchs Ihm unter ber Hand und wurde immer vollständiger und runder. Sein richtiges Urtheil, Sein Ge= schmack und feiner Tact, sonderte alles heterogene ab, und wie man auch über die Liturgie und Agende urtheilen mag, daß sie ein Werk aus einem Guffe und Stude fei, wird man nicht in Abrede stellen können. Wie Er sah, baß die Sache wuchs und Fortschritte machte und offenbar die Liturgie als Aboration erbaute, besonders ben gemeinen Mann, auch die liturgischen Chore, vorzüglich in ber Hof= und Garnison - Kirche zu Potsbam durch die Mannerstimmen der bazu nach ihrem Drgan gewählten Goldaten, und die jugendlichen Knaben-Stimmen der Militair-Baisenschüler, unter der Leitung bes geschickten Organisten Hönnicke, harmonisch und gut executirt wurden, gewann Er biese Rirche, in welcher man bamit am Beitesten und zuerst in Ordnung war, noch lieber, so daß Er sie auch im Winter besuchte.

Im Februar, als es gewaltig kalt war, schickte Er am Sonnabend Morgen den Herzog Carl von Mecklenburg und noch einige Generale und Adjutanten, wie den Obersten von Wissleben, so daß ihrer acht waren, als Deputation zu mir, und ließ mir sagen: "ich möchte, wegen der strengen Kälte, nur die Liturgie lesen und dann die Gemeinde mit dem

Segensspruche entlassen, alfo keine Prebigt halten." Antrag war mir neu und auffallend. Nach einigem Befinnen fagte ich: "Dieß ift ganz gegen alle Grundfage ber evangelisch = protestantischen Kirche, nach welchen bie Predigt bes gottlichen Wortes bie hauptfache ift; ein Gottesdienst ohne Pretigt ist unerhort. Bor der Liturgie hatte ich bie größte Hochachtung, ich fabe sie als einen wefentlichen Theil ber öffentlichen Erbauung an, ber bie Buhörer in bie rechte, anbächtige Stimmung verfete; aber fie fei nur ein Theil berfelben und nicht das Ganze. Burde, ohne Predigt, fie allein gehalten, fo möchte ihr und ihrer Berbreitung im Canbe bieß hinderlich sein und fie in einen bosen Ruf bei allen protestantischen Christen, welche eine Predigt ver-Offenbar erinnere eine folche Scheidung langen, bringen. zweier wefentlichen, zufammen gehörenden Theile an die romisch-katholische Kirche, wo die Predigt Neben-, und die Meffe Hauptsache sei. Die Predigt sei aber in der protestantischen Rirche Hauptsache; die könne und dürfe man beim offents lichen Gottesbienste unmöglich fahren laffen." "Aber es ift boch," fiel bet Herzog Carl von Medlenburg ein, "barbarisch kalt, über 20 Grab; man erstarrt, und dabei ift keine Andacht möglich." "Man kleidet sich warmer," antwortete ich; "und bann giebt es eine geistige Barme, die wenigstens bei Allen, die freiwillig kommen, eine Stunde vorhalt." . muß es bezweifeln," erwiederte ber hohe Herr, "daß es kei= nen Gottesbienst giebt ohne Predigt." "Gewiß nicht in der protestantischen Kirche." Dieß gab Beranlassung zum Disputiren, an welchem bie übrigen Generale Theil nahmen, und zwar gegen mich; Bigleben schwieg und senkte bie bunkelen Augenbraumen noch tiefer. "Wir," fagte der Herzog, "find nicht hier, um zu bebattiren, sondern nur die Befehle

Gr. Majeftat bes Königs zu überbringen." "Ich bezweifle nicht, daß ein solcher Befehl gegeben ift; aber wohl, daß Se. Majestät befohlen hat, die Predigt solle nicht gehalten werben, wenigstens wurde ein solches Untersagen mit ben mir bekannten kirchlichen Ansichten und Gesinnungen des Königs und mit Seiner Dochachtung vor ben Einrichtungen der Reformatoren streiten." "Bollen Sie, daß wir Ihre Meinung Gr. Majestät bem Könige mittheilen?" Der Herzog fragte dieß mit einem ihm eigenen Gesichte, welches überhaupt, und mir in diesem Falle, sehr unangenehm war, ich hatte also nichts, als ein kurzes categorisches Ja. Die Herren ent= fernten sich in ihren Mänteln, und ich ging im Zimmer verdrießlich nachdenkend noch auf und ab, als der Oberst von Bigleben, der fich entfernt hatte, hereintrat. "Ich komme," fagte er, "im Namen bes Königs, um mit Ihnen noch ein= mal die Sache zu überlegen und zu besprechen." "Unmöglich tann und darf ich darin willfährig fein; es ist in der protestantischen Kirche unerhört ein Gottesbienst ohne Predigt, und bin ich der Meinung, daß wir gerade hier, wo der Rönig lebt, die Grundsate der Reformation festhalten muffen. Mit der Sache und Ihm meine ich's ehrlich. Die Liturgie tommt bei ihren Gegnern in einen schlechten Ruf, wenn sie die Predigt verdrängt." "Dieß foll auch nicht für immer, son= bern nur in bem Falle einer außerordentlichen Ralte geschehen; dieselbe, wird wahrscheinlich bald nachlassen." "Principiis obsta; schlimm genug, wenn es nur einmal und dann immer wieder geschieht, so oft im Binter die Bitterung ftreng ift." "Wissen Sie was," sagte der kluge Witleben, "da Sie burchaus nicht nachgeben können und wollen, so halten Sie die Predigt, fündigen Sie aber, wenn Sie die Liturgie gesprocen haben, ab, baß Alle, welche berfelben wegen ber

großen Kälte nicht beiwohnen wollten, mit dem Segen entlassen würden." Ich besann mich, und erwiederte dann: "Damit ich nicht eigensinnig erscheine, laß ich mir das in diesem Falle gefallen." "Das ist gut," sagte der Oberst, "das wird auch dem Könige recht sein. Uebrigens war derselbe, wie immer, freundlich, ruhig und gelassen, und Er hat mir den Auftrag gegeben, Ihnen zu sagen, daß Sie morgen Mittag bei Ihm speisen möchten."

Der Sonntag kam, und es war noch ebenso kalt. Der König und der Hof war in der, wie gewöhnlich, vollen Rirche, und Alles, auch das erste Garde-Regiment, welches Kirchen=Parade hatte, in Mäntel gehüllt. Als ich nach ber Liturgie diejenigen, welche wegen ber strengen Witterung ber Predigt nicht beiwohnen wollten, mit dem Segen entlassen hatte, gingen alle Soldaten heraus, aber die Civilisten alle, selbst das zartere weibliche Geschlecht, ja die Kinder, blieben sigen. Der König hatte geglaubt, sie würden Alle geben, und Er war, zu sehen, wie es sich machen würde, ber Lette, welcher vor der Predigt die Kirche verließ. "Das habe ich," sagte Er nach Tische ungemein freundlich und wohlwollend, "nicht gedacht. Es freut mich, daß man auf die Predigt so viel hält und sie gern hört; aber unmöglich kann ich sie für wichtiger erklären, als die Anbetung in der Liturgie. Kirchen Paraden kann man nicht abschaffen, und die Leute find, wenn sie lange in der Kirche gewesen, beim Untreten ganz erstarrt. Deßhalb war ich der Meinung, wenn fie die Liturgie gehört, könne im Falle einer außerorbentlichen Kälte die Predigt wegfallen. Co, wie Sie es heute ge= macht, ist es aber besser, und es wird so dem evangelischen Gottesbienste sein volles Recht. Die Herren Civilisten und ihre Damen können freilich aus ber kalten Kirche gleich nach Hause zum warmen Ofen eilen!" \*)

Erst nachher und späterhin erkannte ich, daß meine standhafte Beigerung, keinen öffentlichen Gottesbienst ohne Predigt zu halten, zur richtigen Stellung der Liturgie in der evangelischen Kirche das Ihre beigetragen hat. Dadurch wurde die Ueberschätzung berfelben verhütet, die Subordinas tion vermieden, die Coordination befördert, die unzertrennliche Bereinigung beiber erhalten, und ebenso die confervirenden Rechte der kirchlichen Glaubensbekenntnisse in einer bestimmteren Form, als in der der freien Rebe, erhalten. tam hier auf bie Behauptung und Burbe bes protestantischen Princips an; baffelbe burfte nicht verlett und zurückgesett, mußte vielmehr in seiner ganzen Integrität aufrecht und geltenb erhalten werden. Dieß geschah auch, wie wir gesehen haben, ohne alle Schwierigkeit, bei einem Könige, der die Reformation hoch ehrte und burch und durch, wiewohl Er die Benennung nicht leiden konnte, protestantisch war. bachte nicht daran, die öffentliche Predigt in den hintergrund zu schieben; nur glaubte Er, daß sie im Falle einer außer= orbentlichen Ralte wegfallen konnte; Er gab ihre Beibehaltung nicht nur zu, sondern freute sich auch, daß die größere Balfte ber Buborer, ber strengen Witterung ungeachtet, zur Anhorung ber Predigt figen geblieben und außer den zur Kirchenparade commandirten Goldaten auch nicht ein Einziger wege gegangen war. 3war kommt in Seinem Leben Manches

<sup>\*)</sup> Die ganze Scene ist gleich nachbem sie geschehen in mein Lagebuch wörtlich treu niedergeschrieben.

vor, welches bas Gegentheil zu beweisen scheint; man hat Ihn verächtlich über die Predigt urtheilen und Ihn sagen horen: "Die meisten herren Pastoren auf der Kanzel echauffiren fich in leeren Rebensarten;" und bann wieber: "Es ift eine erschreckliche Bumuthung, über eine halbe Stunde bagusitzen und ungewaschenes Zeng mit anzuhören, das nicht zum Aushalten ift." Man sollte meinen, daß Er nach solchen Aeußerungen, wie so Biele zu thun pflegen, lau gegen die öffentlichen Versammlungen der Christen gewesen sein und fie verlaffen haben wurde. Aber Niemand kann bei vielen Geschäften und ihrer Abhaltung ein fleißigerer und accurates rer Kirchenganger sein, als König Friedrich Bilhelm III. es Regelmäßig wohnte Er mit Seiner Gemahlinn und Seinen Kindern dem öffentlichen Gottesbienfte an Sonnund Festtagen andächtig bei; und bieß that Er nicht aus Gewohnheit, nicht bes Beispiels wegen, sondern aus Bedürfniß, fich zu erbauen. Reifte Er am Sonntage, ben Er in Ehren hielt und heiligte, so wußte Er es so einzurichten, daß Er ungekannt bem Gottesbienste in einer Rirche, die Ihm am Bege lag, beiwohnte, und fand Er es in berfelben und den Prediger nach Seinem Bohlgefallen, so folgte gewiß für ihn ein Geschenk und für bie Armen bes Orts eine Gabe. Dorf= und Stadtpfarrer, die nach Seinem herzen waren, empfahl Er selbst zur besferen Beforderung dem geiftlichen Minister, und die Fälle maren nicht felten, daß Er folden Geistlichen, ben Er überraschte und "wachenb" fand, notirte und ihm eine einträglichere Pfarre gab. Er sprach gern und oft über Kanzelvorträge, bie ihm gefallen, und vor Allem liebte Er die analytischen, wenn das Thema nicht nur im Text lag, sondern aus ihm und seiner Reichhaltigkeit auch die einzelnen Redetheile in logischer Ordnung motivirt hergenom-

wien waren. Dies ist schon bei einer andern Gelegenheit gefagt; aber hier wird es gern wiederholt, um zu beweisen, daß Er die Predigt über das göttliche Wort auch für ben Haupttheil bes öffentlichen Gottesbienstes nach ben Grundsätzen ber protestantischen Kirche hielt und ste in ihren Ehren und Burben zu ichagen, aber freilich zu unterscheiben mußte. war weit davon entfernt, die Liturgie allein für die Hauptfache zu halten und sie zu überschätzen, und in einer ansehnlichen Gemeinde, wo die Einführung Schwierigkeiten fand, ließ Er einen fremben Prediger, der die Gabe der Wohlre= benheit befaß, in dieser Kirche über die Liturgie und deren Einführung predigen. Er gewann die Berzen, und die Prebigt brachte zu Stande, was die Liturgie an sich nicht vermochte. Seit dieser Zeit war Er ber Meinung, daß die gute Sache, die Ihm am Bergen lag, allein von den Prebigern abhänge, und wo se mißlang, maß Er ihnen vorzüg= lich die Schuld bei.

Aber sie gelang immer mehr und saste in der Nachsolge der Gemeinden im Lande immer sesteren Fuß. Als Anhang zur Hauptliturgie, die Er übereinstimmend als leitende Norm wollte, bewissigte Er gern Alles, was kirchlich provinzial war, und, aus alter Zeit stammend, sich vertrauungsvolle Autorität erwerden sollte. Die Mannigsaltigkeit in diesen Stücken war sehr groß, so daß es sast in jeder Provinz anders war; aber es wohnte darin Ein Seist, als um welchen es Ihm vorzüglich zu thun war, denn Mannigsaltigkeit in der Einheit war die Seele Seines Denkens und Seiner Reglerung. Die Frische, Tiese und Bielseitigkeit dieser Anssicht spricht sich nach der Restauration des Staates in Allem, vorzüglich auch in diesem kirchlichen Werke, aus. In dem

Nachtrage zu der "erneuerten Kirchen-Agende, insbesondere für die Provinz Brandenburg," heißt es zu dem Ende in der Borrede: "Des Königs-Majestat, auf der einen Seite fest entschlossen, der zerstörenden, die Gemuther verwirrenden, Indifferentismus erzeugenden, 3meifelsucht und Unglauben mit sich führenden Willfür und Ordnungslosigkeit in der öffentlichen Erbauung Ihrer Unterthanen ein Ende zu machen, sind doch auf der anderen Seite weit bavon entfernt, basjenige, was aus der großen Zeit der Reformation in den alten biblischen Provinzial = Agenden und damit in das kirche liche Leben der evangelischen Gemeinden übergegangen, von den Batern auf die Kinder und Enkel als ein Heiligthum gekommen, durch festen Gebrauch ehrwürdig geworden, bis auf den heutigen Tag erbaulich, ja in dieser liebgewordenen Form unentbehrlich geblieben ift, verdrängen zu wollen. Höchstbieselben wunschen vielmehr deffen Beibehaltung, sobald es nur an die gegebene festere kirchliche Norm sich verwandt und in Ginem Geifte anschließt."

"In diesem Sinne haben Se. Majestät aus ber von mehreren Mitgliedern der evangelischen Geistlichkeit der Propinz Brandenburg bei Gelegenheit der eingesührten Kirchen-Agende geäußerten Wünschen diejenigen, welche der eben ausgesprochenen Ansicht gemäß waren, dem geistlichen Minissterium übergeden, mit Zuziehung mehrerer der achtbarsten Geistlichen der Provinz zur Prüfung und Bearbeitung vorlegen lassen, und nachdem das daraus vorgegangene Resultat sorgfältig geprüft worden ist, haben des Königs Wajestät, so sehr geneigt, jeden frommen, mit dem Geiste des Christensthums und dem Lehrbegriff der Kirche vereindaren Wunsch zu erfüllen, gern genehmigt, daß das Ganze in eine Sammslung gebracht werde, und wie hiermit nachstehend geschieht,

erscheine: als Nachtrag zu der erneuerten Agende, insbesons dere für die Provinz Brandenburg. Unter den darin aufzgenommenen und dem beliebigen Sebrauche der Seistlichen überlassenen Segenständen befinden sich einige, die nicht von dem Consistorium zu Berlin, sondern von andern Seiten in Antrag gebracht und zur Vervollständigung hier ausgenommen worden sind, indem Se. Majestät die wohlwollende Absicht hegen, noch anderen Provinzen des Preußischen Staates ähnliche Nachträge zukommen zu lassen, wenn sie es wünschen sollten."

"Zum Schlusse folgen mit Genehmigung Sr. Majestät Rachrichten und Bemerkungen über einige Gebete, Formulare und Chöre, die ihrer Alterthümlichkeit wegen ausbewahrt zu werden verdienen. Möge es auf diesem Wege mit Gottes Hülfe gelingen, der verderblichen Verschiedenheit immer glücklicher entgegen zu wirken und bei größerer Mannigfaltigkeit doch diejenige Semeinschaft des Geistes zu befördern, in welcher die evangelische Kirche nach der Absicht unseres Erlösers allein ihre hohe Würde behaupten und ihre unendlichen Segenungen entwickeln kann."

So bahnte der König immermehr der Einführung der Liturgie und Agende den Weg; nicht bloß im Brandenburgischen, auch in den anderen Provinzen des Preußischen Staastes erhielten die Gemeinden, die ausgewählten und geprüften, provinzielle besondere Bestimmungen und Zusätze, so daß jede Provinz zwar den Grundtypus derselben Kirchenordnung hat, aber doch auch dabei alles daszenige, woran die Bäter geswöhnt, und was ihnen lieb und werth geworden war. Er litt es zwar nicht, wenn willfürliche Beränderungen vorgesnommen wurden, weil dann Jeder nach seiner individuellen

Unficht geändert und modificirt haben würde, aber Er hatte nichts bagegen, wenn in den Stellungen ber einzelnen Ansprachen nach bem berkommlichen propinziellen Ritus die Reihenfolge eine andere war, die Liturgie getheilt, und das allgemeine Gebet nach dem Schluffe der Predigt gesprochen wurde. Es war ihm nicht um die Form, sondern um die Sache selbst zu thun; doch um sie zu befördern und zu erhalten, hielt Er übereinstimmende Form, wodurch sie sich ausspricht, und nur aussprechen tann, in Ehren. Den Geift des Christenthums, den Er für einen heiligen hielt, wollte und meinte Er allein in Allem, was Er für die Kirche that; aber ben Buchstaben, die Hulle, die er gebraucht, um ben Menschen sich zu offenbaren, sah Er an als das Behikel und Gefäß, worin er lebe, und wodurch er sich kund thue. Allerdings sah Er darin eine Identität, die den Geift an das gemählte Wort band, und dieses schätzte Er um jenes willen. Die neueren Uebersetzungen ber Bibel gestelen Ihm barum nicht, Er hielt fie für vermässert, und die alten Kerne spruche, wie fie in unserer lutherischen Uebersetung sich sinben, waren Ihm die liebsten. Eben dieser Meinung mar Er in Hinsicht der alten Lieder, und wenn Er in Seinem Gott vergnügt war, fang Er für sich die Melodie des treubergigen Gefanges: "In allen meinen Thaten;" "Befiehl bu beine Wege;" "Bas Gott thut, das ift wohlgethan." schätte Er Klopstock, Gellert und Cramer; Er kannte fie, -aber die Alten konnte Er auswendig, und wenn Er im Freien herumging und die Sande auf dem Ruden hatte, pfiff Er wohl auch nach biefer Weise. Er war von ganzem Berzen gottesfürchtig und bei Seiner Liebe zu Jesu und Seinem Glauben an ibn, hatte Er große Begriffe von ber Burbe und Unabhängigkeit der dristlichen Kirche. Reinesweges

follte dieselbe dem Staate subordinirt sein; der Spruch des herrn: "Mein Reich ist nicht von bieser Welt," war in Seinem Bergen und Munde. Bunderbar in Seinem bewege ten Leben durch Leid und Freud', durch dunkle Tiefen und über glänzende Höhen geführt, war Seine Ratur eine praktische geworden, und eigene Erfahrung galt Ihm mehr, als alle Theorien. Bon den Geistlichen hatte Er die Idee: sie seien Diener Jesu Christi; und als solche schätzte und ehrte Oft hörte man Ihn sagen: "Die Prediger find Theologen, und als solche kennen sie die heilige Schrift, und wiffen am Besten, was der Sache Gottes und Jesu Christi zuträglich und heilsam ist." Der König wollte allein bie Kraft und Burde der Kirche. 216 Er sich überzeugte, daß dieß bei unerhörten Widersprüchen ihrer Diener, wo ber Gine verhöhnte und verwarf, was der Andere lobte und annahm, nicht ging, da stutte Er, und der Gedanke an Besehl und Borschrift kam, ba Er bie Sache nicht konnte und wollte fallen laffen, späterhin erft nothgedrungen. Um Liebsten hatte der Friedliebende auf dem Wege der Eintracht diese Angelegenheit in's Leben gebracht, und die über dieselbe eingetretenen giftigen Controversen gehören, wie die ärgerliche Geschichte mit dem Erzbischofe von Coln, zu den unangenehmsten und bittersten Seines Lebens. Der König mußte hier so handeln, wie Er gehandelt hat; und Alles, was barin geschehen, ift aus Geinem Innern hervorgegangen. Er hat zwar mehrere Theologen und Staatsmänner befragt; aber Er hat dabei activ, nicht passiv, sich verhalten, und Er war, wie Alle wissen, die Ihn persönlich gekannt haben, nicht der Mann, der sich gegen Seine Ueberzeugung etwas infinuiren, noch weniger etwas sich über den Kopf wegnehmen, am Wenigsten aber sich imponiren ließ. Hundertmal habe ich

den geistlichen Minister von Altenstein sagen hören: "Die Geschichte mit der Liturgie und Agende macht mir in täglischen unmittelbaren Erlassen mehr zu schaffen, als das übrige ganze Ministerium."

Der König wollte auf ber einen Seite im Gefühl Seiner Würde als Landesherr und als erster Fürst bes protestantischen Deutschland's auf das jus liturgicum Seiner Ahnherren nicht verzichten und die Sache nicht aus den Händen geben, da Er wohl fühlte, daß ohne Seine Autorität sie nicht zu Stande kommen wurde; auf der anderen Seite erkannte Er aber auch die Rechte ber evangelischen Kirche, die sich a priori im Glauben an ihren göttlichen Stifter und herrn in sich felbst constituirt. Er war zwar ein Gegner der Hierarchie, von deren willkürlicher Macht die Reformation befreiet hatte; doch schätzte und ehrte Er ben evangelisch = geistlichen Stand als solchen, und wenn der= selbe auch die Kirche und ihre Gemeinden nicht repräsentirt und keine Herrschaft üben, sondern nur Gehülfe der Freude fein soll, so sah Er boch ein, daß er, als verordnetes Dr= gan der gemeinschaftlichen Erbauung, darin eine Stimme hatte. Diese mußte nach Seiner Ansicht hier hörbar werden, ba aller Zwang besonders in religiösen Dingen Ihm verhaßt war und Freiheit bes Willens und Herzens Er über Alles schätte. Bei solchen Gegenfäten maren Ihm dieselben kein Dilemma, vielmehr mußte Seine Beisheit, Mäßigung und Ruhe, Beides miteinander zu vereinigen; und Er that Beis In dem Königlichen von Ihm mit Seinem Namen unterschriebenen und der Agende vorgedruckten Erlasse spricht sich Selbstständigkeit, Würde und Sein gutes Recht vollstänbig motivirt und religiös aus, und man sieht und findet

barin den König, der kategorisch sagt, wie es sein soll, weil es so das Rechte, der Ordnung gemäß ist. Aber dieser tirchlichen höchsten landesherrlichen Berordnung folgt unmittelbar eine Borrebe der geiftlichen Rathe des Königlichen Dinisteriums der geistlichen Angelegenheiten, durch deren sichtende Prüfung die Agende gegangen und in der die Gründe ihrer Einführung angegeben und entwickelt find. Man sieht daraus genetisch, welchen Gang biese Angelegenheit genommen, wie sie allmählich zur Reife gekommen, und wie sie sich gestaltet Diese Liturgie und Agende ist in ihrem Grundtypus für das ganze Land und ihre evangelischen Soldaten und Civilisten -als Band der driftlichen Gemeinschaft überall die= felbe; aber jede Provinz hat, wie gefagt, ihre besonderen tirchlich beliebten provinziellen Bufage, so daß jede Provinz ihre besondere Ugende hat, vom Könige in Seiner Berord= nung und von den geistlichen Rathen unterschrieben und vollzogen.

Die, besondere Bestimmungen enthaltende, für das Königliche Kriegesheer verordnete, ist allein vom Könige und
Seinem geistlichen Minister von Altenstein unterschrieben. Alle anderen auch von ihnen; die für die Provinz Brandens burg von den geistlichen Räthen des Königlichen Ministeriums der geistlichen Angelegenheiten und des Königlichen Consistos riums der Provinz Brandenburg, Dr. Eylert, Dr. Ehrens berg, Dr. Neander, Dr. Roß, Dr. Theremin, Gillet, Dr. Nicolai, v. Brescius, Palmié. Die für die Provinz Preus sen, außer den geistlichen Räthen des Ministeriums zu Berz lin, vom Dr. Borowsky, Dr. Kähler, Dr. Rhesa, Dr. Gerz hard, Licen Brester. Die für Schlessen, außer den Ministerials räthen, von v. Bobertag, Dr. Wunster, Dr. Gaß, und Fischer.

III.

Für Pommern: Dr. Ritschl, Dr. Schmidt, Richter. Für Gochsen: Posen: Dr. Freimark, Feschner, Dr. Dutschke. Für Sachsen: Dr. Westermeier, Dr. Koch, Dr. Zerrenner, Dr. Mänß. Auch diese sind von den geistlichen Räthen der höchsten kirchlichen Staatsbehörde unterschrieben. Die Liturgie und Agende sür Westphalen, Cleve, Rhein, Berg und Jülich ist späteren Ursprungs; es verhält sich aber damit ebenso.

So ist in dieser Angelegenheit das doppelte Element, das monarchische und das kirchliche, gludlich nach ber Unordnung eines frommen Königs miteinander verschmolzen und dadurch die Opposition und ihr Widerspruch wenigstens beschwichtigt. Derselbe war aber so heftig und anhaltend, daß ohne den festen Willen, die Consequenz und Geduld Friedrich Wilhelm III. diese Sache unterlegen und nicht gesiegt haben wurde. In Analogie mit Seinem Leben mußte bieser Sieg durch Kämpfe mit Schmerz geboren werden. Er hatte die Freude des Gelingens und die Befestigung lag Ihm so lange Er lebte warm am Herzen. Was der Hochselige Hert in dieser Angelegenheit gedacht, gelesen, geschrieben, gelitten und gewirkt hat, ist erst nach Seinem Tobe aus Seinem literarischen Nachlasse klar und sichtbar geworden, und wie man auch darüber urtheilen mag, selbst ber entschiedenste Gegner wird gestehen muffen, daß Er das Beste ber evangelischen Kirche und ihre Einheit von Herzen wollte und die gewählten Mittel und Wege nach Seiner Ueberzeugung für zweckmäßig und nothwendig hielt.

Mit der Liturgie und Agende ist aber unzertrennbar verbunden die kirchliche Union, von welcher in der Iten Abtheilung des dritten Theils gehandelt werden soll.



unb

# historische Fragmente

aus

dem Leben des Königs von Preußen

# Friedrich Wilhelm III.

#### Gesammelt

nach eigenen Beobachtungen und felbst gemachten Erfahrungen

und herausgegeben

von

## A. fr. Enlert,

der Philosophie und Theologie Doctor, evangelischem Bischofe, Königlichem Sofprediger zu Potedam, Domherrn zu Brandenburg, Ritter des rothen Adler-Ordens erster Klaffe mit Diamanten und des Civil-Berdienst. Ordens der Baierschen Krone, Ehrenbürger zu Potedam und Hamm.

Dritter Theil.

3 meite Abtheilung.

Magdeburg, 1846.

Berlag ber Beinrichshofen'schen Buchhanblung.

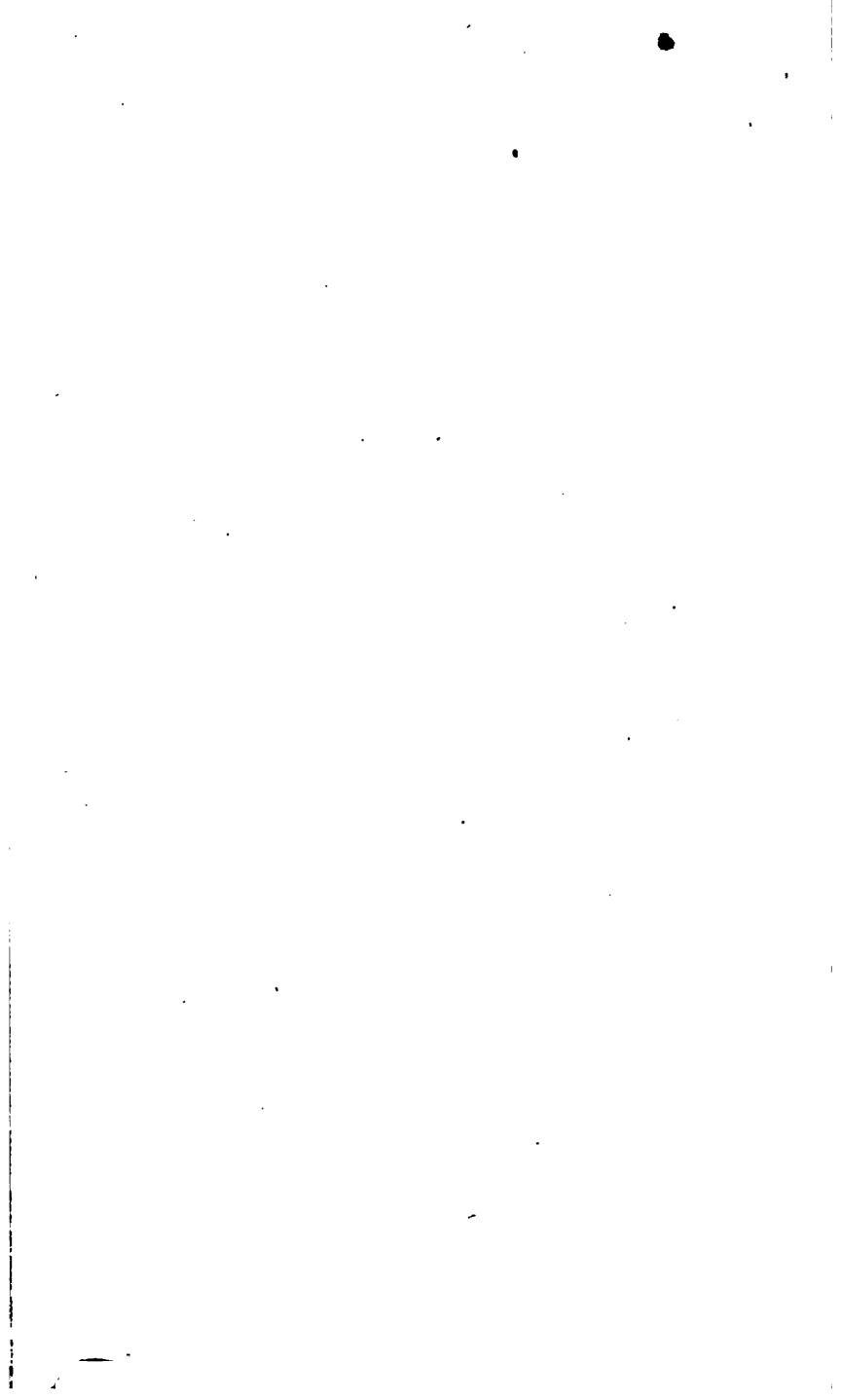

# Inhalt und Plan.

# Dritter Abschnitt.

| Riraliae union.                                  |       |
|--------------------------------------------------|-------|
|                                                  | seite |
| Erste Aeußerung bes Königs über kirchliche Union | 3     |
| Des Bischofs Dr. Sack Erwiederung                | 3     |
| Antwort bes Königs                               | 3     |
| Des Feldpropftes Offelsmeyer Ansicht             |       |
| Die Charakteristik bes Königs in bieser Hinsicht |       |
| Die Constitution                                 | -     |
| Die Macht ber Liebe                              | 7     |
| Der Bürger und Bauer                             |       |
| Gin Spaziergang in Paret                         |       |
| Ein Gespräch über Union                          |       |
| Beite Grenzen                                    |       |
| Die rechte Orientirung                           |       |
| Das himmelreich                                  | 13    |
| Die Pharisaer                                    | 14    |
| Jesus Beispiel                                   |       |
| Beit, und boch binbenb                           |       |
| Der Stufen des Glaubens giebt es viele           |       |
| Berstand und Herz                                |       |
| Toleranz                                         |       |
| Der Rathanael ohne Falsch                        | 20    |
|                                                  | 21    |
| Die Liebe ist das Größeste                       | 22    |
| Die Excommunication                              | 23    |
| Die Union                                        | 24    |
| Ihre Mannigfaltigkeit in der Einheit             |       |
| Die symbolischen Rücher                          | 26    |

| · .                                                                 | ette      |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| Ihre Berschiedenheit                                                | 27        |
| Die Ansicht des Königs                                              | 28        |
| Luther                                                              |           |
| Die Theologen unserer Tage                                          | <b>30</b> |
| Die Reformirten und Lutheraner                                      |           |
| Die Union vereinigt Beide                                           |           |
| Des Königs Einwürfe                                                 |           |
| Widerlegung                                                         |           |
| Luther und die Reformatoren                                         |           |
| Der König                                                           |           |
| Er verlangt das Gesprochene schriftlich                             | 37        |
| Sack, Ribbeck und Hanstein                                          |           |
| Kritif                                                              | _         |
| Der Auftrag                                                         | 40        |
| Ihr Geist                                                           |           |
| Borowsky                                                            | 42        |
| Die Commission                                                      |           |
| Die Königliche Berordnung                                           |           |
| Fortsegung                                                          |           |
| Der König                                                           | 46        |
| Der Minister                                                        |           |
| Commentar                                                           |           |
| Friedrich II. und Friedrich Wilhelm II., in ber Rirche zwei Extreme | 49        |
| Friedrich Wilhelm III. in versöhnender Mitte                        |           |
| Die Reformatoren                                                    |           |
| Der Segen ber Union                                                 |           |
| Ihre Handhaber                                                      |           |
| Das Schweißtuch                                                     |           |
| Das Haben und Benugen                                               |           |
| Der Fortschritt                                                     |           |
| Die Mäßigung                                                        |           |
| Die gesetliche Freiheit                                             | 58        |
| Beispiele                                                           |           |
| Simultan - Kirchen                                                  | 60        |
| Die vereinigte Synobe                                               |           |
| Das gemeinschaftlich gefeierte Abendmahl                            |           |
| Die Ankündigung des Reformationsfestes                              |           |
| Der Tert                                                            |           |
| Die Bekanntmachung                                                  |           |
| Ermunterung, das bevorstehende Jubelfest würdig zu feiern           |           |
|                                                                     |           |

|                                          | Beite     |
|------------------------------------------|-----------|
| Der Zeitabschnitt                        |           |
| Erhebung                                 |           |
| Anbetung                                 |           |
| Andacht                                  | 70        |
| Brüderliche Liebe                        |           |
| Union                                    |           |
| Die Königliche Mittheilung               | 73        |
| Supremus                                 |           |
| Widerspruch                              | 75        |
| Freimüthig                               | 76        |
| Der König schreibt                       | 77        |
| Der Leibjäger                            |           |
| Der Minister                             | 79        |
| Ueberzeugt                               | 80        |
| Das Reformationsfest                     | 81        |
| Das heilige Abendmahl                    | 82        |
| Wittenberg                               | 83        |
| Luther's Denkmal                         | 84        |
| Das Kinderfest                           | 85        |
| Erhebung                                 | 86        |
| <b>Bohlthat</b>                          | 87        |
| Fürbitten                                | 88        |
| Kinber                                   | 89        |
| Finsterniß, Licht                        | 90        |
| Der boppelte Gesichtspunkt               | 91        |
| Zert                                     | 92        |
| Predigt                                  | 93        |
| Bas fühlte Luther für die Kinder?        | 94        |
| Beispiele                                | 95        |
| Was that er für sie?                     | 96        |
| Seine Anordnungen                        | 97        |
| Was hat er für die Kinder hinterlassen ? |           |
| Benugen                                  | <b>88</b> |
| Ein Wort der Erinnerung1                 | 00        |
| Die heilige Schrift                      | 101       |
| Ein Wort ber Ermahnung                   | 02        |
| Die Armen                                | 03        |
| Ein Wort der Hoffnung1                   | 04        |
| Hoffnung läßt nicht zu Schanden werben   | 05        |
| Lieb1                                    |           |
| •                                        |           |
|                                          |           |
|                                          |           |

|                                       | Cille |
|---------------------------------------|-------|
| Die Feinde ber Union                  | 107   |
| Die Betrogenen                        | 108   |
| Parms und Schleiermacher              | 109   |
| Rämpfer                               | 110   |
| Die stille Gewalt                     | 111   |
| Der Prediger Scheibel                 |       |
| Seine Beleibigung                     |       |
| Menzel und Ascheggei                  |       |
| Maschinerien                          |       |
| Ein Colloquium                        |       |
| Die abstoßende Kraft                  |       |
| Bergebliche Bemühung                  |       |
| Bitterer                              |       |
| Fataler Brief                         |       |
| Der König                             |       |
| Sein Benehmen                         | 122   |
| Ist die reformirte Kirche begünstigt? |       |
| Calvin's Schriften                    |       |
| Rrummacher                            | 195   |
| Luther und die Agende                 |       |
| Der verkappte Reformirte              |       |
|                                       | 400   |
| Der gesteigerte Wahn                  |       |
| Das Falsche                           |       |
| Die Ruhestörer                        |       |
| · ·                                   |       |
| Die Solbaten                          |       |
| Der König                             |       |
| Die ab officio suspendirten Prediget  |       |
| Steffens                              |       |
| Mit Scheibel verbunden                |       |
| Wie ich wieder ein Lutheraner ward    | 137   |
| Was ich erlebte                       |       |
| Rach Berlin befördert                 | 139   |
| Der Pietismus                         |       |
| Seine guten Seiten                    |       |
| Seine bösen                           |       |
| Fester                                |       |
| Der Mißbrauch der Mystik              | 144   |
| Ihr Wesen                             |       |
| Ihre Folgen                           | 146   |

#### VII

|                                                         | Seite |
|---------------------------------------------------------|-------|
| Ihre Conventikeln                                       | 147   |
| Die Weiber                                              | 148   |
| Rrant                                                   | 149   |
| Geheimer Sochmuth                                       | 150   |
| Das heilige Grab                                        | 151   |
| Seine Einrichtung                                       |       |
| Der angeklagte Prebiger                                 | 153   |
| Die Stiftsbamen                                         | 154   |
| Die frommen Klagen                                      | 155   |
| Der Pietismus und ber Mysticismus in ber Reumark und in |       |
| Pommern                                                 | 156   |
| Schilberung                                             | 157   |
| Das Ministerium lavirt                                  |       |
| Der Propft Dr. Ribbect                                  | 159   |
| Der Husaren = Lieutenant                                | 160   |
| Der Pofapotheker Frank                                  |       |
| Die Bibelgesellschaft                                   |       |
| Das Legat                                               |       |
| Die Benutung                                            |       |
| Motivirung                                              | 165   |
| Christi Lehre                                           | 166   |
| Der Bibersprecher                                       |       |
| Der Myftiker                                            | 168   |
| Die wahre Mystik                                        | 169   |
| Die falsche                                             | 170   |
| In Sous genommen                                        |       |
| Doch aber entlassen                                     | 172   |
| Der reisende Apostel                                    |       |
| Der Paftor Mumperow                                     | 174   |
| Der indignirte König                                    | 175   |
| Unglaube, Aberglaube                                    | 176   |
| Die Commission                                          | 177   |
| Ihr Bericht                                             | 178   |
| Die Union                                               | 179   |
| Der Flecken Wetter                                      | 180   |
| Rimmt bie kirchliche Union an, hebt fie aber wieber auf | 181   |
| Der Pastor Bengstenberg                                 | 182   |
| Commissorium                                            |       |
| Die Reise bahin                                         |       |
| Die wahre Union                                         |       |

### VIII

| •                                    | Beite          |
|--------------------------------------|----------------|
| Die Spaltung                         |                |
| Union und Combination                |                |
| Die wahre Vereinigung                | . 188          |
| Schlesien                            |                |
| Wiberspruch                          |                |
| Die Macht ber Verblenbung            | . 191          |
| Die Verbannung                       | . 192          |
| Die Auswanderer                      | . 1 <b>9</b> 3 |
| Ihre Denkungsart                     | . 194          |
| Das Urtheil des Königs               | . 195          |
| Die Alts Lutheraner                  | . 196          |
| Der blinde Glaube                    | . 197          |
| Der sehende                          | . 198          |
| Die Cabinetsorbre                    | . 199          |
| Ihr Geist                            |                |
| Luther                               | . 201          |
| Calvin                               |                |
| Spener                               |                |
| Toleranz                             |                |
| Die Heerbe                           | 205            |
| Der hirt                             |                |
| Die symbolischen Bücher              | . 207          |
| Union                                |                |
| Einigung mit Christo                 |                |
| Alexander von Humboldt               |                |
| Die verbreitete Union                |                |
| Der Kelsengrund                      |                |
| Weit verbreitet                      | •              |
| Das Volt                             |                |
| Der Staat                            |                |
| Mückwärts; Vorwärts                  |                |
| .Das ewige Wort                      |                |
| Dunkel und hell                      |                |
| Die Borfahren                        |                |
| Die Zeitgenossen                     |                |
| Ueber die Agende                     |                |
| Die Bibel und Union                  |                |
| Die Verbreitung                      |                |
| Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft | _              |
| Die Association                      |                |
|                                      |                |

| •                                 | Seite      |
|-----------------------------------|------------|
| Der Indifferentismus              | . 226      |
| Die Union ift bas Werk bes Königs | . 227      |
| Die Herrscher                     | . 228      |
| Die Anordner                      |            |
| Die Analogie                      |            |
| Die Reformation                   |            |
| Poffnung                          |            |
| Das Geset und die Freiheit        | 233        |
| Der Gehorsam                      |            |
| Schuldiger Dank                   |            |
|                                   | 00         |
| Vierter Abschnitt.                |            |
| Des Königs zweite Bermählung.     |            |
| Richtet nicht!                    | 236        |
| Run wird das Richten angehen      |            |
| Will wieder heirathen!            |            |
| Die Tochter Luise                 |            |
| Reine Königinn                    |            |
| Die morganatische Che             |            |
|                                   |            |
| Die Gräfinn Harrach               |            |
| Bebenklichkeiten                  |            |
| Das Geheimniß                     |            |
| Charlottenburg                    |            |
| Die Gesellschaft                  |            |
| Die Trauung                       |            |
| Die verrückte Lisette             |            |
| Die Charité                       |            |
| Die Bekanntmachung                |            |
| Die Erneuerung                    |            |
| Die Charakteristik                |            |
| Der Christ im Menschen            | <b>253</b> |
| Zärtlicher Familienvater          | 254        |
| Der Berwandte                     |            |
| Der gewissenhafte Landesherr      | <b>256</b> |
| Der liebevolle Chemann            |            |
| Der exacte Geschäftsmann          | 258        |
| Der unbefangene gerade Mann       |            |
| Das volle aufrichtige Herz        |            |
| <b>G</b> refannen                 | 961        |

|                                      | Dette      |
|--------------------------------------|------------|
| Berschiebene Urtheile                | 262        |
| Das Alter                            | <b>263</b> |
| Die neue Gemahlinn                   | 264        |
| Die schwierige Lage                  |            |
| Der weibliche Titel                  | 266        |
| Die Weblichkeit                      | 267        |
| Die Anmuth                           | <b>268</b> |
| Der Einfluß                          |            |
| Regierungsgeschäfte                  | 270        |
| Rur allein Gemahlinn                 | 271        |
| Unbefangen                           | 272        |
| Der Großfürst Constantin             | 273        |
| Scine Gemahlinn                      | 274        |
| Ihre Schilderung                     | 275        |
| Die wahre Klugheit                   | 276        |
| Das Glück                            | 277        |
| Das Unglück                          | 278        |
| Die Pflegerinn                       | 279        |
| Die Erkundigungen                    | <b>280</b> |
| Das Krönungs- und Orbensfest         | 281        |
| Die Fürbitte                         |            |
| Welcher Regent hatte sie nicht gern! | 283        |
| Licht, Kraft und Stärke              | 284        |
| Die Liebe                            |            |
| Der fromme Unterthan                 | 286        |
| Gegenseitige Einwirkung              | 287        |
| Das ganze Baterland                  | 288        |
| Der Kronprinz                        | 289        |
| Der genesene Konig                   | <b>290</b> |
| Der grune Donnerstag                 | 291        |
| Die rührende Scene                   | <b>292</b> |
| Die wachsende Eintracht              |            |
| Der glückliche König                 | 294        |
| Sein bankbares Zeugniß               | 295        |
| Die Regelmäßigkeit                   |            |
| Der Wohlstand                        | 297        |
| Die Hoffnung                         |            |
| Die silberne Amtsjubelfeier          | 299        |
| Der Staat                            |            |
| Die goldene Feier                    |            |

Seite

| Die Familien - Feste                                     | 302 |
|----------------------------------------------------------|-----|
| Das lette Abendmahl                                      | 303 |
| Der Abschieb                                             |     |
| Das Ende krönt bas Werk                                  |     |
| Das Innere bes Königlichen Palastes                      |     |
| Die beste Wache                                          |     |
| Die eble Fürstinn                                        |     |
| Der Segen ber Mit- und Rachwelt                          |     |
|                                                          |     |
| Fünfter Abschnitt.                                       |     |
| Die Reigung bes Königs für bas Chaufpiel.                |     |
| Son giát is ha is and stáatten                           | 910 |
| Wo Licht ist, da ist auch Schatten                       |     |
| Das Schauspiel                                           |     |
| •                                                        |     |
| Anomalien                                                |     |
| Der Borsag                                               |     |
| Die Ausführung                                           | •   |
| Erklärung                                                |     |
| In jüngeren Jahren liebte ber König bas Schauspiel nicht |     |
| Der Abend                                                |     |
| Activ = passiver Zustand                                 | 317 |
| Gewöhnliche Bergnügungen                                 | 320 |
| Borlesen. Tieck                                          | 321 |
| Freundschaft                                             | 322 |
| Das Gesellschaftshaus                                    | 323 |
| Das Komische                                             |     |
| Die Schauspieler                                         | 325 |
| Elberfeld                                                | 320 |
| Ober- und Nieberbarmen                                   |     |
| Caspar Engels                                            |     |
| Der Graf von Brühl und ber Graf von Rebern               |     |
| Rellstab                                                 |     |
| Der Generalintenbant des Schauspiels                     |     |
| Benzenberg                                               |     |
| Der König, ein guter Wirth und boch freigebig            |     |
| Das Theater in Potsbam                                   |     |
| Die Aeußerung bes Königs                                 | 335 |

#### XII

|                                                     | Bette         |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Fortsetung                                          |               |
| Berwunderung                                        |               |
| Aimable roué                                        | . <b>33</b> 8 |
| Der gute Name                                       |               |
| Der König im Schauspiele                            |               |
| Geistesabwesend                                     |               |
| Die Einsamkeit                                      | . 342         |
| Iffland                                             | . 343         |
| Warum keinem Schauspieler ein Orben verliehen wurde | . 344         |
| Die Theater=Novellen                                |               |
| Der Hofschauspieler Schneiber                       | . 346         |
| Billigkeit                                          | . 347         |
| Ein höherer Maßstab                                 | . <b>34</b> 8 |
| Ein hristlicher Sinn                                | . 349         |
| Die Sängerinn Catalani                              | . 350         |
| God save the King                                   | . 351         |
| Der Große Kurfürst vor Rathenow                     | . 352         |
| Der Hohenzoller                                     | 353           |
| Der betrübte aber zufriedengestellte Fouqué         | 354           |
| Die Bühne und die Geschichte bes Tages              | 355           |
| Der Graf von Rebern                                 | 356           |
| Der König                                           | 357           |
| Erflärung                                           | . <b>35</b> 8 |
| Spontini                                            | . <b>359</b>  |
| Raupach                                             | 360           |
| Schilberungen aus bem bürgerlichen Leben            | 361           |
| Die Pünktlichkeit                                   | 362           |
| Die Regelmäßigkeit                                  | 363           |
| Das Repertoir der Vorstellungen                     | 364           |
| Leicht befriedigt                                   | 365           |
| Borfict                                             |               |
| Die Besorgniß                                       |               |
| Antwort                                             | 368           |
| Grklärung                                           |               |
| Die erfreuten Kinder                                |               |
| u. A. B. G.                                         |               |
| Die Leierkasten                                     |               |
| Die Hulbigung                                       |               |
| Die Pensions-Anstalt                                |               |
| Der Hofschauspieler Schneider                       |               |

### Sechster Abschnitt.

# Ginzelne Charafterzüge and bem Leben bes Ronigs Friedrich Bilhelm III.

1. Historische Parallele ...... 376 Der Kohlgarten ...... 381 Das Gesetz der Appropriation ...... 382 8. Friedrich Wilhelm I. ...... 383 Die Rechnung des Tischlers ist dem Könige zu hoch ............... 384 Der Prozeß ...... 385 Die Tagesordnung ...... 386 Das Geschenk ...... 388 Durch Schweigen Niemand sich verräth...... 389 Besonders empfohlen ...... 391 Die Stadt Magbeburg ...... 392 Der alte Dom ...... 393 Das Domstift zu Brandenburg ...... 395 Der König bei ber Einweihung gegenwärtig ................. 397 Das Gastmahl ..... 400 Der König unter ben Gaften ...... 401 Die Ritteracabemie und ihr Director Dr. Blume ...... 402

Der Abend; die Abfahrt ...... 403

#### XIV

| 7.                                                     | <b>O</b> nic |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| Die Nicolaikirche brennt ab                            | 404          |
| Die Gemeinde verliert damit den Vereinigungspunkt      |              |
| Der gewünschte Wieberaufbau                            |              |
| Schinkel                                               |              |
| Rebe bei der Grundsteinlegung                          | 408          |
| Die Rebeutung einer Kirche                             | 409          |
| Ihre Würbe                                             | 410          |
| Die Legung bes Grunbsteins                             | 411          |
| Das Geschenk                                           |              |
| Rückblick in die Vergangenheit                         |              |
| Hinblick in die Gegenwart und Zukunft                  | 414          |
| Der Hofbaurath Persius                                 | 415          |
| Die Aussprüche ber Bergpredigt                         | 416          |
| Die Einweihung der Kirche                              |              |
| Bittere Täuschung                                      |              |
| Zabel                                                  |              |
| . <b>8.</b>                                            |              |
| Das Kurze Placet                                       | 420          |
| Die Minister                                           |              |
| Ihre Macht                                             |              |
| Der Regierer                                           |              |
| Der tiefe Grund                                        |              |
| Das belebende Princip                                  |              |
| Eigenhändiges Schreiben                                | 426          |
| 9.                                                     |              |
| Das Unterrichts-Wesen                                  | 427          |
| Seine Organe                                           |              |
| Das Prediger= und Schullehrer=Wittwenhaus zu Potsbam   | 429          |
| Der Große Kurfürst                                     |              |
| Seine Gesinnung in religiöser hinsicht                 |              |
| Die Union                                              |              |
| Sein Wille                                             |              |
| Das Prediger = Wittwenhaus ursprünglich ein Jagdschloß |              |
| Das älteste Haus in der Stadt                          |              |
| Der damalige weltliche Vorsteher, ber Präsident Weil   |              |
| Das Wittwenhaus neu gebauet                            |              |
| Der überraschte Pfarrer                                |              |
| 10.                                                    |              |
| Der König für einen Vietisten gehalten                 | 439          |

# χ̈́V

| •                                             | Gette                |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| Die Mystiker wollen Ihn herüberziehen         |                      |
| Das Geheimniß                                 |                      |
| Die Hindernisse                               |                      |
| Der Berbacht                                  |                      |
| Das freie Wort                                |                      |
| Die verkündigte Wahrheit                      |                      |
| Die christliche Kirche                        |                      |
| Kosmopolitisch                                | . 447                |
| Der Führer                                    | <b>. 44</b> 8        |
| Der vernünftige Gottesbienft                  | . 449                |
| Der Oberst v. Wieleben, kein Separatist       | <b>. 45</b> 0        |
| Der König                                     | . 451                |
| Das Bolk                                      |                      |
| 11.                                           |                      |
| Das Raturrecht                                | . 453                |
| Das positive Recht                            |                      |
| Der gerade gesunde Menschenverstand           |                      |
| Der Wilhschaben                               |                      |
|                                               |                      |
| Der gerechte Sinn des Königs                  | 457                  |
| Die Cabinetsorbre                             | 459                  |
| Die Gnomeraning                               | , <b>40</b> 0        |
| 18.                                           | 450                  |
| Der moralische Tact                           | . 409<br>480         |
| Woburch er genährt wird                       | , <b>4</b> อบ<br>400 |
| Der Genius                                    |                      |
| Der unzufriedene Officier                     |                      |
| Schickt ben Orben zurück                      | , 46 <u>2</u>        |
| Der König prognosticirt richtig               | , 463                |
| - 14.                                         | •                    |
| Der Emir, ein Hausvater                       | 464                  |
| Das herbstmanoeuvre zu Grunewalb              | 465                  |
| Die Prinzessinnen                             |                      |
| 15.                                           |                      |
| Der Unterofficier                             | 467                  |
| Die Markaner                                  |                      |
| 16.                                           |                      |
| Der Küchenmeister                             | 469                  |
| Im Freien essen                               |                      |
| Menschen, die mir dienen, mussen es gut haben |                      |
|                                               |                      |

#### XVI

|                                                               | Reitt |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| 17.                                                           |       |
| Der Graf M aus Baireuth. Die Aeußerung bes Königs             | 471   |
| <b>18.</b>                                                    |       |
| Das Schulwesen, die Bolksschulen                              | 471   |
| Der Staat muß bas noch Fehlenbe zuschießen                    | 472   |
| 19.                                                           |       |
| Grbmannsborf                                                  | 472   |
| Der ländliche Tisch                                           |       |
| Fahrt nach bem Riesengebirge                                  |       |
| Halb 7 Uhr                                                    |       |
| Der Ortspfarrer                                               |       |
| Bufriebengestellt                                             |       |
| 20.                                                           |       |
| -Mein erster Gang in Berlin ist in die Kirche                 | 475   |
| 21.                                                           |       |
| In Paris                                                      | 475   |
| In der Kirche sind wir Alle gleich                            |       |
| 22.                                                           |       |
| Eigenhändige Inschrift des Königs in die Agende zu Königsberg | 476   |
| 23.                                                           |       |
| Der Bischof Roß                                               | 477   |
| Die anziehende Kraft                                          |       |
| Das patriarchalische Dorfleben                                |       |
| Die Agende und die Union                                      |       |
| Scheelsucht und Reid                                          |       |
| Fürbitte                                                      |       |
| Erfüllt                                                       | 483   |
| Die Demagogen                                                 |       |
| Die Presbyterial=Berfassung                                   |       |
| Freisinnigteit                                                |       |
| Das Unglück                                                   | 487   |
| Der Verkannte                                                 |       |
| Schilberung                                                   |       |
| Liebevoll bis in den Tob                                      | 490   |
|                                                               | ,     |
|                                                               |       |
| Rüctblict. Epilog                                             | 401   |
| A priori, a posteriori                                        |       |
| Erfahrung                                                     |       |
| Alles muste so kommen                                         |       |
|                                                               | ,     |

## XVII

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Geile    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Geheilt von Gebrechen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 495      |
| Fest und sicher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 496      |
| Die monarchische Verfassung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 497      |
| Bergleichung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 498      |
| Eingeimpft und naturgemäß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 499      |
| Das bose und das gute Princip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 500      |
| Dieses vereiniget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 501      |
| Die Liebe, eine Macht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 502      |
| Sie eine Centralkraft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 503      |
| Das haus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 504      |
| Das Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 505      |
| Die Berarmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 506      |
| Die Erboluna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 507      |
| Der Minister von Labenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 508      |
| Der Staatscredit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 509      |
| Der Wohlstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 510      |
| Der materielle Reichthum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 511      |
| Der geiftige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 512      |
| Die Acceleration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 513      |
| Auseitig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 514      |
| Die Mitte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 515      |
| Consequent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 516      |
| Berkannt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 517      |
| Laut getabelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 518      |
| Rechtfertigung und Lob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 519      |
| Deffentliche Meinung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 520      |
| Das In= und Ausland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 521      |
| Die Wahrheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 522      |
| Parmonie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 523      |
| Die Ewigkeit hat Ihn verklärt; die Geschichte wird Ihn ver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>:</b> |
| Manager transfer and a second of the second | 524      |



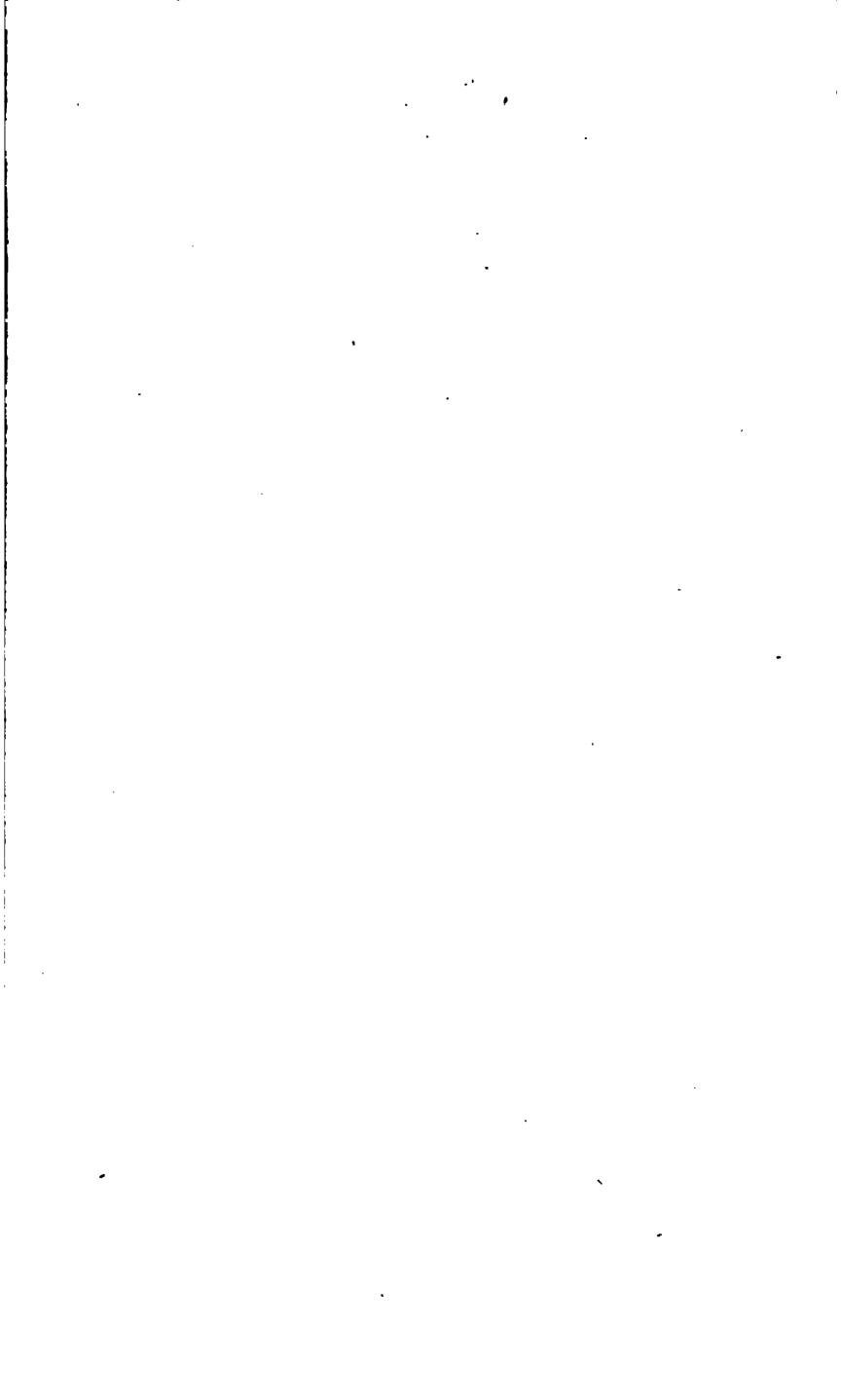



aus bem Leben

Friedrich Wilhelm III.



## Pritter Abschnitt.

## Die Rirchliche Union.

Mit der Liturgie und Agende ist unzertrennbar vers bunden die

Rirchliche Union,

so daß dieselbe in- und durcheinander, ver- und eingewachsen war in Alles, was der Hochselige König in dieser Beziehung wollte und beabsichtigte. Die Ibee ber Wiebervereinigung gehörte zu Seinen currenten Ibeen, fie ging mit und neben Ihm; fie lag zum Grunde tief in Seiner Seele, tauchte überall auf, und ist, wenngleich bas Zweite in der Ausführung, doch das Erste im Impulse. Schon bei Gelegenheit ber Confirmation des Kronprinzen, den 20sten Januar 1813, sagte Er zu den beisammenstehenden Geiftlichen Sad, Ribbed, Offelsmener, und Eylert: "Da fiehen Sie nun als Brüber zusammen, verkündigen Ein Evangelium des Friedens, und sind doch voneinander getrennt durch die Confession; die Einen nennen sich lutherisch, die Anderen reformirt. Bilden zwei verschies dene Kirchen; sind voneinander geschieden. Miserabel! Sollten miteinander verbunden sein." Sack antwortete: "Der Wunsch der Union beschäftigte schon Ew. Königlichen Majestät erlauchte Borfahren, den großen Churfürsten und den König Friedrich Wilhelm I.; aber so löblich er war, sie mußten ihn doch aufgeben, er wollte nicht gelingen." — "Weiß wohl," erwiederte der König, "aber daraus folgt nicht, daß es auch jett mißlingen werde. Es kommt nur darauf an, daß man von allen Seiten eine gute ernste Sache ernstlich will, dann

geht's auch. Doch baran zu benten ift jest nicht Zeit; es liegen wichtigere Staats Dinge vor. Gott wird mit uns sein; wir wollen bann sehen, mas weiter zu thun ift." Der König ging fort und warf biefen Gebanken als ein frucht-Der einsichtsvolle und erfahrene bares Samenkorn hin. Sack wandte sich aber zu uns Uebrigen und sagte leiser: "Der gute Herr denkt nach Seiner schönen Seele fich die kirchliche Union leichter, als sie ist; ja wenn bie Theologen mit ihren dogmatischen Spitfindigkeiten nicht wären!" Ribbed zuckte, bedenklich schweigend, die Achseln; der Feldpropst Offelsmeper aber fiel lebhaft ein: "Ei mas! Kampf muß sein; ber Sieg ift dann um so herrlicher. Sind wir erst mit den hoffartis gen. Franzosen fertig, dann wollen wir auch schon fertig werden mit den renitenten Theologen." Sact: "Mit biesen wird man nicht fertig!" Offelsmeper: "Freilich nicht, wenn man immer auf Socken geht; man muß aber große Stulpstiefeln mit Rägeln beschlagen anziehen."

hatte Er keine mit Nägeln beschlagenen Stiefeln an, Er war weber schüchtern, noch verwegen. Sein Schritt langsam und bedächtig, Seine Stimmung ruhig, Seine Denkungsart gemäßigt, Sein Wohlwollen allgemein, überlegte und prüfte Er von allen Seiten, hielt bann aber das als wahr Erkannte auch sest und seiten, hielt bann aber das als wahr Erkannte auch sest und seiten es consequent durch. Es lag nicht in Ihm, durch Hindernisse und Schwierigkeiten sich intimidiren zu lassen, vielmehr vermehrten dieselben Seine Reaction, so daß in dieselbe eine gewisse Halsstarrigkeit kam. Diesenigen, welche meinten: Er würde gewisse Dinge, die ihnen unangenehm waren, vergessen, wenn von ihnen nicht mehr die Rede war, irrten sich sehr. Er war nicht wie viele große Herren, bei welchen die wechselnde Gegenwart, ihre Geschäfte

und Zerstreuungen, wegspühlen die Bergangenheit und was in ihr vorgefallen, vielmehr kam bas Berfloffene, wenn man gar nicht mehr baran bachte, wieder zum Borschein, und was Er nicht vergessen wollte, vergaß Er auch nicht. 3war sprach und verfügte Er rhapsobisch; aber dieß that Er, weil Er in Allem die Kürze liebte; aber in Seiner Denkart und Handlungsweise war und geschah nichts ruckweise, vielmehr lag in Allem, was man in Ihm wahrnahm, ein stetiger, ineinander greifender, fortgehender Zusammenhang. Oft war Er verstimmt, sogar verdrießlich und reizbar, und diese Reizbarkeit außerte sich dann in Heftigkeit, öfters in schneidenden Sarkasmen; aber nie handelte Er in wichtigen Dingen nach Laune, fonbern stets nach Grundfägen, und wartete' ihre Rlarheit und heiterkeit ab. Es giebt nicht viele Menschen, die sich so selbst kennen und mißtrauisch sich so fortwährend streng im Auge behalten, als Er. Und bas nicht bloß als Regent, sondern, nach der Aussage Seines Kammerdieners und der Generale v. Köckerit und v. Witleben, auch als Jenes hatte Er nicht gekonnt, wenn Er bieses nicht gethan. Er blieb fich, auf festen Sagen ruhend, immer gleich, und darum wußte man vorher mit ziemlicher Gewißheit, wie Er handeln und verfügen wurde, Alles in Ihm war analog und folgerecht.

So wußte man auch vorher, daß er die kirchliche Union nicht als ein, wie Er es nannte, pour parler betrachtete, sondern als eine wichtige Angelegenheit, für welche sich ein jeder evangelische Christ interessiren müsse. Harmonie, Einisgung der Kräste, lag in Seinem Wesen und Seiner Bildung, Seinem Tacte war nichts mehr zuwider, als Iwietracht und deren Controverse. Deshald war Er auch mißtrauisch gegen alles Rene, weil es in der Unruhe, die es mit sich

führt, aufregt, und die Menschen voneinander, wenn auch nur im Anfange, entfernt. Er war auch barum für bas Conservative, weil es an das Leben sich-angeschlossen hat und zur Gewohnheit geworden ift. Das Ein= und Niederreiffen des lange Bestandenen und Bestehenden war Ihm von Haus aus zuwider. Er nannte es eine schlechte Kunst, die Er von der Beränderlichkeit Golcher, die ihr Glud noch nicht gemacht und nichts zu verlieren haben, von ihrer Unzufriedenheit und Jugendlichkeit herleitete. Die Wiffenschaft ber Erfahrung, welche das Alte, weil es gut ist, und wobei man sich wohl befindet, erhält und allmählich verbeffert, galt Ihm über Alles. Allerdings schritt Er, wie die ganze Reorganisation des Staates beweist, mit der Zeit vorwärts und benutte ihre Resultate; aber Er bewegte fich vorwärts auf der festen Grundlage der alten absolut monarchischen Berfassung. Im Reiz der Neuheit und in dankbarer Schätzung bessen, was das treue Wolk für die Erlöfung vom gemeinschaftlichen Feinde gethan, aufgeopfert und gelitten, hielt Er eine fogenannte Constitution für beffer, und Er, der nichts wollte, als das allgemeine Beste, versprach eine solche. Als Er aber in andern constitutionellen Staaten Mängel, Unvollkommenheiten und hemmungen, die in den neuen Einrichtungen ihren Grund hatten, wahrnahm, und Er, voraneilend auf furzerem Wege, das Bessere faktisch hinstellte, ließ Er es bei dem unbeschränkt monarchischen Princip. Dieß sah Er, nicht aus Chrgeiz, der nach Alleins und Gelbstherrschaft frebt, - eine solche Tendenz lag nicht in Seiner Philanthropie, — sondern aus Ueberzeugung, als das Beffere für das Sanze an. Er hatte die angenehmsten Erfahrungen barüber gemacht, welche schöne und reise Früchte der sich hingebende Patriotismus und die personliche Liebe für den König erzeugt und zur Reife gebracht hatte. Diese mächtige Kraft ber Liebe, die sich bei

ber Mehrzahl des Bolles, dem Burger und Landmann, ber doch auch eine Stimme hat, als eingewachsen lebendig erhielt, wollte Er nicht läbiren, und in dieser vertrauungsvollen Liebe von Alters ber, wie in dem guten einheimischen Geiste Seines Hauses, sand Er die beste Garantie für Gegenwart und Zukunft. Er handelte in diesem Stücke wie ein weiser Bater, der, gerührt von der anhänglichen Liebe seiner Kinder, an feinem Genesungs- und Geburtsseste gefällig ift und in ihre Bunfche eingeht; dann aber mit Ruhe diefelben modificirt und seine väterliche Autorität, von der er in seiner natürlichen Stellung sich nichts vergeben will und barf, aufrecht erhält. Die Urverfassung und das Borbild Seiner Ahnherren, unter welchen seit 450 Jahren merkwurdig genug keine durchaus schlechten, aber viele vortrefflichen sich besunden, ließ Ihn die unbeschränkte Regierung in mächtigen Händen behalten, und Er übte sie stets wohlwollend, wobei Ihm die berathende Stimme des Staatbrathes und der aus allen Boltstlassen bestehenden Landstände heilig war und Er aber stand, war und blieb auf der Höhe, von der aus Er bas Ganze überschauete, und von diesem Standpunkte konnte nur der Monarch allein das widersprechend Nachtheis lige in der Gesammtheit der aus heterogenen Theilen zufammengefetten Monarchie richtig beurtheilen. Ihm war in Bahrheit ein umfaffender, penetrirender Scharfblick eigen, und wenn die Rheinlander Ihm vor Augen flanden, vergaß Er die Cassuben nicht. Dabei erkannte, verstand und ehrte Er die machtig gewordene Bolksstimme; sie war zu Ihm gebrungen in den Tagen ber Roth, fie blieb Ihm theuer im Schoße des Glückes, und Er fand Troft barin, daß bei ihrer Geltung Migbrauch der Gewalt und Despotie in unserer Zeit unmöglich geworden. Dabei hatte ber Preußische

Staat vorzüglich von jeher seine Stärke in der Intelligenz gesunden, und diese hatte unter Seiner Regierung eine Höhe, Allgemeinheit und Durchdringung erhalten, bei welcher Rückschritte, den schlimmsten Fall angenommen, unmöglich waren. Friedrich Wilhelm III. wußte wohl, was Er that, und Er kannte Seine Zeit; aber Er that nichts, ohne ihre Bedürfnisse zu berücksichtigen und ihre Bestredungen zu leiten. Bielsach ist Er getadelt und auch öffentlich angeklagt, daß Er Seinem Bolke eine Constitution versprochen und solche ihm nicht gegeben. Aber dieß ist ohne Angedung der Gründe, warum Er so und wie Er gehandelt, größtentheils von Schriststellern, nie aber von der Mehrzahl geschehen, und der Bürger und Bauer haben sich wohl bei der monarchischen Regierung befunden; der Inhaber derselben suchte dabei nichts für sich, und wollte nur das allgemeine Beste.

Hieran muß man sich erinnern, um dieß Hauptbild eines humanen Königs vor Augen zu haben, wenn man mit dem, was Er für den Staat that, richtig und vollständig das, was Er für die protestantische Kirche wollte und beabssichtigte, einsehen und beurtheilen will; aus Ienem fällt das rechte Licht auf Dieses.

Es war im Frühjahr 1817 in Paret, als Er bei einem langen Spaziergange burch bas Feld, an einem heiteren und schönen Tage langsam und gemüthlich gehend, zu Witsleben und mir sagte: "In diesem Jahre noch wird das merkwürsbige Säcularsest der Resormation geseiert. Wie soll es im Preußischen geseiert werden? Haben Sie schon darüber nachsgedacht?" Er sah dabei vorzüglich mich an, und ich antwortete: "Rach einer srüherhin geäußerten Ibee wollten Ew.

Majestät das Säcular = Reformations = Jubelfest durch ben ausgesprochenen Wunsch der kirchlichen Union gefeiert wissen." Hiermit war ber Stoff zur Unterhaltung gegeben; es entspann sich folgendes Morgengespräch, \*) welches darum so heiter wurde, weil es offen und freimuthig war. Fortgehen sagte ich: "Die Sache ist wichtig und giebt' viel zu bebenken." "Bie so, viel zu denken?" erwiederte der König; "die Sache ist nach meiner Ansicht höchst einfach. Bis jett find durch verschiedene Confession in Nebensachen die lutherische und reformirte Kirche voneinander getrennt: Beide vereinigen sich in Eine evangelische Kirche, und das ift porläufig die Union. Solche ist freilich erst die confessionelle, in der aber, wenn sie erst zu Stande gekommen, freis lich ein Fortschritt liegt, der sich dann aber von selbst macht; vorläufig haben wir es hier allein nur noch mit der for= mellen Union zu thun, und folche ift einfach." "Sie ist allerdings sehr einfach, und gerade ihre Einfachheit ist Be= weis ihrer inneren Bortrefflichkeit; alles Wahre und Große ift auch einfach. Ihre Majestät fassen die kirchliche Union in ihrem Wefen und Resultaten auf; aber dieses hat viele Prämissen, die babei zur Sprache kommen. Dabei scheint es mir wichtig, daß man den Begriff "Union" möglichst weit faffe, weil, wenn sie allgemein zu Stande kommen foll, fie sich frei in weiten Räumen bewegen muß." Der König stand still, sah nachbenkend mich an, und sagte: "In weiten Raumen? Wie verstehen Sie das? Lassen Sie hören!" nahm bas Wort und sagte: "Allerdings ist es wichtig, vorber zu wiffen, mas die kirchliche Union eigentlich sei, mas sie wolle und könne, damit man sich nicht zu viel von ihr ver-

<sup>\*)</sup> **Bertlich** nach meinem Tagebuche.

fpreche und von ihr mehr erwarte, als sie leisten und geben kann." "Bersteht sich von selbst! Nur weiter!" "Die kirchliche Union ist nicht völlige Uebereinstimmung in allen Haupt = und Nebenwahrheiten der christlichen Religion. Wie in der ganzen Natur auf jedem Erd= und unter jedem him= melestriche, so liebt Gott, der Schöpfer, auch bei bem menschlichen Geschlecht die Mannigfaltigkeit und Bielheit der Anlagen, Fähigkeiten und Kräste, die Er bald reicher, bald sparsamer ertheilt. Rach ihrem Befen find zwar die intellectuellen Anlagen die nämlichen; aber sehr verschieben in ihren Graden, und daher kommt es, daß der Eine eben dieselbe Sache so, der Andere sie anders ausieht. Sprichwort sagt mit Recht: So viel Köpfe, so viel Sinne." "Das ist eine bekannte und triviale Bemerkung; was soll die hier?" Der König lächelte, indem Er dieß sagte, Bigleben lachte; ich sagte: "Wohlbekannt und trivial, aber boch wichtig hier; man begehrt also etwas Unmögliches und Naturwidriges, wenn man von der Union erwartet, sie werde in allen Vorstellungen und Meinungen, die man von ber christlichen Religion hat, eine völlige Gleichförmigkeit und Uebereinstimmung bewirken. Sie andert nicht die Berschiedenheiten menschlicher Naturen, das kann sie nicht; das soll sie auch nicht, denn diese Berschiedenheit und Mannigfaltigkeit liegt in der menschlichen Natur, die von Gott ift. foll sie vielmehr als eine weise Einrichtung, welche ben Reichthum der Wahrheit in der Kirche befördert, nähren und wecken. Das tann fie aber nur bann, wenn fie bie Grenzen ihrer Wirksamkeit möglichst weit und ihr Gebiet umfassend nimmt. Eben barum, daß man engherzig und ausschließend hier gewesen, und Berschiedenheiten, die doch Gott geschaffen hat, nicht hat dulden wollen, führte man Secten und Parteien, die sich num auch seindselig abschlossen, herbei. Frei, hoch und heiter, ist die Natur um uns her, vom Aufgange bis zum Untergange der Sonne: so muß auch die Union sein und nicht anders wollte sie Christus."

"Das ist gewißlich wahr," sagte Wigleben; und der König: "Das läßt sich hören!" "Aber," suhr Er bann fort, "thut das nicht dem Indifferentismus Vorschub, wo es ei= nerlei und am Ende gleichviel ift, welcher Meinung man zugethan ift; wenn man Alles tolerirt, verräth bas nicht Gleichgültigkeit und Lauheit?" "Richt Alles, Ihre Majestät! ein jedes Ding hat seine Grenze, und eben in der Abgrenzung liegt sein bestimmter Charakter. Die Union soll keine Zerflossenheit (Diffusion) werben; aber auch keine Beengung, keine Einengung sein. Alles, was dem Bekenntniß nach lutherisch und reformirt ift, und nach den Sägen der Resormation an Jesum Christum in thätiger Liebe glaubt, nimmt fie auf und verknüpft diesen Bund durch die heiligen Bande ber driftlichen Religion. Aber diese Bande sind keine bruckenden Fesseln, welche die Individualität vernichten und bas Joch von Formen auflegen, welche jede freie Bewegung verhindern. Mur ein todter und tödtender Mechanismus wurde einer solchen Union zugethan fein; aber klar benkende Zöpfe und frei fühlende Herzen wurden in dieser dumpfen, schwülen und engen Atmosphäre sich nicht wohl fühlen; alle Mitglieder muß eine gesunde und heitere, Allen zusagende Temperatur umgeben. Bon der unfirten Kirche muß eine Rraft ausgehen, die stärkt und bebt, und in eben dieser Einwirkung von Oben fühlt man ihre göttliche Natur. Aber die gottliche Natur läßt sich nicht durch menschliche Ginengungen verschließen."

"Das ist" fagte der König, "sehr vernünftig und zusagend; es fragt fich nur, da das Christenthum originell und eigenthümlich ist, ob solche Weite auch dem Geiste deffelben gemäß und biblisch ist? Das mussen Sie als Theolog, ber die heilige Schrift kennt, wissen." "Bollkommen, Ihre Mas jestät. Alles, was wahrhaft vernünftig ist, ist auch christlich und biblisch. Das positive und geoffenbarte biblische Christen: thum enthält zwar Bieles, was über die concrete, kurzsich= tige menschliche Bernunft, aber nichts, was gegen bie objective Vernunft ist. Alles, was geradezu vernunftwidrig ist, einen Widerspruch in sich enthält, ift unchriftlich und anti-Nur durfen und muffen wir nicht uns in den Standpunkt der Schuldogmatik stellen; um eine freie und gefunde Ansicht zu gewinnen, muß man, um die Union evangelischer Christen zu bewirken, die lutherische und reformirte Partei vergessen und auf dem Urgebiete des Christenthums sich orientiren. Thun wir jenes und gehen von einem bestimmten kirchlichen System aus, fo bleiben wir in der Trennung, und bringen in das Werk bes Friedens und der Eini= gung, die wir doch wollen und beabsichtigen, gleich von vorn mit herein ben geheimen Stoff des theologischen Habers und bleiben auf dem Felde der Polemik. Man muß zur erften Quelle vielmehr zurücktehren und sich allein und ausschlie-Bungsweise an bas halten, mas Jesus felbst und seine Junger und Apostel gewollt und gelehrt haben." "Offenbar," fiel Wigleben ein, "war und ftand Christus und seine Apostel, das sieht auch der Laie ein, mehr und höher, als Luther und Calvin. Beide waren und find, und wollten und konnten nicht mehr fein, als Diener Jesu Christi. Er allein ist der Meister, die Reformatoren find seine Gesellen. Aber als seine Organe und Werkzeuge haben sie gerade so viel vermocht und geleiftet, und sie kannten keine andere Ehre, als die Beförderung seines Wortes. Es kann also hier die Autorität Luthers und Calvins gar nichts gelten, sondern allein die göttliche Jesu Christi, die alle menschliche Größe überstrahlt; vor ihm muß Alles zurücktreten."

"Das hat," bemerkte der König, "der Reformator Luther auch selbst oft genug gesagt, und wollte es durchaus nicht, daß die nach Gotteswort gereinigte und neu belebte Kirche sich nach ihm eine lutherische nenne. Es frägt sich jett nur: was hat in dieser Beziehung Jesus Christus gewollt und gelehrt? Ich weiß dieß zwar schon; doch nur so halb und halb; mochte es darum bei diefer Gelegenheit gern horen. Wir wollen uns unter biesen Baumen setzen." Nach= dem der gnädige Herr sich in das grüne Gras gesetzt und Bibleben und ich in einiger Entfernung stehen geblieben, forderte der König wiederholt auf, uns auch zu setzen. Wir thaten es, und das Gespräch wurde in folgender Art forts gesett: "Jesus nannte die Anstalt, die er stiftete: ein Reich, ein Reich, nicht von dieser Welt, das also mit ihren Parteien und Bandeln nichts zu thun hat. Ein Juben und Beiben umfassendes allgemeines, mit jedem Elima, jedem Bolke von Sonnen = Auf= bis Niedergang verträgliches, fich anschließenbes freies Reich, ein himmelreich, eine Erziehungs - Unstalt auf der Erde für den himmel. Alle Nationen auf dem weiten Erdenrunde sollten unter Ihm, dem Einen Hirten, Eine Heerde werden. Dieß ist die wahre Union, Mannich= faltigkeit in der Einheit. Diesen großen, bis dahin nie in eine Seele des Menschen gekommenen Gedanken faßten seine Zeitgenossen nicht, am Wenigsten bie im judischen gande und in seiner Kirche das Meiste vermögenden Pharifaer. Statt daß Jesus. Alles öffnete, damit Gottes freie, gesunde und

stärkende Luft eindringe, schlossen sie Alles zu und ab. Sie waren und saben sich an als bie bestellten Bächter der reinen Lehre, wie sie besonders in den 5 Buchern Moses geoffenbaret sei. Sie saßen auf feinem Stuhle und wurden vorzugsweise die Schriftgelehrten genannt. Ihr System war düster, enge, ausschließend und intolerant. Auf den todten Buchstaben legten sie einen großen Werth, sie nahmen ihn wörtlich und bürdeten eine unerträgliche Last von Ceremomien, Gebräuchen und Gebeten auf. An die Beobachtung berfelben knüpften sie allen Werth und machten davon abhängig die Gnade und das Wohlgefallen Gottes. Dabei waren fie hierarchen, die stolz und übermuthig über das Wolk herrschten, und je mehr sie den alleinigen Werth auf alles Aeupere legten, um so mehr vernachlässigten sie alles Innere, die Hauptsache; die beglückende und bessernde Liebe blieb ihnen fremd. Die Klügeren und Einsichtsvolleren im Lande durchschaueten sie und ihre Heuchelei. Eben weil sie herrschsüchtig und engherzig bei ihren Satzungen blieben, brachten sie Uneinigkeit und Trennungen hervor, und statt die Eintracht zu befördern, führten sie herbei und nährten die 3wietracht. Separatisten und Secten aller Art gingen aus ber Rirche, welche im Zustande der Stagnation sich befand, woran ber Freisinnige kein Wohlgefallen fand, vielmehr Untipathien erzeugte, mit ihren Anomalien hervor. Dazu kamen politische Divergenzen und ihre unter ber Usche glimmenden Gahrungen machten ben Riß ärger und die wechfelseitigen Animosi-Das Odium theologicum und politicum täten giftiger. stammt schon von biefer Zeit ber, und die Pharifäer, Sabbucaer und Effaer, fühlten seine Kalte, ober sein Feuer in seinen bofen Blicken, wenn sie fich nur sahen. Borzüglich berhaßt waren ben Juden die Gamariter mit darum, weil fie

nicht in dem heiligen Tempel zu Jerufalem anbeteten, sonbern ihren eigenen Gottesbienst auf bem Berge zu Garizin hatten; sie stohen jede Berührung mit ihnen, und sahen sie an wie Berbannte. — Und bennoch ist es in der Parabel Jesu von dem Reisenden, der unter die Mörder gefallen war und mo Priester und Levit untheilnehmend vorübergingen, ein barmherziger Samariter, ber Del in seine Bunde goß und das allumfaffende Gefet der Liebe übte. Won dem beibnischen Sauptmann zu Capernaum fagt er, daß er seinen Glauben in Ifrael, welches sich doch für rechtgläubig hielt, nicht gefunden habe. Er, der Herr der Kirche, set hinzu: "Biele werben tommen vom Morgen und vom Abend, um mit Abraham und Jacob im himmelreiche zu sigen. Aber die Rinder bes Reiches werben ausgestoßen." Gein Reich vergleicht er mit dem heiteren Bilde einer Mahlzeit, und da die nächsten Freunde nicht kommen wollten, ließ er Alle einladen, welche die Boten auf der Straße fanden. Gehet hin, fagte er zu ihnen, in alle Welt und lehret alle Bolker; er schloß alfo seine Kirche nicht eng ab, er begrenzte keinen Raum, innerhalb welchem sie sichtbar sei, sie wäre unfichtbar und wohne im Bergen. Eben biefen weiten Standpunkt wollen die Evangelisten und Apostel. Die Welt ist ihre Sphäre; "Also," sprachen sie fröhlich, "hat Gott die Belt geliebt, daß er seinen eingeborenen Sohn dahin gab, auf daß Alle, die an Ihn glauben, nicht verloren gehen, fondern das ewige Leben haben." Und Allen soll geholfen werben, Alle sollen zur Erkenntniß der Wahrheit kommen. Allen foll geholfen werden, bei ber größten Berschiedenheit ber Anlage, Fähigkeiten, Reigungen und Urtheile; das Na= turgemäßeste ift das reine Evangelium; es bearbeitet jedes Individuum individuell; das Licht und die Wärme der Sonne erzieht und zeitiget die edelsten und auch die gewöhnlichsten Früchte. Das ist aber das Außerordentliche und Göttliche, daß Jesus Christus Allen, Allen, ein Helser und Erlöser ist; aber Jedem anders. Folgen wir seinem Unterrichte und Beispiele, so fassen wir die Union weit."

Der König stand auf und im langsamen Gehen durch das Feld, über dessen grünenden Saaten die Lerche sang, sagte Er ernst und nachdenkend: "Was ist benn in dieser Beite bei der Union und Allen, die zu ihr gehören, die Sauptsache?" Ich antwortete: "Man wurde das Befen und den belebenden Geist der driftlichen Union ganz verken= nen, vielmehr biefelbe verflachen, wenn man gar teine Grenze ziehen und das Allgemeine so nehmen wollte, daß das Besondere des Christenthums darin ganz aufginge. Das Eigen= thumliche bes Christenthums ift ber Glaube an Christum; eine Religion ohne ihn ist keine driftliche. Er, seine Perfon, sein Berdienst, sein Tod, ift der Mittelpunkt, von dem Alles ausgeht, in welchem Alles sich vereinigt. Er ist der Anfang und das Ende; in ihm muß das Werk, als auf einem seften Grunde, liegen, zu ihm es führen. "Das ist," sagt er, "bas ewige Leben, daß sie ihn, der allein mahrer Gott ift, und den er gesandt hat, Jesum Christum, erkennen." Wer ihn richtig erkennt, und bazu brauchen wir crescendo bas ganze Leben, und ihn bekennt, ist ein Christ, und der ein evangelischer, der ihn für den alleinigen Mittler hält; für den einen Meister, gegen den Alle Schüler find. Der allein ist nur ein wahrer Christ, der mit ihm vereinigt, mit ihm eins ist; ein Solcher steht in der wahren Union. Wer so an ihn glaubt, daß er ihn hat, als sein Eigenthum ihn besitzt und sich ihm ganz ergiebt, hat das mahre Leben.

Darin giebt es aber viele Grabe, und wer noch auf ber unterften Stufe steht, kann höher steigen; zwischen dem Anfange und der Bollenbung liegen unendlich viele Gange. Er ift der Anfänger und Bollender unseres Glaubens; dieß aber sei auch genug, und die Union wage es nicht, Dogmen hinzustellen, zu bestimmen, und engere Grenzen zu ziehen. Bo bieß geschehen und man egoistisch von der allein-seligmachenden Kirche spricht, ba hat man noch immer bas Feld der praktischen Religion verlaffen und ist in die Labyrinthe der gelehrten Schultheologie und der Polemik gerathen. Wenn nur in ber uniirten Kirche Jesus Christus verkundigt wird, und feine beiden Sacramente fo heilig gehalten werben, wie er es gewollt und angeordnet hat, so fordere man zur Erhaltung der Einigung beiber Rirchen, den zu Einer Gemeinschaft schwesterlich verbundenen, nicht mehr. Form der Berkundigung der Glaubensfätze schreibe man nicht vor; man überlaffe bieß ber Einficht und Freiheit eines Jeden, benn Dent = und Gewiffensfreiheit war, ift, und muß bleiben, das Element der protestantischen Kirche."

"Alles kommt boch hiebei auf die Gesinnung an. Nicht immer ist diese ein Product der Erkenntniß. Iwar je heller, bestimmter und umsassender die Erkenntniß ist, um so besser und fruchtbringender ist auch die Gesinnung; beide stehen dann in harmonischer Wechselwirkung; Kopf und Herz, Licht und Wärme sind dann miteinander in unauflöslichem Bunde, und was der Verstand klar gedacht hat, führt zur That das Herz sittlich lebendig. Dieß ist bei Kindern des Lichts der Fall, der aber nur selten eintritt. Häusiger ist es, wo bei mangelhafter, dürstiger Erkenntniß die Gesinnung rein und gut ist. Man sindet in der unteren Volksklasse sehr oft in Ideen beschränkte, unwissende Menschen, die aber gut-

III.

muthig, ehrlich und recht handeln. Sie können nicht anders; es ist als wenn sie dabei einem Instinkt folgten, und gewiß hat die sittliche Natur, die ihren Sig im Herzen hat, ihre eigenen, vom Verstande unabhängigen Rechte und Gefete. Wo aber die Gesinnung bose und der Verstand in Erkenntniß und Begriffen hell und klar ift, wird berselbe ein Sophist, und als solcher hinterlistig und lügenhaft. Die intellectuelle geübte Kraft reißt sich los von der sittlichen und ben Einsprüchen bes Gemiffens, das, immer jurudgewiefen, endlich verhärtet und verstockt. Jene wandelt und agirt in ber Helle, diese in der Finsterniß, wo sie ihr verstecktes Spiel Dieß ist ein wahrer Abgrund, und barum auch die wahre Aufklärung (die einen unbedingten, aber objectiven Werth hat) doch subjectiv, wenn sie sprungweise und nicht nach den Graden der Empfänglichkeit zu Werke geht, eine bedenkliche Sache ift. Daher kommt es, baß, wenn auch nicht Alle, (benn es giebt auch Dumme, welche es ehrlich bei der Verdammung Anderer meinen) doch Biele, die Bahrheit in Ungerechtigkeit aufhalten und sich eingeübt haben, die häßliche Lüge zur Schönheit zu schminken. Sie wissen es recht gut, was sie thun und treiben, denn sie finden ihre Rechnung beim Obscurantismus und leben gemächlich und ruhig, wenn Alles beim Alten bleibt. Von dem, was sie von Underen verlangen, beobachten fie nur ben äußeren Schein, und erlauben sich Alles, was ihre lüsterne Sinnlichkeit begehrt, sobald sie meinen, es thun zu können. Mit Eifersucht machen sie über die Haltung der Partei, an deren Spite sie stehen, und behandeln Alle, die ihnen zuwider sind, als Feinde der Wahrheit. Da sie, verkörpert in fehlerhaften, unvollkommenen Menschen, natürlich auch ihre Schattenseite hat, so wissen sie geschickt diese hervorzuheben und die Lichtseite zu versteden. So ist es gekommen, und so kommt es noch immer, daß das gute menschliche Werk der Union, langssam sorts, oft rückschreitet, und daß bei aller guten Gesinsmung, die dem Renschen von Natur eigen ist, ihr beglückensder Friede sich nicht weiter verdreitet. Wahrlich, die Schuld liegt nicht am Volke, sondern an seinen Führern; sie wissen es zu erhichen, und zu fanatisiren, — wie hätten sich sonst die Gräuel der Inquisition so lange halten können? Wie könnten sich so lange halten die Wissbräuche der römischen Hierarchie? Diese eisert aber mit Unverstand und glaubt, Gott selbst damit einen Dienst zu thun. Die armen Rensschen, Betrüger und Betrogene!!"

"Der wahre driftliche Glaube, welcher mit echter Frommigkeit Ein und Daffelbe wirkt, ist tolerant; der Confessionsgeift überall, auch in der protestantischen Rirche, intolerant. Jener ift weit und philanthropisch, dieser eng und gehässig. Es ist jest, wenn auch nicht Allen, doch der Mehrzahl, uns begreiftich, wie Lutheraner und Reformirte sich so haffen und verfolgen konnten, daß es ihnen damit ein voller Ernst war. Beide Parteien fanden fich schroff einander gegenüber, und die eine meinte von der anderen, sie sei in einem gefährlichen, seelenverberblichen Irrthume. Man hörte von den Kanzeln gehäffige Urtheile, Ausfälle, Barnungen, und - ein wirklicher Krieg fand zwischen so nahen Religionsverwandten Die polemistrende Rechthaberei war namentlich in Berlin bis zum höchsten Grabe gestiegen, und ein wahrhaft frommer Mann, der durch seine herzlichen, kernhaften Lieder rühmlichst bekannte Paul Gerhard, nahm an diesem ärgerlichen Kirchenstreite Theil. Bergebens ermahnte der edle große Churfürst zum Frieden; vergebens unterfagte er polemische Predigten; vergebens bat er um Gintracht: die fogenannte Rechtgläubigkeit machte ihre Sache zur Sache Gottes, und da dieser (so groß war die Selbstäuschung!) Nichts
vergeben werden durfte, so nahm Paul Gerhard von seinem
gesegneten Wirkungskreise Abschied. So viel thut die Zeit,
in der man lebt, und ihre umsließende Lust, die man athmet;
lebte Paul Gerhard in der unfrigen, gewiß wurde er toleranter sein und einen weiteren Standpunkt gewählt haben."

"In diesem kommt es nicht so sehr auf bas Dogma bes Systems, als vielmehr auf ben Glauben an, ber in ber Liebe thätig ist; biese Liebe ist die herrschende Gesinnung, die aber die Färbung der jedesmaligen Zeit trägt und die man das öffentliche Gewissen nennt. Diese fortgehende Gesinnung macht, als das Facit des Lebens, den Werth, den inneren Gehalt des Menschen aus. Je näher diefelbe dem Christenthum ift, desto dristlicher ist er, und Viele, nach bem Bekenntniß rechtgläubig, sind von dem Reiche Gottes ferne, nahe aber bemselben, Herzen voll von Einfalt, Bahrheit und Treue. Als der Herr den Nathanael sah, urtheilte er über ihn, daß er ein rechter Ifraelit sei, weil kein Falsches in ihm war, und Alle, welche eine gute Gefinnung hatten, nahm er, sie mochten Juben, Samariter ober Beiben sein, freundlich in seinen Bund auf. Judas hielt sich zu ihm und war gleich ben übrigen Jüngern in seinem Gefolge äußerlich, innerlich aber war er ausgeschlossen, stand draußen, war und blieb ferne. Biele Menschen halten fich in dem Erkennen und Bekennen guter Grundsäte, die fie in tobten Buchstaben nachsagen, für beffer, als sie wirklich sind; Biele bagegen, die aus ihrem Herzen keine Mördergrube machen, und ehrlich und offen sich hingeben, scheinen boser zu sein, als es in ber That im Kerne ihres Lebens sich verhält. Sie haben, ohne es selbst zu wissen, vorzüglich durch das wedende anspruch-

lose Beispiel einer stillen frommen Mutter, es unvermerkt dahin gebracht, Bieles vom driftlichen Elemente, vom Leben Jesu und seinen Aussprüchen, als Kinder in sich aufzunehmen, das in det Tiefe ihres Inneren verborgen fermentirt; es ift überwachsen, man sieht es nicht, aber es ist da, und bildet die Grundfarbe, die überall durchschimmerl. D! es hat einen tiefen, überall eingreisenden Sinn, wenn Jesus uns zur Pflicht macht: Richtet nicht! Dieß lieblose Absprechen über den Werth und Unwerth Anderer, das Berdammen, Bannen, Ercommus niciren, ist der wahren driftlichen Union ganz fremb, die demuthig zu Dem aufblickt, der seine segnende Sonne über Alle aufgehen läßt. Richt an der schönen Gestalt, nicht an den Blättern, nicht an den Blüthen, nicht an der Krone erkennt man den Baum, sondern an seinen Früchten. Die Gesinnung ift es, die jeder That den Werth nimmt und giebt, fie allein ift es, welche ben wahren Gehalt bestimmt. kann, burch die außere Hulle schauend, nur der Herzenskundige, der das Innere kennt, gerecht abwägen, und ber fehlerhafte Mensch, der selten eine richtige Wage hat, hat nicht das Recht, das Gewicht zu bestimmen, und es geziemt ihm nicht, zu verdächtigen. Er muß gelten lassen das Aeus Bere, was seine Augen sehen, und die Würdigung des Inneren Dem überlassen, ber es in seinen verborgenen, geheimen Motiven kennt. Und die Gesinnung ist es, die hier ordnet, sammelt, und entscheibet. Der Berftand mit seinen Berschiedenheiten, Stufen und Widersprüchen, trennt und entfernt Menschen von Menschen; selbst der subjective Glaube thut es auch in derselben Kirche und in seinen Bekenntnissen, und man hat sich vergeblich bemüht und wird sich vergeblich bemühen, eine vollfommene Uebereinstimmung in ben Glaubenswahrheiten zu bewirken, Berschiedenheit und Mannig=

faltigkeit ber Ansichten war hier immer, und wird hier bleis Ja, so muß es sein, und nicht anders; benn gerade ber Widerspruch ist es, ber reigt, weckt, anfeuert, belebt, und, die Sache der Wahrheit vor Stagnation bewahrend, weiter bringt. Zwar scheint es oft fo, als ob der Trrthum und ber Unglaube siege; aber es scheint nur so, die Bahrheit kann zwar entstellt und verdunkelt, ja ein ganzes Zeitalter, eine lange Reihe von Jahren, auf Nebenwege geleitet und irre geführt werden, aber so gewiß bie Sonne noch da ift, wenngleich man sie, in Rebel, Sagel, Regenguffe und Sturme gehüllt, nicht sieht, und mit ihrem wohlthuenden ermarmenden Lichte doch immer wieder siegreich burchticht, ebenso gewiß ist die Wahrheit noch da, obschon sie vertunkelt und verkannt wird; sie wird um so herrlicher glanzen, wenn die Bibersprecher abgetreten sind. Roch immer gewann fie burch Biberfpruch; und eben barum muß berfelbe fein, damit er die Schlacken wegschaffe und eine fortgehende Regeneration bewirke. Die Geschichte Keht nicht still, ihre und des Menschengeschlechts Evolution ist ein ftets sich erneuernder läuternder Kampf, ohne den es keinen Sieg giebt. Jeder foll aber siegen; siegen über sich selbst und die hinderniffe, die das Zeitalter ihm in den Weg legt. Das Resultat, die Frucht und der Sieg des Lebens und seiner Rrafte, ist die Gefinnung in ihren aufsteigenden Linien. Hier ist kein Rrieg, hier ist Alles bei großer Mannigfaltigkeit und Gin= heit mit= und nebeneinander. Alle ohne Ausnahme, so sehr fie auch in ihren Ideen voneinander sonft abweichen, sind doch in dieser Richtung einig und kommen in dem einen Punkte zusammen. Elle ohne Ausnahme, welcher driftlichen Confession fie auch sein mögen, Alle, welche nur den Ramen Christi nennen, sollen von der Ungerechtigkeit abstehen. Dreie sind es, die sicher burch das Leben und alle seine Collisionen leiten: Slaube, Liebe und Hossung; boch die Liebe und ihre Gesinnung ist die größeste. Eine Confession also, welche die Gesinnung verdirdt, sie verengt und intolerant macht, sie sanatisirt und dadurch vergistet, ist gewiß keine christliche. Wird wohl Jemand sagen: ich habe den rechten Glauben, aber ich hasse meine Nebenmenschen? Gewiß Keiner; aber ärger ist, wer es nach seinem Glauben dennoch thut; wer dieß kann, ercommunicirt sich selbst. Dieser Gesichtspunkt ist für die Union wichtig und entscheisdend; denn Jeder, der in Wahrheit an Christum glaubt, hat auch Liebe und Duldung gegen alle Menschen. Diese ist das sanste und seste Band der christlichen, vorzüglich der uniirten Kirche; sie vereinigt, wo der Glaube, wenn auch nicht trennt, doch verschieden sich gestaltet. \*) Die kirchliche Union, welche

<sup>\*)</sup> Dieß ist gesagt und geschrieben im Frühjahr 1817. Wie wahr und heilbringend biese Ansicht sei, hat sich spaterhin nach bem Tobe bes Hochseligen Königs 1844 — 1845 fühlbar bewiesen in ber Guftav = Abolph's = Stiftung. Sie hat ben milben 3weck, andere nothleibenbe evangelische Gemeinden in Deutschland zu unterstügen, und ehrt damit bas Andenken eines der größ= ten Könige, ber bas Meifte für bie protestantische Kirche that, und will mit ihrer Hülfe boch keinesweges der katholischen Kirche, weit bavon entfernt, Proselpten zu machen, zu nahe treten. Bon reinem Bohlwollen erfüllt, weiß biese milbe Stiftung nichts vom Saffe gegen Andersbenkenbe und Glaubenbe; fie will nur, bem inneren Drange folgend, Allen ihres Betenntnisses, wo sie auch verborgen im Winkel leben und Roth dulben, ihre segnende hand reichen. Solche echt driftliche. Wahr= heit und Liebe hat darum allgemeine Theilnahme und überall, wo ihre menschliche Stimme hintam, harmonischen Antlang gefunben. In Leipzig entstanden, und von bem wurdigen evangelischen Bischofe Dr. Drafete empfohlen, hat fie fich schnell verbreitet; überall wo ber Segen ber Reformation hinbrang

mit dem Freiesten unter der Sonne, der religiösen Ueberzeus gung eines Jeden, es zu thun-hat, ist nur eine wahre, wenn

und fich evangelische Gemeinden in beutscher Bunge bilbeten; überall, in allen Ständen, wo fromme Berzen für die Sache und das Reich Zesu schlagen, hat sie die Herzen angeregt, erwärmt . und geöffnet. Bur Berathung ihrer Angelegenheit hat fie ehrenwerthe Manner als ihre Reprafentanten und Sprecher aus allen Gegenden Deutschlands nach Göttingen und Stuttgart geschickt, die in Eintracht und Liebe bas gute Werk ber Liebe förberten und die aus den verschiedenen Provinzen zusammengeflossenen gropen Summen zweitmäßig vertheilten; und so wird fie alle Jahre thun, bis allen geholfen ift. In ber balb und leicht zu Stande gebrachten Guftav : Abolph's : Stiftung ift bas Dasein, ber Busammenhang, bie Rraft und Burbe ber protestan= tisch = evangelischen Kirche fühlbar geworben. Ihr echter, be= fruchtender Geift waltet, wie in der Ratur, mannigfaltig, in verschiebenen Formen und Gestalten; aber in dieser Mannig= faltigkeit lebt eine große Einheit. Diese Einheit hat verschie= dene Farben und ift unendlich erhaben über jede menschliche Partei, die engherzig nicht aus dem Kreise ihres Spstems tam und Alles in herkommlicher Form über bas Bett bes Profruftes Die Theilnehmer und Geber glauben Alle, spannen möchte, indem sie für den Flor und das Fortbestehen der evangelischen Rirche, tosmopolitisch auch außer ber Grenze ihres Baterlandes, sich thätig verwenden, an Jesum, den Erlöser der Welt; aber Icber nach feiner Individualität, der Eine nicht gerade fo, wie ber Andere; in Jedem find die Ginfichten, Urtheile, Lebensgange und Erfahrungen anders, also auch verschieben die Schat= tirungen des Glaubens. Diese Berschiedenheit ift und wird um fo größer und reicher, je lebensträftiger, origineller und felbftbenkender der Gläubige ist; gerade diese Divergenz ist es, die in ihrer Bielseitigkeit vor dürftiger Ginseitigkeit und Stagnas Die mahre Rirche ist eine lebendige, in der tion bewahrt. Uebereinstimmung ber Gefinnung farte Rirche; biefe Ginheit ift ihr mahres Element; aber Einheit ift nicht Ginerleiheit. Tert zu biesem Commentar giebt bie Guftav = Abolph's = Stif. tung in ihrem Dasein und in ihrer Berbreitung. Defhalb ha=

sie eine freie ist, welche, fern von jedem Zwange, weniger auf den todten Buchstaben und ihre Formen, aber mehr auf den belebenben Geist sieht. Es ist Ein Ziel, wohin sie führt, und wohin Alle wollen; aber bie Wege, welche bahin führen, find fo mannigfaltig und verschieden; wie die Menschen, welche sie gehen. Der mit vorherrschender Vernunft Begabte faßt das Christenthum zuerst rationalistisch auf; er fragt in Allem: Warum? und kommt später zum Glauben, der bann um so fester ist. Das kindliche Gemuth, vorzüglich die an= dere Hälfte des Geschlechtes, die weibliche, geht seiner Natur nach von der Autorität aus und fängt mit dem Glauben an und nimmt die Wahrheit an, ohne sie untersucht zu haben. Der Gefühlvolle und Phantasiereiche fühlt sich am Meisten angezogen burch das Rührende, Schöne und bas Plastische, ber geschichtlichen christlichen Religion und faßt sie von die= fer Seite auf. Der Gludliche, bem es nach Wunsch geht, findet diese Erde schön und den Aufenthalt auf ihr angenehm;

ben auch hellsehende und liberal fühlende Regenten ihr Theilnahme gewidmet und als ein Werk von Gott sie gefördert. 
Besonders haben sich auch in dieser Beziehung der edle König
von Würtemberg und der geistreiche König von Preußen Friebrich Wilhelm IV. ausgezeichnet. Die auch bei dieser Gelegenheit von Diesem gesprochenen Worte sind goldene Aepfel in silberner Schale. Ueber das Wesen der evangelischen Kirche, deren Eintracht nicht im Festhalten der Dogmen, als worüber
stets Verschiedenheit geherrscht, so daß es unmöglich ist, hier
eine vollkommene Uebereinstimmung zu bewirken, sondern in
der der Gesinnung besteht, kann nicht richtiger und kürzer geurtheilt werden, als hier geschehen. Der Königliche herr nennt
mit Recht es eine Schmach, solchem Werke reinster Humanität
und des echten Glaubens, der in Liebe thätig ist, entgegen
zu sein.

ber von Glücksgütern weniger Begünstigte sieht sein Dasein auf ihr nur als einen vorbereitenden Durchgang an, und troftet sich mit ber besseren Welt. Es ift gewiß ein Beweis ber Göttlichkeit ber Religion Jesu, daß fie, was man von keiner menschlichen Lehre sagen kann, Allen, die sich mit ihr bekannt machen, genügt; daß sie, vielseitig wie die Ratur, an jebe Denks und Empfindungsart sich verwandt anschließt, und jeder Stufe im Anfange, in ber Fortsetzung und Bollen= dung, harmonisch angemessen ift. Es giebt in der Belt keine geistigen und sittlichen Kräfte, die durch den driftlichen Glauben nicht gehoben, fruchtbarer und reicher wurden. Jede wechselnde Schule der Philosophie hat in ihrem Lehrer und Schüler sich noch immer an das göttliche Christenthum angeschlossen und durch seine Autorität sich Gingang verschafft, bis eine andere im Reize ber Neuheit sie verdrängt und aus bem Schutte ein neues Gebaude wieder aufbaute."

"Sie reden da," siel der König ein, "von Autorität. Mir fallen dabei ein die symbolischen Bücher beider Kirchen, der reformirten und der lutherischen. In welche Stellung kommen, bei ihrer Vereinigung, ihre verschiedenen Bekennts nißschriften?"

"Dieß ist ein schwieriger Punkt, ber die größte Aufmerksamkeit und Fürsorge verdient," antwortete ich.

"Freilich schwierig," sagte der König, "ich kenne die symbolischen Bücher nur als Laie; weiß aber, daß sie mitzeinander in Opposition stehen und den Unterschied und die Trennung noch greller herausgestellt haben. Der Widerspruch beruhet, so viel ich weiß, vorzüglich in der Prädestinationszlehre, welche die Reformirten sehr streng nehmen, und in der Bedeutung des heiligen Abendmahls; die Lutheraner sagen: in, mit und unter dem Brode und Weine sei Christus

gegenwärtig; die Reformirten dagegen behaupten, die außeren Beichen wären nur eine Erinnerung an den Erlöser, der babei hinzufügte: Thut bas zu meinem Gedächtniß. Das Letztere scheint mir jedoch zu wenig zu fagen. Ich habe angefangen, die Schriften von Luther und Calvin darüber selbst zu lesen; aber bie feinen theologischen Distinctionen, welche Beibe besonders von dem absoluten Decret machen, sind mir unverständlich geblieben und ich habe nicht damit fertig werden können. Die Sache hat allerdings ihre geheimnisvollen, bun= teln Seiten. Die helle ift ber freie Bille des Menschen, und in der Freiheit liegt die Imputabilität aller moralischen Handlungen. Damit hängt das Gewissen, seine Ruhe und Unruhe nach jeder That, zusammen. Dieser Friede und Unfriede, ber in unserem Junersten wohnet und Gericht hält, ift ber sicherste Beweis, daß wir frei sind. Damit aber scheint mir die Präbestination, nach welcher vorher unabanderlich bestimmt ift, ob der Mensch verdammt oder selig wird, unvereinbar. Die Sache hat ihre geheimnisvollen Tiefen; wir können sie, da wir von dem Rathschlusse Gottes nichts wissen, auch nicht aufhellen. Das Beste, was wir babei thun können, ist, baß wir rechtschaffen nach ber Lehre Christi handeln und uns bann der Gnade Gottes überlaffen. Ich benke gar nicht mehr darüber nach, da ich doch weiß, daß man darüber nicht auf's Reine kommt. Was nun das heilige Abendmahl betrifft, so ist allerdings die Ansicht Luthers gehaltreicher und tiefer, besonders wenn man Alles dabei nicht körperlich, sondern geistig nimmt, als die von Zwingli und Calvin. Aber Alles scheint mir bei der Theilnahme an dieser Handlung auf ben rechten Gebrauch anzukommen. Wer würdig, in der rechten Stimmung und Richtung, genießt, benkt babei schwerlich, er mag seiner Confession nach ein Lutheraner ober Reformirter sein, an den Unterschied, welchen die beiden Reforsmatoren, und mit ihnen die Herren Theologen, machen. Wer andächtig, reuevoll und mit frommer Sehnsucht, daß es anders und besser mit ihm werde, zum Tische des Herrn hintritt, hat genug mit sich selbst zu thun. Das ist meine einfältige. Meinung und in der Verschiedenheit beider Consessionen scheint mir also kein Hinderniß der Union zu liegen."\*)

"Gewiß nicht," antwortete ich. "Es kommt dabei nur darauf an, daß man auf dem Urgebiet des Christenthums sich orientire und nichts will, als was Christus wollte. Dieß allein, und sonst nichts, ist das Rechte; nur Er ist göttlich und alles Andere ist menschlich. Bleibt man aber bei dem Unterschiede der Consession stehen, so bringt man von vorne herein den alten dogmatischen Hader der Lutheraner und Resormirten und verunreinigt ein reines Element."

"Ganz recht," erwiederte der König. "In der Wahr= heit giebt es keine Verjährung. Was Jahrhunderte gegolten hat und angenommen ist, bleibt ein Irrthum, wenn es von Hause aus einer war. Darum, daß er Jahrhunderte gezgolten hat, ist er nicht Wahrheit geworden. Er hat lange die öffentliche Autorität für sich gehabt, und man hat es nicht gewagt, ihr zu widersprechen. Der kühne Luther hat's gethan."

Die oft und richtig gemachte Bemerkung, daß der König Friebrich Wilhelm III. eine durchaus praktische Natur war, die Alles an den Prodirstein des Wirklichen legte, bestätigt sich auch hier wieder. In Wahrheit hat es die Union nicht mit der Theologie und ihren Dogmen, sondern allein mit der Religion und ihrem Thun zu schaffen. Wer sie aus diesem einzig richtigen Standpunkte ansieht, nur der beurtheilt sie richtig.

"Anfangs," fuhr ich fort, "nur leise und bescheiben. Er hatte nicht den entferntesten Gedanken, fich von der katholischen Kirche zu trennen, vielmehr war er, als Augustis ner Monch, ein gehorfamer Sohn derfelben und ging nach Rom, um bemuthig vor bem heiligen Bater zu erscheinen und ihm seine Chrfurcht zu bezeigen. Aber durch hierarchische Befehle brachte man ihn in Harnisch und der Ablaßkram Tezels empörte seine sittliche Natur. Er ging, durch Oppo= sition gereizt, immer weiter, und war dann oft leidenschaftlich heftig; aber er war es nur dann, wenn er durch Sanft= muth nichts mehr ausrichten konnte. In allen Berhältniffen des täglichen und häuslich ehelichen Lebens, war er ein gutmuthiger, gelaffener Mann. Eine echt vollständig und rein Ein kowe auf dem Kampf= ausgeprägte beutsche Ratur. plate, ein Lamm in der Familie."

"Seine Wahrheit und seine Wahrhaftigkeit ist es, die mich stets zu dem großen Mann hingezogen hat; und eben weil er über Alles die Wahrheit liebte und wollte, war er, von ihr getragen, so freimüthig," sagte still stehend, unaussprechlich zusagend, mit einer Stimme, die aus dem Herzen kam, der König.

"Und bei der Freimuthigkeit," setzte ich hinzu, "doch friedliebend. Als Calvin zur Beilegung des losgebrochenen theologischen Streites von Senf nach Wittenberg kam, und er in das Zimmer trat, empfing ihn bieder unter Darreichung der Hand Luther mit den Worten: "Sei mir gegrüßt, lies ber Bruder Calvin. Dieser Tag ist einer der glücklichsten meines Lebens!"

"Leider hat Beide," setzte der König hinzu, "späterhin diese friedliche Gesinnung verlassen und es ist doch zur Trensnung gekommen. In der Hitze des Dispüts hat, um cons

sequent zu bleiben, die Controverse die scharfe Spige erreicht und der egoistische Eigensinn hat Nachgeben und Ausgleichen unmöglich gemacht. Calvin war spissindig und Luther heftig; doch ist dieser in seiner männlichen Geradheit und vollen Ehrlichkeit mir lieber."

Wikleben hatte bisher, wiewohl er scharf übersah und nahen Antheil nahm, nur zugehört, aber nicht gesprochen; jett aber nahm er das Wort und sagte: "Die Theologen unserer Tage sind nicht so hestig und polemisch mehr, wie damals und auch späterhin zur Zeit des großen Churfürsten und Friedrich Wilhelm I. Unsere Sitten sind milder; Hestigkeit wird sür unanständig gehalten. Die Scheiterhausen sind erloschen; Concilien werden nicht mehr gehalten; die trennenden consessionellen Unterschiede sind nicht so schross mehr, wie sonst; es giebt im Lande, wie in Berlin und Potsdam, viele Simultan=Kirchen; die lutherischen und ressonstielen Simultan=Kirchen; die lutherischen und ressonstielen Simultan=Kirchen; die lutherischen und ressonstielen sind sich freundlich näher gekommen, und ihre Geistlichen sind friedsertiger."

"Za," siel ber König sarkastisch ein, "friedsertiger sind sie, aber auch indisserenter; sanster, aber nicht wie Lämmer, sondern wie Schase; glatter, aber nicht ehrlicher; gewandter, aber nicht wahrer. Mir ist Widerspruch aus Ueberzeugung lieber, als Nachgiebigkeit aus Schwäche, welche jede beliebige Gestalt annimmt. Da lobe ich mir den gläubigen muthigen Luther, der vor dem Kaiser, vor Churfürsten und anderen hohen Herren, unerschrocken dastand und dem die biblische Wahrheit über Alles galt. Er war zwar derb; aber dabei aufrichtig. Seinen Widerspruch lasse ich mir gefallen, es ist noch Schärfe und Salz darin; aber der Widerspruch der jetigen Herren Theologen, worin der Eine lobend annimmt,

was der Andere tadelnd verwirft, ist flach, seicht, unwissend. Was bei Luther Eiser war, ist bei ihnen Schauffement."

"Bei Allen?" fragte ich; "das wäre hart und möchte ich nicht behaupten!" und sah dabei lächelnd, aber fest und ruhig ben hohen Herrn an.

"Nun, nun," antwortete Er wieder mild, "es ist so bose nicht gemeint. Es versteht sich von selbst, daß Ausnahmen, sehr respectable, stattsinden; und Ein tüchtiger biblisser Geistlicher wiegt zehn Indisferente auf, welche die Schafe nur der Wolle wegen lieben. Genug, die Sache der kirchelichen Union ist eine gute, und ich hoffe, ich werde sie ausssühren."

"Ja sie ist," sagte ich, "eine wahrhaft gute, ein Werk in Gott gethan. Christus hat sie gewollt. Auch zu seiner Zeit gab es in der Kirche viele Secten und Parteien, die sich sonderten und feinhselig einander gegenüber standen. Er wollte durch die stille Gewalt der Wahrheit sie in eine Gesellschaft vereinigen, alle Trennung aufheben, Frieden bringen, und ben seinigen grunden und geben. Er ift derselbe geblieben und bei benen, die an ihn glauben, alle Tage bis an der Welt Ende. Die Union der Lutheraner und Reformirten in Eine Kirche ist in seinem Geiste, trägt seinen Namen, kann auf seine Unterstützung rechnen, und befördert sein Reich, in welchem Liebe und Eintracht herrschen. Diese Liebe und Eintracht ist fest, wurdig und bieber; benn sie entfließt einem Princip, bas zwar weit und umfassend ift, wie die Sonne, welche die ganze Erbe vom Aufgange bis zum Niedergange erleuchtet, aber unerschütterlich und unerschüttert, veränderlich und ewig, das ganze Geschlecht und jedes Individuum zieht, bilbet und umschafft. Man fühlt seine Weben und es burchströmt das Ganze. Es hat sein Bestehen

in dem Bergen ber Menschen und seinen tief liegenden Bedürfnissen der Sehnsucht und der Biedervereinigung mit Gott, dem Urquell alles Guten. Die Union schließt fich an das große Werk an, welches still, aber sicher und ruhig langsam, auf seiner Riesenbahn fortschreitet, und Recht und Freiheit bringt. Sie vervollkommnet und bringt zur Reife und führt bas menschliche Geschlecht von Stufe zu Stufe. Sie löset ab immer mehr ben Ramen von ber Sache, das Zufällige vom Nothwendigen, das Außerwefent= liche vom Wefentlichen, das Borübergehende vom Bleibenben. - Menschen, welche in einem Dorfe, in einer Stabt, in einem Lande zusammen leben, und jett durch die Confese sion geschieden und getrennt sind, vereinigt die Union, und bringt sie in Eintracht zusammen. Sie zerstört Vorurtheile, ben Wahn, das Mißtrauen, und die Kälte der Herzen. "Sind wir nicht Thoren, daß wir uns bis jett voneinander absonderten!" werden die Nachbarn ausrufen. Die Union verstärkt intensiv und extensiv die Kirche durch die Bereini= gung beider Confessionen; sie erleichtert die Predigermahlen; sie vermehrt das Vermögen der Gemeinden, indem sie es concentrirt; sie fördert die Berpflegung und Unterstützung der Armen und bringt in das gottselige Werk der Hulfe Einheit und Zusammenhang; sie vereinfacht die Behörden und erhöht Kraft und Wirkung und bringt die geschiedenen Theile in ein zusammenhängendes Ganze; sie vermehrt ba= durch das öffentliche Wohl und macht den Bau fester, eben darum weil sie ihn einträchtiger macht. Die Union verbin= det viele Ehen, lutherischer und reformirter Confession, burch Berschmelzung beider inniget; bringt Cheleute und Kinder auf einen Weg, und befreit dadurch das häusliche und Familiengluck von den Störungen verschiedener Kirchen= und

Seelsorger. Der Segen der uniirten Eintracht, die nach Einem trachtet, ist unermeßlich groß und wird wie Gottes Sonne mit jedem neuen Morgen neu über das Haus, die Kirche und den Staat aufgehen.

"Sehr schön," fagte ber König. "Bei solchen am Tage liegenben Bortheilen ber Union ift es für den Ginzelnen und das Ganze wichtig, ihre Idee festzuhalten, und sie in's Le= ben einzuführen. Dir scheinen nur die symbolischen Bücher, die eine jede Kirche für sich hat, die sie voneinander trennen und jede für sich isolirt hinstellt, um so mehr ein Hinderniß zu sein, da die Geistlichen ein Jeder auf seine Confession verpflichtet, ja vereidet sind; -- die Lutheraner auf die Augsburgische Confession, auf die Concordienformel, auf die Schmalkaldener Artikel, auf den lutherischen Catechismus, u. s. f.; die Reformirten find verpflichtet auf den Heidelberger Catechismus, zum Theil auf die Dortrechter Synode, auf die Confessio Siegesmundi, und diese verschiedenen Bekenntnisschriften, die den einer jeden Kirche eigenthumlichen Glauben in seinen Abweichungen prägnant hinstellen, find eine Scheibewand, wie bas Concilium Tridentinum für die römisch = katholische Rirche."

"Allerdings," erwiederte ich. "Wir werden auch mit der Sache nicht fertig, so lange man in dem kirchlichen Standpunkte der ercludirenden Confession bleibt, und diese als eine Schanze oder als eine Festung betrachtet, in welscher wohlverwahrt eine jede sich abschließt und Alles zurücksweiset, was nicht zu ihr gehört. Dieser enge confessionelle Standpunkt ist aber nicht der rechte und entscheidende, wenn von der kirchlichen Union und ihrem Segen die Rede ist. Soll derselbe, der im Christenthume liegt und der basselbe will, verwirklicht werden, so muß man sich, wie schon ges

fagt, auf bem Urgebiete bes Evangeliums orientiren, und nicht fragen: was hat Luther und Calvin, was haben die symbolischen Bücher, sondern was hat Christus gelehrt und gewollt? An ihn glauben wir, und zwar an ihn allein; diefer Masstab weist jeden andern ab, und er ift zur Be= gründung der evangelischen Kirche vollkommen ausreichend. In dem weiten heiteren und freien Standpunkte, aus welchem Christus sein großes Werk ansah, welches er ein himmelreich nannte, und in welchem ber Mensch auf ber Erde für den himmel erzogen werden foll, fallen alle Feffeln der bisherigen Confession ab; wir hören auf, luthes rische, reformirte Christen zu sein, und werden evange-Christus ist in diefem Reiche unser König; fein Wort ift unfer Geset; Gewissensunruhe unsere Strafe, wenn wir es übertreten; innerer, wurdevoller Friede unsere Belohnung, wenn wir es befolgen; alle Mitunterthanen, sie mögen reich ober arm, vornehm ober gering sein, find unsere Brüder, und es umschlingt uns das feste und zarte Band Eines Glaubens, Einer Liebe, Einer Hoffnung. Der Schut, den er uns gewährt, ist feste Zuversicht des Gemüthes und unbefangene Heiterkeit, in welcher Alles, auch das Widrige, uns zum Besten bient. So geben wir, Christi Unterthanen, getragen von der Liebe, mit der er sein Leben für uns gelassen hat, unserem Ende entgegen, und unser Tod ist hin= gang zu ihm."

Der König seufzte aus tiefer Brust und sagte leise: "Ein herrliches Königreich!" Witzleben sah ernst vor sich hin.

Ich aber fuhr fort: "Unstreitig hat Luther nichts Ansteres gewollt und gethan, als die ursprüngliche reine christeliche Religion wiederherzustellen. Er reinigte sie von dem Schutte menschlicher willkürlicher Satzungen, womit sie über-

schüttet war, fo bas Christus allein und ganz in seiner gottlichen und menschlichen Würbe bastand; er allein bas Haupt und alle Christen seine Glieder, welche in dieser gläubigen Berbindung alle ihre Stärke und ihr Bachsthum erhalten. Die heilige Schrift, die er bei sich in Saft und Blut verwandelt hatte, galt ihm Alles. Nach ihr urtheilte, maß, entschied und that er Alles. Sie allein hatte bei ihm die höchste Autorität, und jede menschliche, mochte sie auch die eines Raifers, Königs und Churfürsten sein, galt ihm in göttlichen Dingen Nichts. Das Wort Gottes war ihm allein entscheidende Norm des Glaubens und Lebens, und nach diesem entscheibenden, durchgreifenden Princip verfuhr er reformatorisch wie seine Gehülfen. Es war ber von ber römischen Hierarchie sich loswickelnben jungen Kirche, welche aber der alten ursprünglichen ähnlich zu sein für die höchste Burbe hielt, Bedürfniß, um ihr Gebiet zu behaupten, ein eigenes carakteristisches Bekenntniß zu haben. Die Bücher, in welchen daffelbe abgefaßt mar, wurden symbolische genannt; gleicherweise thaten auch die Reformirten. Diese Werke was ren also menschliche, und keine gottlichen. Die Reformatoren alle urtheilten von bem, mas fie ber gereinigten Kirche, um sie zusammenzuhalten, gaben, durchaus bescheiden und wollten ihr damit nicht die Borschrift geben, die sie allein götte lich und entscheidend in der heiligen Schrift fanden. Die Bekenntnisschriften, welche sie erklären, beren Grundfage sie zusammenstellen, ihre Regeln ordnen, bem Ganzen die Form ber verbrüderten Gemeinschaft geben, nahm, als Ausbruck eigener Ueberzeugung, die protestantische Rirche an, und ihre Diener wurden darauf verpflichtet, und man hielt mit Recht diese Berpflichtung als eine Thatsache dogmatisch und historisch sest. Rein gebildeter Geistlicher unserer Rirche wird die Biographie ber Reformatoren und ihre Berke ohne Erbauung lesen, vorzüglich aber ihre officiellen Schriften, welche ber lu= therischen und reformirten Kirche Dasein, Raum, Bestehen, Grenzen und Abrundung geben, mit Erhebung durchdenken, ohne von bem Geiste, ber barin lebt, sich angesprochen zu finden. Gern wird er zu bem, mas sie lehren, glauben und feststellen, sich im Ganzen bekennen, und bas Bersprechen geben, ihnen gemäß sein Amt zu führen; aber nie wird und barf er die symbolischen Bücher seiner Kirche der heiligen Schrift Diefe wird ihm-stets das Erste und jene wercoordiniren. ben ihm bas Zweite sein und bleiben. So hat es selbst Luther gewollt, in dieser Kraft hat er zu Worms vor Kaiser und Reich gesprochen; in diesem Geiste haben alle großen Lehrer der Kirche bis zu dieser Stunde gehandelt, und des Herrn Wort ist ihres Fußes Leuchte und ein Licht auf allen ihren Wegen gewesen."

Der König hatte ein eigenes Gesicht, wenn Er ernst und fromm nachdachte; Er legte dann gewöhnlich die Hand auf die Stirn und stand etwas gebückt, als wenn Er suchte; dann aber richtete Er sich wieder auf, und wenn Er's gesunden hatte, sprach Er mit heiterem Angesichte und glänzenden Augen. So auch jetzt: "Gewiß hat der große, treuherzige Mann die Union, den Frieden der Kirche, gewollt. Heilig sei uns sein Andenken. Ich ehre alle symbolischen Bücher der lutherischen und reformirten Kirche; sie sind mir als Glaubensvermächtnisse einer starken Zeit heilig und nicht zu verwersen. Ich will sie alle beibehalten wissen, aber keinen Menschen beengen und ihm Gewalt anthun. Das Bestehen und Ehren der symbolischen Bücher kann mit der Union, im weiten christlichen Sinne, sehr wohl sich vertragen, und es kann Einer ein guter uniirter Christ sein, und bei der tiefen Ehrfurcht, die er für das normative Ansehen der heiligen Schrift hat, bald dieses, bald jenes symbolische Buch annehmen, ohne deßhalb ein Reformirter oder Lutheraner zu sein. In Diesem, oder Jenem, gehört er einer Partei an; er soll aber Christo allein angehören, — und ein evangelischer Christ sein, ist mehr, als Beides. Auf diese Art lassen wir die symbolischen Bücher in ihren Ehren und Würden; vermeiden aber ihre erclusive consessionelle Autoristät, und die kirchliche Union kann zu Stande kommen."

Indem der König weise diese ausgleichenden, vermittelns den Worte sprach, war Er auf dem Rückwege dis zur Dorfskirche gekommen. Diese liegt auf einem Hügel, von dem aus man die Ansicht des Dorses Paret hat. Es war 2 Uhr, und die Kinder gingen zur Schule. Fröhlich durcheinsander laufend, standen sie, als sie den König kommen sahen, geordnet ehrbar still und nahmen ihre Mühen ab. Der hohe Herr grüßte sie freundlich und sagte: "Zur Schule gehen! Seid recht sleißig! Was Hänschen nicht lernt, lernt der Hans nimmermehr."

In der Nähe des ländlichen Schlosses stand Er still, und richtete die Rede an mich. "Wichtiges verhandelt! Was Sie Alles über die kirchliche Union gesagt haben, nochmals will ich es durchdenken. Um es besser thun zu können, schreiben Sie es auf, und geben Sie es mir. \*) Die Sache ist ernst und will von allen Seiten ernst überlegt sein."

<sup>\*)</sup> Ich that es, und hatte vollkändiger nun aufgeschrieben, als ich gesprochen; was ich über ben christlichen Standpunkt der Union gesagt habe, ist hier wörtlich abgeschrieben aus meinem Tagebuche. Gesprochen würde es zu lang gewesen sein. Es war mir in jeder Pinsicht lieb, daß es schriftlich verlangt ward.

Die geladene Gesellschaft aus Berlin und Potsbam war da. Man setzte sich zu Tische, und aß und trank; gut, aber nicht besser, als bei jedem wohlhabenden Gutsbesitzer. Der König war ungemein heiter und in Allem frisch. Bon der verhandelten Sache war aber nicht die Rede.

In der Mitte des Monats September 1817 ließ der König mich rufen. Auf Seiner gewöhnlichen kleinen Wohnund Arbeitsstube empfing Er mich mit den Worten: "Das Säcularfest der Reformation ist in der Nähe, und da es auch durch die Union der lutherischen reformirten Kirche in eine evangelische Gemeinschaft im ganzen Preußischen gante gefeiert werden soll, so ist es Zeit, dazu die nöthigen Borbereitungen zu treffen. Außer der Abhandlung, die Gie mir überreicht, habe ich auch noch Sack, Ribbeck und Hanstein aufgefordert, mir ihr Botum zu geben. Bas die gelehrten Herren über die kirchliche Union gefagt haben, ift, wie es von so würdigen Männern nicht anders zu erwarten war, gewiß gut und vortrefflich; ich erkenne das mit Dank. Aber ihre Arbeit ist eine gelehrte und dogmatische, in welcher mehr systematische Theologie, als driftliche Religion ist. Sie gehen von dem Gesichtspunkte der lutherischen und reformirten Confession aus und bringen ben alten Saber von Neuem, oft spitfindig, in bas Werk ber Bereinigung, wodurch daffelbe mehr gestört, als gefördert wird. Man muß sich aber, wie Sie in Paret entwickelt haben, in dieser Sache auf dem Urgebiete des Christenthums orientiren, und nicht fragen: Bas hat Luther und Calvin gewollt und gemeint? sondern: Bas hat unser Herr Jesus Chriftus beabsichtigt? Seine Absicht, sein Geist allein gilt hier; und zwar allein, fonst Nichts. Er spricht aber stets von geistiger Gemeinschaft, er will die Zwietracht zerstören, den Frieden bringen,

und Alles foll unter Einem hirten Eine heerbe werden. Das ist praktisch und greist in's Leben ein; erweitert und beengt nicht; duldet die Mannigfaltigkeit, führt herbei die Einheit, und schafft mahre driftliche Religiosität. Auf biese allein kommt es an und nur fie muß man wollen. Sie ift es, die ich im Auge habe, und über sie kann ich auch als Christ reden. Mir liegt nicht bloß das materielle, sondern auch das geistige Bohl meiner Unterthanen am Herzen. Dieses wird unstreitig burch die Union vermehrt; und barum will ich sie. Dogmatik, ihre Definitionen und ihre Difficultaten, kann ich in dieser Sache nicht brauchen, au contraire, sie machen mich nur confus und bringen mich von dem einfachen Bibelworte ab. Auch geziemt es mir nicht, als Theologe, da ich von der gelehrten Schuldogmatik Nichts verstehe, öffentlich zu reden. Ich muß aber in biefer Angelegenheit zu meinem Bolke sprechen; benn ich weiß, Gottlob! aus angenehmer Erfahrung, daß dasselbe, — besonders der Bürger, und der Bauer, wie die Armee, auf das Wort feines Königs etwas giebt und dieses hier viel gilt."

Hier hielt der König inne; Seinem Gesichte und Seis nen Bewegungen mit den Händen sah ich aber an, daß Er noch sprechen wollte. Er strich sich über das Gesicht und suhr dann freundlich sort:

"Sie kennen meinen Sinn und treffen meine Meinung. Ich wollte Ihnen also sagen: ein solches Proclama an meine Unterthanen in meinem Geiste auszusetzen. Der Inhalt muß kurz solgender sein: Schon meine Ahnherren wollten die Union, als ein gutes, nütliches, dem Christenthum und der Reformation angemessenes Werk. Es mißlang aber in der damaligen Streitsucht der confessionellen Theologen. Die jetigen aber sind hoffentlich friedliebender und einsichtsvoller,

ohne indifferent zu sein. Ich wolle aber hierin Richts ans ordnen und befehlen; benn sie sei eine Sache des Herzens und der freien Gesinnung. Dieser möge ein Jeder folgen und die äußere Gestaltung werde sich von selbst bilden, wenn der Sinn, auf das innere Wesen selbst gerichtet, wahrhaft fromm und christlich sei. Ich sur meine Person bekenne mich mit meinem ganzen Hause von da an zur evangelischen uniirten Kirche, und würde in diesem Geiste das Säcularsest der Resormation und des heiligen Abendmahls seiern. So ungefähr; und ich will, daß Sie sich darnach richten. Die Sache hat aber Eile, und erwarte Ihren Entwurf, heute haben wir Mittwoch, noch vor dem Sonnabend. Sie könznen ihn Wisteben geben."

Der König gab mir das Entlassungszeichen und ging in das angrenzende Zimmer.

Nach Hause gekommen, merkte ich mir die leitenden Ideen bes Königs, und voll von der Wichtigkeit der Sache, schrieb ich in der Heiterkeit und Stille der Frühstunde, was mir besohlen war, so daß ich's noch denselben Tag an Wisleben abgeben konnte. Es verhält sich damit ebenso, wie (nach der Erzählung Hippel's in seiner Charakteristik des Königs) mit der berühmten Unsprache: "Un mein Bolk." Der König ist der Versasser, von Ihm kommen und stammen alle Gebanken; der ganze Inhalt ist Sein Werk. Einkleidung und Darstellung allein ist von dem Concipienten, welcher den Sinn und Willen des Königs richtig aufsaste. Dieß gilt von allen Cabinetsordres, deren Inhalt der König mit wenigen Worten angab; sie enthalten klar und bestimmt Seinen Beschluß, und nur die Ausführung ist von Seinen Casbinetsräthen. Kürze, Gediegenheit und Klarheit, liebte der

Hochselige Herr in Allem, vorzüglich aber hier, und man muß gestehen, daß in folder Abfassung eine mahre Meisterschaft erreicht war. Oft aber verfaßte der König, der besser schrieb, als Er sprach, die Antworten und Berfügungen Selbst in extenso vom ersten bis zum letzten Buchstaben; oft schrieb Er eigenhändig barüber und dazwischen; oft machte Er auch in der Reinschrift noch Nach- und Zusäte, vorzüglich dann, wenn Er Angenehmes und Wohlthuendes sagen konnte und wollte. Man konnte sich auf Alles, worunter Sein "Friedrich Wilhelm" fand, fest verlassen, und jeder Befehl, der Seine eigenhändige Unterschrift hatte, war ein Beis ligthum der Zuverlässigkeit und Wahrheit. Er hatte darin, fo viel Er täglich unterschrieb, ein umfassendes, bewunde= rungswürdiges treues Gebächtniß, und behielt bewahrend Alles, das Kleine, wie das Große. Nur die Wohlthaten, die Er erzeigt und die Geschenke, die Er gemacht hatte, vergaß Er; wenn aber ein Supplicant unbescheiben war, und immer wieder begehrte, erinnerte Er wohl an das bereits Empfangene; gab aber bennoch, indem Er jedoch hinzusette: "Ein = für Allemal." In Wahrheit kann man von Ihm fagen: Er wurde nicht mude, Gutes zu thun, und Er ließ Seine Linke nicht wissen, was die Rechte that.

Sanz vorzüglich lag die kirchliche Union dem Könige am Herzen. Er dachte oft und gern über sie nach, Er behandelte sie mit Ernst und Liebe, und mit zarter Behutsamkeit und frommer Vorsicht. Wiewohl Er Seiner Sache aus dem göttlichen Worte gewiß war und bei Seinem christlichen Sinne keines Menschen mehr bedurfte, Er auch Seine Königliche Würde fühlte: so suchte Er doch guten Rath in dieser wichtigen Angelegenheit, und benutzte ihn um so lieber, je weniger Er hier befehlen wollte und mochte, und Alles in die freie Ueberzeugung stellte. Borzüglich correspondirte Er eigenhändig mit dem liebgewonnenen Bischof Boroweky in Königsberg, und ich durfte an diesen lebhaften und interessanten Schriftwechsel Theil nehmen. Der hochselige Herr freute sich wie ein unschuldiges Kind, wenn Er von diesem wahrhaft erleuchteten und freimuthigen Geistlichen einen zusagenden Brief erhalten hatte, in bem zwar die Sin= dernisse und Schwierigkeiten, welche die Sache finden wurde, nicht verschwiegen wurden, der aber doch auch Ermunterun= gen enthielt, das gute Werk nicht aufzugeben, vielmehr damit kühn und offen hervorzutreten, in guter Zuversicht, es werde mit Gottes Bulfe gelingen. Einen folchen Brief las Er behaglich laut; wohlgefällig faltete Er ihn wieder zufammen, und legte ihn in Sein Pult, mit den Worten: "Das ift noch mal ein Gutachten, wie ich's gern habe. Es ist boch eine wahre Freude, andere gescheute Leute mit sich de concert zu finden."

Daran hatte aber ber vorsichtige König, wiewohl Er abgeschlossen und fest war, in dieser kirchlichen Angelegenheit nicht genug; Er wollte noch mehr haben. Er ernannte eine aus dem Bischose Dr. Sack, den Pröpsten Dr. Ribbeck und Dr. Hanstein, dem Feldpropst Offelsmeier und mir bestehende Commission, welche noch einmal diese Angelegenheit unparteissch berathen und dann ihr Gutachten abgeben sollte. Wir traten zusammen bei'm ehrwürdigen Sack, und wohl waren wir und ernst bewußt, daß wir im Namen der christlichen Kirche vereinigt waren. Wir ehrten zwar die und bekannten Wussehe St. Majestät des Königs; aber freisinnig besprachen wir nach Gottes untrüglichem Worte die vorliegende

Wir fanden fie in vollkommener Uebereinstimmung mit dem Willen und den Absichten Jesu Christi und stellten den Begriff "Union" in ihrer bindenden Kraft, aber auch in der fruchtbaren Weite auf, wie der Herr selbst in seinen -Reben und Handlungen sie gelehrt hat. In diesem allein geltenden und überflügelnden Maßstabe prüften wir das Werk der Reformation und den geschichtlichen Ursprung der reformirten und lutherischen Kirche. Die Hindernisse, welche ihrer Bereinigung bis dahin geschabet, fanden wir in ben verschies benen erclusiven symbolischen Büchern berfelben und in ihrer normativen Autorität, welche dogmatische Theologen einander gegenüber gestellt, zähe festgehalten, und wobei fie im Disputiren fich erhitt hatten. Es wurde uns flar, daß wenn die symbolischen Bücher ber lutherischen und reformirten Kirche, bie in ihrer entgegengesetzten confessionellen Richtung eben beibe Kirchen trennten, ihre bindende Autorität beibehielten, aus der Union nichts werden könnte; es liege darin bas Element bes Haders und ber alten Zwietracht. Man muffe also, nicht bie symbolischen Bücher fallen lassen, vielmehr sie ehren und beibehalten; aber fie maren offenbar bas 3 meite, bas Erste aber sei das untrügliche Bibelwort. Man nehme sie an, quia, weil sie mit bemselben übereinstimmen, diejenigen aber, welche ihr Gewissen nicht beschweren wollen, fagten: in so= Sack und Ribbeck führten babei, wie es fern, quatenus. recht war, das Hauptwort, und vorzüglich Jener sprach zwar mit der ihm eigenen Mäßigung, aber mit Wahrheit und Nachbruck, als reformirter Theologe von der confessio Siegesmundi. Bei diefer Subordination bes Menschlichen unter das Göttliche schwanden alle bisherigen Bedenklichkei= ten und 3weifel, und der freie, heitere, umfassende große Gesichtspunkt der Welt, den Christus aufstellte, that sich vor

uns auf. Unsere Herzen begegneten sich in Liebe, ihr Seist der Wahrheit und Innigkeit durchdrang uns, und lutherische und resormirte Geistliche, welche bis dahin die Consession geschieden hatte, umarmten sich als uniirte evangelische Brüzder. Hiermit schloß unsere lange Conferenz, und das Ressultat derselben ist niedergelegt in einem durch den Minister v. Schuckmann an des Königs Majestät gerichteten officiellen Berscht, der ein wahres Meisterstück ist, voll Licht und Wärme. Er kam aus der Feder des ehrwürdigen Sack. \*)

Nachdem so Alles innerlich geordnet und äußerlich vorsbereitet war, trat der König öffentlich hervor und erließ Potsdam den 27sten September 1817 an die Consistorien, Synoden und Superintendenten, ein Proclama über die geswünschte kirchliche Union. Nicht durch die Behörden spricht Er, nein, der gottebfürchtige, christliche, allgemein verehrte und geliebte König spricht Selbst zu Seinen evangelischen Unterthanen, wie ein Bater zu seinen Kindern, also:

"Schon Meine, in Gott ruhende erleuchtete Vorsahren, der Churfürst Johann Sigismund, der Churfürst Georg Wilhelm, der große Churfürst, König Friedrich I. und König Friedrich Wilhelm I. haben, wie die Geschichte ihrer Regierung und ihres Lebens beweiset, mit frommem Ernst es sich angelegen sein lassen, die beiden protestantischen Kirchen, die reformirte und lutherische, zu Einer evanges lisch=christlichen in Ihrem Lande zu vereinigen. Ihr Ans

<sup>\*)</sup> Leiber habe ich dieß merkwürdige Actenstück spater nicht mehr bekommen können! Es würde eine Bierbe bieser Darftellung sein.

denken und ihre heilsame Absicht ehrend, schließe Ich Mich gern an sie an, und wünsche, ein Gott wohlgefälliges Werk, welches in dem damaligen unglücklichen Sektengeiste unüberwindliche Schwierigkeiten fand, unter dem Einslusse eines besseren Geistes, welcher das Außerwesentliche beseitis get und die Hauptsache im Christenthum, worin beide Consessionen Eins sind, festhält, zur Ehre Gottes und zum Heil der christlichen Kirche, in Meinem Staate zu Stande gebracht und bei der bevorstehenden Säcularseier der Res formation damit den Ansang gemacht zu sehen."

"Eine solche wahrhaft religiöse Vereinigung der beiden, nur durch äußere Unterschiede getrennten, protestantischen Kirchen ist den großen Zwecken des Christenthums gemäß; sie entspricht den ersten Absichten der Resormatoren; sie liegt im Geiste des Protestantismus; sie befördert den kirchlichen Sinn; sie ist heilsam der häuslichen Frömmigsteit; sie wird die Quelle vieler nühlichen, oft nur durch den Unterschied der Confession bisher gehemmten Verbesserungen in Kirchen und Schulen."

"Dieser heilsamen, schon so lange, und auch jetzt wieder so laut gewünschten, und so oft vergeblich versuchten Berseinigung, in welcher die resormirte Kirche nicht zur luther rischen und diese nicht zu jener übergehet, sondern beide eine neubelebte, evangelischschristliche Kirche, im Geiste ihres heiligen Stifters werden, stehet kein in der Natur der Sache liegendes Hinderniß mehr entgegen, sodald beide Theile nur ernstlich und redlich in wahrhaft cristlichem Sinne sie wollen, und von diesem erzeugt, würde sie würstig den Dank aussprechen, welchen wir der göttlichen Borssehung für den unschätzbaren Segen der Resormation schuldig sind, und das Andenken ihrer großen Stifter in

der Fortsetzung ihres unsterblichen Werkes durch die That ehren."

"Aber so sehr Ich wünschen muß, daß die reformirte und lutherische Kirche in Meinem Staate diese Reine wohlgeprüfte Ueberzeugung mit Mir theilen möge, so weit din Ich, ihre Rechte und Freiheit achtend, davon entsernt, sie ausdringen und in dieser Angelegenheit Etwas versügen und bestimmen zu wollen. Auch hat diese Union nur dann einen wahren Werth, wenn weder Ueberredung, noch Indisserentismus an ihr Theil haben, wenn sie aus der Freiheit eigener Ueberzeugung rein hervorgehet, und nicht nur eine Vereinigung in der äußeren Form ist, sondern in der Einigkeit der Herzen, nach echt biblischen Grundsätzen, ihre Wurzeln und Lebenskräfte hat."

"So wie Ich Selbst in biesem Geiste bas bevorstehende Säcularsest der Reformation in der Vereinigung der bisherigen reformirten und lutherischen Hof= und Garnison=
Gemeinde zu Potsdam zu Einer evangelisch=christlichen Ge=
meinde seiern, und mit derselben das heilige Abendmahl
genießen werde, so hoffe Ich, daß dieß Mein eigenes Bei=
spiel wohlthuend auf alle protestantischen Gemeinden in
Meinem Lande wirken und eine allgemeine Nachsolge im
Geiste und in der Wahrheit sinden möge."

"Der weisen Leitung der Consistorien, dem frommen Eisfer der Geistlichen und ihrer Synode überlasse Ich die äußere übereinstimmende Form der Vereinigung, überzeugt, daß die Gemeinden in ächt dristlichem Sinne dem gern folgen werden, und daß überall, wo der Blick nur ernst und aufrichtig, ohne alle unlautere Nebenahsichten, auf das Wesentliche und die große, heilige Sache selbst gerichtet ist, auch leicht die Form sich sinden, und so das Teußere

aus dem Innern einsach, würdevoll und wahr von selbst hervorgehen wird. Möchte der verheißene Zeitpunkt nicht mehr fern sein, wo unter Einem gemeinschaftlichen Hirten Alles in Einem Glauben, in Einer Liebe, und in Einer Hoffnung sich zu Einer Heerde bilben wird.

Potsbam, ben 27sten September 1817.

Friedrich Wilhelm."

Un die Consistorien, Synoben und Superintendenten.

"Das unterzeichnete Ministerium, welches mit der Bekanntmachung dieser Allerhöchsten Willens-Aeußerung beauftragt ist, zweiselt nicht an dem erwünschten segensreichen Erfolg, da solche, wie sie von der hiesigen, seit dem ersten d. Mts. in Einer Synode vereinigten Seistlichkeit beider evangelischen Confessionen mit ungetheilter Freude und dankbarer Verehrung der darin ausgesprochenen Königlichen Sesinnung und Absicht ausgenommen worden, unsehlbar auch bei allen evangelischen Seistlichen und Gemeinden des Landes eine gleiche Aufnahme sinden wird.

Berlin, den 8ten October 1817. Ministerium des Innern. v. Schuckmann."

cfr. die Bossische und Saude= und Spenersche Zeitung Rr. 121. den Iten October 1817.

Diese Königliche Erklärung bedarf zwar an sich nicht, wohl aber ihrer Folgen und der Gegner wegen, welche die kirchliche Union gleich Anfangs und späterhin zu zerstören, zu hemmen und zu durchlöchern suchten, eines Commentars.

Es ist immer bebenklich, in der öffentlichen Religion und ihrem Cultus Etwas zu andern. Jede Beranderung solcher Art greift in die Ueberzeugung der Menschen und ihre Freiheit ein. Sie stört das Hergebrachte und ihre Gewohnheit und regt auf: Sie ist ein Pfeil, von dem, einmal abgeschossen, der Absender nicht weiß, welchen Weg er nehmen, wohin er fliegen, was und wen er treffen wirb. ist ein Feuer, bas, einmal angezündet, seine Flammen ver= breitet, und oft dahin geht, wohin man nicht dachte und Das kirchliche öffentliche Religionssystem ist ein Gebäude, das in seinen Theilen consequent ineinander gefügt ift, einer hält und trägt den anderen und alle bilben ein zusammenhängendes Ganzes. Fängt man einmal an, zu rütteln und hier und da loszubrechen, so stürzt Eins dem Anderen nach, und der Schade ist größer, als man bachte. Won solchen Erfahrungen belehrt, sind barum Biele ber Meinung: es sei am Besten, Alles fein beim Alten zu lasfen; man wisse, mas man an dem Alten habe, aber nicht, was man an dem Neuen wieder bekomme. Auch in einem alten Hause, wo man einmal gewohnt und eingelebt sei, lasse sich gut wohnen, und es sei barin besser und behaglicher, als in einem neuen. Bollends schlimm sei es, das Alte und Bestehende einzureißen, wenn man nichts Ersegendes habe, also obdachlos, und jedem, oft unangenehmen Wechsel aus-Nicht jede Beränderung sei eine Berbesserung. gesett sei.

Von diesem paläologischen Gesichtspunkte ausgehend, haben Viele den König Friedrich Wilhelm III. getadelt, daß Er die Sache der Union angefangen und sie ane, wie die Gemüther vieler Millionen aufgeregt habe. Er sei darin zu weit gegangen; Er hätte besser gethan, wenn Er Solches unterlassen und die Menschen ruhig bei ihrem Glauben

gelassen hätte; Er würde bann manche Unruhe im Lande und vielen Verdruß für Seine Person sich erspart haben.

So bequem und gefällig dieser Einwurf klingt, so ungegründet ift er. Friedrich Wilhelm III. hat ja mit ber kirchlichen Union nichts Ragelneues angefangen, sondern nur das Ute, welches längst "Seine in Gott ruhenden Borfahren" gewollt, wieder aufgenommen und sich darin an sie "angeschlossen." Ein von ihnen aufgegebenes gutes Werk, welches der damalige Zelotismus nicht aufkommen ließ, wollte Er unter bem Einflusse eines besseren Geistes zu Stande bringen, und Er hat es größtentheils zu Stande gebracht. Einer Seiner berühmtesten Ahnherren, ber große König Friebrich II., hatte ben Grundsag: die Religion als eine Angelegenheit zu betrachten, die Jeber privatim mit Gott und seinem Gewiffen abzumachen habe. "Teder," sagte er "könne in seinem Lande nach seiner Façon selig werden." Um die Kirche, als solche, bekummerte er sich gar nicht, griff nur bei entstandenen Unruhen ein, und gab zur Beilegung derselben gewöhnlich bem Bürger und Landmann, dem man das Alte nehmen und das Neue obtrudiren wollte, Recht. Er ließ Alles gehen, wie es wollte, und stand damit ganz unverkennbar auf einem Extrem, wo er als Landesherr zu wenig that. Sein Nachfolger, König Friedrich Wilhelm II., that dagegen zu viel, und wollte durch das Religionsedict und die Glaubens= und Eraminations-Commission unter Wöllner, Hermes, Hillmer und Woltersdorff, das alte kirchliche Sys stem, um die nachtheiligen Folgen der Neologie zu hemmen, wieder geltend machen. Damit bilbete sich ein entgegengesetztes Extrem, welches in seiner starren, engherzigen Opposition ebenso schabete, als jenes in seinem Skepticismus und Indifferentismus, ben man Aufklärung nannte. Bwischen

beiben sich anfeindenden Endpunkten trat versöhnend und vermittelnd in die Mitte König Friedrich Wilhelm III. Er war gleich weit entfernt von der repriscinirenden Palaolo= gie auf der einen, und auf der anderen Seite von der Alles niederreissenden Neuerungssucht. Es lag in Ihm ein conservatives Princip, was sich durch Sein Leben als Mensch und durch Seine Regierung als Regent wie ein goldener Faben zog, bem Sein ganzes Naturell angehörte und bem Er barum nicht untreu werden konnte. Durch prufende, in die dunkeln Tiefen des Unglücks, über die sonnigen Höhen des Glückes führende Schicksale war Er ein gläubiger, positiver, gottesfürchtiger Christ geworden; aber eben darum, weil Sein frommer Sinn gesund und kräftig Sein ganzes Sein und Wesen durchdrang, war Er ein liberaler Christ, der in freier Luft athmete und nur eine reine Atmosphäre Ueberall voll von Mäßigung, war Ihm dieselbe so wichtig, daß Er noch in Seinem Testamente "vor der Neues rungssucht unpraktischer Theorien," aber ebenso sehr "vor der schädlichen zu weit getriebenen Vorliebe für das Alte" warnt. Beide Extreme waren Ihm "Klippen", zwischen welchen Er ohne zu schwanken glücklich und sicher durchsegelte. In dieser Ruhe und ihrem Schwerpunkte gehörte Er keiner Partei an; Er stand über allen Parteien; von keiner befangen, sah Er überall klar und richtig; Er hob die Parteisucht der Reformirten und Lutheraner auf und vereinigte fie in eine Rirche, das alte evangelische Grundprincip festhaltend. war Er — so ist Er mit Gott geworden; darum hat Er so viel und auch bas, was schon Seine alten Worfahren wollten, aber nicht konnten, gludlich und gesegnet vermocht.

Dieß gute Berk ber Union "entspricht ben ersten Ab-

sichten der Reformatoren." Gewiß wollten sie, von derselben Grundidee ausgehend, dasselbe in Einem Geiste. Gelingen war Eintracht nothwendig, und Nichts ihrem Zwecke schädlicher, als Zwietracht. Jene, bas vereinte Trachten nach Einem, macht in der Concentrirung der Kräfte das Schwache stark, das Kleine groß; dagegen jene dissipirt, theilt, schwächt, und einen inneren geheimen Wurm in sich schließt, ber am Leben nagt und das Reifen und Gebeihen unmöglich macht. Gegen Nichts eifert, schreibt und spricht Dr. Luther bekannt= lich mehr, als gegen die Parteisucht, die sich nach ihm nennt und, wie er sich richtig ausbruckt, ben Knecht (ben Martin) zum herrn (Jesum Christum) macht. Das halt er für die höchste Ehre, sein Diener und Verkundiger seines Namens und seiner Herrlichkeit zu sein. Wenn die Unsterblichen wis= sen und erfahren, was die Sterblichen hier auf Erden beginnen und bewirken, so wird Niemand größere Freude im Himmel darüber, und daß die lutherische Kirche jetzt den unsterblichen Namen "die evangelische" bei uns trägt, haben, als Luther Diese Benennung ist würdevoll, sie bezeichnet das Wesen der Sache, sie führt unmittelbar zum Glauben an Den, der das Evangelium vom himmel auf die Erde brachte, und in der frohen Botschaft desselben das Leben, der Weg und die Wahrheit ist. Damit trifft gleich und geradezu die Union den rechten Punkt, worauf hier Alles ankommt, und wendet sich, ohne alle Mittelursachen, in allen Anliegen des Herzens an den alleinigen Mittler zwischen Gott und dem Mit der allumfassenden und doch klaren und kurzen Bezeichnung "evangelisch" ist der Kern und Stern des reinen und fruchtbaren ursprünglichen Protestantismus offen hingelegt; man weiß gleich, woran man ist, wovon, als bem eigentlichen Mittelpunkt, Alles ausgeht, Alles hinund zurückführt. Mit ihm, dem Herrn, hat man Alles, und das noch Fehlende findet sich von selbst; man steht dann auf festem Grunde und das Wachsthum am inwendigen Menschen geht, wenngleich langsam, boch sicher und stetig fort. Daher wird ganz eigenthumlich in der heiligen Schrift Alles an die Person Jesu Christi geknüpst, und diejenigen richten auf dem kurzesten Wege das Meiste aus, die, bas mensch= liche, besonders das jugendliche Herz kennend, diese Lehrart zu der ihrigen machen. Darum ist folche Union, die Chris stuß und seine Apostel wollten, eine echt driftliche. Gie zerstört alle Parteisucht und macht alle Glieder zu, freilich mehr und weniger fruchtbaren, Reben, aber doch zu Reben am Weinstocke, die alle ihre Lebenskraft aus dem Stamme schöpfen. Sie nahrt und fordert bie hausliche fromme Gin= tracht; sie hebt die Trennung auf, welche der Unterschied der lutherischen und reformirten Confession sonst unter die Dit= glieder einer Familie brachte, und führt Mann und Frau, Brüder und Verwandte, Knechte und Mägde, zu Einer Rirche, zu Einem Altar; bewirkt Gemeinschaft des Glaubens, indem sie die bisherigen Absonderungen zc. aufhebt, die eine ander gegenüberstehenden Parteien, und mit ihnen die Parteisucht, vernichtet. Durch die verschmelzende Bereinigung verstärkt sie die allein Christus angehörige evangelische Kirche und mehrt und erwärmt den driftlichen Sinn. Durch den Unterschied der Confession waren bis dahin die Schulen, diese Bilbungestätten der nächstfolgenden Generation, voneinander geschieden; die Union vereinigt sie, verstärkt ihre Kräfte, und erleichtert ihre Berbesserung. Sie ist hold und willfährig den Armen and Dürftigen, sie sammelt Alle in Einheit, die ber Unterstützung bedürfen; erleichtert ben Ueberblick und bringt Zusammenhang und Ordnung in die Armenpflege.

Sie verbessert den ökonomischen Zustand der Kirche, vermehrt ihre Fonds, und wird daburch die Veranlassung zu bezweckden wohlthätigen Einrichtungen, die bis dahin, allein der Berschiedenheit der Confession wegen, nicht zu Stande kommen konnten. Sie erleichtert die Predigerwahlen und kann nun auch den wohlgefälligen Prediger und Candidaten nehmen, den sie sonst wegen einer anderen Confession nicht nehmen durfte. Sie vernichtet das lähmende und von der 3wie tracht genährte öffentliche Mißtrauen, führt bas zutrauliche, alles Gute fördernde allgemeine Bertrauen ein, und trägt darum, weil Kirche und Staat eng zusammenhangen und ineinander leben und wachsen, zur allgemeinen gandeswohl-Diese Union, gewachsen auf bem fruchtbaren fahrt bei. Grunde, ben Christus selbst gelegt hat, und auf diesem Urgebiete sich orientirend, ist klar, offen und unbefangen; sie weiß Nichts vom Sektengeiste und seiner Engherzigkeit; sie hat sich losgemacht von allen Fesseln, indem sie nur Einen Herrn und Meister hat, und ihm allein hulbigend, "geht die reformirte Kirche nicht zur lutherischen, die lutherische nicht zur reformirten über", beide gehen ein, friedfertig in die evan= Gerade das, und nichts Anderes, hat die Reformation gewollt und gethan; sie hat losgemacht von aller hierarchischen Despotie und ihren brudenden Formen; sie hat alle parteiische, wechselnde, launige Menschenmacht zerstört, und die göttliche Regierung wieder auf den Thron geset, damit sie, und nur sie allein, Alles in Allem sei. Unter Kämpfen und ihrem Streit begann und wurde geführt bas schwere regenerirende Werk ber Reformation; ihre Handhaber waren treffliche Manner, aber Menschen nicht ohne Gunbe und Leidenschaft; es bildeten sich Oppositionen und ihre Trennungen, Parteien entstanden, in welchen ihre Berfechter,

um consequent zu bleiben, weiter gingen, als sie wollten; Luther und Melanchthon, Zwingli und Calvin, starben mitten in der Arbeit; ein dreißigjähriger Krieg wurde geführt des Protestantismus wegen, damit er Boden gewinnen und sich anbauen möge. Er gewann Boden und bauete sich an, und das große Erbe der Bäter kam auf die Kinder und Kindeskinder. Sollen diese ein solches anvertrautes Erbe in ein Schweißtuch wickeln und es weglegen? Jesus sprach: "Ein Edler zog fern in ein Land, daß er ein Reich ein-Dieser forderte zehn seiner nähme und dann wiederkäme. Anechte und gab ihnen zehn Pfund, und sprach zu ihnen: Sandelt, bis daß ich wiederkomme. Und da er wiederkam, hieß er die Anechte fordern, welchen er das Geld gegeben hatte, daß er wüßte, was ein Jeglicher gehandelt hätte. Da trat herzu der Erste und sprach; Herr, dein Pfund hat zehn Pfund erworben. Und er sprach zu ihm: Ei, du frommer Knecht, dieweil du bist im Geringsten treu gewesen, sollst du Macht haben über zehn Städte. Der Andere kam auch und sprach: Herr, dein Pfund hat fünf Pfund getragen. Bu bem sprach er auch: Du sollst sein über funf Stäbte. Und der Dritte kam und sprach: Herr, siehe da: hier ist dein Pfund, welches ich habe im Schweißtuch behalten; ich fürchtete mich vor bir, benn du bist ein harter Mann; du nimmst, das du nicht gelegt hast, und erntest, das du nicht gesäet hast. Er sprach zu ihm: Aus beinem Munde richte ich dich, du Schalk. Wußtest du, daß ich ein harter Mann bin, nehme, bas ich nicht gelegt habe, und ernte, bas ich nicht gefäet habe, warum haft bu benn mein Gelb nicht in die Wechselbank gegeben? Und wenn ich gekommen wäre, hätte ich es mit Wucher gefordert. Und er sprach zu benen, die dabei stunden: Nehmet das Pfund von ihm, und gebet es

bem, der zehn Psund hat. Und sie sprachen zu ihm: Herr, hat er doch zehn Psund. Ich aber sage euch: Wer da hat, dem wird gegeben werden, daß er die Fülle habe; von dem aber, der nicht hat, wird auch das genommen werden, das er hat." Lucas 1, V. 12—26.

Der tiefe Ausspruch: Wer da hat, dem wird gegeben werden, daß er die Fülle habe; von dem aber, der nicht hat, wird auch das genommen werden, das er hat, ist, wie er sich besonders auch an Luther bestätigt, der bedeutungs= volle Titel des Reformationswerkes. Es ist gegründet auf der Weltansicht der heiligen Schrift, unerschöpflich, und wer in ihr suchet, der sindet. Aber nur der hat, besitzt und genießt, wer gebraucht; nur der erhält, welcher vermehrt. Gollen wir nun das Werk ber Reformation und die Augsburger Confession in ein Schweißtüchlein wickeln und jene für vollendet und diese in allen ihren Formen für normirend und verpflichtend halten? Diejenigen, welche das thun, vermi= schen Göttliches und Menschliches. Der beseelende Geist ift und bleibt unveränderlich derselbe, er thront weit über alle Bechsel und wird nicht von ihnen berührt. Aber ihre Fore men gehören ber Zeit an, und sind, wie sie, vergänglich. Nichts, was lebt und Wirklichkeit hat, steht still, Alles in seiner allgemeinen Evolution, und in seiner individuellen Entwickelung, wächst und schreitet vorwärts. Das ist eben der innere Jammer und die auch äußerlich sichtbar werdende Armuth der römisch-katholischen Kirche, daß sie in hierarchischer Stagnation still steht; bas ift eben bie Frischheit und herrlichkeit der evangelischen Kirche, daß sie, auf dem ewig festen Grunde, den Jesus legte, fortschreitet und in reicher Mans nigfaltigkeit die mahre lebensvolle Einheit sucht und findet.

Eine solche intensiv wohlgegründete, extensiv aber mit der Zeit und ihren Ergebnissen fortschreitende Kirche verlangt die jetzige Zeit. Ihre Pulse fühlte, ihre Bedürfnisse erkannte, ihre Stimme hörte der König Friedrich Wilhelm III. Bahrlich, Er hat leibend und thuend, Seinem göttlichen Erlöser gleich, ben Willen Gottes vollbracht, und bas Ihm anvertraute gewichtvolle Pfund nicht in ein Schweißtuch eingewickelt vergraben. "Im Schweiße Seines Angesichts hat Er unseren Frieden errungen und mit treuen Baterhanden gepflegt." Er hat die Eintracht, die Union, gegründet; Er nennet sie "eine Fortsetzung bes unsterblichen Werkes der Reformation." Wer in ihr ein abgeschlossenes, fertiges Werk sieht, zu welchem Nichts hinzukommen dürfe, der hat ihren Geist nicht begriffen, der stellt das Göttliche und Menschliche auf eine Linie, dem hängt die Decke des tobten Buchstabens noch vor den Augen; der begreift nicht die forts gehenden Offenbarungen in den Evolutionen der Geschichte, der kennt Luther und den Protestantismus noch nicht. Noch einmal: es darf nicht übersehen werden, daß bem Könige die Union eine Fortsetzung der Reformation ist, und daß Er mit Recht baburch bas Andenken der großen Stifter durch die That ehrt.

Und eben damit ist die Union eine freie Sache. Sie ist und wird nicht befohlen, nicht heimlich und lichtscheu einsgeschwärzt, nicht obtrudirt, nicht angepriesen. Der Herr und König redet als die erste und höchste Autorität im Lande zu Seinem Bolke; aber Er redet wie ein Bater zu seinen Kinsbern, Er besiehlt nicht. Er sagt nur, wie Ihm bei der hoshen dritten Säcularseier der Resormation um's Herz sei, und wie, Seiner Ueberzeugung treu, Er es gern hätte. Er

weiß, daß in Glaubenssachen sich Richts befehlen läßt; Er kennt und ehret die verschiedenen subjectiven individuellen Stufen religiöser Ansicht; Er will Nichts überspringen und übereilen; mit Zartheit behandelt Er eine zarte Sache und respectirt auch im Geringsten die Selbstständigkeit, ba Er weiß, wie stark die Macht der Gewohnheit und die Kraft der ersten jugendlichen Eindrücke ist. "Er achtet die Rechte und Freiheit der protestantischen Kirche." Er will diese Rechte und diese Freiheit unverlett aufrecht erhalten wissen, Er kennt Seine Grenzen und wie weit Er gehen barf. ist "weit davon entfernt, in dieser Angelegenheit Etwas verfügen und bestimmen zu wollen." Er liebte überhaupt die Er= treme nicht; von ihnen und ihren beiben Seiten fühlte Er fich abgestoßen, und Ihm und Seinem gefunden und praktis schen Tacte war am Wohlsten in sicherer Mitte; fest in diefer ruhigen Mitte stehend, sah Er mit klaren Augen hin zur Rechten und her zur Linken, und übersah so in allem Besentlichen das Ganze. Nie übertrieb Er, und aus Furcht, irgend einen Stand zu läbiren, handelte Er, wo Er noch nicht ganz eins mit sich war, provisorisch. Es kann zuge= geben werben, daß darin eine Gutmuthigkeit liegt, welche ber Energie und Durchfahrenheit, wie man sie bei großen Mannern, namentlich bei Regenten, liebt, Abbruch thut. Aber sie bewahrt auch, indem sie alle raschen Schritte vermeidet, vor Ungerechtigkeiten, und eine Ungerechtigkeit hat mit Biffen ber König nie begangen; wo Er sie bennoch unwissentlich beging, hatte Er, dieß erkennend, Nichts angelegentlicher zu thun, als das zugefügte Unrecht durch ein vollgerütteltes, überfließendes Maß von Wohlthaten, dem Lädirten erzeigt, wieder gut zu machen. So war Sein Charakter, und aus bieser Scheu erklärt sich bie Achtung, die Er vor der

Religions= und Gemissens-Freiheit Seiner Unterthanen, mit= hin auch vor ber Religions-Ueberzeugung eines Jeden in ber zarten Sache ber Union, hatte. Aber gerade in ihrer Freiheit lag und liegt ihr größter Werth und Segen; sie gedei= het nur da, wo sie auf dem Boden selbstgeprüfter und erkannter Einsicht empormächst. Ausländische Pflanzen, welche man durch kunstliche Wärme in Treibhäusern zwingt und treibt, wachsen und gedeihen nie so frisch, fröhlich und gefund, als diejenigen, welche im Freien, angeweht von Gottes durchstreichender Luft, kräftig wachsen, und reise, süße Früchte tragen. Wahrer Protestantismus aber ist diese freie und gefunde Luft und das Element, in welchem die Union ihr Leben und Bestehen hat. Gine solche Freiheit trägt jeder Mensch, auch der Unterste, als Grundtrieb in seiner Bruft, und sein ganzes Sein und Wesen dehnt und sehnt sich barnach, wie das Gewächs nach dem Licht und der Wärme ber Sonne sich reckt und streckt. Gerade die Freiheit ist es, die das Ganze mit dem Einzelnen verbindet und die Glieder zu einem organischen Körper macht. Sie ist die mahre Beis math, in der man sich darum gern anbauet, weil man sich in ihr frei bewegt. Die druckenden Fesseln der Fremdherr= schaft waren zerbrochen; jett sollten nun auch die Bande ber Confession abgenommen werden, und die neue Stadtund Landordnung sollte in die Bereinigung der Kirche fegnend übergehen.

Damit sie aber eine wirklich segnende werde, soll und muß eine ernste Sache ernst aufgefaßt und genommen wers den. Nicht handelt es sich hier um Zusammenwürfelung der Namen, so daß die bisher resormirte und lutherische Consession eine uniirte evangelische Kirche heiße, sondern sie soll es witklich sein im Geiste und in der Wahrheit. Wenn man sich nicht mehr nach Menschen, sondern nach dem Evangelium Jesu Christi nennt, so soll man auch evangelisch gesinnt fein. Ein evangelischer Christ ist aber ein Golcher, ber an Jesum Christum glaubt, und in diesem Glauben die Kraft findet, seine Lehre zu befolgen. Also nicht "Ueberredung, nicht Indifferentismus soll und darf an dieser Bereinigung Theil haben," sie soll eine Bereinigung der Herzen sein. Die Form, der Name, ist nur das äußere Zeichen, nicht die Sache selbst; diese ist das bezeichnete Gut und seine versiegelnde Die Form der Union wird sich von felbst passend und würdig finden, wenn man das wahre Wesen hat; alles Leußere geht in seinem echten Ausbrucke aus bem Inneren Mit diesem hat man auch jenes. Der biblische evangelische Baum wird wachsen und gedeihen, wenn er in der heiligen Schrift seine Wurzeln und Lebensfräste hat. Dem Könige, der hier nicht als Herrscher, sondern als evan= gelischer Christ redet, ist es genug, sich über die gute Sache ausgesprochen zu haben; die Ausführung ist kirchlich, in solcher will Er Nichts vorschreiben, und Er hat die gute Meis nung von der Einsicht und Frommigkeit der evangelischen Geistlichen im Lande, daß sie im Werke der Ginigung sich auch in der einfachen, wurdevollen Form der Union übereinstimmend einigen werden. Der König bleibt in Seiner Sphäre und wünscht nur, daß alle Seine Unterthanen nach Seinem und bes ganzen Königlichen Hauses Beispiel bas dritte Jubelfest der Reformation durch den Genuß des heili= gen Abendmahls als Eine uniirte evangelische Kirche feiern möchten. Um Seinen schlichten Worten Krone und Siegel zu geben, schließt Er mit den prophezeienden Worten des

Herrn, nach welchen unter Einem Hirten Alles Eine Beerbe werben wirb.

Diese Königliche Erklärung machte in ihrer biblischen Wahrheit, in ihrer evangelischen Einfalt, in ihrer ungeschminkten Gottesfurcht, die Nichts für die Person, aber 216les für die Sache will, indem sie nur diefe reden läßt, einen tiefen Eindruck auf die Nation. Er war ein stiller und tiefer, und eben barum ein gewaltiger. Alles in dem König= lichen Herzensergusse mar der persönlichen Freiheit und ber eigenen Ueberzeugung überlassen. Nirgends war von einem Zwange auch nur die leiseste Spur, nirgends die Rede von einem Empfehlen der Sache, geschweige benn von einem Auf= brängen. Der König Gelbst mit Seinem Hause, ber Confession nach der reformirten Rirche zugethan, achtete die Rechte und Freiheit ber lutherischen; weder Diesen noch Jenen trat Er zu nahe, nur das Werk einer Resormation und im Wesentlichen Eins wunschte Er, nur Bereinigung. Bereinigung war schon längst innerlich vorbereitet; ihre nur noch äußerlich bestehende Trennung war, wie Bielen hinderlich, so wenigstens der Mehrzahl leer und ohne Bedeutung. Nur hier und da fand man, befonders bei dogmatischen strengen Orthoboren, noch eine parteisüchtige Unhänglichkeit an das Ueberkommene und Hergebrachte. Nicht nur im Leben und seinem täglichen Verkehr, sondern auch in der Rirche, war der confessionelle Unterschied großentheils verschwunden und nur noch ber äußere Name bestand. In ben vielen Simultan-Kirchen im Lande versammelten sich einträchtig die Reformirten und Lutheraner, und sie hörten den Redner am Liebsten, ber ihnen am Meisten zusagte. Die Prediger beis der Confessionen unterstützten sich gegenseitig als Brüber; ver Eine vertrat oft den Anderen, und die Gemeinden nahmen daran so wenig Anstoß, daß sie vielmehr solche Eintracht lobten und ihre Freude daran hatten. Bei Hochzeiten der Lutheraner und Resormirten; in gemischten Ehen; bei Taussen; bei'm Religionsunterricht der Kinder; bei Begräbnissen, Testamenten und Erbschaften, verwischte sich vollends dieser Unterschied und trennte die Herzen nicht mehr. Damit war die Union schon da, und ausgesprochen vom geliebten Herrn und Vater des Landes als Wunsch, eilte man, ihn zu ers füllen.

Worzüglich trug bazu bei bie um diese Zeit 1817 zu Berlin in eine Synode versammelte und vereinigte Beift= lichkeit beiber Confessionen zur firchlichen Union. Ginstimmig hatte man den Prediger, Professor Dr. Schleiermacher, zum Präses gewählt. Er war nicht ber Erste bem Range nach, aber wohl der Erste im Geiste und seinen Gaben. Gerade zu solchem ernsten und wichtigen irenischen Geschäft war er der rechte Mann. Sein Scharfsinn, seine Gemuth. lichkeit, feine Gelehrsamkeit, seine Frommigkeit, sein ernster, tiefer Charakter, seine Liebe und Geduld bei aller geistigen Ueberlegenheit, und sein schmuckloser beredter Bortrag, leitete die Berathungen mit Einsicht und Pietät. Jeden Zweisel wußte er zu entkräften, jeden Einwurf zu widerlegen, jede Bedenklichkeit zu beschwichtigen. Sein klarer Geist, sein frommes Herz, längst vertraut mit den Grundsätzen, wie mit den Mysterien des Urchristenthums, schwebte segnend über der Bersammlung und theilte sich begeisternd mit. wurde wie bei den ersten Christen Gin Berg und Gine Seele, und feierte so bas Fest der kirchlichen Union. Als Zeichen und Bersiegelung berselben wurde in der Hauptkirche Berlins

bas Mahl bes Friedens und der Versöhnung gehalten. Zum Erstenmale wurde das heilige Abendmahl nach dem Ritus der evangelischen uniirten Kirche mit den Einsetzungsworten des Erlösers bei'm Brod und Wein geseiert. Alle evangelisschen Geistlichen beider Confessionen, nun in Eine vereinigt, nahmen in tieser Andacht und frommer Kührung an dieser christlichen Handlung Theil, und empfingen als bedeutungssvolles Symbol innerer und äußerer Union das heilige Sascrament.

Der heilige Act war herzerhebend; er hob auf seinen Schwingen die Seelen der Betenden himmelwärts zum Herrn; er war und bleibt unvergeßlich allen Augenzeugen und füllte manches Auge mit Thränen. Er ist der geschichtliche Ansfang eines großen unsterblichen Werkes und bildet in der Geschichte der Kirche Christi eine neue Epoche; er hat ein Leben angesacht, das sein Bestehen in sich selber hat und von dem es heißt: Das Alte ist vergangen, siehe! es ist Alles neu worden.

Die kirchliche Union war zur frommen Freude des Kösnigs nun erklärt und zu Stande gekommen in der Hauptsstadt; in ihr war sie ein Borbild und Muster dem ganzen Lande, von der Memel dis zum Rhein, von der Russischen Grenze an dis zur Französischen. In organischer Entwickelung war sie historisch herbeigeführt; die Zeit selbst hatte sie in ihren Fortschritten zur Reise gebracht, und diese war da, wie dei einer langsam aber vollkommen reisen Frucht. Der engherzige, absondernde Confessions-Unterschied war nun todte Leiche geworden, und sein Grabgeläute wurde im ganzen Königreiche ein hoher Glockenklang zur Auserstehung der

friedlichen Bereinigung. Es war nun bestimmt ausgesproschen, was mehr und minder, dunkel und klar, schon in allen Seelen lag; aber es kam zum Bewußtsein und trat in's Leben, sobald der verehrte und geliebte König sich erklärt hatte.

Ein Fest, wie das dritte Säcular-Fest der Reformation, mußte festlich vom ganzen Lande geseiert werden, und um auf eine würdige Begehung vorzubereiten, wurde es Sonnstags vorher in allen Kirchen von den Kanzeln ans und absgekündigt. Dieß geschah am Solennesten in den beiden Ressidenzstädten Berlin und Potsdam, und am 26sten October 1817 hielt in Gegenwart des Königs, Seines Hauses und Hoses, Referent folgende Rede:

"Du, ber bu beine Kirche auf einem Felsen gegründet, und im Strome ber Beiten sie schützest und bewahrest; bu, der du verheißen hast: Ich bin bei Euch alle Tage, bis an der Welt Ende, - sei auch mit uns in dieser heili= gen Stunde. Lehre uns verstehen bein großes, unendliches Berk; erfülle uns mit bankvoller Erinnerung an die Werkzeuge deiner Hand, die für deine heilige Sache lebten, wirkten und starben. Laß uns lebendig erkennen und tief em= pfinden, mas wir beinem untruglichen Worte und bem gro-Ben, von dir erleuchteten Manne verdanken, der es ber driftlichen Welt rein und unverfälscht wiedergegeben hat. Stimme, wede, bereite uns vor, bas große Fest ber Stiftung der Kirche, welcher wir angehören, würdig und mit ernstem Sinne zu feiern. Lehre uns seine Bedeutung und Berpflich= tung verstehen, und segne bazu die Betrachtung, die wir jest miteinander anstellen wollen."

## Ebraer 13, 7.

"Gebenket an eure Lehrer, die euch das Wort Gottes gesagt haben, welcher Ende schauet an und folget ihrem Glauben nach."

"Ihr wißt, das viel besprochene und ersehnte, das große und fromme Fest der dreihundertjährigen Feier der Reformation ist nahe; in der künftigen Woche soll es an zweien aufeinander folgenden Tagen in evangelischen Kirchen feierlich begangen werden. Ein solches Fest, bessen Ursprung göttlich, dessen Bedeutung unerschöpflich, deffen Segen unermeglich, dessen Dauer unendlich ist, und welches zu erleben nur Wes nigen vergleichungsweise vergönnt wird, - verlangt, wenn es Gott wohlgefällig und würdig gefeiert werden soll, Vor= bereitung, damit es in Allen, die daran Theil nehmen, gesammelte, ernste, fromme, und festlich gestimmte Herzen vorsinde. Der heutige Tag, dieser Sonntag, ist dazu bestimmt, eine solche Vorbereitung und Stimmung zu bewirken. Und darum ist von der geistlichen Landesbehörde, nach der weisen Anordnung Seiner Majestät, unseres allergnäbigsten Königs und Herrn, folgende Abkundigung erlassen, die heute in allen evangelischen Kirchen verlesen werden soll. Höret sie an mit stiller Andacht und frommer Beherzigung."

"Durch Gottes Gnade wird in diesem Jahre und in der heute angesangenen Woche das dritte Jahrhundert seit dem Ansange der Resormation und der ersten Gründung der evangelischen Kirche vollendet. Der 31ste October 1517 war der erste Tag, an welchem der Resormator Luther die merkwürdigen Lehrsätze zu Wittenberg bekannt machte, durch welche er sich zuerst öffentlich gegen mehrere herrschend gewordene Irrthümer und Mißbräuche erklärte;

eine Folge dieses Schrittes war Alles, was nachher zur Reinigung der Lehre und zur Berbesserung der Kirchenverfaffung von Luther und seinen Gehülfen im freudigen Bertrauen auf Gott unternommen und burch Gottes Beis stand und Segen so herrlich hinausgeführt wurde. Daher betrachtet die evangelische Kirche den 31sten October als ihren Stiftungstag, und es ift folderhalb an diesem Tage vor 200 und vor 100 Jahren das Reformations - Jubels fest von der evangelischen Christenheit gefeiert worden. Solches wird auch in diesem Jahre, als dem dritten Jubeljahr ber Reformation, geschehen, und ber König, unser Herr, in welchem bie evangelische Kirche ben machtigsten ihrer treuen Beschützer unter ben Großen ber Erbe ehret, hat befohlen, daß das gedachte hohe Jubelfest in allen evangelischen Kirchen ber Königlichen Lande auf & Feierlichste, und zwar in zweien aufeinander folgenden Tagen, mit Gottesbienst, Gebet und Lob Gottes begangen werden soll."

"Am Borabend, Donnerstag den 30sten October, wird bei Sonnenuntergang das Fest mit allen Glocken seierlich eingeläutet werden."

"Der Haupttag des Festes, Freitag der 31ste October, wird Vor= und Nachmittags gottesdienstlich geseiert werden; auch sollen an diesem Tage alle bürgerlichen Geschäfte und Werktagsarbeiten ruhen."

"Sleichmäßig soll am zweiten Tage der Feier, Sonnsabend den Isten November, Bormittags in allen evangeslischen Kirchen öffentlicher Gottesbienst sein, zu solchem die Schuljugend in seierlicher Procession in die Kirche geführt, und zu derselben und der christlichen Eltern Erweckung, in Beziehung auf den Segen, welchen auch das Schul-

wesen ber Reformation zu danken hat, eine Schulpredigt gehalten werden."

"Die christliche Gemeinde wird ermahnt, eingebenk der hohen Wichtigkeit dieses Festes, sich zu demselben würdig und gottgefällig anzuschicken, damit ein Jeder, der an die sen heiligen Tagen im Hause des Herrn erscheint, ein wohlbereitetes Gemüth mitbringe, und alle Gläubigen im Geiste und in der Wahrheit zu Gott beten, sein heiliges Wort mit Andacht hören, ihn für seine große Gnade und Treue aus Einem Herzen und mit Einem Munde loben, und zu erneutem Glauben und Gehorsam gegen Gott und unseren Heiland durch die Kraft seines Geistes erweckt und gestärkt werden mögen."

"D Herr, hilf! o Herr, laß Alles wohl gelingen!"

"Möge bieses weckende Wort auf alle, und auch auf unsere Herzen den bezweckten Eindruck machen, und ihnen die fromme Stimmung geben, welche die bevorstehende Feier, wenn sie eine würdige sein soll, verlangt. Und wenn mein Beruf und Geschäft darin besteht, diese Stimmung anzurezgen, zu nähren und zu besestigen, wie könnte ich dieses kurzer, frästiger und wirksamer thun, als durch den apostolischen Zurus: Gedenket an eure Lehrer! an die großen Mänzner des 16ten Jahrhunderts, die das Wort Gottes, rein und unversälscht, dem Deutschen Vaterlande zuerst verkündigt und unsere evangelische Kirche gestistet haben. Schauet ihr Ende an und solget ihrem Glauben nach."

"Wohlan! Eine Ermunterung, das bevorstes hende Jubelsest murdig zu feiern, — soll unsere Betrachtung enthalten. Wir werden uns aber würdig dars auf vorbereiten, wenn der Zeitabschnitt, in welchem wir dieses Fest begehen, uns mit froher Erhebung, das Skttliche barin mit tiefer Anbetung, und bie Theilnahme baran mit gemeinschaftlicher brüs berlicher Liebe erfüllt. Möchte Gott mir die Inabe erweisen, in einfacher herzlicher Rebe alles dieses eurem Bersstande recht klar und eurem Herzen wichtig zu machen! Ja herr, hilf — und laß es wohlgelingen!"

"Burdig bereiten wir uns auf das Jubelfest der Reformation vor, wenn erflich ber Zeitabschnitt, in wels wem wir es begehen, unsere Bergen mit froher Erhebung erfüllt. Dies ift bas Erste, mas bei'm Nach: denken barüber sich uns von felbst aufbrangt. ruhiger Umficht und im flaren Ueberblick ernst und benkend diesen Abschnitt in's Auge; geht von bem gegenwärtigen Augenblick zuruck. in die weiten Raume der Bergangenheit; sucht, unterstütt von der Kenntniß der Geschichte, sucht auch ben ersten, leisen Anfangspunkt ber Reformation, der in ber Racht eines finstern Jahrhunderts wie ein schöner Morgenkern, ber einen besseren Tag ankündigt, hoffnungsvoll glänzt. Schauet in Bewunderung und Liebe ben großen, fraftigen, muthigen Mann an, der in Berbindung mit seinen erleuch= teten Gehülfen in frommer und furchtloser Begeisterung den schweren Kampf des Lichts mit der Finsterniß begann und mit Gottes Hulfe ihn siegreich vollendete. Sehet, wie aus bem Genfkorn, das er, im felsenfesten Glauben an die heilige Sache seines Herrn, auf ben wusten Acker ber Kirche Jesu ausstreuete, ein Baum, groß und hehr, murde, in beffen erquidenbem Schatten fich bie Bolter ber Erbe sammelten. Laßt die Jahrhunderte, die von seiner Epoche beginnen, in ihren wichtigsten Abschnitten und Ereignissen, in ihren Folgen und Wirkungen, jest euern sinnenden Bliden vorübergehen; seht, wie sein Werk, im Strome ber Zeiten, ber Alles verschlingt und vernichtet, unerschütterlich besteht, und zu einem fortschreitenden, herrlichen Ganzen sich bildet. So denkt, überlegt und fühlt, und dann werdet ihr nicht ohne Erhebung des Herzens die Wiederkehr eines Jubelsestes seiern können, das uns an die erste Stiftung und Gründung eines Werks erinnert, das in seiner inneren Würde und in seinen unermeßlichen Folgen das größte ist, welches, nach der Stiftung des Christenthums selbst, je die Erde sah."

"Bereitet euch vor, sammelt in dieser Woche in eurem Berzen durch stille Einkehr Alles, mas eine fromme Stimmung weden, nähren, erwärmen kann. Fühlt eure Burbe als evangelische Christen; erkennt es mit innigem Danke, nach den verheerenden Stürmen und den blutigen Kämpfen der letten ungluckschweren Jahre, das bevorstehende Fest im Segen ber Ruhe und des Friedens heiter feiern zu konnen. Denkt daran, wie eure frommen Borfahren vor hundert Jahren es mit frohen Lobgefängen gefeiert haben; fühlt, daß nur wenige Menschen dieses Fest erleben, und daß, wenn es im kunftigen Jahrhundert wiederkehrt, von allen Menschen, die jetzt auf Erden sind, nur wenige, vielleicht keine mehr, auf Erben sein werden. So segnet den festlichen Tag, als einen seltenen und ausgezeichneten, so schickt euch an! Und wenn er denn da ist, der schöne heilige Morgen, an welchem die evangelische Kirche das Fest ihrer Stiftung seiert, und wo Millionen unserer driftlichen Brüder, in der Nahe und Ferne, in volkreichen Städten und stillen Dörfern, zum Tempel Gottes eilen: dann betretet auch diesen heiligen Ort mit froher Erhebung."

"Aber auch mit tiefer Anbetung, in Sinsicht auf bas Göttliche ber Sache, woran bas Refor. mationsfest erinnert. Denn worin liegt es, daß die Helben deffelben in ihrem Thun und Birten bie Aufmertsamkeit und Theilnahme der Welt noch immer auf sich zie-Warum verweilt jeder gebildete Mensch so gern bei ihrem Bilde, und fühlt sich so tief und innig bavon angezogen? Warum ift bas, was fie waren, leisteten und ausrichteten, und jest, nach dem Ablauf von dreihundert Jahren, noch immer so wichtig, so neu und frisch und groß, als wenn es gestern erst geschehen wäre? D! es ist das Beben eines höheren himmlischen Geistes, was wir hier empfinden. Es ist nicht menschliche Einsicht und Weisheit, es ist eine göttliche Kraft, die uns hier so wunderbar ergreift und in Anspruch nimmt. Nein, der in Armuth und Durftigkeit lebende, von Allem, was Ansehen, Macht, Einfluß und Gewalt heißt, entblößte Luther hatte, von tausend Gegnern und feindseligen Sinderniffen umringt, seine Riesenarbeit nimmer zu Stande gebracht; nimmer wurde es ihm gelungen sein, so erschütternd und gewaltig, so tief und schnell, so weit und dauernd zu wirken, und dem ganzen Europa eine ans dere Gestalt zu geben, wenn sein Bert ein Werk von Menschen gewesen ware. Aber sein frommes Berg glühete und schlug für die Sache Gottes und Jesu. Seines Herrn und Meisters untrügliches Wort war es, was seine Donnerstimme verkundete. Dieses wunderbare, vom himmel herabgekommene, Mark und Bein durchdringende Wort war es, das wie eine Stimme Gottes über ben Erdfreis erscholl, die Macht einer feindseligen Welt entwaffnete, ihre Ketten zerriß, ihren Widerstand zertrummerte, und im Inneren ber menschlichen Natur, in den Bedürfnissen aller frommen

Gemüther, sein Element, seinen Grund und Stützpunkt fand. Dieß milde und kräftige, dieß erleuchtende und erwärmende, dieß bessernde und tröstende, auf alle fromme Herzen so schöpferisch wirkende Wort Gottes war es allein, was der hristlichen Kirche ein neues, schöneres und besseres Leben wiedergab."

"Wollen wir barum bas Jubelfest ber Reformation wurdig feiern, so nennen wir zwar mit Achtung und Bewunderung die großen Manner, die wir auf ihrem thatenreichen Schauplate erblicken; aber unfer Auge erhebt fich höher, es schauet mit frommem Danke empor zu Gott und dem Erlöser der Welt, und betet in tiefer Rührung seine Huld und Gnade an. Vor ihm sammele sich darum in dieser Woche unser Herz; vor ihm erwäge in einsamen Stunden und ernsthaften Betrachtungen unsere Seele, mas auch wir seinem Worte, in der einfachen, herzlichen, kräftigen Sprache, in welcher es sein Knecht Luther ber Welt und uns gab, verdanken. Ermäge, wie viele Millionen gläubiger Christen es seit brei Jahrhunderten in Kirchen und Schulen, in Palästen und Hutten, in allen Ständen, gagen und Berhältnissen des Lebens, belehrt, getröstet und gebessert; wie oft es auch uns ergriffen, gerettet, gestärkt und erquickt hat, und wie es unseren Kindern und Nachkommen eine ewige, frische und unerschöpfliche Quelle bet edelsten Segnungen, so lange die Welt steht, sein und bleiben wirb. Ein den= kenber Ernst, ein frommer Sinn, ein kräftiger Entschluß bewege unser Gemüth, und das Göttliche des bevorstehenden Festes falte unsere Hände, beuge unsere Anie, erhebe unseren Blick, und erfülle uns mit tiefer Achtung."

"Um bie Theilnahme baran vereinige uns Alle

in bruberlicher Liebe. Und ba fei es mir vergonnt, das, was ich hierüber zu sagen habe, gleich in unmittelbarer Beziehung und Anwendung auf und und biese Gemeinde fagen zu dürfen. 3mei Prediger von beiden bisherigen Confessionen verkundigen euch, meine theuersten Zuhörer! sonntäglich von dieser heiligen Stätte bas Evangelium der Liebe und des Friedens. Daß der eine Theil biefer Gemeinde sich zur lutherischen und der andere zur reformirten Kirche bekennt, konnte unsere und eure Bergen nicht entfernen, und der gemeinschaftlichen Erbauung, die wir suchten, keinen Abbruch thun. Schon von Grundung dieses Gotteshauses an find beide Gemeinden, die es gemeinschaftlich befuchen, verschwistert, und in ihren Gliebern und Lehrern miteinander verbunden. Schon seit mehreren Sahren taufen und unterrichten eure Kinder, knupfen eure Chebundniffe, besuchen eure Kranken, mein herr Amtsgenoffe und ich, abwechselnd ge= meinschaftlich, ohne Rucksicht auf die Berschiedenheit ber Confession, zur allgemeinen Zufriedenheit beiber Gemeinden; und auch nicht Ein misbilligendes Wort habe ich je darüber ver= nommen. Uns verknüpft ja auch ein Glaube an Einen Gott und Erlöser; uns versüßt eine Liebe das Leben; uns Alle tröstet eine Hoffnung. Das, mas im Anfange der Reformation, und späterhin, beide Kirchen, mehr aus Migverständniß, als aus wirklicher Berschiedenheit einzelner Glaubenslehren, unglucklicherweise, ganz bem Geiste bes evangelischen Christenthums zuwider, voneinander trennte, und so lange getrennt hielt, ift im Laufe ber Beiten verschwunden, und ben meisten Christen, selbst bem Namen nach, unbekannt gewor-Bon einer Berschiedenheit in der Sache selbst, von Glaubens= und Gewissenszwang ift hier, und kann, Gott sei es gedankt! hier nicht mehr bie Rede sein. Wir ehren

und preisen die Reformation; aber wir glauben nicht an fie, nicht an Luther, nicht an Calvin, nicht an das Ansehen der Fester geknüpft, tiefer begründet ist unser evangeli= scher Glaube; er halt sich an Gott und Jesum selbst, und an sein untrügliches Wort. Und überall, wo dieß göttliche Wort richtig verstanden, fromm empfunden, und treu geubt wird, da ist auch, bei aller Verschiedenheit der Ansichten und Urtheile, doch in der Hauptsache Einigkeit des Geistes. Warum sollten wir denn noch länger abgesondert und geschieden dastehen, und uns absondern und trennen, gerade bei ber heiligsten und ehrwürdigsten Handlung des Christenthums? Uns trennen und absondern bei einer Feier, deren ganzer Geist nichts als Liebe und herzliche Eintracht athmet, — bei der Feier des heiligen Abendmahls? Nein, wie der Unterschied und die Trennung im Inneren verschwunden: so mogen sie nun auch im Aeußeren aufhören, und bie Scheide wand auf immer einsinken. Name und Form stelle sich nicht mehr absondernd zwischen uns, - zwischen Cheleute, Kinder, Hausgenossen und Amtsbrüder. Laßt uns, o! bes seligen Gebankens, Eine evangelische verbrüderte Gemeinde werden, und am Reformationsfeste hier am Altare des Herrn, vor dem Angesichte Gottes und Jesu, das himmlische Fest unserer herzlichen Bereinigung seiern, und Alle in Andacht und Liebe von Einem Brode effen und aus Einem Kelche trinken."

"Theure Gemeinde! auf dich sind jest die Augen der Welt gerichtet. Du erfreuest dich des ehrenwerthen Votzugs, des Landes geheiligtes Oberhaupt in den frommen Stunden deiner Anbetung oft in deiner Mitte zu haben. Unser König und Herr will mit dir das hohe Fest begehen, mit dir das Abendmahl des Herrn empfangen. D! werde

in beiner ungeschminkten Frömmigkeit, in beiner herrlichen Bereinigung, ein schönes Vorbild, ein leuchtendes Muster der Nachsolge für Andere. Mir ist, als wenn ich den Heiland und Erlöser der Belt jetzt selbst und zurusen hörte: Ich bin ein guter Hirte; solget meiner Stimme! wers det Eine Heerde! Ja, in frommer Liebe und Eintracht sinde und das große Fest, das und erwartet; und unsere gemeinschaftliche Feier am Altare des Herrn werde eine Feier christlicher Berbindung für die Erde und den Himmel. Gott mache und tüchtig, würdig vor ihm zu erscheinen. D Herr, hilf! o Herr, laß Alles wohlgelingen! Amen."

Wor dem Jubelfeste selbst ließ mich ber König, der sich in biefer Zeit größtentheils in Potsbam aufhielt, zu sich bescheiden. Beim Eintreten in das Zimmer sagte Er: "Borgestern eine Berathung gehalten über die zwedmäßigste Feier des dritten Säcularsestes der Kirchen - Reformation. Berathung haben der Minister von Schudmann, der Bischof Sack, die Propfte Ribbeck und Hanstein, ber Staatsrath Nicolovius, und Albrecht und Witleben beigewohnt. Fast unanym ift beliebt, daß am ersten Tage das heilige Abendmahl von benen geseiert wird, welche ber Union beitreten, am zweiten aber von denen, die ihr nicht beitreten und die Beibehaltung und bas Bestehen bes jetigen Confessionsunter= schiedes wunschen. Was sagen Sie bazu?" Ich antwortete: "haben Ew. Majestät schon befohlen, daß es also geschehen foll?" Der König erwiederte: "Habe in solchen kirchlichen, die Erbauung ber Gemeinde betreffenden Dingen Richts zu befehlen, und will barum Nichts befehlen. Einem Jeben darin seinen freien Willen lassen; die Union hat nur dann Werth, wenn sie nicht befohlen wird und aus freier Ueberzeugung hervorgeht. Habe mich barum bei biefer Conferenz absichtlich mehr passiv, als activ, verhalten; ich will durchaus Nichts bestimmen, wie es damit foll gehalten werden. Ich wünsche nur Ihre Meinung zu wissen." "Haben Ew. Majestät diese Berabredung schon genehmigt? soll darnach die wirkliche Ausführung erfolgen?" "Nun freilich!" würde," antwortete ich, "es von mir unpassend sein, sie zu kritisiren; ich ehre ben Königlichen Willen und suspendire mein Urtheil." "Ich will es aber hören; sprechen Sie es freimuthig und offen aus." "Nun bann muß ich ohne Rudhalt sagen, daß mir diese Unordnung nicht gefällt; sie scheint mir vielmehr zweckwidrig und lähmend. Bon Berzen ehre ich's, daß Ew. Majeftat die Rechte und Freiheit der protestantischen Kirche achten, und ihr nicht besehlen wollen, und ich kann nur bitten und wunschen, daß dieser Grundsat überall festgehalten werde, ba nur allein bem Schöpfer und Regierer der driftlichen Kirche das Supremat über fie gebührt; er allein, unser Herr und Erlöser, ist und bleibt der Supremus. Auch haben sich Em. Majestät in ber zarten Angelegenheit der Union von allen Befehlen fern gehalten, nur gewünscht, nur Ihre individuelle Ueberzeugung ausgesprochen, und Alles der Freiheit überlassen. Es ift löblich und heilfam, daß darin consequent verfahren wird, und es leidet keinen 3weifel, daß der Königliche Erlaß vom 27sten September d. J. barum, wie man hört, einen so guten, gewinnenden Eindruck gemacht hat, weil darin Nichts befohlen ift. Aber eine Anordnung, wie es mit bem Feste ber britten Säcular = Feier gehalten werben soll, ift ein reines Erternum, eine außere Form, ber Körper ber Feier, und nicht ihre Seele. Diese geht ihren inneren subjectiven Sang, worüber alle weltliche Macht Richts zu bestimmen hat, womit

fie bis dahin nicht bringt, vielmehr an ihrer Grenze ohnmächtig ehrerbietig stillstehen muß. Aber der Geist hat einen Buchftaben, jeber innere Act eine außere Form, welche menfthliche Herrschaft bestimmen kann und bestimmen muß, wenn Ordnung und Zusammenhang in die vorhabende Handlung Die vorgesetzte Behörde hat dieß auch im kommen soll. vorliegenden Falle gethan, und die Reihenfolge der Feier bes Reformations-Jubelfestes am ersten und zweiten Tage festgefest; nur die Art und Weise, wie dieß geschehen soll, scheint mir nicht die rechte zu sein. Daburch, daß am ersten Tage die Union ausgesprochen und die uniirten Christen, vereinigt in Eine Kirche, bas heilige Abendmahl nach evangelischem Ritus genießen, und am zweiten Tage die alte confessionelle Orbnung für Reformirte und Lutheraner wieder stattfinden foll, wird gleich von vorn herein in das gute Werk ber Union ein Schisma und ber Haber ber alten Tremung hineinge-Wir wollen und wunschen die Bereinigung: und boch scheiben wir wieber; was wir am ersten Tage aufbauen, reißen wir am zweiten nieder. Eine Abendmahlsfeier gehört nicht nothwendig zum Reformationsfeste, da die breihunderts jährige Feier desselben ein Unionsfest sein soll, und die Union sich nur als ein wirkliches Factum durch die bis dahin trennende, jest aber gemeinschaftliche Feier des heiligen Abends mahls an den Tag legen kann: so ift es nothwendig, daß diese symbolische Handlung der Liebe und des Friedens stattfinde als Ausbruck der geschehenen Bereinigung. Soll aber am zweiten Tage auch das heilige Abendmahl, und zwar nach dem Unterschiede der verschiedenen Confessionen, gehalten werben, so weiß ich nicht, wie das bewirkt werden soll Die Reformirten und Lutheraner haben gleiche Rechte, und werben Beibe an biefem merkwürdigen Tage gern zum

Abendmahl gehen wollen; zusammen geht's aber nicht; geson= bert an Einem Tage, zu verschiedener Zeit, wurde aber die Trennung und Berschiedenheit recht grell hinstellen, und Contrafte bilben, die zum Nachtheil ber guten Sache, der Eintracht, die man will, ausstelen. Ueberdieß ist der zweite Tag für Kinder bestimmt, die noch unterrichtet werden, und nicht confirmirt, also sur die Abendmahlsfeier unzulässig sind. Soll diese gleichwohl an einem kirchlichen Kinderseste von separirten Erwachsenen begangen werden, so erscheint sie als ein unpassendes Anhängsel und stört den harmonischen Ein= druck des Ganzen. Ich bin also aus Gründen ber Meinung, daß das bevorstehende Jubelfest der Reformation in ben protestantischen Ländern bes Preußischen Staates vorzüglich als ein Unionsfest gefeiert und am ersten Tage des= selben das heilige Abendmahl, als ein Mahl der Eintracht und Bereinigung, für alle Lutheraner und Reformirten, bie daran Theil nehmen wollen, nach evangelischem Ritus gehalten werbe, - daß am zweiten Tage aber die Feier bes heiligen Abendmahls überhaupt gar nicht stattsinde. 90 haben wir ein Ganzes; wer den guten Zweck will, muß auch die Mittel wollen."

Der König hatte mir aufmerksam zugehört; als ich ausgehört hatte, sagte Er: "Mir aus ber Seele gesprochen. Schon habe ich immer das Unpassende der getroffenen Verzabredung gefühlt, und sagte mir nicht zu; aber der Widersspruch in der Sache ist mir durch Ihre Auseinandersetzung erst recht klar geworden. Da aber die Herren alle derselben Meinung waren und ich hier Nichts besehlen mochte, so widersprach ich nicht. Fatal, recht fatal!"

Der König ging schweigend im Zimmer auf und ab,

und legte, wie Er zu thun pflegte, wenn Er nachbachte, die Hand auf die Stirn; das Stillschweigen unterbrachen von Beit zu Beit die Worte: "Fatal! muß geandert werden." Endlich stand Er still und fagte zu mir: "Fahren Sie gleich nach Berlin und theilen bem Minister von Schuckmann und den übrigen Herren unsere Unterredung mit." "Und," antwortete ich, "was kann und wird bas nügen?" "Sehr viel; fie werben auch ihre Meinung anbern, und bie Sache zwedmäßiger einrichten." — "Das barf ich nicht annehmen; was einmal bestimmt ift in Gegenwart von Ihro Majestät, das steht fest und kann ich nicht abandern." "Es ist aber besser, wenn bie getroffenen Maßregeln aufgehoben und die zwedmäßige= ren an deren Stelle gesetzt werden." "Ehrerbietigst bitte ich Eure Majestät: verlangen Sie das nicht von mir, und verschonen mich mit solchem Auftrage." "Wen soll ich dann schicken? Ein Geistlicher muß es sein; es betrifft ja kirche Geben Sie hin; Sie sollen sehen, es wird liche Dinge. Alles nach Wunsch gehen." Der König sah mich dabei wohlwollend an; es lag in Seinem Gesicht und Blid etwas Unwiderstehliches. "Ich gehorche," erwiederte ich, "und bitte nur noch um ein Paar Zeilen an den Minister von Schuckmann, damit derselbe sieht, daß ich vom Könige geschickt werde." "Wenn Sie glauben, daß dieß nöthig und gut sei, so soll es gleich geschehen." Der König schrieb sofort: "Ich schicke Ihnen den Hofprediger Eplert, damit Sie und die übrigen Herren noch einmal sich über die zweckmäßigste kirch= liche Feier des Reformationsfestes berathen. Mir scheint es besser, daß nur am ersten Tage das heilige Abendmahl, als ein Mahl ber Union, gehalten werbe; am zweiten Tage, der ein Kindersest ist, aber bas heilige Abendmahl nicht gefeiert werde." Der König gab mir dann das Blatt offen mit den Worten: "Gehen Sie mit Gott. Sind Sie diesen Abend wieder hier? Es ist jett 10 Uhr."

Ich eilte nach Berlin, unterwegs drehete ich bas kirch= liche Commissorium hin und her und überlegte, wie ich es anfassen und am Besten ausführen sollte. Ich beschloß, im geraden Wege auf demselben, dem kurzesten, zu bleiben, und mich zuerst an ben zu wenben, an ben ich gewiesen war; wiewohl es mir klüger schien, vorher die geistlichen Herren zu gewinnen. Um 12 Uhr fuhr ich in die Behren = Straße und ließ mich bei bem Minister von Schuckmann melben. Durch den Jäger erhielt ich die Antwort: "Seine Ercellenz könnten mich jetzt nicht sprechen; ich möchte morgen, Abende zwischen 6 und 7 Uhr, wiederkommen." "Sind," fragte ich, "der Herr Minister krank, oder haben sie Jemand bei sich?" "Keins von beiben," antwortete trotig ber Diener; "die bezeichnete Zeit ift aber die Audienz-Sprechstunde, und ich rathe Ihnen, vor 6 zu kommen, damit Sie gleich vorgelassen werden; heute ist aber der gnädige Herr schon so besetzt, daß nicht alle Angemelbeten hereingelassen werden können." (Der geistliche Minister war bamals zugleich Minister bes Inneren und der Polizei, der Andrang der Supplicanten also sehr groß.) "Bis morgen kann ich, aus Potsbam kommend, nicht warten; sagen Sie dem Herrn Minister, ich mußte ihn gleich sprechen; die Sache ware eilig und litte keinen Aufschub." "Das geht nicht an; Sie haben die Antwort, und damit genug." "Sind Sie der Diener?" "Za, der Leibjäger, welcher die Anmeldung hat." "Dann thun Sie, was ich Ihnen sage; ober ich werbe einen Anderen rusen." Der Mensch sah mich groß an; kam aber mit ber

Untwort zurück: "Se. Ercellenz wird benn kommen; treten Sie näher, in das Audienzzimmer."

Der herr Minister ließ mich lange warten. \*) Endlich' kam er. Chrerbietig überreichte ich ihm das eigenhändige

<sup>&</sup>quot;) Friedrich Wilhelm III., ein Mann nach der Uhr, ließ Reinen, wer Er auch sein mochte, lange auf sich warten, und wenn Er verhindert war, zu kommen, so ließ Er solches, gewöhnlich burch ben Abjutanten du jour, sagen, und eine andere Stunde bestimmen, wo Er bann pünktlich ba war. Ich muß freimuthig gestehen, daß seit ber Zeit, wo ich ben Hohen herrn in Seiner humanen fillen Größe näher tennen lernte, mir bas vornehme, stolze Wesen vieler Anderen, die unter bem Landesherrn stanben, und benen Er Ehren und Burben verliehen, wiberwartig, oft auch lächerlich war. Der König war boch wohl ein vornehmer Herr im vollen Sinne bes Wortes; aber Er suchte und fand ben mahren Abel in ber Burbe bes Menschen, die Er in Jebem, auch bem Niedrigsten, sah, und Solches, sich im= mer gleich bleibend, überall und unter allen Umftänden an ben Tag legte. Das konnte Er freilich nicht bloß zum Scheine, sondern in der That und Wahrheit, weil Sein Herz durch das Christenthum veredelt mar. hier liegt der mahre Punkt, auf den Alles ankommt; um so mehr, je höher er steht, und man kann gewiß annehmen, daß gerade der Höchste am Demüthigsten ift. Der Papft nennt sich einen Knecht ber Knechte (servus servorum) wie lucus a non lucendo. Aus der Geschichte weiß man, wie hochmuthig die Rirchenfürsten waren; vornehme Sattheit scheint in ber Hierarchie zu liegen. Minister heißt auf Deutsch: ein Diener; und wirkliche Minister bes Königs follen fich burch Treue und menschenfreundliche Dienstfertigkeit auszeichnen, so bas sie ihrem herrn die herzen gewinnen. So war ber Staats=Ranzler Fürst Harbenberg, Graf von Bernftorf, Graf von Lottum, Maaßen, und Andere. Bas ber große Mann in der Geschichte ist und bleibt, ist er vorzüglich durch seinen Charatter; Grundsage machen ben Mann!

Handbillet des Königs. Er las es mehrmals mit Aufmertsamkeit, faltete es wieder zusammen, und sagte dann bedachtsam in sonorem Tone: "Das wird nicht gut angehen; die Sache ist besprochen und berathen, bereits von Gr. Majestät genehmigt, und eben bin ich im Begriff, folchem gemäß an bie Behörden die erforderlichen Berfügungen zu erlaffen." "Es kommt barauf an," antwortete ich, "welches von Beis dem das Bessere und Imedmäßigere sei. Noch ist es Zeit, bieß zu mählen. Lassen Sie uns, Ercellenz, noch einmal bie Sache ruhig überlegen." Dieß geschah, und ich war so gludlich, ihn zu überzeugen. Gewonnen für bie Unficht bes Königs, sprach der Minister sie als die seinige aus; und ich war darüber froh, da Allerhöchsten Orts in dieser Sache Nichts befohlen werden follte. Nachdem Alles verabredet war, eilte ich nach ber Grünstraße zum Bischof Dr. Sack, bei dem ich glücklicherweise alle vorher genannten Herren in derselben Angelegenheit versammelt fand. Bei ber Berathung ber früheren Anordnung waren manche Schwierigkeiten, besonders die Abendmahlsfeier am zweiten Tage betreffend, hervorgetreten, und man war froh, daß biese nun gehoben werden konnten, und Alles sich gut machte. Um 7 Uhr desselbigen Tages war ich wieder in Potsbam, und der König war zufrieden mit der Ausführung des mir übertragenen Geschäfts.

Das Reformationsfest war gekommen; es war da am 31sten October 1817. Die Sonne schien mild und glänzend am klaren blauen Herbsthimmel; die Pracht der Farben und ihre reiche Schattirung entfaltete sich; ein frischer Ostwind wehete sanst, und sein Anhauch stärkte und erhob. Die Erde schien den sestlichen Tag zu seiern und der Himmel sie zu

segnen. Alles war ruhig und still; man hörte kein Geräusch auf den Straßen; jeder öffentliche Verkehr schwieg; man erkannte und ehrte das Seltene und Außerordentliche. Festlich gekleidet strömten die Menschen zu den Kirchen, Gott und dem Erlöser für seine großen Wohlthaten zu danken; Alle fanden sich bewegt und angeregt, Alle waren gehoben durch das dritte Jubelfest der Reformation, welches in den Preusischen Landen ein Fest der Union war. Die vollgepfropfte Hof= und Garnisonkirche ertonte von Pauken und Trompeten, das Lied: "Herr Gott dich loben wir," drang zum himmel, und "Eine feste Burg ist unser Gott," sang jedes Herz. Der König war mit Seinem ganzen Hause gegenwärtig und Alle waren in geschmückter Staatsunisorm. Der Feldpropst Offelsmeyer predigte über die Bibelstelle: "Gebenket an eure Lehrer, die euch das Wort Gottes gesagt haben, welcher Ende schauet an, und folget ihrem Glauben nach." (Ebräer 13, 7.) vortrefflich; er sprach goldene Worte über die Man= nigfaltigkeit und die Einheit der protestantischen Kirche; knupfte baran geistreich bas in Gott gethant Werk ber Union; bewies, daß sie im Geiste Luthers läge, und entwarf von ihm eine meisterhafte Charakteristik. Der Schluß war: wir könnten ihn, Calvin, und alle Reformatoren, nicht höher ehren, Gott und dem Erlöser nicht dankbarer sein, als wenn wir, bis dahin Lutherische und Reformirte, im ganzen Lande Eine fest verbundene evangelische Kirche bildeten und christlich Es herrschte die ehrfurchtsvolle Stille tiefer gefinnt wären. Andacht in der großen Bersammlung und Jeder war wahr= Einen vorzüglichen Punkt des hohen Festes haft erbaut. bildete nun das heilige Abendmahl; es sollte nach langer Trennung im Angesichte Jesu Christi, auf dem Urgebiete des Christenthums, ein Mahl der Union, der Eintracht und des

III.

Friedens, sein. Die Einsetzungsworte: "Der Herr Jesus in der Nacht, da er verrathen ward," waren gesprochen und der Shorgesang: "Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt" u. s. f. wurde angestimmt; da kam der Schutherr der evangelischen Kirche Deutschlands, der König, und mit Ihm der Kronprinz und Seine übrigen Kinder. Der König sah blaß aus und war sehr ernst; der Friede Gottes lag auf Seinem edlen Angesicht und eine Thräne glänzte in Seinem frommen Auge. Er sah aus wie Einer, der gebetet und den Erlöser gefunden hat; wie Einer, der ein gutes Werk gethan hat, und darauf das heilige Abendmahl empfängt. Er empfing es, das Brod, mit den Worten Christi: "Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird; das thut zu meinem Gedächtniß."

Den Wein: "Das ist der Kelch, das Neue Testament in meinem Blute, das für euch vergossen wird; Solches thut zu meinem Gedächtniß."

Segnend wurden diese tiesen Abendmahlsworte an den Landesherrn gerichtet, über die ganze uniirte Landeskirche gesprochen, und es erscholl der uralte, aber ewig neue Lobzgesang: "Ehre sei Gott in der Höhe! Frieden auf Erden! Und den Menschen ein Wohlgesallen." Es war, als wenn man den Frieden einer besseren Welt gefühlt hätte. Gewißzlich war der Herr an diesem Orte; wie heilig die Stätte, von der sich ein Strom des Lebens über Millionen ergoß! Hier war Gotteshaus, hier die Pforte des Himmels. Der König kniete und betete; Er betete für sich und Seine Unzterthanen. Es solgte der Kronprinz in der Wärme der Anzbacht; ihm seine Brüder, das Gesolge, und eine große Menge Männer und Frauen aus allen Ständen; die nicht mehr durch verschiedene Consessionen getrennten, nun vereinigten

Seistlichen der Kirche blieben lange im Brodbrechen; und Alle, die an der Unionsfeier Theil genommen, bekannten, daß sie Stunden für die Ewigkeit verlebt hätten. Der sestliche Sottesbienst dauerte sehr lange; nach dessen Beendigung suhr der König nach Bittenberg, um der Einweihungsseier des Denkmals und Standbildes Luthers in der alten Luther-Stadt beizuwohnen. \*)

Wiewohl damals noch (1817) der König von Preußen in den Theilen von Sachsen, die von dem alten Regenten= Hause zu Dresden abgerissen und einem fremden Herrscher

<sup>\*)</sup> Durch die Pietät der Contribuenten, und vorzüglich durch die Munificenz des Konigs, tam nach vielen Jahren, und bem errungenen Frieden, dieses herrliche aus ber Künftlerhand Rauch's hervorgegangene Denkmal zu Stande. weihung bestelben am britten Reformations = Jubelfeste war in allen seinen aufeinander folgenden Feierlichkeiten ein großartiges Bolksfest. Die Sauptrebe hielt babei der würdige alte Gene= ral-Superintenbent Dr. Ritsch: "Ueber das Heil der Belt!" Diese Einweihungsrede mar, wie es von einem gebildeten und gelehrten Manne nicht anbers zu erwarten war, gebanken= reich und voll von treffenden Urtheilen und freien, viel umfassenden An= und Aussichten-; aber in einem holprigen, abstrusen Style geschrieben. Der ehrwürdige Beteran gestand bas selbst; "aber," sette er treuherzig hinzu, "bas kommt baher, baß ich diese Rebe erst, wie ich gewohnt bin, in lateinischer Sprache geschrieben und bann in die deutsche übersett habe." Gebildet auf den Sächsischen gelehrten Schulen und nachher Professor in Wittenberg, war die classische lateinische Sprache ihm so geläufig und zur anderen Ratur geworben, baß er, ein geborener Deutscher, lateinisch bachte und träumte. Er war ein ehrwürdiger, bieberer Mann, beffen Andenken im Segen bleibt. Ave pia anima.

zugefallen waren, nicht sehr geliebt wurde, am Wenigsten in Wittenberg, wo man es nicht vergessen konnte, daß die alte Universität größtentheils mit ihren reichen Fonds von ba weg nach Halle verlegt war und man nur ein Prediger=Se= minar wieder erhalten hatte, so gewann doch Friedrich Bilhelm III. burch Seinen wurdevollen Ernft, burch Seine gutevolle Milde, burch Sein natürliches, einfaches Wefen, vorzüglich durch die wahre Berehrung, die Er für Luther fühlte und an den Tag legte, die Herzen der Einwohner. Immer ist der große Mann und kühne Resormator, der dort lebte, wohnte, lehrte und wirkte, der dort in der Universis täts-Kirche neben Melanchthon begraben ist, und an den man unaufhörlich jett noch erinnert wird und erinnert sein will, als ein Heiliger genannt. Seit der Zeit aber, daß ihm auf einem großen freien Plage an der Sauptstraße ein Denkmal errichtet ist, auf dem man ihn, wie er leibte und lebte, ste= hend mit der Bibel in der Hand erblickt, ist er apotheosirt. Der Fremde bleibt betrachtend stehen, und der Einwohner geht mit stiller Chrfurcht vorüber.

Der zweite Tag des Reformations-Jubelsestes war, wie im ganzen kande, so auch in Potsdam, ein Kindersest. Wie in allen Kirchen der Stadt, war in der Hose und Garnisonstirche die vorher in Festgesängen eingeübte Jugend aus dem großen Militair-Waisenhause, wie aus der Garnisonschule, zusammen über Tausend an der Jahl, auf einem Chore verseinigt. Die Kirche war überfüllt und in frommer Samm-lung wurde folgende Andacht gehalten:

Die Gemeinbe.

"Der Herr ist Gott und Keiner mehr! Frohlockt ihm, alle Frommen!

Wer ist ihm gleich? wer ist wie er, So herrlich, so vollkommen? Der Herr ist groß! sein Nam' ist groß! Er ist unendlich, grenzenlos, In seinem ganzen Wesen."

"Dir nur gebühret Lob und Dank, Anbetung, Preis und Ehre. Kommt, werdet Gotteslobgesang, Ihr alle seine Heere! Der Herr ist groß und Keiner mehr! Wer ist ihm gleich? wer ist wie er, So herrlich, so vollkommen?"

## Intonation.

"Der Prediger: Der Herr sei mit euch!

Chor der Kinder: Und mit Seinem Geiste!

Prediger: Erhebet eure Herzen!

Kinder: Bir haben unsere Herzen erhoben zum Herrn.

Prediger: Dieß ist der Tag, den der Herr gemacht hat;

Hallelujah!

Kinder: Lasset uns freuen und fröhlich darinnen sein! Hallelujah."

# Altargebet.

"Herr, du bist groß, und dein Name ist groß, und kannst es durch die That beweisen. Darum kommen wir vor dein Angesicht mit Frohlocken; wir erkennen, daß du, Herr, unser Gott bist; denn du hast uns gemacht, und nicht wir selbst, zu deinem Bolke und zu Schasen deiner Weide. Wir gehen ein zu deinen Thoren mit Danken, und zu deinen Borhösen mit Loben; denn du, Herr, bist sreundlich, und beine Gnade währet ewig, und beine Wahrheit für und sur."

"Wie theuer, o Gott, ift beine Gute, bie bu beinen Kindern von Anbeginn und immerfort reichlich beweisest, nicht allein durch unzählige leibliche Wohlthaten, sondern auch, und viel meht noch, burch bein treues, väterliches Sor= gen für das Seil ihrer Seele. So hast du bich auch gnäbig und herrlich bezeigt an unseren Bätern, indem bu aus der Finsterniß des Irrthums, welche feindselig und verderblich in die Kirche beines Sohnes eingebrungen war, von Neuem hervor leuchten ließest das helle Licht des Evangeliums, das mit denen, welche das Licht mehr liebten, wie die Finster= niß, der Tag wiederum anbreche und der Morgenstern aufgehe in ihrem Herzen. Du, o Gott, der du der Bater bes Lich= tes und der Wahrheit bist, erwecktest Luther, den Mann nach beinem Herzen, und bie Männer, welche, ihm gleich gesinnt, zu gleichem 3wecke mit ihm wirkten, daß sie, voll heißen Verlangens nach der Erkenntniß der unverfälschten evangelischen Wahrheit, mit unermudlichem Gifer die Wahrheit suchten in deinem göttlichen Worte. Dein heiliger Geist erleuchtete und leitete, baß sie in beinen Zeugnissen ben rech= ten Berstand beines Willens fanden; bu verliehest ihnen Freudigkeit, die erkannte Wahrheit durch Rede und Schrift vor ber Welt zu bekennen und auszubreiten; Fürsten und Wölker, deren Herzen du lenktest, huldigten der evangeli= schen Wahrheit; du stärkest die Zeugen und Freunde der Wahrheit in den Kämpfen, welche sie zu bestehen hatten; mit dir war ihr Werk begonnen; durch dich gelang es ihnen, dasselbe hinauszuführen. — Hochgelobt seist du, Herr, unser Gott; wie du vor 300 Jahren die evangelische Kirche gnadig und mächtig gründetest: so hast du über ihr auch diese breihundert Jahre hindurch deine Gnade und Macht schirmend und schützend walten laffen. Wer kann bie Segnungen zählen und aussprechen, welche während dieses langen

Beitraumes in der evangelischen Kirchengemeinschaft und durch sie allen ihren gläubigen und frommen Genossen zu Theil geworden sind! Für dieses überschwängliche Heil preisen dich, o Sott, im Leben und im Tode Tausende, welche im Glauben an die reine evangelische Wahrheit und das Verdienst unseres alleinigen Mittlers, Jesu Christi, schon zu deiner ewigen Ruhe eingingen; für dieses Heil, welches du der evangelischen Christenheit dis zu dem gegenwärtigen Tage ershalten hast, preisen dich täglich und immerdar die Herzen derer, welche es in seiner Fülle und Herzlichkeit erkannt und empsunden haben; für dieses Gnadenheil erschallet dir in allen Gemeinden der Gläubigen, welche im Lichte des Evangeliums wandeln, heute, bei der Jubelgedächtnisseier ihrer Wiedersgeburt, lauter, freudiger Dank und Lobgesang. Ehre sei dir in der Höhe!"

"D, du heiliger, mächtiger und gnadenreicher Gott, er= halte uns fernerhin den Segen, dessen wir uns heute vor 3mar mussen wir mit Beschämung bekennen, daß unter denen, welche du zur Gemeinschaft des Evangeliums berufen hast, Biele sich oftmals bessen unwerth bewiesen haben, durch Kaltsinn und Gleichgültigkeit gegen die evangelische Wahrheit, durch Ungehorsam gegen die Vorschrif= ten beines heiligen Worts, durch Mißtrauen gegen seine Berheißungen und Tröftungen, durch Berachtung oder Mißbrauch der evangelischen Mittel. Aber du, Herr, bist barm= herzig und gnädig und geduldig und von großer Gute und Treue; darum bitten wir für die, welche sich an beiner theueren Gnabengabe so schwer verschuldeten: rechne ihnen ihre Missethat nicht zu, sondern erleuchte und belehre sie, daß sie forthin würdiglich wandeln bem Evangelium Christi. Handle mit uns Allen nicht nach unseren Sunben,

sondern schone unserer nach beinem väterlichen Erbarmen. Laß bein heiliges Evangelium immerbar bie Leuchte unseres Fußes und ein Licht auf unserem Wege sein, daß die Berkundigung, das Hören und Lesen beines Wortes, sammt bem reinen Gebrauch beiner heiligen Sacramente, fernerhin unter uns reiche Früchte bes Glaubens und ber Gottseligkeit bringe, die da bleibet in Ewigkeit. Sende treue Arbeiter in beine Ernte, und gieb zu ihrem Pflanzen und Begießen bein göttliches Gebeihen. Erwecke ber heilsamen Lehre ber Wahrheit in allen evangelischen Regenten fromme, eifrige, milde Beschützer und Pfleger; laß insonderheit deine Gnade sich verherrlichen an dem Schutherrn der evangelischen Kirche unseres Baterlandes, stärke unseren allertheuersten König, wie zu allen anderen Königlichen Geschäften und Werken Seiner gefegneten Regierung, so auch zu der Ihm so heiligen lan= besväterlichen Sorge für die Erhaltung und Förberung mahrer evangelischer Erleuchtung, Gewissensfreiheit und From-Dein Segen ruhe auf dem Erben des Thrones, auf dem gesammten Sause und Geschlechte deines Gefalbten, damit dasselbe sei und immerfort bleibe deinem Bolke ein Vorbild driftlicher Gottseligkeit und ein starker Schutz für - die theuer errungene Freiheit des Glaubens an das heilige Evangelium beines Sohnes. Erhalte in allen evangelischen Gemeinden den Geift und Sinn brüberlicher Eintracht, und verknüpfe sie immer fester und inniger durch das Band des Friedens und der Liebe zu völliger Einigung und Gemeinschaft in der Lehre, im Glauben, und in der Hoffnung. hore und, Gott, unfer Gott; hilf beinem Bolte, und fegne bein Erbe, wie wir zu dir hoffen durch Chriftum, unseren Herrn, welchem sammt dir und dem heiligen Geiste sei Ehre und Preis jest und in Ewigkeit. Amen."

Chor ber Kinder allein.

"Preis und Anbetung sei unserm Gotte! Denn er ist sehr freundlich; Weit über Erd' und alle Himmel gehet Seine Gnad' und Güte. Laßt uns mit Danken vor sein Antlit kommen, Und unserm Gotte mit Psalmen jauchzen.

Singt dem Allgütigen Preis, Dank, in Psalmen! Denn er sandte Lehrer Für unste Bäter und für uns der Wahrheit Fackel anzuzünden. Da ward erhellet, was einst Nacht bedeckte, Und reiner können wir ihn nun ehren.

Laßt uns 'res Gottes uns täglich freuen! Hallelujah! Amen! D, welche Seligkeit ist's, ihm zu nah'n, Hier und einst im Himmel! Ihm ganz sich heiligen, ganz ihm nur leben! Denn ewig liebt er uns, seine Kinder."

## Hauptlieb.

Mel.: "Bom himmel hoch ba zc."

## Gemeinbe.

"Auf, singt in Gottes Heiligthum Des großen Vaters hohen Ruhm! Ihm welhe freudig Preis und Dank Auch unster Kinder Lobgesang.

Für sie hat großes Heil gebracht, Was uns den Tag zum Fest gemacht; Die dunkle Vorwelt kannt' es nicht, Das sie umstrahlt, das helle Licht. Chor ber Kinder allein. Das Wort, das uns e Seelen stillt, In fremder Sprachen Nacht verhüllt, — Erleuchtete mit seinem Licht Die armen Kinder vor uns nicht.

#### Gemeinbe.

Wohl machte, Jesus! einst dein Mund Ein liebend Herz den Menschen kund, "Die Kindlein führet her zu mir!" Die kalte Welt entriß sie dir.

Bei tobter Lehre dunklem Sinn Welkt ihres Geistes Blüthe hin, Es führte sie die rauhe Hand Auf öder Wüsten dürren Sand.

Chor der Kinder allein. Da ward dem sehnenden Geschlecht Von Gott gesandt der treue Knecht; Ein Vaterherz er in ihn senkt', Das liebreich auch an Kinder denkt."

"Herr, unser Herrscher! wie herrlich ist dein Rame in allen Kändern, und da man dir danket im Himmel. Aus dem Munde der Kinder bereitest du dir an diesem sestlichen Morgen ein frommes Lob; und siehe: hier sind auch wir mit unseren Kindern, dir in tiefsster Ehrsucht unseren Dank zu bringen. Sieb unserem Herzen Liebe und Ruhe, Ernst und Andacht. Mit unseren Kindern deine Wege zu halten, und zu thun, was recht und gut ist, — das lehre uns, und das laß die Frucht dieser heiligen Stunde sein! Amen."

"Meine anbachtigen driftlichen Buhörer!

Iwiesach ist der mit Einsicht und Gefühl gewählte und angewiesene Gesichtspunkt, aus welchem die evangelische Kirche das dreihundertjährige Jubelsest ihrer Resormation auffassen und feiern soll: sie soll es seiern als ein Fest für Erwachssene, und als ein Fest für Kinder. Eine schöne, sinnvolle Ansicht, die in ihrem Ernst und in ihrer Freundlichkeit unsere Ausmerksamkeit und Liebe auf sich zieht. Als ein Fest sür Erwachsene seierten wir es gestern. Da blicken Alle, die in den mittleren und höheren Jahren des Lebens sich befinden, rückwärts in die Vergangenheit und um sich her in die Gesgenwart; da gedachten wir unserer Vorsahren und Väter, empsingen aus Neue, wie aus ihren Händen, das heilige Kleinod, das ewige Erde evangelischer Grundsätze, und geslobten, das theuer und schwer Errungene zu bewahren, dis an unser seliges Ende."

"Heute richten wir die Blicke auf unsere Kinder, und schauen vorwärts in die Zukunft. Wir denken an die Zeit, wo das jest in seiner Kraft und Wirksamkeit im Mittage des Lebens dastehende Geschlecht nicht mehr sein, und die vor unseren Augen aufblühende Kinderwelt unsere Plätze einnehmen und auf unseren Gräbern stehen wird, wie wir jest auf den Gräbern unserer Väter stehen. Was an diesem heiligen Keste als Wahrheit und Pslicht unser Herz bewegt, das sollen wir heute an das Herz unserer Kinder niederlegen, und mit ihnen dem Herrn der Kirche, die in ihnen fortleben wird, danken. Es liegt etwas ungemein Erhebendes und Erheiternses in der freundlichen Vorstellung, daß heute in allen Kirchen und Schulen eine zahllose Schaar unschuldiger glücklicher Kinder versammelt ist, die mit ihren Eltern und Lehrern ihren frommen Blick zu Gott und Iesu erheben, und mit

bankbarem Herzen des Helden dieses Tages, des kräftigen und milden Mannes gedenken, der selbst ein zärklicher, glückslicher Bater war, und sich um die Jugend so große unssterbliche, in ihren Segnungen noch immer fortdauernde Berdienste erworden hat. Kommt, theure Bäter und Mütter, kommt, geliebte Kinder, laßt ruhig, ernst und sinnend, diesen heiteren, gemüthvollen Standpunkt uns jetzt einnehmen, und das Jubelsest der Resormation als ein frohes Kindersesst sieher Und du, der du der beste Bater bist über Alles, was Kinder heißt im Himmel und auf Erden; und du, der du einst, wie du auf Erden wandeltest, die Kinder an dein Herz drücktest und segnetest, segne auch uns und unsere Kinder. Erhöre unsere, erhöre ihre stillen Gesbete. Amen."

Chor der Kinder. "Erhöre uns, o Herr! Amen."

2. Thimotheus 3, 15. 16. 17.

"Weil du von Kind auf die heilige Schrift weißt, kann dich dieselbe unterweisen zur Seligskeit durch den Glauben an Christum Jesum. Denn alle Schrift von Gott eingegeben, ist nützur Lehre, zur Strafe, zur Besserung, zur Züchstigung in der Gerechtigkeit; daß ein Mensch Gotstes sei vollkommen, zu allem guten Werk geschickt."

"Fassen wir die heutige Feier des Reformations: Jubelfestes aus dem uns angewiesenen Standpunkte eines Schulund Kindersestes, so bieten uns die eben vorgelesenen biblischen Worte einen reichen, dahin gehörigen Stoff zum Nachdenken dar. Aus der richtigen Würdigung, aus der Uebersetzung und Berbreitung der heiligen Schrift, aus ihrer göttlichen Würde und Kraft ist einzig bas große Werk der Reformation mit allen ihren weit verbreiteten und unendlichen Segnungen hervorgegangen. Und nach der Bersicherung des Apostels, nach dem Zeugniß der Erfahrung, ist es eben die heilige Schrift, die nicht nur bem Erwachsenen und im hohen Alter, die auch der Jugend so unaussprechlich wichtig und wohlthätig ift. Kinder, die schon in der Blüthe ihres Lebens sich mit ihr bekannt machen, erhalten in ihr eine Unterwei= fung zur Seligkeit burch ben Glauben an Christum Jesum. Sie, diese von Gott eingegebene Schrift, ift unseren Rindern nuge zur Lehre, zur Strafe, zur Besserung, zur Büchtigung in ber Gerechtigkeit; daß sie heranwachsen zu göttlichen Menschen, voll= kommen und zu allem guten Werk geschickt. aber die heilige Schrift, richtig verstanden und mit einem frommen Sinne aufgefaßt, diesen wohlthätigen Einfluß auf die Bildung und Veredlung jugendlicher Herzen hat: wie groß und unermeßlich ist bann auch in dieser Beziehung ber Segen der Reformation! Doch dieß ist es ja eben, was an diesem sestlichen Tage die evangelische Kirche ernsthaft erwä= gen und bankbar beherzigen soll, und was auch wir jest er= wägen und beherzigen wollen. Kommt! laßt uns nachdenken: Ueber ben wohlthätigen Einfluß ber Reformation auf die religiöse Erziehung und Bildung ber Jugend. Diefen wohlthätigen Ginfluß wollen wir uns erstlich in seinem Umfange klar machen, um ihn richtig zu be= urtheilen; bann aber auch bebenten, mozu uns berselbe verpflichtet, um ihn gehörig zu schäten. Schenkt dieser Betrachtung eure ungetheilte Andacht."

"Wie alle einfichtsvollen und weisen Männer, die über bas Berberben ber menschlichen Natur und die wirksamsten Mittel zu ihrer wahren Beredlung gründlich nachgedacht haben, in der Ueberzeugung zusammen treffen, daß damit schon in der Jugend der Anfang gemacht, und das kindliche Herz schon früh für Gott und die Tugend gewonnen und gestimmt werben muffe: so finden wir diese Ueberzeugung nirgends klarer, bestimmter und vielseitiger ausgesprochen, als in bem Denken und Thun der großen Männer, welche- bas unsterbliche Werk der Resormation zu Stande gebracht haben. Bor Allem war dieß Luthers Ueberzeugung und Glaube. Es ist billig, daß wir dabei seiner, als bes Helben unseres Festes, ganz vorzüglich gedenken, sowie es zugleich bas Unziehendste ift. Und in Wahrheit, den wohlthätigen Einfluß der Reformation auf die religiöse Erziehung und Bildung der Jugend können wir uns auch nicht klarer machen, als wenn wir bei seinem hohen, anziehenden Bilde verweilen, und dann fragen: was dieser ernste große Mann für die Kinder fühlte? Was er für sie that? Was er für sie hinterließ? D! möchte es mir gelingen, ihn von bieser höchst anziehenden Seite treu und würdig zu schildern!"

"Also erstlich: Was fühlte Luther sur die Kinder? Daß er ein Mann war, den eine tiese Kraft, ein kühner Muth, ein hoher Ernst, eine trokende Festigkeit beseelte, wissen wir Alle; aber daß er damit ein zartes und seinsüh-lendes, ein liebevolles und mildes Herz verband, und so Seist und Semüth, und Kraft und Liebe, herrlich in ihm verschmolzen war, wird weniger bemerkt und oft übersehen. Und doch ist es gerade diese harmonische Verbindung, die ihm Vollendung gab, die auf der einen Seite ihn so groß,

auf der andern so liebenswürdig darstellt. So wie er selbst ein zärtlicher Chemann und ein glücklicher Bater war, so hing seine ganze Seele an seinen Kindern. In ben Augenbliden der Erholung, die ihm sein schweres, unruhiges, kampf= volles Tagewerk gestattete, eilte er am Abend mit liebevoller Sehnsucht zu seinen Kindern, und der Mann, der auf dem Schauplage der Welt ein Löwe war, war hier ein sanftes Mit freundlicher Zärtlichkeit versammelte er dann seine-Lieblinge um sich her, bruckte ein Kind nach dem an= deren an seine Brust, und rief aus: "D! wie lieb hab' ich sie alle!" An ihren kindlichen unschuldigen Spielen Theil nehmend, sprach er: "Lasse sich Niemand zu klug bunken und verachte Kinderspiel. Christus, ba er Menschen ziehen wollte, mußte er Mensch werben. Gole, len wir Kinder ziehen, so muffen wir auch Kinder mit ihnen werben. Das Leben der Kinder ist boch fürmahr ein fröhliches seliges Leben, benn sie haben keine zeitliche Sorge, und haben ihre Engel, die sie auf ben Sanben tragen."

"Auf seinen häusigen und beschwerdevollen Geschäftsreisen wurde ihm die Trennung von seinen Kindern schwer,
und er trug ihr Gemälde bei sich, um an ihrem Anblick sein väterliches Herz zu erquicken. Mitten im Gedränge von Arbeiten, Sorgen und Anstrengungen, schrieb er an sie die zärtlichsten Briefe, voll Geist und Liebe, voll edler kindlicher Einfalt. Wie eins seiner Kinder stard, saß er in schmerzvoller Wehmuth an dessen Bettchen, und der Mann, der mit selsensestem Ruthe vor Kaisern, Königen und Fürsten stand, und sich nicht fürchtete, wenn auch die Welt voll Teusel wäre, eben der Mann sank jest auf seine Kniee, weinte bitterlich, und bat Gott mit heißen Thränen, er möge seinem mit dem Tode ringenden Kinde eine sanste Auslösung geben. Als er einst im Rampse mit der Finsterniß und Bosheit sast erlag, und zweiselte und wankte, hörte er aus einem einsamen schwermuthsvollen Gange in der Abenddämmerung eine arme Mutter mit ihren Kindern für ihn und seine Sache zu Gott beten; und erheitert eilte er zu seinem sansten Freunde Melanchthon, und rief freudig auß: "Philippuß! Nun laß uns Nichts mehr sürchten und Alles hossen: unsschuldige Kinder beten für uns." So hoch ehrte unser Luther die Kinder, so tief und viel fühlte er sur sie. — Und was

that er für sie? Die gründliche Berbesserung ber häuslichen Erziehung und des öffentlichen Unterrichts in Schulen lag ihm ebenso am Herzen, als die Reinigung und Berbesserung der Kirche. "Das sollen," sprach er, "bie Cheleute miffen, daß fie Gott, der Christenheit, aller Welt, ihnen selbst und ihren Kindern, kein besser Werk und Nugen schaffen mögen, denn daß sie ihre Kinder wohl erziehen. Es ift auch kein größer Schade der Christenheit, denn der Kinder Berfäumniß; denn soll man der Belt wieder helfen, so muß man furmahr an ben Rindern anheben. Derohalben bitte euch, meine lieben herren! um Gottes und der armen Jugend willen, wollet diese Sache nicht so gering achten, wie Biele thun, die nicht sehen, mas der Beltfürst gebenkt. Denn es ift eine große Sache, ba Christo und aller Welt viel anliegt, daß wir bem jungen Bolk helfen und rathen. Lieben herren! Muß man jährlich so viel wenden an Büchsen, Wege, Stege, Dämme und bergleichen unzählige Stücke mehr, damit eine Stadt zeitlich Freude und Gemach habe: warum follte man nicht vielmehr doch auch so viel wenden an die arme Jugend, daß man einen geschickten Mann, oder zween hielte zu Schulmeistern. Es ist eben so viel in einer Stadt und einem Dorfe an einem Schulmeister gelegen, als an Pfarrherren. Schuslen kann man nicht entrathen, denn sie müssen die Welt regieren. Und wenn ich kein Prediger wäre, so weiß ich keinen Stand auf Erden, den ich lieber haben wollte. Man muß aber nicht seshen, wie es die Welt belohnt und hält, sondern wie es Gott achtet — und an jenem Tage rühmen wird."\*)

"Und wie hat er selbst Hand an's Werk gelegt, ber große, fromme kindliche Mann! Mit welchem milden freundslichen Ernst nahm er sich der damals verlassenen Jugend an!
Wit welcher liebevollen Bezeisterung unterrichtete er selbst armer Leute Kinder! Wie viele Stadts und Dorfschulen hat er auf seinen Geschäftsreisen besucht; wie viele verbessert; wie viele gegründet und neu eingerichtet; wie viele durch seis nen Rath und Einsluß gestistet, und alle seine Verbesserunsgen im Schuls und Erziehungs Wesen athmen den Geist einer weisen Zweckmäßigkeit, einer lichtvollen Ordnung, einer fruchtbaren Kürze, einer lebendigen Gottessurcht und Tugend. Sein unsterbliches Verdienst ist in dieser Beziehung ebenso groß, als das um die Kirche. Nie hat Jemand so viel, so

<sup>\*)</sup> Luthers Werke. Wittenberg. Theil IV. G. 239.

ausbauernd und glücklich für die Kinderwelt gewirkt, als er. — Und was hat er endlich für sie"

"hinterlassen? Außer vielen anderen ihr nüglichen Schriften, hat er ganz befonders sein größeres und kleineres Lehrbuch des driftlichen Unterrichts für die Jugend hinterlassen, das in seiner ganzen originellen Abfassung, in seiner evangelischen Lauterkeit, in seiner Klarheit und Tiefe, in sei= ner Erhabenheit und Kindlichkeit, in seiner Kurze und Bollständigkeit, in seiner belebenden Frommigkeit, mit Recht das Ansehen eines symbolischen Buches in der Kirche erhalten hat. Nach der heiligen Schrift selbst hat nie ein Buch in der Welt so tief, so bauernd, so umfassend gewirkt, als dieses sein katechetisches Lehrbuch. Seit drei Jahrhunderten ift es bis auf ben heutigen Tag, bis zu diefer Stunde, die tiefe, reine, kräftige Quelle, aus der Millionen und abermals Millionen Kinder die ersten bauernden Eindrucke driftlicher Gottessurcht und Tugend zum Segen für ihr ganzes Leben schöpfen. Und welche Bunge mag bas Berbienst aussprechen, bas er um Schulen und Kinder fich burch bie Ueberfetzung der Bibel erwarb! — eine Uebersetzung, die in ihrer Grundlichkeit ben tiefsten Denker befriedigt, und in ihrer edlen Kindlichen Einfalt bas Gemuth eines jeben Kindes so wunderbar anspricht. Bas wir sonst unseren Kindern zur Belebung ihres fittlichen Gefühls fagen mögen, verfliegt fo leicht und bleibt ohne Wirkung; aber die einzelnen kurzen, köftlichen und kraftvollen Bibelfprüche, wie Luther sie ihnen gegeben hat, haften in ihrem Gemuthe, und sind der verborgene Same, aus dem sich in den späteren Jahren ihres Lebens, wie aus festen Haltpunkten, ber ganze Gegen ber Frömmigkeit und Tugend entwickelt. Wie ein voller klarer, tiefer und mächtiger Strom hat sich dieser Segen durch die Christenheit nach allen Richtungen hin ergossen, und ergiest sich in die Ewigkeit. Seht, so tief fühlte, so viel that, so viel hinterließ Luther für die Kinderwelt!"

"Ehrwürdiger und großer, milber und kindlicher Mann, wie verdienst du unsere Bewunderung und Dankbarkeit! Sinnend und ernst stehen wir vor beinem hohen Bilde still, und unser Herz schlägt dir entgegen. Wir bewundern dich in deiner kühnen Stärke, die mit kräftiger Hand die Welt aus ihren Angeln hob, und wir lieben dich in deiner sansten Milde, die freundlich sich zu Kindern herabläßt, um mit ewigen Gütern sie zu segnen. Siehe! eine Schaar von Milslionen Kindern ist heute, an dem dir geweiheten Feste, vor Gott und Iesu versammelt, zu dem du sie hinsührtest, und in die Lobgesänge des Himmels und der Erde mischt sich auch unser und unserer Kinder Lobgesang."

"Ist es uns, wie wenig und unvollkommen ich auch nur habe sagen können, klar, wie wohlthätig und groß der Einfluß geworden, welchen die Reformation auf die religiöse Erziehung und Bildung der Jugend seit drei Jahrhunderten gehabt hat, und noch immer fortwährend hat: so laßt uns nun auch noch beherzigen: wozu diese Wohlthat uns verspstichtet, damit wir sie nicht bloß richtig beurtheilen, sondern auch dankbar schäßen und benußen. Und da sei mir versgönnt ein Wort ernster Erinnerung an euch, Eltern, Lehrer und Erzieher. Ein Wort väterlicher Ermahnung an euch, geliebte Kinder. Ein Wort froher Hoffnung an und Alle."

"Ein Wort ernster Erinnerung an euch, Eltern, Lehrer

und Erzieher. Bir erinnern und heute an einen großen, ehrwürdigen, von Gott gefandten und ausgerüsteten Mann, ber, wie nie Einer vor ihm, wie nie Einer nach ihm, mit dem glücklichsten, segensreichsten Erfolge auf die Kinderwelt gewirkt hat, und bessen Wirkungen uns noch immer umgeben. Die erste Frage, die sich babei aufdrängt, und ber sich nicht ausweichen läßt, ist die: durch welche Wahrheiten, durch welche Grundfätze hat er dieß bewirkt, und durch welche Kräfte so viel Großes und Herrliches zu Stande gebracht? Fragen wir seine Schriften; sehen wir an sein Thun und Wirken; hören wir ihn selbst, - so erhalten wir keine andere Antwort auf unsere Frage, als die unser Text uns giebt: Wenn du von Kind auf die heilige Schrift weißt, kann bich dieselbe unterweisen zur Seligkeit durch den Glauben an Christum Jesum. Diese von Gott eingegebene Schrift ist unsern Kindern nüße zur Lehre, zur Strafe, zur Besserung, jur Büchtigung in der Gerechtigkeit, daß sie heranwachsen ju vollkommnen göttlichen Menschen, zu allem Guten geschickt. Alles, was der unvergleichliche Mann für Kinder fühlte, Alles, was er für sie hinterließ, entsprang einzig bei ihm aus seinem hohen Glauben an die stille und tiefe wunderbare Gewalt bes göttlichen Wortes auf das Berg des Menschen. "Bo" — so sprach er unaushörlich, "wo die heilige Schrift nicht regiert, ba rathe ich fürmahr Ries mand, daß er fein Rind hinthue. Es muß verderben Alles, mas nicht Gotteswort ohne Unterlaß Ich habe große Gorge, die Schulen sind Pforten der Bolle, so sie nicht emsiglich die heilige Schrift üben und treiben in das junge Bolf. \*)

<sup>\*)</sup> Luthers Werke. Theil VI. Wittenberg. An den christlichen Abel deutscher Ration.

Und was hier die heilige Schrift lehrt, und was ihr herrlicher Dollmetscher fo unverrückt festhielt, das ift nicht leere Behauptung, bas ist eine durch Millionen bewährte Thatsache. Nur die Erfahrung hat hier eine Stimme, nur fie kann entscheiden. Und wie? Diese Erfahrung aller Zeiten und Jahrhunderte wolltet und könntet ihr vertauschen gegen die tausendsachen, stets wechselnden und sich widersprechenden luftis gen Bersuche und Borschläge, an benen im Fache ber Erzies hung und bes Unterrichts unser Zeitalter so reich ist? — Und wie, diese mit jedem Jahre größer werdende Wassersluth seichter, tändelnder, geiste und herzloser Kinderschriften sollte euch mehr gelten, als die heilige Schrift, und diese verdräns gen? D, habt ihr es höher und tiefer angelegt mit euren Kindern und Schülern, als ihnen eine glatte Außenseite zu geben; wollt ihr mehr aus ihnen machen, als fie klüglich abzurichten für das Thun und Treiben in der Belt; ift es euch ein wahrhaftiger Ernst damit, ihr Herz zu veredeln, daß rein und gut werde die Quelle aller ihrer Gefühle, Gesinnungen und Handlungen: so giebt es keinen anderen Rath und keinen anderen Weg, als das unverrückte Festhalten der alten biblischen Grundsätze driftlicher Gottesfurcht. Erfahrt nur selbst ihre Kraft an euren eigenen Herzen; seid in Wort, That und Beispiel das selbst, wozu ihr eure Kinder und Böglinge machen wollt. Gebt in euren Baufern und Schulen ber heiligen Schrift ihre alten Rechte wieder, und nährt und ftartet, grundet und befestiget mit ihrer belebenden Kraft die Herzen eurer Kinder. Eltern, Lehrer und Erzieher, überhört nicht dieß wohlgemeinte Wort ernster Erinnerung."

"Und nun ein Wort väterlicher Ermahnung an euch, geliebte Kinder. D! wie bei eurem Anblick mir bas Herz

höher schlägt und in Liebe und Freude überfließt. Wie einst ber Knabe Luther im Kreise armer Chorschüler stand, demuthig und anspruchlos: da ahnete, da dachte Keiner, daß in ihm verborgen lag der große, herrliche, unsterbliche Mann. Und wer weiß, wie Biele unter euch sind, die einst bas Gemeine verschmähen, sich über das Gewöhnliche erheben, und um das Vaterland und die Welt sich große Verdienste erwerben werden. Und darum wünsche ich in dieser seltenen heiligen Stunde meiner schwachen Rebe Milbe und Kraft, daß sie in euer Berg bringen, der Begeisterung Funken in euer Semuth ausstreuen, still und tief kräftige Entschlüsse in euch anregen, und euch für Alles, was groß und gut, ebel und schön ist, begeistern möge. Und ba wählt den gro= Ben, göttlichen Mann selbst, dem dieses Fest geweihet ift, euch zum Muster, und tragt sein Bild voll Kraft und Liebe in eurem Herzen. Seht, wie er als Anabe schon in ber strengen Schule ber Anstrengung, des Fleißes und ber Selbstverläugnung, der Zucht, Ordnung und Gottesfurcht, sich zu dem gebildet hat, was er wurde. Lernt an seinem Beispiele, was aus dem Menschen werden, wie er aus der Niedrigkeit sich hinauf und empor arbeiten kann, wenn ein frommer und Präftiger, ein muthiger und fester Bille ihn belebt und beseelt. Seht an ihm, wie nicht Geburt, nicht Stand und Rang, sondern nur allein persönliche Würdigkeit groß und gut Seib ihr burftig, niedrig und arm: fürchtet die Dürftigkeit, Niedrigkeit und Armuth nicht; er selbst, eines armen Bergmanns Sohn, spricht und ruft euch zu: Armer Leute Sohne muffen sich aus bem Staube arbeiten und viel leiden. Und weil sie nichts haben, barauf fie konnen ftolziren unb pochen, lernen sie Gott vertrauen, druden sich und schweigen ftill; und so

bebet sie unfer Berr Gott empor, baß sie zu fol= chen Ehren kommen, bahin mancher Reiche nicht kommt mit aller seiner Gewalt, Macht und Reiche thum. Die Armen fürchten Gott, barum giebt ihnen Gott gute Köpfe, daß sie wohl studiren und lernen, gelehrt und verständig werben, baß sie Fürsten, Konige und Kaifer mit ihrer Beisheit lehren können, wie an Joseph und Daniel zu ersehen. Wer sind die großen Doctores ber Rechte, ber Fürsten und Könige Canzler, bes Raifers Rathe? Gemeiniglich armer Leute Rinder; sie sind es, die die Arbeit thun, und gand und Leute regieren. \*) Darum, geliebte Rinder, vertrauet Gott, und faßt an biefem unvergeklichen Morgen, vor seinem beiligen Angesichte, ben unerschütterlichen Entschluß, ihm eure Kräfte und euer Leben zu weihen. Und wie benn auch euer Schickfal sich entwickeln, wohin auch die Hand der Borfehung euch führen mag, überall, wo sie euch hinstellen wird, werdet ihr euren Plat wurdig ausfüllen, jum Segen ber Menschheit. Bewahret, geliebte Kinder! bieß Wort väterlicher Ermahnung in einem frommen Herzen."

"Und nun zum Schlusse auch noch ein Wort froher Hoffnung an uns Alle. Seht, ein langer Zeitraum von 300 Jahren, wo der große Mann mit seinen ehrwürdigen Sehülfen sein unsterbliches Werk begann, liegt hinter uns. Aber wie hat die allmächtige Hand des Herrn dieses Werk unter allen Stürmen, Kämpfen und Verheerungen behütet!

<sup>\*)</sup> Luther in seiner Hauspostille.

welchen unermeßlichen Segen hat es der Welt bereitet; wie theuer war es unsern vollendeten Vorfahren und Vätern, wie neu und heilig ist es uns auch heute, als ware es gestern erst geschehen. So trägt alles wahrhaft Gute ben unzerstörbaren Keim seiner Dauer in sich selbst, und trost der Zeit und ihren Wechseln. Erst selbst weise, fromm und gut, laßt uns dann mit heiterem Muth an der Bilbung unserer Kinder arbeiten, und dann mit froher Zuversicht hof= fen, Gott werde unsere Bemühungen segnen und unsere füßen Vater = und Mutter = Wünsche gnädig erfüllen. Seht, Einer nach dem Andern tritt still und leise von diesem Schauplat ab, ein Jeder in seiner Ordnung, wenn der Engel des Todes ihm winket; und o! nicht lange, nicht lange mehr, dann sind wir Alle, die jetzt in den mittleren und höheren Jahren des Lebens stehen, verschwunden, und unsere Kinder, unsere Söhne und Töchter, nehmen unsere Plage und Stellen ein. Dunkel ift bie Bukunft vor unseren Augen und wir wissen nicht, was aus ihrem Schoße auf sie wartet. Aber laßt uns über den Schmerz der letten Trennung, über Tod und Grab hinaus, ruhig und getrost aufblicken. In der Reformation ist dem menschlichen Geschlechte, unseren Kindern und Nachkommen, eine Sonne aufgegangen, die ewig leuchten, und so lange es Menschen auf Erden giebt, mit ihrem Lichte und ihrer Barme alle frommen herzen erleuchten und erquicken wird. Er, von dem sie zeugt und als dessen Sache sie dasteht, ist und bleibt bei den Seinen, alle Tage bis an der Welt Ende: und ihm, dem herrn der herrlichkeit, ift gegeben alle Macht im himmel und auf Erden. Mag Alles hier bem furcht= baren Gefet ber Bergänglichkeit unterworfen fein; mag ein Geschlecht nach dem anderen dahin sterben; mag, wenn dieses Fest wiederkehrt, von Allen, die es jetzt seiern, auch nicht Einer mehr auf Erden sein: getrost, das Wort unsers Gottes ist ewig, wie er, und kennt keinen Wechsel! Hallelujah! — Eine seste Burg ist unser Gott! — Hallelujah! — Auf einen Felsen hat der Herr seine Kirche gebaut, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Amen."

"Stehet auf und lasset uns beten."

"Hier stehen wir auf der Schwelle eines neuen driftli= chen Jahrhunderts ernst und gerührt vor dir, Allmächtiger! und beten dich an in beiner Hulb und Gnabe. Mit Mil lionen erleuchteter Chriften bringen wir dir Lob und Dank für alle unendlichen Wohlthaten und Segnungen, die du uns und unseren Kindern durch dein untrügliches Wort erwiesen hast und erweisen willst. Wie wir unsere Kinder lieben, das weißt du, der du sie uns gabst und anvertrautest. Aber wir Alle beten und flehen: lehre uns die Weisheit, in der diese natürliche Liebe eine geistige und fromme wird, eine Liebe, die das Theuerste, was sie hat, dir und dem Erlöser weihet. Ja, ein jeder Bater, eine jede Mutter, legt in die= ser Stunde das Gelübde vor dir nieder: ich und mein Haus und meine Kinder, wollen dir, dem Herrn, dienen. Stärke uns, Barmherziger! und gieb uns Kraft und Ausdauer, unsere Bersprechungen zu erfüllen. Und hast bu uns dann treu und bewährt gefunden: o! dann laß einst uns Alle, bie vorangingen, Alle, die uns folgen werden, selig vor dei= nem Throne wieder finden. Amen."

## Gemeinbe.

"Was oft den Weisen dieser Welt Des Höchsten Rath verborgen hält, Wird nun schon früh der Kinderschaar Als sel'ge Wahrheit offenbar. Die Weisheit, die vom Himmel stammt; Der Glaube, der zur That entstammt, Der fromme Sinn stärk' euer Herz In Glück und Noth, in Freud' und Schmerz.

Chor ber Rinber.

D Geist des Herrn! dir weihen wir Auf's Neue uns; erhalt uns dir. Schütz unsere Unschuld, wenn die Welt Mit Trug und Sünde uns umstellt.

#### Gemeinbe.

Für Erd' und Himmel zu erzieh'n, Laß unsre Schulen fröhlich blüh'n. Des Vaters Herz, der Mutter Brust, Sei sich der süßen Pflicht bewußt.

Herr, Herr! sie sind dein Eigenthum, Auch unste Wonn', einst unser Ruhm: D, daß an der Vergeltung Tag Nicht Eins von Allen sehlen mag!

Gemeinde und Rinder.

Ja, Alle, Alle flehen wir, D, Bater! heilige uns dir! Dein uns geschenktes helles Licht Erlösche unsern Seelen nicht."

Wenn man von diesen frommen Eindrücken erfüllt ist, sich in der geistigen frischen Stimmung der Union besindet, ihre erquickende Wohlthat erfahren hat, und einen ruhigen Blick auf ihre fortgehenden Segnungen richtet: dann wird es unbegreislich, wie es Menschen, Christen, gegeben hat, und noch giebt, welche der kirchlichen Union nicht bloß abhold

sind, sondern sie sogar feindselig angreifen und in ihr nichts als Berderben sehen. Gemüther dieser Art, welche mehr Freude finden am Widerspruche, als an der Busammenftimmung, mehr an der Zwietracht, wie an der Eintracht, mehr am Unfrieden, als am Frieden, sie mussen eigen organisirt Eine solche betrübte Erscheinung läßt sich nur aus dem Fanatismus und seinem egoistischen leidenschaftlichen Separatismus erklären. Naturen biefer Art befinden sich in einer Selbstäuschung, die wirkliche Berblendung- ift, welche sich so einspinnt, daß sie ben Berstand verdunkelt und in den Zustand ber Berauschung sett. Sie erhält eine Macht, die alle Kräfte beherrscht, und in dieser Herrschaft wirken alle Gründe der Bernunst nicht. Imagination wird für Inspiration gehalten, ber man nicht widerstehen dürfe, weil Seine Sache ist die ihrige, die ihrige fie von Gott komme. die seinige, und in dieser Identissirung rennen sie sich so fest, daß sie nicht aus biesem Zauberkreise kommen können. Hier wird es wahr, was von solchen Leuten die heilige Schrist sagt: "sie meinen die Ehre Gottes zu befördern und eifern mit Unverstand." Confession halten sie für Religion; wer jene antastet, greift diese an. Das Dogma, wie die .Schule es definirt hat, ist ihnen eine feste Norm, von der sie nicht abweichen dürfen; die Lehre der Kirche Lehre des Christenthums; die Erklärung aller zu ihrer Zeit berühmten Theologen eine noch geltende, von der sie nicht abweichen Die Interpretation der Offenbarung und das dürfen. Menschliche darin wird ihnen göttlich. Sie machen sich felbst löcherige Brunnen, und das abgeleitete Waffer ift ihnen fo viel als die Arquelle. Wom Urgebiete bes Christenthums haben sie keine klare Borstellung; darum können sie sich in jenem nicht orientiren; sie haben keinen anderen Gesichtspunkt

und Maßstab, als den der Confession, und Alles, was diesser entgegen ist, sie wohl gar aushebt, erscheint ihnen als Lüge und Unterdrückung. Dagegen mussen sie kämpsen, das mit es nicht auskomme. Gegner dieser Art meinen es oft redlich; sie lieben nach ihrer Ansicht die Wahrheit und wollen sie; sie sind keine Betrüger, aber sie begreisen nicht, und können auf ihrem confessionellen Standpunkte nicht begreisen, daß sie betrogen sind.

Bur Chre der gesunden Vernunft, die lernbegierig vernimmt, was die Stimme der Wahrheit spricht; zur Ehre der Menschheit, die in Uebereinstimmung und dem Laut der öffentlichen Meinung immer das Rechte trifft, (vox populi est vox dei) will ich gern annehmen, daß die Widersacher ber kirchlichen Union von dem, was sie gegen bieselbe anführten, wirklich überzeugt waren und in der That glaubten, Lutheraner und Reformirte könnten und dürften sich nicht zu Einer Kirche vereinigen. Der Erste, ber als solcher, wie die Sache im Werke war, geharnischt öffentlich auftrat, war ein Ausländer, der Prediger Claus Harms in Kiel. Alt=Lutheraner mit Leib und Seele, schrieb er (wie Luther) zur Feier des dritten Jubelfestes der Reformation Thesen, und schleuderte diese wie spitige Pfeile in alle Welt, aber vorzüglich war damit die Preußische gemeint. keden, wie feste, ausgemachte bogmatische Sate hingestellten Thesen betrachtet er die Resormation als ein abgeschlossenes Werk Luthers und bleibt in den Schranken alles dessen, was, herausgerissen aus bem Zusammenhange bes Ganzen, über die Abendmahls= und Prädestinationslehre damals vorzüglich mit Calvin und Zwingli biscutirt und dann besonders in der Augsburger Confession ariomatisch festgesetzt ist. Die

ganze, größtentheils in Allegorien abgefaßte Diatribe bleibt also in der Sphäre der Confession und betrachtet diese als Norm, von ber man nicht abweichen dürfe. : Aus diesem Gesichtspunkte erschien naturlich dem ruftigen kuhnen Polemiker die Union als ein verwerfliches Werk, welches nur ber Indifferentismus begünstigen könne. Lutherthum war ihm identisch mit Christenthum, und der nur erkenne dieses rich= tig, wer jenes habe. Die Augsburgische Confession ist ihm Norm des Glaubens (norma sidei), weil sie (quia, non quatenus) mit ber heiligen Schrift übereinstimmt. Alle lutherischen Prediger aber find auf die symbolischen Bücher ihrer Kirche, wie die Reformirten auf die der ihrigen, verpflichtet, mithin burfen sie ber Union nicht beitreten und bie Bereinigung zweier verschiedener Confessionen in Gine ift eine unzulässige Sache u. s. f. Das mit Kraft und Leben, mit Muth und Entschlossenheit geschriebene Libell machte Sensation und Biele wurden stutig.

Den hingeworfenen Fehdes Handschuh nahm fest und ruhig ein Mann auf, der durch seine Gelehrsamkeit, durch seinen Scharssinn, durch seine gewandte und sinnreiche Diastektik, wie durch seine rechtschaffene dristliche Gottessurcht, schon damals (1817) in einem guten Ruse stand, — Schleiers macher. In seiner geistreichen Gegenschrift beweist er schlasgend, "daß der Prediger Claus Harms in seinem Antagonissmus sich in den engen, kleineren Grenzen seiner einseitigen Consession bewege und nur als ein dogmatischer Lutheraner streite. Als solcher betrachte er die Resormation nicht als eine universelle Weltbegebenheit, sondern als eine particuläre Sache einer einzelnen Kirchenpartei, neben welcher es noch viele anderen gäbe. Aus der großen Evolution der sorts

schreitenden Zeit und ihrem erst nach Jahrhunderten sichtbaren Zusammenhange reiße Harms ein Fragment heraus, und mache dieses zum Centrum, das doch wo ganz anders, in der Sache felbst, liege. Luther und Melanchthon, Zwingli und Calvin wären mit ihren übrigen Mitarbeitern nicht die Schöpfer einer neuen Ordnung der Dinge, sondern nur die Werkzeuge der göttlichen Vorsehung, und ihr höchster, schonster Ruhm sei und bleibe der, daß sie gewürdigt wurden, es zu sein. Auch haben sie nichts Neues gemacht, son= dern das Alte so von dem bedeckenden Schutt und Unrathe der Hierarchie und ihren Formen gereinigt, daß es in seiner ursprünglichen Reinheit wieder hervortreten und sich geltend machen konnte. Das Werk der Resormation war und ist also nicht die Stiftung einer lutherischen Kirche, wogegen Niemand eisriger protestirte, als Luther selbst; nicht die Stiftung einer reformirten, sondern die Wiederherrlichmachung und Befeligung ber evangelischen Kirche, die Jesus Christus, der ewige Sohn Gottes, als ihr Schöpfer, leitet und regiert. Er ist der belebende Mittelpunkt derselben; von ihm geht Alles aus, auf ihn Alles zurück; er ist Anfang und Ende; an ihn glauben wir; durch ihn allein werden wir felig; er hat uns theuer erkauft, nicht mit vergänglichem Silber und Gold, sondern mit seinem heiligen unschuldigen Blute; er ist Alles in Allem. Wir dürfen uns also nicht lutherisch, nicht reformirt, wir muffen uns nach ihm und feinem beis ligen Evangelium evangelische Christen nennen, schon in unferem Namen muß unfer Glaube und unfer Bekenntniß lie-Diese Benennung ist also die richtige, ursprüngliche, sie bezeichnet unsere Vorzüge, unsere Rechte und Pflichten; sie vereinigt bas Getrennte, sie sammelt bas Getheilte, sie concentrirt alle Glieder unter einem Haupte. Die Union

achtet und ehrt die Bekenntnißschriften der Reformation, aber bei ihr bleibt sie nicht stehen; sie gehet mit Luther und den übrigen Reformatoren im 16ten Jahrhundert zuruck in jene Zeit, in der Christus lebte und starb; nur ihn hört sie, nur ihn meint sie, nur an ihn glaubt sie; vor ihn, den allei= nigen Meister und Seligmacher, treten alle Menschen, auch bie besten, ehrfurchtsvoll zurud. In biesen, ben historisch einzig wahren Gesichtspunkt tritt die uniirte Kirche in aller ihrer herrlichkeit und Ginheit als ein unsterbliches Werk ein, und aus Gott hervor, welches seine Befehle erfüllet, und ben Willen Jesu Christi thut, seine Weissagungen in That sett, und die Reformatoren und besonders Luther, durch welche wir durch die Nacht abergläubischer Jahrhunderte auf diesen Lichtpunkt hindurch gedrungen sind, am Meisten und Besten dankbar ehrt. Nachdem Schleiermacher burch die Nebel ber Confessionen sich zu dieser Höhe und ihrem strahlenden Lichte empor gearbeitet, bewegt er sich wie auf Schwingen leicht und siegreich; seines Uebergewichtes sich bewußt, schleudert er links und rechts, vor und hinter sich, Blige und Donnerkeile, und er steht wie ein Kirchenvater da, der segnend seine schützende Hand über die uniirte Rirche halt."

Diese Schutschrift Schleiermacher's war so geschrieben, mitunter in einem sarkastischen Geiste, daß Jeder sie verstehen konnte, und wirkte darum gewaltig; der gerade und gesunde Sinn des Bolkes begriff nun die Tendenz der Union und neigte sich zu ihr erst recht hin, so daß man sagen kann, die gute Sache der Vereinigung wurde durch den Widerspruch, den sie erfuhr, und die Art, wie er beleuchtet ist, noch mehr gesördert. Sie ging ruhig ihren Sang sort und entwickelte sich von selbst, und die ohnehin in einer dogmatischen Färbung

geschriebenen Thesen eines lutherischen Ausländers, der Bieles darin gesagt hatte, was auf unsere Zustände keine Anwens dung fand, wurden sehr bald vergessen.

Schlimmer, als außer der Festung, war und wurde der Feind in derselben, der Prediger und Prosessor Scheibel in Breslau. Bon ihm kann man mit Kant sagen: Sost beshüte uns vor unseren Freunden, vor unseren Feinden wollen wir uns wohl selbst in Acht nehmen. Die Union, freisinnig, edel und christlich, vom Könige bei der Resormations-Jubelsseier ausgesprochen, hatte überall im ganzen Lande Anklang gefunden; auch in Schlessen und der Hauptstadt Breslau war sie mit freier und dankbarer Justimmung von allen Gesmeinden angenommen. Nur von einer nicht, welcher der Scheibel als Seelsorger vorstand; und dieser widerstand nicht nur, sondern trat öffentlich als ihr Gegner auf, — harts näckig.

Ich sehe mich genöthigt, hier von diesem Manne und seinem Attentate zu reden; ich thue es ungern, gegen meine Neigung, um so mehr, da er mitten im Streite inzwischen zu Nürnberg im Eril gestorben und vor einen höheren Richter getreten ist. Aber ich bin auch der historischen Volgen wegen gezwungen, seiner, als eines Hauptwidersachers, zu gebenken, weil er es ist, der in das gute Werk der Eintracht Zwietracht gebracht, das sortdauernde Dasein der sogenannten Alt-Lutheraner in Schlessen vorzüglich bewirkt, und durch seine Renitenz des Hochseligen Königs Leben auf mannigsache Weise getrübt hat. In Wahrheit kann man ohne Ungerechtigkeit die Worte unseres Herrn auf ihn anwenden: Wehe dem Menschen, durch welchen Aergerniß kommt!

Der Prediger Scheibel fing, nicht Belehrung mit sanst= muthigem Geiste, nicht Vermittelung, Verständigung und Bersöhnung auf friedlichem Wege suchend, sondern von vorn herein seinen haberhaften Widerspruch bamit an, daß er in seiner ersten Schrist sagte: "Der Bischof Sack hat die Union hppokritisch eingeleitet; Schleiermacher sie unterstützt, weil derselbe gern Kirchenfürst werden will; und Eylert sie ge= förbert, weil er keine Rechte Jesu mehr achtet." Libell wurde mir von mehreren Seiten aus Breslau, auch anonym mit einem giftigen Briefe, zugeschickt. Der Justizminister von Kircheisen sagte mir, "baß ber auf mich losgelassene Ausfall des Predigers Scheibel, zugefügt einem dristlichen Geistlichen, eine grobe Injurie enthalte, und daß ber= felbe, wenn er von mir verklagt werden sollte, wenigstens 2 Jahre zur Festungsstrafe nach bem Gesetze conbemnirt werden würde." Ich wollte, daß ich ihn verklagt hätte; darum allein, um den unruhigen, turbulenten Mann dadurch wenigstens unschädlich gemacht zu haben; es wären dann vielleicht seine späteren Controversen in Schlesien verhütet worden. Aber die Gelassenheit und Ruhe, das satyrische Lächeln und das mitleidige Achselzucken von Sack und Schleiermacher bewogen mich, gleichfalls still zu sein. Der König, welcher größtentheils die Schriften über den Agende=Streit und die Union las . und auch die von Scheibel gelesen hatte, fragte mich: "was ich thun wolle?" Er war der Meinung, der Mann musse wohl von mir vorher schwer beleidigt sein, weil sich nur dadurch ein solcher Angriff auf meine Amtsehre erklären ließe. Als ich Ihm nun sagte: "baß ich gar nicht ben Scheibel kenne, ihn nie gesehen habe, mit ihm nie in Berührung gekommen sei," erwiederte Er: "Das ist mir unbegreiflich. Es giebt boch curiose Leute!" Ich ließ die Sache auf sich beruhen, um so mehr, da ich im Jahre 1821 in Salzburg in Schlessen von vielen Breslauern einstimmig hörte, daß der Prediger Scheibel ein zwar äußerlich demüsthiger, aber im Grunde seines Herzens, von seinen Anhängern geschmeichelt, ein stolzer Mann sei, der rechthaberisch mit Allen, die nicht seiner Meinung wären, im Streite lebe.

In der Zeit seiner kirchlichen Polemik, in welcher er in Schlesien seiner Partei immer mehr Unhänger zu gewinnen strebte, lebten in Breslau zwei ehrenwerthe Männer, mit benen ich gleichzeitig 1789 in Halle stubirt und die meine Jugenbfreunde gewesen. Beibe wirkten nun in wichtigen öffentlichen Aemtern. Der Eine war der Oberbürgermeister Menzel, der Andere der Superintendent und erste Prediger Ticheggei; Beibe wegen ihres thätigen Gemein- und Burgersinnes im Publicum allgemein geachtet und geliebt. Befonders mit Letterem war ich, in Halle als Mitglied der kleinen theo= logischen Gesellschaft, von welcher ber geschickte, noch lebende Gymnasial Director zu Bernburg, Herzog, Prases war, wie durch gemeinschaftliche Studien, so durch freundschaftliche Sympathie nahe verbunden. Diese Berbindung dauerte fort; wir sahen uns späterhin in Carlsbad und Potsdam oft, und ich stand mit Tscheggei, als er noch Prediger in Fraustadt war, von woher der edle Fürst von Carolath den würdigen Mann hochschätte, in einem vertrauten, größtentheils wissenschaftlichen Briefwechsel. Unfer gegenseitiges Bertrauen, in harmloser Jugend gegründet, war und blieb bei seinem ohnehin offenen Charakter rucksichtslos und unbegrenzt, wie es bei Univerfitätsfreunden zu sein und zu bleiben pflegt. Ebenfalls war in dieser Erinnerung und Richtung ber Oberburgermeister Menzel, mit dem ich ebenfalls correspondirte, aufrichtig und wahr, wie es in seinem Charakter lag.

waren mit der ganzen Stadt Breslau Freunde und Beför= derer der Union, und durch sie, von dem Einen auf bürgerlichem, von dem Anderen in einem Krchlichen Standpunkte, erfuhr ich authentisch, was der Prediger Scheibel that, wirkte und machinirte, um die Bereinigung der Lutheraner und Resormirten zu hindern. Ja, machinirte; denn nach der Ausfage des Oberbürgermeisters Menzel hatte er noch im Anfange des Streites den König zu bewegen gesucht, zu genehmigen, daß er im Amte das sogenannte Album mit dem schwarzen Ueberwurf, gleich seinen Amtsvorfahren, tragen burfe. Friedrich Wilhelm III., ein Gönner und Freund des Alterthum= lichen, genehmigte bieß um so lieber, ba Er, arglos, hoffte, damit den Scheibel zu gewinnen. Dieser aber hatte nur die versteckte Absicht, auch schon im Aeußeren Etwas zu haben und zu tragen, wodurch er sich besonders als ein strenger Lutheraner von den Reformirten in die Augen fallend unterschied. Als einen hinterlistigen und schlauen Mann charakterifirten ihn in verschiedener Färbung der Dberbürger= meister und Superintendent in Breslau; ebenso größtentheils das dortige Publicum; man war der Meinung, daß man ihn zum General=Superintendenten und Bischof von Schle= fien nur hatte machen burfen, um ihn umzustimmen und zum Beförderer der kirchlichen Union zu machen. Db es so arg mit ihm und er ein Heuchler gewesen, dem es nur darum zu thun war, eine öffentliche Rolle zu spielen, lasse ich gern dahin gestellt sein, von Jedem das Beste annehmend; genug, die öffentliche Stimme sagte es. Aber gewiß war er ein schlauer, beobachtenber, calculirenber, hinter bem Berge haltender Mann; so lernte ich ihn perfönlich in Potsdam ken= Borher hatte er an mich geschrieben, nicht wie ein Mann und Christ, ber in personlicher Beurtheilung sich

geirrt hat, und dieß, nun eines Besseren überzeugt, offen und ehrlich, und damit genug, gesteht. Nein, er spricht ein Langes und Breites von meiner Großmuth, Rechtgläubigkeit und Biederkeit, er bittet mich um Berzeihung wegen ber mir zugefügten Beleidigung in einem triechenden Tone; und das Alles war, wie die Folgezeit sattsam in Thaten zeigte, nur Verstellung. Diese nahm er klüglich an, als er einsah, daß der König es ernsthaft meine, und es unmöglich sei, die Agende= und Unionssache für den ganzen Preußischen Staat zu hintertreiben. Er hatte also seine Wünsche nur noch auf Schlesien beschränkt, und hoffte, in demselben die alt-lutherische Kirche zu erhalten. In solcher Absicht kam er als Deputirter seiner Gemeinde mit zwei Vorstehern derselben nach Berlin. Der König ließ mich rufen, und sagte, "daß es Ihm lieb sein wurde, wenn ber Scheibel fur die gute Sache gewonnen wurde. Es fei Ihm unbequem, daß gerade in Breslau die Union Widerspruch fände; es könnte damit weiter gehen und ein boser Anhalt gebildet werden; ich möchte deßhalb mit Scheibel versöhnend sprechen und ihn von seinem Irrthum, als ob die Union der lutherischen Kirche, ihrem Dogma und der Augsburgischen Confession, nachtheilig sei, zurud zu bringen suchen." Dazu war ich gern geneigt, um so mehr, ba ich an bemfelben Tage aus Berlin von dem Dr. Scheibel ein höfliches Schreiben erhielt, worin er mich in einem Colloquium, wie er es nannte, zu sprechen wünschte. Er kam, Morgens schon um 9 Uhr.

Es ist ein eigenes Gefühl, einen fremden Menschen, der uns öffentlich schwer beleidigt hat, zum Erstenmal vor sich stehen zu sehen. Gewöhnlich ist, wenn die Blicke sich gutmuthig begegnen, und man sich überzeugt, daß es so böse nicht gemeint sei, schon gleich wieder Alles gut, und unter aufrichtiger Darreichung der Hand Alles vergessen und vergeben. Sewöhnlich hat man sich in der Entfernung den Segner anders gedacht, als man ihn in der Nähe von Angesicht zu Angesicht schauend sindet, und es ist oft der Fall, daß literarische Feinde, sobald sie sich sehen, sympathetisch angezogen, warme Freunde werden. Man sühlt das begangene Unrecht und eilt, es wieder gut zu machen.

Dieß war leiber! hier nicht ber Fall. Schon bas submiffe, Friechenbe Wesen des Mannes mißsiel mir. Länger, als mir lieb war, hielt er sich bei der öffentlich von ihm mir zugefügten Injurie auf, die ich doch durch meinen verzeihenden Brief in höflicher Antwort auf den seinigen für abgethan hielt. Wenn er mich nur gerade und offen babei angesehen hätte! Aber es war mir nicht möglich, seinen Blick zu fixiren, er war unftat, heimlich und lauernd. Demungeachtet legte ich's barauf an, ihn zu gewinnen. Wo ich konnte, gab ich ihm nach; besonders stimmte ich ein in das Lob Luthers. Lange brehte fich bas Gespräch um bie Reformation, die symbolischen Bucher, und die Gestaltung der luthes rischen und reformirten Kirche. Als wir über die Union berselben uns nicht vereinigen konnten, wiewohl ich ihre Zulässigkeit und beren Segen bewies, lenkte ich bas Gespräch auf das Urgebiet des Christenthums, und bewies mit Stellen aus dem Neuen Testamente, was Jesus Christus, ehe noch an Luther und Calvin gebacht wurde, wollte, lehrte, anordnete und beabsichtigte. Aber ich konnte ben Scheibel nicht auf dieß Terrain bringen, und so oft ich auch ansetzte, er sprang jedesmal ab, wie ein scheues Pferd. Eine Schilderung bes Königs und die Darlegung, daß bei ber Union durchaus

(was man jedoch glaubte) keine geheime und versteckte Absicht jum Grunde liege, und nichts als das Beste beider Kirchen dabei bezweckt würde, war vollends vergeblich. Nachbern wir über drei Stunden miteinander disputirt hatten und ich möglichst ruhig babei recapitulirt hatte, wurde sein Widerspruch noch greller und ich überzeugte mich, daß ich nichts vermocht Vielleicht lag die Schuld an mir und meiner Dar= stellung; aber auch ein Geschickterer, als ich, richtete hier nichts aus. Man kam mit bem Manne nicht von der Stelle, und petrificirt in der Behauptung: die lutherische Confession muffe beibehalten werden, stand bas Gefprach am endlichen Schlusse noch auf bemselben Punkte, wo es zu Anfange ge= standen. Es war Ein Uhr geworden; in Hoffnung, beim Essen und Trinken wurde sich die Sache besser machen, bat ich den Prediger Scheibel, den Mittag bei mir zu bleiben; aber auch dieß war vergeblich. Wir trennten uns kalt und höflich, um uns nie wieder zu sehen. Der Mann hinterließ, ehrlich gesagt, in mir einen unangenehmen Einbruck, und wahrscheinlich, oder vielmehr gewiß, in geistiger Reciprocität hat er von mir bas Nämliche gefagt. Mir wollte bas fa= tale Bild eines Halbstarrigen, der eigensinnig nicht von der Stelle will, welches ich in ber ganzen Persönlichkeit bes Scheibel, besonders in seinem starken Halse gesehen, nicht vor den Augen wegkommen; ich konnte es nicht los werden, und auch jett noch, wo es mir vor die Geele tritt, wird mir unheimlich um's herz. Ich hatte gute Worte verschwendet, das geistig Beste, was ich besaß, hingegeben, und es darauf angelegt, den Widersacher zu gewinnen, was ich, wäre es mir gelungen, als einen errungenen Sieg angesehen hätte; aber es war mir mißlungen, und ich mußte seufzen: Oleum et operam perdidi.

Es lag, wenn auch nicht in ber Natur der Sache, boch in der Individualität des Predigers Scheibel, daß er von der Zeit an, wo die confessionelle Absicht seiner und der Mitdeputirten Reise nach Berlin und Potsbam mißlang, nun noch mehr gegen bie Union eingenommen war. entschiedener Gegner trat er gegen dieselbe auf, und statt in der Ueberzeugung: er komme mit seiner Absicht nicht durch, einzulenken und aufzugeben, was er gegen die Macht ber öffentlichen Meinung nicht durchsetzen könne, wurde er bitter und schwärmte nun dogmatisch leidenschaftlich für die Aufrechthaltung des Lutherthums. Bon diesem Zeitpunkt an sahen wir den Mann aufgeregt, wie von einer siren Idee verfolgt, in der er alle seine Kräfte concentrirte und mit Warme eines Märtyrers geltend machte, — und so stedte er epidemisch an und gewann Mehrere für seine Un= und Ab= sichten. Dieß steigerte seinen Muth und er fuhr fort, auch durch seine Schriften, die in Deutschland gar keinen, wohl aber in Schlesien hie und da Beifall fanden, gegen die Union und die Agende zu wirken. Er widersetzte sich giftig Allem, was in diesem Lande sie befördern konnte, und verlette selbst dabei allen Anstand und alle herkommliche Sitte. Die Beispiele davon, wie der Oberbürgermeister Menzel und der Superintendent Tscheggei in Breslau sie mir von Zeit zu Zeit meldeten, überstiegen alle Begriffe; selbst ein bescheibener Zweifel, ein Einwurf, machte ihn heftig. In dieser Heftige keit und Antagonie war er (Referent hat mehrere Charaktere der Art gekannt) überlegsam und schärfte mit Bedacht seine feindseligen Pfeile. Davon könnte ich Mehreres anführen; aber es sei an Einem genug. Der Superintenbent Ischeggei hatte in einem gutgeschriebenen, vom Geiste der theologischen Wissenschaft und kirchlichen Liebe beseelten Schreiben die

Prediger resormirter und lutherischer Confession in Breslau officiell aufgefordert, mit ihm die Union friedlich zu berathen, - ob und wie sie am Besten bei den Gemeinden eingeführt werben könnte. An Scheibel, ben er als einen Gegner kannte, hatte er noch besonders freundschaftlich geschrieben, und ber ganze Brief trug bas Geprage eines frommen, frieb= fertigen Sinnes, ber in bem geraben und offenen Manne lag. Als erster Geistlicher hatte er in berselben Woche bei ben versammelten Schlesischen Landständen die feierliche Land= tagspredigt zu halten; und er erhielt eine abweisende, kalte und höhnische Antwort von Scheibel, gerabe in bem Augenblick, als er zur Kirche gehen wollte. Es ware besser ge= wesen, wenn er diesen Brief zuruckgelegt hatte; aber ber Arglose erbricht ihn, und ärgert sich nun über seinen feind= feligen Inhalt bermaßen, daß, tief aufgeregt, den geachteten und geliebten Superintenbenten auf der Kanzel (eben ber, auf welcher Hermes, der Verfasser der zu seiner Zeit viel gelesenen Schrift: "Sophien's Reise von Memel nach Sachsen," stand) mitten im Bortrage ber Schlag rührt. ganzes, fonft lebendiges, Befen war von ber Zeit an gelähmt, und nachdem er, aber ohne den erwunschten Erfolg, Schlesische Bäber gebraucht hatte, starb er. Sein Tob wurde allgemein betrauert, aber von Scheibel und seinen Anhängern als eine verbiente Strafe bes himmels angesehen. Auch der Oberbürgermeister Menzel schrieb mir kurz vor seis nem Ende: "Der Prediger Scheibel ärgert mich noch zu Tobe!" Er war eine von ben Naturen, welche, intensiv warm, extensiv kalt, überlegt, mit Absicht durch Widerspruch, ber das Gewand ber Frömmigkeit trägt, qualen, unermudet qualen, und boch babei Alles so zu punktiren wissen, daß sie im Eifer für die gute Sache (so nennen sie ihre einseitige

egoistische Ansicht) gar nichts von ihrem Terrain verlieren. Scheibel war in seinem confessionellen Separatismus so absgeschlossen und so bitter lutherisch, daß er Alle, welche nicht ebenso dachten und wollten wie er, für Feinde des Christensthums hielt, welche zu verfolgen er für Recht hielt. Er war in dem Grade fanatisirt, daß er, hätte er zu jener Zeit gelebt, das Todesurtheil über Huß und Servet, mit der Ueberzeugung: so sei es in guter christlicher Ordnung, untersschrieben haben würde.

Der König erfuhr alle diese Sachen; Er stand aber in der Hoheit Seiner Gesinnung über jeder Partei und blickte mit Ruhe auf ihr leidenschaftliches Treiben herab. Sache selbst lag Ihm am Herzen, und überzeugt, daß sie eine gute war, wollte Er nur sie. Jeden Widerspruch hörte Er mit Gelassenheit an; Er prüfte und untersuchte ihn; fand Er darin Schwäche, so schonte Er sie; aber Er verbesserte, wo Er sich bavon Eingang und Nugen versprechen konnte. Er faßte ben Begriff "Union" möglichst weit, und war schon zufrieden, wenn Er nur darin den Charakter des Christlichen fand, wenn er gleich noch manche unlautere Beimischung hatte. Denselben hielt Er als Richtpunkt consequent fest; aber ba Er seine aufsteigenden Grabe von A bis 3 aus eigener Erfahrung kannte, war Er gegen alle Schwa= den, die noch auf unterer Stufe standen, sehr nachsichtig und liberal. Einheit wollte Er; aber Mannigfaltigkeit in ihr, und ihre freie Bewegung war Ihm nicht zuwider. Gern hatte Er im Tacte ber Uniformität gesehen, daß im ganzen gande ein und derselbe Ritus im evangelischen Got= tesdienste gewaltet hätte und Er sprach von dieser erhebenden Uebereinstimmung mit Liebe und Anbacht. Aber Er kannte

und ehrte auch die Rechte und Stärke der Gewohnheit, und mochte Anderen nicht nehmen, woran sie Erbauung fanden. Er las selbst die Berichte der Confistorien und Synoden aus allen Provinzen, und einer jeden ließ Er bas herkomm= liche, was in allen Agenden, oft aus der reformatorischen Beit selbst, stammte, ober boch in ihrem Geiste war, gern; und so ist es gekommen, daß bei bemselben Grundtypus doch jede Provinz einen Anhang hat, welcher das besondere Eigenthumliche und Gewohnte in sich faßt. eingerissenen und verderblichen bunten Willfür wollte Er zwar ein Ende machen und den Grundstoff der driftlichen evangelischen Kirche (verba solemnia ecclesiae) wieder einführend beibehalten wissen; aber Er verfuhr dabei mit großer Mäßigung und Schonung. Er wußte, baß befonders der gemeine Mann in dem ihm respectabeln Bürgerund Bauernstande an Formen hängt, in welchen er nach ererbter Gewohnheit die Sache selbst hat, und daß man ihm diese nimmt, wenn man jene ihm raubt; Er handelte darum darin mit der Zartheit, die im richtigen Tacte in allen Din= gen Ihm eigen war. Darum wollte Er nicht vorschreiben, ob man bei der Feier des heiligen Abendmahls Oblate ober Brod (wobei ihm das Brechen von Bedeutung war) ge= brauchte, und überließ solches der Pastoral = Weisheit eines jeden Pfarrers, ber seine Gemeinde am Besten kennen muffe. Wenn besonders jungere Prediger darin in reformatorischem Eifer zu weit gegangen sind, und aufgedrängt und gezwun= gen haben, so lag dieß wenigstens nicht in der Absicht und dem Willen des Königs, der allen Zwang besonders in religiösen Dingen haßte, die legale Freiheit liebte, und die Ueberzeugung eines Jeden, wenn sie nur redlich war, ehrte. Dieß ging so weit, daß Er, selbst gegen Seine Bunsche, bei

ber modificirten Einführung der Liturgie und Landes-Agende die Annahme der Union der Neigung einer jeden Gemeinde anheimgab. Keiner im ganzen Lande ist zur Annahme gezwungen, noch weniger ist irgend ein Gegner derselben verfolgt, wie man fälschlich verbreitet hat, und wenn in Schlessen mancher Prediger in dieser Angelegenheit ab officiosuspendirt ist, so hat dieser gesetzliche Ernst in ganz anderen Ursachen, (wie wir gleich hören werden) seinen guten Grund. König Friedrich Wilhelm III. war ein Friedenssürst.

Wenngleich Er bestimmt erklärt hatte, daß bei ber Union die reformirte Kirche nicht zur lutherischen und die lutherische nicht zur reformirten überginge, vielmehr beide sich mit den= selben Unsprüchen, Rechten und Pflichten, einträchtig in Liebe und Frieden, des langen nuglosen Haders mude, zu Giner echt driftlichen evangelischen Kirche vereinigen möchten: so beschuldigte man doch, die reformirte Kirche sei dabei begünstigt und ihr Glaubens-Element wäre in der Agende das vorherrschende. Der König mit Seinem Hause ursprünglich reformirter Confession, mußte sehr oft diesen Bormurf hören, und er traf dann auch den damals reformirten Prediger, den Er vorzüglich als Sein Werkzeug brauchte. Dieser Borwurf wurde von vielen Seiten, vorzüglich in verdächtigenden Handlungen und öffentlichen Schriften, von dem Prediger Dr. Scheibel zu Breslau hörbar, und Einer sagte es bem Un= bern nach, so baß im Lande viel bavon gesprochen wurde. Dieser Vorwurf war aber ganz ungegründet. Nicht zu gedenken, daß Friedrich Wilhelm III. mit dem offenen, geraden und vollen Charakter Luthers mehr sympathisirte, als mit dem verschlossenen, in sich gekehrten und bitteren Naturell Calvin's, haben die Empfindungen des Herzens, ohne daß man es

merkt, Einstuß auf das Urtheil des Verstandes, so daß dieses oft seine Färbung von jenem erhält. Die Schriften Calvin's sind gelehrt, tief und scharssinnig und zeichnen sich aus mehr durch einen denkenden, forschenden Verstand, als durch die Ueberzeugung, die in Gefühl übergeht. Mit einem Worte: man kann zwar Vieles aus ihnen dogmatisch philosophisch lernen, aber, da es ihnen an Gemüth sehlt, sich nicht daran erbauen. Der König aber, welcher Alles gründlich trieb, und die Schriften Luthers größtentheils alle gelesen hatte, wünschte auch hier aus der Quelle selbst zu schöpsen und Calvin selbst zu lesen. Ich gab Ihm also Krummacher's \*)

<sup>\*)</sup> Abolph Krummacher, zuleht Prediger in Bremen, war ein origineller geistreicher Mann; in der größten Balfte seines Lebens kindlich, phantasiereich und gemüthlich, zulest in seinem positiven Glauben ftarr und unduldsam, boch so, baß sein ursprüngliches Raturell, ein fröhlicher humor, oft wieber auftauchte. Durch seine Schriften: "Ueber bas Evangelium Johannes;" "Die Kinberwelt;" "Die Kirche und Schule;" "Biblischer Catechismus;" "Das Wörtlein: Und;" "Festbüchlein;" "Paramythien und Parabeln," u. f. f., besonders burch lettere, ift er rühmlichst bekannt. Ein geborener Tecklenburger, war er erst Conrector am Cymnasium zu hamm; ging als Rector nach Mörd; wurde Professor der Theologie an ber Universität zu Duisburg; bann, nach beren Aufhebung, Prebiger zu Rettwig; von da ging er als Superintenbent und Prediger nach Bernburg, und zulett nach Bremen. In jedem Orte, wo er gewesen und gewirkt, hat er Achtung, Liebe und Bertrauen genoffen und sich burch seine Originalität unvergeflich gemacht. Auf bem Stadium, welches er als Conrector zu hamm und als Rector zu Mors verlebte, habe ich und ber Bischof Dr. Roß, der damals Prediger bei der Landgemeinde zu Bubberg war, mit ihm innig verbunden frohe geiftreiche unvergesliche Stunden verlebt. Die mit ibm, besonders bei Sonnen-Auf- und

Uebersetzung. Mit Hast siel Er darüber her; Er hielt es aber nicht aus, und die bei der scharfen Prädestinationslehre vorkommende spitssindige Distinction von der Freiheit des Willens (de servo et libro arbitrio) war Ihm, wie diese Lehre überhaupt, zuwider. Er kam von dieser abstrusen

> Untergang, unter klarem Sternenhimmel, in heiteren Sommesnächten genoffenen Freuden zählen wir zu den reinsten und besten, und rufen ihm wehmuthig nach: Ave pia anima.

> Als die Universität zu Bonn gestiftet war, sollte er an derselben als Professor und Universitätsprediger mit einem ansehnlichen Gehalt angestellt werben. Er selbst wünschte es, ba bie evangelischen Rheinbewohner, Jülich, Cleve, Berg und Mark, um seine Anstellung gebeten hatten; und boch lehnte er sie, zur spateren Reue für sein ganzes Leben, ab, weil ber Berzog von Bernburg ihn zu bleiben gebeten hatte; "bie Liebe bes Landes= herrn," schrieb er, "ift mir zu mächtig geworben." barauf ging er, getäuscht in seinen Erwartungen, nach Bremen. hier, und schon früher, ergab er sich in ben letten Jahren einer trüben schroffen Mustit, die in ihrer schneibenben Einseitigkeit so weit ging, daß er es bereute, seine Parabeln geschrieben zu haben. Sie sind vergleichungsweise sein bestes Buch, bas gefunde und frische Blide in die Ratur und ihre Erscheinungen, in die Bibel und ihre göttliche Lehre, wie in bas wirkliche Leben und seine lehrreichen Schattirungen, enthält. Die hier stattsindenden Analogien sind ebenso überraschend treffend, als sinnreich und gemüthlich herausgehoben und Erwach= sene und Kinder lesen mit Interesse die treffliche Schrift. Die Dedication an die Königinn Luise ist ebenso schön, als kindlich. Das beutsche Publicum hat sich in seiner Theilnahme in vielen Auflagen ausgesprochen, und als der Berleger, der würdige Buchhanbler Babeter in Effen, eine neue, wenn ich nicht irre die 10te, verlangte, verweigerte Krummacher bieselbe, "weil bas Buch nicht driftlich : positiv genug sei." — Unglückliche Bertrrung! Geschieht bas am Grünen, was will's am Dürren werben!

Sache ab, und kehrte nie wieder zu ihr zurud. Bei ber geheimen Abneigung, die Er besonders auch barum gegen Calvin fühlte, weil derselbe die Berurtheilung des Servet zum gewaltsamen Tode vorzüglich veranlaßt hatte, und der Sympathie, die Er für Luther in Seinem Herzen fand, war der Vorwurf, daß vorzüglich die reformirte Confession in in der Agende und bei der Union begünstigt sei, Ihm unerhört, und Er sah baraus deutlich, daß die Gegner der bose Geist des Widerspruchs beseele und trübe. (Esprit de contradiction). Da Ihm die gute Sache rein am Herzen lag, ärgerte Er sich darüber, und im Stillen beschäftigte Er sich damit, diesen Vorwurf zu entkräften und die Uebereinstim= mung der Agende mit den alten Agenden, besonders mit der lutherischen, zu zeigen. So entstand die Schrift: "Luther, in Beziehung auf die Preußische Kirchen - Agende vom Jahre 1822, mit den im Jahre 1823 bekannt gemachten Berbesserungen und Bermehrungen. 1. Corinther 14, v. 33. Gott ift nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. 1. Corinther 14, v. 40. Lasset Alles ehrlich und Alles orbentlich zugehen. Epheser 4, v. 3. Seid fleißig, zu halten die Einigkeit im Geiste durch das Band des Friedens. Berlin, Posen und Bromberg 1827."

Davon wußte ich nichts, und ich erfuhr erst das Dassein dieser Schrift, als der König durch Wigleben sie mir schenkte. Es ist in derselben eine Parallele zwischen der Ugende Luthers und der Preußischen gezogen und sonnenklar bewiesen, daß der Theil, welcher in diese aufgenommen, aus jener entlehnt ist; mithin der Vorwurf: das Element der lutherischen Kirche sei zurückgedrängt, und das der reformirsten vorherrschend, als unwahr erschien. Die Freunde der

Union freueten sich dieser unparteiischen, sach= und zeitgemäßen Schrift; Niemand war aber mit ihr unzufriedener, als der Prediger Scheibel in Breslau, in dessen Plan sie gar nicht paßte, ihn vielmehr zu zerstören drohte. In seiner unglückslichen Verblendung ging er so weit, daß er in einer unmitztelbar an des Königs Majestät gerichteten Vorstellung das Unstatthaste dieser Schrift nachweisen, und beweisen wollte, der Bischof Eylert sei ihr Versasser. Seiner Reinung war der Ankläger gewiß und er nannte mich "einen verkappten Resormirten, der bei der projectirten Union nur das Interesse seiner Confession bezwecke."

Nie habe ich den König unwilliger gesehen, und Sein Unwille über den Scheibel ging in Erbitterung über. nannte ihn einen "fanatischen Widersprecher, der sich nicht überzeugen wolle. Noch immer habe Er gehofft, ihn zu gewinnen, auch durch diese Schrift. Er könne nicht leugnen, daß Er sie geschrieben habe, (jetzt erfuhr ich erst ihren Königlichen Berfasser) bes Scheibels und seiner Anhänger wegen. aber sähe Er ein, daß diefer Mensch von seinen Vorurtheilen nicht zurückzubringen sei. Man musse ben halbstarrigen Narren laufen lassen, ber, um nur bei feiner Meinung zu beharren, Dinge aus ber Luft greife. An Allem, mas er in seiner Vorstellung sage, sei auch nicht ein wahres Wort. Miserable Redensarten! (schloß der König.) Ich werde ihm antworten." Und Scheibel erhielt eine Antwort, die er nicht hinter ben Spiegel steckte. So viel ich von dem Staatsmi= nister v. Altenstein erfahren habe, war diese Resolution, die der König gab, die lette von Ihm in dieser Sache. Alle nachfolgenden Eingaben ließ Er zur Verfügung an das geiftliche Ministerium abgeben und nahm keine Deputation von Breslau

in dieser Angelegenheit mehr an. Er mochte mit dem Scheisbel, den Er als einen hinterlistigen Zänker kennen gelernt, von nun an nichts weiter zu thun haben. Dieser aber ging in seinem erbitterten Widerspruche immer weiter; hetzte auf und intriguirte, Alles ad majorem Dei gloriam. Sein Kanatismus stedte Andere an und er zog mehrere Gemeinsden in seine bewegten Kreise. Unstreitig hatte er Emissäre zu Sehülsen, die er enthusiasmirte, und diese, er hinter den Coulissen schlau, und auf dem kirchlichen Schauplatze selbst werkthätig, waren hastig und tumultuarisch. Es ist merkswürdig, wie ein einzelner Mensch, wenn er klug und dabei sest und consequent ist, es vermag, einen blinden Hausen zu erregen. Dieser geht dann gewöhnlich weiter, als beabsichtigt ward, und es ist gewiß war, was Schiller sagt: "Das Schrecklichste der Schrecken, ist der Mensch in seinem Wahn."

Dieser Wahn wurde gesteigert durch Scheibel selbst und seine Anhänger; er ging mit ihnen in seinem Fanatismus so weit, daß er allen Behörden der Stadt, der Provinz und des Landes, den Gehorsam aufkündigte und gerade das Gegentheil that von dem, was ihm besohlen war. Unter dem Vorwande: die Collegien wären der Union zugethan, ja selbst uniirt, wollten sie, nicht uniirt, nicht mehr gehorchen, und wenn sie eine Opposition bildeten und sich widers setzen, so desolgten sie als gute lutherische Christen nur den biblischen Rath: "man müsse Gott mehr gehorchen, als den Menschen." Die Widersacher kehrten also die im bürgerlichen Leben bestehende und zusammenhaltende Ordnung und Untersordnung um, und stellten sich auf die Linie der Widerspensstigen. Sie nahmen die Gestalt und Miene der Märtyrer an, und wollten als solche ihres Glaubens wegen versolgt

sein. Aber das mahre driftliche Märtyrerthum hat etwas zu Großes, Ernstes und Sympathetisches, als daß man es da sehen und finden konnte, wo nichts als Eigensinn und Der Mensch feine rechthaberischen Einfälle waren. und Christ, welcher der Wahrheit wegen leiden, dulden und das Leben hingeben kann, ergriffen von der Macht der Bahrheit, fest und unerschrocken auch unter Mattern bei feinem Bekenntnisse zu beharren, hat etwas Unziehendes, Achtung, Liebe und Bewunderung Einflößendes. Ein solcher frommer Dulber steht auch an den Pfahl gebunden, unter zusammenschlagenden Feuerflammen, frei da, und sein schmerz= volles Angesicht lächelt wie das eines Engels, mährend seine Henker in ihrem unruhigen Drängen und Treiben die eigent= lichen Sklaven sind. Der innere Gehalt und die stille Burde der duldenden und leidenden Wahrheit war aber in dieser Opposition und Wiberspenstigkeit nirgends sichtbar, und sie tonnte es, wie viele Mühe sie sich auch gab, nirgends zum Märtprerthum bringen. Denn dieses war gar nicht da, er= schien vielmehr bei dem weiten Umfange der Union als ein Als Uniirte konnten sie die symbolischen leeres Phantom. Bücher der lutherischen und reformirten Kirche beibehalten und kein Mensch that ihnen Gewalt an. Aber sie wollten nun einmal in der Kirche ihre Rolle spielen und legten es darauf an, durch ihren Widerspruch die Behörden zu reizen. Mit unglaublicher, weit über die Grenze gehenden Nachsicht hat die Obrigkeit solche gesuchte, durch nichts veranlaßte Biderspenstigkeit ertragen. Geneckt und verhöhnt, schwieg fie still und blieb großmüthig; sie wandte Alles, was sie konnte, an, um die Widersprecher zu gewinnen. Nicht ohne Rührung kann man besonders die Ministerial=Rescripte lesen, die in dieser Beziehung erlassen wurden; sie sind unerschöpflich

an wohlwollenden Ermahnungen, an ruhigen Auseinanders setzungen, an nachsichtsvollen Beurtheilungen, an Geduld und Liebe. Aber statt dadurch beschwichtigt, temperirt und zur Eintracht gebracht zu werden, wurde Scheibel mit seinen zum Theil schlauen, größtentheils blinden Anhängern nur noch hitziger und widerstrebender. Sie hörten auf keine Gründe mehr; sie achteten keine noch so milde connivirenden Verfügungen der Regierung und wurden immer obstinater. Sie beharrten dabei: sie wollten bleiben was sie wären, Lutheraner, und so auch serner heißen, und zum Unterschiede von den Uniirten nannten sie sich als eine eigene, für sich bestehende Partei "die Alts Lutheraner."

Es mag unter ihnen Biele gegeben haben und geben, die es damit ehrlich meinten und, unfähig, sich auf dem Urgebiete des Christenthums zu orientiren und sich allein an das haltend, was Jesus Christus, unser alleiniger Herr und Meister, beabsichtigte und anordnete, nun einmal von der Reformation ausgingen, und, mehr ihren Buchstaben, als ihren Geist kennend, bei bem allein bleiben wollten, was Luther als Bermächtniß hinterließ. Aus dem dogmatischkirchenhistorischen Standpunkte diese Sache betrachtet, läßt fich allerdings Vieles für sie sagen, und Conservation ift besser, als Mutabilität; besser Anhänglichkeit an's Alte, als unruhige Neuerungssucht. Zwischen beiden gleich gefährlichen Ertremen liegt aber die Wahrheit, ihr stetiger Fortschritt und ihre allmähliche Verbesserung, in ruhiger Mitte. In und auf derfelben stand bedächtig Friedrich Wilhelm III., und wie Ihm Sein eigenes Heil am Herzen lag, so wollte Er auch die wahre Wohlfahrt aller Seiner Unterthanen, und erklärte nach blutigem Kriege vor Allen in Seinem Alter, Ruhe und

Frieden im Lande. Gewiß wurde Er barum bei Seiner humanen Gesinnung auch hier nachgegeben und, ba Er in Religions = und Lirchensachen nichts zwingen und befehlen wollte, zugelaffen und gestattet haben, was die Opposition in Schlessen geringen Theils wollte, um so mehr, als das mals nur in diesem kande, und sonft im ganzen Königreiche nicht, ein bedeutender Widerspruch stattsand. Aber die Gegner, welche inzwischen zu einer Partei fich geschaart und als solche über ihre vermeinte Stärke sich getäuscht hatten, verdarben selbst ihre Sache und riefen als öffentliche Ruheftörer die Gesetze und ihre Macht gegen sich auf. Wie ihre Anführer, besonders Scheibel und die ihm gleichgesinnten Prediger, schon früher nicht mehr thaten, was ihnen geboten war, und eine ftrafbare Renitenz an den Tag legten, fo empörten sich jetzt förmlich mehrere Gemeinden, und unter ihnen viele wüthenden Weiber. Scheibel predigte hier und da, und sprach von Berfolgung, Haß und Noth. Nach seiner Meinung war die dristliche Religion selbst in Gefahr und es gälte jeht, ihr Kleinod zu retten. Er ermahnte zur Treue und Beständigkeit, und jur Bersiegelung des Zusam= menhaltens in der Verfolgung theilte er nach lutherischem Ritus das heilige Abendmahl aus. Die Sache hatte dem äußeren Anschein nach etwas Ernstes, Rührendes, Stilles und Andächtiges. Kein Wunder, daß die gutmüthigen, bethörten Leute, größtentheils Menschen aus dem Bürger= und Bauernstande, in allem Ernste glaubten, die Sache verhielte sich wirklich so, und gewißlich sei wahr, was ein berühmter Mann aus Breslau, der selbst ein Prediger, gelehrt in Gottes Wort, an heiliger Stätte, in der Kirche, auf der Kanzel und vor dem Altare, beim heiligen Nachtmahle gesagt und gelehrt habe. Was man auch bagegen sagen, was men auch

anführen mochte von ber bekannten driftlichen Gottesfurcht und der friedlichen Gesinnung des Königs, Alles half nichts, und wenn man auch Ihn, den gnädigen Herrn, entschulbigte, so schob man um so mehr alle Schulb und ihre vermeinte verfolgende Härte auf die gottlose heidnische Behörde. Man bachte, es finde sich zuletzt ein Halt am Landesherrn, der dieß nicht wolle und nichts davon wiffe, und so wurde bei aller Schonung, mit der man verfuhr, der Widerspruth immer provocirender und die Renitenz immer höhnender und hartnäckiger. Den gesandten General-Superintendenten und ben Landrath, die zum Frieden ermahnten, wies man tumultuarisch zurück, und im wilden garm bes Fanatismus tam es zu teiner Berständigung; ja die Abgesandten wurden als Königliche Commissarien so wenig geachtet, baß sie, um vor körperlichen Damit Mißhandlungen sicher zu sein, entstiehen mußten. hatte die bethörte, wahnsinnige Kraft das kirchliche Gebiet verlassen und als förmliche Empörung in das der Polizei sich eigenmächtig eingebrängt. Undere Diener wurden abgeschickt, um die Ordnung wieder herzustellen; aber da man auf deren vernünftige Vorstellungen nicht hörte, und sie phyfisch zu schwach waren, um Etwas ausrichten zu können, so mußten auch sie unverrichtetersache wieder abziehen. Dadurch noch kühner und verwegener geworden, ging man, von bosen Rathgebern aufgehett, immer weiter, und überschritt alle Schranken, so daß zulett das traurigste Iwangmittel, das bewaffnete Militair, angewandt werden mußte, um nicht die firchliche, sondern die burgerliche Rube wieder herzustellen. Was die Vernunft und ihre Liebe und Ruhe nicht vermocht hatte, bewirkten jest die Säbel und Bajonette, wiewohl die commandirten Soldaten den gemeffenen Befehl hatten, diese möglichst gelinde nur zum Scheine zu gebrauchen. Ist

aber die Sache einmal so weit gekommen, so ist auch die sein gezogene Grenze zwischen Mehr und Minder bald übersschritten, und die strengste Disciplin vermag es nicht, den Wisbrauch der einmal gestatteten Wassen zu verhüten. Ansgewandt als Gegens und Abwehr, sließt hier und da, was nicht zu vermeiden ist, Blut, und dadurch bekommt solche gewaltsame Maßregel, mitten im Frieden angewandt auf die Bewohner eines stillen Dorses, dem sinnlichen Eindruck nach, immer etwas Gehässiges.

Reinem war dieß unangenehmer, als dem Könige, deffen ganzer Sinn und Wandel sich zu Allem, was ruhig und friedlich heißen mag, entschieden hinneigte. Go oft ich in dieser Zeit Ihn sah, war immer Seine erste Frage: "Wie steht's in Schlesien? Haben Sie Nachrichten? Wiberwärtig! Die Sache ift mir fatal. Die verblendeten Menschen haben es aber nicht besser haben wollen; werden aber nun mit Recht bestraft, nicht weil sie gegen die Union sind, — will und kann keine Menschen bazu zwingen, und Jeder hat darin feine Freiheit, - sondern weil sie bie öffentliche Ruhe gestört haben. Ift aber baher gekommen, das Eine hat das Unbere herbeigeführt. Aus dem Grunde habe wiederholentlich möglichste Schonung befohlen. Bekomme alle Tage Rapport. Ich wollte, Alles hätte sich gegeben und wäre beigelegt. Ist sehr unangenehm, daß das gute Werk der Eintracht Zwietracht herbei geführt hat. Habe es aber gut gemeint; die Meisten in anderen Provinzen sehen dieß auch ein. Fatal! Wenn Sie baber Etwas hören, theilen Sie es mir mit."

Leider war es nöthig, diejenigen, welche die angestellte Untersuchung als Rädelssührer herausgestellt hatte, zu bestra-

fen und sie unschählich zu machen. Unter ben gefänglich Eingezogenen befanden sich auch einige Prediger, welche der Scheibel fanatisirt hatte und die in ihrer Berblendung so weit gingen, ihre Bergehungen nicht zu bereuen, vielmehr dieselben als rechtmäßige Handlungen barzustellen. Gie hatten bei bem mit ihnen angestellten Berhöre es kein Sehl, daß sie nach wiedererlangter Freiheit ebenfo handeln würden, als sie gethan, und konnten sie, wie sie in ihrem Bahne mein= ten, auch für die Wahrheit leiben. Sie zeigten sich burchaus widerwärtig; und da sie allen Gehorfam gegen die Obrigkeit in kirchlichen Dingen aufkundigten, fo wurden sie, weil kein anderer Ausweg übrigblieb, gleich dem Prediger Scheibel ab officio suspendirt. Die Sache machte viel Aufsehen, und Gegner der Agende und Union unterließen es nicht, sie im gehässigsten Lichte darzustellen und von Berfolgung zu reben. Alle aber, die den historischen Bergang dieser kirchlichen Turbation kannten, bedauerten die ernsthafte Wendung, welche sie genommen.

Bielleicht würde sie beigelegt und es damit nicht zu Ertremen gekommen sein, wenn nicht mehrere angesehene Männer in Breslau hinzugetreten wären und das Feuer anzgeschürt hätten; sie consolidirten aber die kirchliche Zwietracht, thaten sich zusammen und bildeten eine förmlich organisirte Opposition. Zu diesen gehörte vorzüglich der bekannte, von vielen Seiten ehrenwerthe Prosessor D. Heinrich Steffens. Bon der Universität Halle her, wo er als angestellter Lehrer mit Beisall sein Amt verwaltete, rühmlichst bekannt, wurde er als ihr vertrauter Freund von den trefslichen Männern Reil und Schleiermacher, und als Schwiegersohn des bekannten Reichardt zu Giebichenstein, nach der neu creirten

Universität Breslau berufen. Wohlthätig und ermedenb wirkte er durch seine begeisterten Borlesungen hier auf den Kreis edler ihn umgebenden Jünglinge und er trug vorzüg= lich dazu bei, diese zum entschlossenen Rampfe gegen den Rai= fer Napoleon, mit Gott für König und Vaterland, zu befeelen. Er selbst machte, wiewohl Professor, den Krieg mit, zeichnete sich als Adjutant, von Gneisenau begünstigt, aus, und erhielt das eiserne Kreuz. Geliebt mar er auf der Uni= versität als Lehrer und geschätzt von Bielen als Schriftsteller. Gebeugt durch den Tod seiner erstgeborenen Kinder, wünschte er mit der würdigen Mutter für die einzig gebliebene Tochter zum Unterrichte im Chtistenthume und zur Confirmation einen driftlichen gläubigen Geistlichen. Er wählte dazu seis nen Collegen, den lutherischen Prediger Dr. Scheibel, an dem die fromme Tochter mit Berehrung und Liebe hing. Dadurch murden auch, wie natürlich, die Eltern für ihn eingenommen, und Steffens sah in seiner lebhasten Einbildungstraft in dem Scheibel einen Apostel des Herrn. einem tiefen lebhaften Gemuthe reclamirte Steffens gern, als ein guter Sohn, die ersten, wohlthuenden idealischen Eindrucke, die er als Kind von seiner würdigen frommen Mut= ter empfangen hatte, und war als geborener Schwede ein gläubiger Lutheraner. Scheibel war es mit Leib und Seele im buchstäblichen positiven Sinne; Beide sympathisirten auch darin, und lutherisch war ihnen gleichbedeutend mit christlich. Die Union, welche man nur bann ganz in ihrer Tendenz begreift, wenn man nicht im bogmatisch = historischen Stand= punkte der Reformation sie beurtheilt, sondern in dem Urgebiete bes ursprünglichen reinen Christenthums, in Christo felbst, sich orientirt, war und mußte also beiden Männern, absoluten Lutheranern, zuwider sein. Steffens schloß sich

geistesverwandt an Scheibel an und vereint wirkten sie zufammen, und fanden bald, wie bas dem ansteckenden Enthusiasmus besonders beim weiblichen Geschlecht eigen ift, Unhänger. In diesem Zeitpunkte schrieb Steffens sein Buch: "Wie ich wieder ein Lutheraner ward," und wenn man zwar darin den gemüthlichen kindlichen Mann lieb gewinnt, so lernt man boch besonders aus seiner Schrift: "Bon der falschen Theologie und dem wahren Glauben, eine Stimme aus der Gemeinde," in demfelben Jahre 1823 geschrieben, als Scheibel sein Buch: "Das Abendmahl bes Herrn" herausgab, den schwachen Theologen kennen. Steffens redet und schreibt, bei seinen vorzüglichen Talenten und bei seischöpferischen, blühenden Phantasie, worüber er nur will und ihn die Lust anwandelt. Bei feinen Novellen und Romanen läßt man sich, wo es auf eine Hand voll Noten mehr ober weniger nicht ankommt, das gefallen; aber bei wissenschaftlichen Dingen, wo es auf ein gründliches Wissen in distincten klaren Begriffen ankommt, verwirrt er die Unwissenden, und thut den Wissenden kein Genüge. 3war denkt er oft bestimmt und geordnet, und man folgt ihm gerne in diesem Zuge; aber dieß halt nicht lange vor, er fällt in sein Naturell bald wieder zurück, verläßt wieder den festen Boben einer gesunden Logik, und Alles schwimmt und verschwimmt in= und durcheinander, so daß man auch bei anhaltender Aufmerksamkeit nicht klar erkennt, was er eigent= lich will, und nicht weiß, was man gelesen hat. ist ein sich gehen lassender gemüthlicher Mensch, und als folder liebt er die vertrauliche Dämmerung und die phantastischen Nebel; er hat die Sprache in seiner Gewalt, rebet frei in Bilbern, und barum wirkte er elektrisch, besonders auf die um seinen Lehrstuhl sich versammelnde Jugend. Daß

dieß feine geniale concrete Natur ist, wird besonders klar in seinem letten Buche: "Was ich erlebte; aus der Erinnerung niedergeschrieben." Es wird fehr schwer, durch zehn Bande, die er mit seiner Selbstbiographie zu füllen wußte, sich durchzuarbeiten, wiewohl viel Interessantes barin vorkommt. Im zehnten Bande ist vorzüglich von seinem innigen Verhältnisse zu Scheibel und von der kirchlichen Union die Rede. Da er gleichfalls wie dieser ein exclusiver Lutheraner ist, dem Chris stenthum und Lutherthum identisch sind, so fällt es ihm nie ein, sich zu fragen: was wollte und beabsichtigte Christus? und seinem Particularismus ift es unmöglich, einen universellen Standpunkt zu gewinnen. In den engen Grenzen der Partei, den Resormirten gegenüber, hat er sich fest eingesponnen, und folgt ben ersten Eindrücken in der Rindheit und jugendlichen frommen Erinnerungen. Alle, welche diese nicht mit ihm theilen konnten, hielt er für Nichtdristen, Indifferentisten und Naturalisten, und es schien ihm eine Grausamkeit, ganzen Gemeinden ihren Glauben und ihr Bekennt= niß zu rauben. Scheibel war ihm um so größer und ehrenwerther, je fester er im Widerstande war, und er schloß sich noch wärmer an ihn und seine Genossen an. Mit ihnen machte er nun gemeinschaftliche Sache; stellte sich an die Spite ber Widersacher, und er ist es vorzüglich, ber die Dps position leitete. Un der Union sah er nichts Gutes, suchte nur ihre Schattenseiten auf, und stellte sie als ein Werk bes Zwanges, bes Hasses und der Berfolgung, bar. Bon dem Könige Friedrich Wilhelm III. hatte er eine große, vortheilhafte Meinung, und da er die bose Sache der Union damit nicht zu vereinigen wußte, schob er alle Anklage und Schuld auf die executivenden Behörden. Zwar imponirte es, daß anderwärts das ganze Preußische Bolk seine Zustimmung

· gab, und die Reformirten und Lutheraner sich zu Einer evangelischen Kirche uniirten; aber nach seiner Meinung ist in solcher Sache "der Tod in bloßer geistloser Zahl, und die Majorität, die Masse selbst, ist selber todt. Was aus dieser entspringt, ist nur das Schlechte, das Zerstörende, sich selbst Bernichtende. Alles Edlere, Größere, Ordnende, ift für sie, nicht durch sie." Das kann, wenn es seiner Meinung dient, der Mann im 10ten Theile G. 382 feiner Biographie fagen, der den Befreiungstrieg gegen Frankreich selbst mitgemacht und als Augenzeuge sich überzeugt hatte, was die innere Kraft und die Begeifterung eines ganzen Bolks vermag, durch welche allerdings die unwürdigen Fesseln der gehässegen und übermüthigen Fremdherrschaft zerbrochen sind! Der Mensch, welcher, Vorurtheilen hingegeben, von ber Bahrheit abweicht, wird in diesen Stücken inconsequent; aber die durchdringende Kraft ihrer harmonischen Einheit dringt über= all durch und macht sich auch in der besseren Ratur Steffens wieder geltend, der an anderen Stellen von der Stärke der Uebereinstimmung im Bolke mit Achtung und Begeisterung redet. Aber fest gerennt in seinem confessionellen Lutherthum, denkt er nicht daran, daß Schleiermacher, den er in allen Prädicaten, namentlich als einen wahrhaft frommen chrift. lichen Theologen überall lobt und preiset, ganz für die Union war, durch dessen Bemühung sie angeregt wurde und vorzüglich zu Stande kam. Ist es nicht beklagenswerth, daß ein Mann, den wir frei und hochfinnig in Paris erblicken, der einen helbenmüthigen männlichen Charakter hat; der auf Schwedens hohen überschauenden Bergen offen und heiter, alle Welt liebend, einhergeht und in dämmernden dichten mächtigen Buchenwäldern gutmuthig in weiter Bruft ift, daß derfelbe Mann in kirchlichen Dingen so eng, so bumpf

und intolerant sein kann? Steffens, ein Naturphilosoph, hörte nicht auf, ein strenger Lutheraner zu sein und ber Berbreitung ber Union in Schlesien wie und wo er nur konnte entgegen zu wirken. Der Staats= und Cultusminister von Altenstein überzeugte sich, daß es damit immer schlimmer werden musse, so lange dieser lebenskräftige und beredte Mann in Breslau bliebe, und dachte darauf, ihn von da zu entfernen. Anfangs war von Bonn die Rede; man blieb aber doch bei der Universität zu Berlin stehen. Dahin wurde er versett; und weil gerade keine Stelle vacant und also kein Sehalt da war, womit er befoldet werden konnte, wurde folches anfangs genommen aus ber Unionscasse. Go viel lag daran, ihn unschädlich zu-machen! \*) 'Steffens verhielt sich nun in einer uniirten Stadt auch ruhig, und kam, so liegt es in einem von der Phantasie bewegten Thun und Leben, auf andere Gedanken. Er gab sich seinem Berufe und seiner Schriftstellerei wieder bis an sein Ende hin, um so mehr, da nach einem unruhigen und gejagten Leben ber Scheibel in Nürnberg gestorben war. Beide sind jetzt da, wo im Lande des Friedens im Baterhause viele Wohnungen sind, und werden anders bort Oben als hier unten über die Union denken. Beide blieben hartnäckig bei ihrer Meinung. Von der Schrift: "Was ich erlebte" ist der zehnte Band 1844 kurz vor dem Tode des Berfassers erschienen.

<sup>\*)</sup> Referent, ber in dieser Sache gewirkt und geschrieben, weiß dieß historisch genau. Daß einer der eifrigsten Gegner der Union aus der Unionskasse besoldet wurde, konnte er nicht hins dern. Bon zwei Uebeln wurde das kleinere gewählt. Die Unionskasse wurde dazu gebraucht, um diese Sache in Ordnung zu bringen und die Erterna der uniirten Gemeinde zu reguliren.

Scheibel, Steffens und ihre Anhänger, haben indeß durch ihre Opposition bewirkt, daß sich vorzüglich in Schle= sien eine, wenngleich kleine, Partei organisch gebildet hat, bie unter dem bekannten Namen der "Alt-Lutheraner" bekannt ift. Sie spielte anfangs eine Geräusch machende Rolle und ihr unruhiger Separationsgeist theilte sich ansteckend auch ber benachbarten Neumark mit. hier und in Pommern trat fie zuerst als "Pietismus" auf. Der König Friedrich Wilhelm III. war, Seinem liberalen Charakter treu, gegen benfelben und seine Unhänger sehr nachsichtig und ließ sie gemähren. glaubte, es sei nicht nur unschädlich, sondern vielmehr fromm und gut, wenn die Nachbaren mit Frau, Kindern und Dienstboten, des Abends nach vollbrachtem Tagewerk zusammen kämen, ein gemeinschaftliches Lied fängen, beteten, ein Capitel aus der heiligen Schrift vorläsen, und Betrachtungen Dieß zu inhibiren, schien dem gnädigen, wohlanstellten. wollenden Herrn hart und ungerecht, und wenn durchgängig die Prediger des Ortes von solchen Erbauungsstunden ausgeschlossen wurden, so meinte Er, dieß kame baher, weil die Prediger durchgängig, als flache, nüchterne Rationalisten, die tiefer liegenden driftlichen Bedürfnisse der Gemeindeglieder nicht befriedigten. Befriedigten sie und predigten mehr Gottes Wort, so daß sie aus und mit der Bibel zum Bolke populär predigten, so würde es an Sonn= und Festtagen so viel für die ganze Woche bekommen, daß das Berlangen nach Privat-Erbauungestunden gar nicht da sein könne. \*)

In Wahrheit ist auch nicht zu läugnen, daß der erste

<sup>\*)</sup> Die eigenen, selbstgesprochenen Worte bes Königs.

Anstoß dazu ein guter und wahrhaft frommer war. dem gemeinen Manne regt sich mehr, als in Städten und seinem mittelbaren componirten Berkehr, auf bem ganbe und in der einfachen Zelbarbeit, das Bedürfniß der Gottesfurcht. Bei einem heißen mühevollen Tage ist der Arbeiter im Freien bei seinem Berke Gott und seinem Segen gleichsam näher, und bei jedem Schritte, den er thut, fühlt er es, daß die gute Gabe, die er zu ernten hofft, von Dben kommt. Ift ber Abend mit seiner Kühlungs-Dämmerung gekommen, so ift das Herz voll von dem, was der Hauswirth vorhat, und mit seinen Kindern, Knechten und Mägben geht er sinnend der väterlichen Hütte zu. Wie natürlich und von selbst erhebt sich einfach und wahr das Herz zu Gött, und das, was es fühlt, spricht nun die Zunge aus. Dieß ist wahre Frommigkeit, und sie ist es um so mehr, je kindlicher und einfacher sie ist. Man findet biesen frommen Ginn Gott Lob! noch häufig tief im Lande, in von ben Stäbten weit entfernten ftillen Dörfern und ihren unverdorbenen Sitten. Ber mag diese Stimmung und Richtung tabeln? Wer, ber es mit der Menschheit und ihrem wahren Wohl redlich meint, fühlt nicht vielmehr die Pflicht der Weckung und Beförderung? Auf diesem Standpunkte stand aber König Friedrich Wilhelm III., ohne ein Frömmler, Pietist und Mystiker zu fein. Die Borter: "Pietismus und Mystit" haben ursprung= lich eine gute Bedeutung, sie sagen das Nämliche, was Frommigkeit sagt, und jebe tiefe Bersenkung des Gefühls, jede Gemeinschaft mit Gott und dem Erlöser, ist mystisch, das heißt geheimnißvoll und unaussprechlich. So waren Franke, Spener, Arnbt, und Andere, Pietisten und Mystiker; und wollte Gott, daß ber Geift, der sie beseelte, allgemeiner wurde! er ware bas Salz, welches Manches vor Fäulniß

bewahrte. Aber die mpstisch-pietistische Ansicht des Christenthums ist nicht die der großen Menge; die Contemplation verträgt sich nicht mit dem Geräusch des Lebens und mit den Geschäften, die in demselben gethan werden mussen und darin gebeihen. Der öffentliche Markt und seine unruhige gemischte Buntheit ist nicht der sphärische Ort, wo das Gefühl, sondern der speculirende Berstand zu Hause ift. Bringt man gleichwohl in das materielle Sein und Wirken mit den Pietismus und Mysticismus, so ist, da berselbe im Berkehr hinderlich wird, die Halbheit und das getheilte Wesen im Menschen unvermeiblich. Daburch entsteht Biberspruch und Berrissenheit in der Bruft, und damit ist der innere Frieden, das höchste Glück des Lebens, hin. Wahre Frömmigkeit aber foll bei dem Menschen Saft und Blut sein und ihn ganz und gar durchbringen, so baß er ihr auch im Handel und Wandel treu bleibt und eben bann ihre Vorschriften am Meisten befolgt. In diesem, und nur in diesem Sinne, hat sie auch die Verheißung dieses Lebens. Eine Religion, die man im Verkehr nicht brauchen kann, kann nicht Religiosität werben, und sie verdient diesen Namen nicht, wenn man fie isolirt und auf bestimmte Andachtsübungen beschränkt. Sie sieht zwar aus wie Frömmigkeit, ist's aber nicht; ihrer wird man nicht froh und sie steht ba als ein imponirender todter Buchstabe, aber keinesweges als ein lebendiges Lebensprincip. Darum ist bas, was man auch im guten Sinne Pietismus und Mystik nennt, nie das tägliche Brod für einen gefunden Rreis, der sich herumtummeln muß, um sein Bestehen zu haben; er paßt nicht für ein Leben, das nicht bloß arglofe Tauben, sondern auch schlaue Schlangen hat. Denn er hält sich nicht, oder boch nur sehr schwer, auf der schmalen Linie bes wechselnden Gefühls, springt vielmehr oft ab, und scheint

anders, als er wirklich ift. Dieß fühlt er, und verfällt, um es zu verbergen, auf das verkehrte Mittel des die Beise oder bie Melodie haltenden Tones. Es ift aber darin keine ruhige Hatmonie, vielmehr fällt jedem Menschenkenner die Disharmonie auf. So war D. Fesler, als er "Bonaventuri's mystische Rächte" geschrieben hatte, auf der Hochzeit seines Freundes und Wohlthäters, des Hofapothekers Franke zu Potsdam, neben mir figend, anfangs steif, gracios und feierlich, so daß mit dem barocken, aphoristischen Manne Nichts anzufangen war. Als aber der perlende Rheinwein und der schäumende Champagner kreiste und Alles bei Tische fröhlich wurde, fielen die mystischen Lappen von ihm ab, und er wurde in keinem natürlichen einfachen Wesen angenehm und genußgebend, eben darum, weil er selbst körperlich und geistig Der wahre Pietismus und ber echte Mysticismus genießt still intensiv, und ist, was schon sein Name sagt, verborgen; dem falschen aber ift es nicht genug, in einsamer Kammer bei verschlossenen Thüren im Berborgenen, er will und liebt es, mit Mehreren zu beten. Die angenommene Frommigkeit, weil sie nur eine Scheinfrommigkeit ist, macht Geräusch und will sich bemerkt machen und die Augen auf sichen. In jedem Separatismus liegt auch immer Egoismus; er sondert sich ab, weil er zu hochmuthig ist und sich zu gut bunkt, um mit der gemeinschaftlichen Sache, der Union, sich gemein zu machen. Diese Sattheit und Abgeschlossenheit, welche Gott bankt, daß sie nicht ist, wie andere Leute, ist schon fertig und richtet nach ihrem Maßstabe. Alles in der mystischen Absonderung ist subjectiv, und in der Subjectivität so stark und lebhaft, daß man darin die Sache, die Wahrheit, das Object selbst, zu sehen glaubt. Ihr unbewußter Irrthum besteht darin, daß sie den Menschen höchst

einseitig, fragmentarisch und rhapsobisch nimmt, statt seine Kräfte in der Totalität harmonisch aufzufassen, wie es sein soll und muß, wenn etwas Gefundes und Ganzes baraus werden soll. Der Pietismus und Mysticismus unserer Zeit braucht zwar alle Ausdrücke, Worte und Aussprüche, welche die heilige Schrift und der Lehrbegriff der Kirche sanctionirt hat, so daß man glauben sollte, hier wohne und lebe das echte, rein evangelische Christenthum; aber statt wie Jesus und seine Apostel zuerst zur Klarheit der Idee zu erheben und in bem Lichte die Barme zu erzeugen, verfenkt er bas Herz in unaussprechliche Rührungen und wähnt, gerade in dem Ueberschwänglichen, Geheimnisvollen und Unaussprechlichen, das Rechte und Wahre gefunden zu haben. das Dunkle durch das Helle klar zu machen, macht er das Klare durch das Dunkle unklar. Mit dem Apostel bekennt er wohl: "Einen anderen Grund kann Niemand legen, außer bem, ber gelegt ift, welcher ift Jefus Chriftus;" aber so wie der flache Rationalismus neben diesem Grunde bauet, so bauet zwar der Pietismus, ber Mysticismus und Separatismus unferer Zeit, auf biesen Grund, aber nicht bas Gold bes lauteren Evangeliums, sondern bas Holz (Schnigwerk), Heu, Stroh und Stoppeln bobenloser Allegorien und exaltirter Gefühle, die, leicht entzündbar, schnell auflobern, einen schönen Schein von sich geben, und aussehen wie Frömmigkeit, aber die Feuerprobe nicht aushalten, so daß Nichts übrig bleibt als Usche. In diesem erwärmenden Scheine gefällt er sich selbst, und theilt bald gefühlvollen herzen, namentlich beim weiblichen Geschlechte, sich Glücklich, wenn es dabei stehen und bei dem Spiele mit. mit Gefühlen bleibt. Oft, sehr oft, geht biese Täuschung aber weiter, und in vielfachen Thatsachen hat die Geschichte

gelehrt, daß die einmal angeregte Phantasie in einem geheismen Bunde mit dem Seschlechtstriebe steht. Das lange verborgen gewesene dunkele Thun und Treiben der Pietisten und Separatisten in Königsberg, die man späterhin mit dem von Friedrich II. gebrauchten Ausdrucke der Mucker bezeichnete, hat darüber einen merkwürdigen Ausschluß gegeben, und man läßt gern über diese in der Färbung der Frömsmigkeit begangenen Werke der Finsterniß den zudeckenden Schleier sallen.

Solche Mystiker, Pietisten und Separatisten, waren und find auch, freilich aus einem ganz anderen Grunde, als bie buchstäblichen Symbol = Gläubigen, Gegner einer vorgeschries benen festen Liturgie, ber Agende und Union. Das Gefühl, wenn es in der Religion vorherrschend geworden, und nicht das Product einer biblischen Erkenntniß ift, verschwächt, weil keine Richtschnur im Inneren herrscht, jede außere Regel, und Alles, was feste, bindende liturgische Ordnung heißt, ist ihm in seinen Abschweifungen zuwider. Freier Spielraum der Phantasie ist des After-Mysticismus Element, Alles arbeitet in ihm auf die Culminationspunkte hin; für seine exaltir= ten Gefühle bulbet ber Mysticismus kein Maß, keine Regel, kein Geset, und Alles, was in feste, zusammenhaltende Schranken führen will, ist ihm Geistesbruck und Gewissenszwang. Das Licht, welches jeder Wahrheit ihre Abgrenzung und gehörige Stellung giebt, liebt er nicht; den schwebenden Zustand bes Hellbunkels, in welchem die Einbildungskraft nach Willkur die Farbe wählt und mischt, ist ihm behaglich: wie könnte ihm die Einheit und Klarheit einer Liturgie und Agende, wie die Eintracht und Einheit ber Union, die in ihrer ganzen Fassung Alles auf feste leitende Grundsätze zuruckführt,

gefallen? Deßhalb ift ihm auch gar nicht beizukommen, und auf keinem Wege, ber nicht ber seinige, ist er zu gewinnen. In der Erquidung subjectiver Gefühle glaubt er seiner Sache bis zur Entschiedenheit so gewiß zu sein, daß er alle Andersdenkenden bald als Irrende kuhn verachtet, oder bemitleidet, und so im geistlichen Sochmuthe bas erste Element jeder wahren Frömmigkeit, die Demuth, in sich vernichtet. Stände es in seiner Gewalt, er würde, meinend, Gott damit einen Dienst zu thun, verfolgen und Feuer herab vom Himmel auf alle Irrgläubigen regnen lassen, um die Kirche Christi zu reinigen. Nichts hat aber von jeher ihr in der Werbreitung ihres Lichts mehr geschabet, als dieser einseitige starre und intolerante Pietismus. Der wahren ächten Pietät, die immer klar und einfach, dulbsam und geräuschlos, tief und still, offen und für die Bahrheit in jeglicher Gestalt nach allen Richtungen empfänglich und unbefangen ift, steht er in seiner Ercentricität schnurstracks entgegen, und ihr wird unwohl und unbeimlich in seiner dumpfen Nähe. - Der Frivolität, die Nichts von Religion und Kirche wissen mag, und sich, um es mit der Welt und ihrem Anstande nicht zu verberben, mit der Legalität und deren schlauen Punktirung begnügt, ist er ein Gegenstand der Anklage und eigenen Entschuldigung, und Stoff des Hohnes und Spottes; und wenn Leichtsinnige, die noch gewonnen werden könnten, sich nun vollends von der Wahrheit ab- und wegwenden, der Pforte zu, die da weit, und auf den Weg hin, der breit ist: so verschuldet dieß der After-Pietismus, in welchem der gesunde, klare Berstand die Religion nie liebgewinnen kann, und lieber gar keine, als eine solche, haben mag. In dieser Ueberspannung, die nur immer meint und wähnt, tappt und fühlt, schwebt und verschwebt, ist ihm der Zu= und Uebergang zum praktischen

Leben, das nur in der Klarheit, Gewißheit und Kraft sich entwickelt, geltend machen und gebeihen kann, abgeschnitten und verschlossen, so daß zwischen beiden eine große Kluft befestigt ist. Da aber ein jedes sublunarische Leben in seinen Stellungen und Berhältnissen eine Praxis hat und verlangt, und, sobald es aufs Handeln ankommt, die (contemplative) beschauliche Gemuthestimmung verschwindet und als eine taube Bluthe abfällt, so entsteht innerlich und äußerlich ber schroffste Biberspruch; die Mystiker und Pietisten fühlen das, und weil se gleichwohl das Unvereinbare vereinigen wollen, so kommen sie nie aus ber Angst, und befinden sich fortwährend in bem beklagenswerthen Zustande selbsteigener Anklage, der Traurigkeit und Zerrissenheit. Rein gesunder Mensch, der feinen praktischen Beruf hat, kann es lange in solchem jam= mervollen überspannten Zustande aushalten, er fühlt das Enge, Dumpfe und Iwingende besselben und scheibet aus. Der praktisch verständige, selbstständige, unermudet thätige und wahrhaft fromme Adjutant des Königs von Witleben befand sich einst in einer solchen Lage. Durch ben guten Schein von Frömmigkeit, durch angesehene Mitglieder männlichen und weiblichen Geschlechts, ließ er fich bestimmen, an den Zusammenkunften und Betstunden der Pietisten in Berlin Theil zu nehmen. Aber öfter als breimal konnte er es nicht aushalten, und er gestand mir offenherzig, daß er Christum, an den er im biblischen Sinne von Herzen glaubte, auf solche Art nicht verehren könne. "Gern und von Herzen," sagte er, "gehe ich zur Kirche und zum heiligen Abendmahl. Gern rebe ich mit Frau und Kindern und mit einem Geistlichen, zu dem ich Bertrauen habe, von unserem Erlöser, und hüte mich, daß in meinem Leben Nichts vorkomme, was fein Aber am Liebsten und Offensten rebe ich Wort verbietet.

mit ihm, wenn ich allein bin; ich kann wohl in der Gemeinde mit ihr, auch in meiner Famille, aber nicht in einem Pris vatzimmer in vermischter Gesellschaft beten. Mir wird babei schwül und ängstlich. Das mag unrecht sein; aber es ist mir so; ich gehe nicht wieder hin." Eben das gestand ber Ranzler D. Niemeyer, der mir erzählte: "er habe in der Bohnung eines namhaften Geiftlichen -in Berlin, in einem von herren und Frauen angefüllten Zimmer, eine Dame gehört, welche über die Führungen des Herrn eine lange Rede gehalten und nach berselben mit den Zuhörern geknieet und gebetet habe." Niemeyer bekannte: "ihm sei auch barum der ganze Auftritt zuwider geworden, weil die Frau, wiewohl schon alt, im Reden coquettirt, auf der einen Seite fich als eine Heilige bargestellt habe und auf der anderen doch fehr unheilig gewesen sei." Ueberhaupt ist es mit dem My= sticismus und dem Pietismus bei dem weiblichen Geschlecht, besonders bei benen, welche noch gern heirathen möchten, aber diese Hoffnung doch endlich aufgeben muffen, eine schlimme Sache, viel schlimmer als bei Männern, die in ihrer amtlichen Stellung und in ihrem Berufe Zerstreuung und Ableitung finden und mit der gesunden praktischen Seite des Lebens in Berbindung bleiben; das Beib, die Jungfrau aber, angewiesen durch Bestimmung nur auf den ftillen abgeschlossenen Kreis des Familien-Lebens, verwandelt seine contemplative Natur gar leicht in eine brutenbe, und was Mannern nur ein vorübergehendes Spiel mit Ideen ist, wird bald bei ihr zur firen Ibee. Diese bekommt bann eine verzehrenbe, das ganze Wesen verschlingende Gestalt, und erhält eine Richtung, die in Schroffheit und Härte übergeht und die sanften weiblichen Züge allmählich ganz vernichtet. Die anfängliche Berliebtheit verliert sich und der Fanatismus wird ein religiöser

Die Wahrheit dieser psychologischen Thatsache Wahnfinn. bestätigt die Geschichte der Irrenhäuser und die Anzahl ihrer unglücklichen weiblichen Bewohner. Gefühle, unaufhörlich inneren und außeren Ginwirkungen preisgegeben, unftat, uns ruhig, und deßhalb angreifend, verzehren bas Leben und reis ben es auf; sie verrucken alle Werhaltnisse, und machen barum verrückt, sie werden eine Krankheit, welche Seele und Körper erschlafft. Klare Grundfäße allein stehen fest, ändern nie, sind überall unter allen außeren Wechseln dieselben, bringen in die rechte gesunde Mitte, erheben, ohne zu eraltiren, und führen Jeden, der sie in sich als Lebensprincip aufgenommen hat, überall sicher. Was die heilige Schrift so tief, ernst und mahr, von der Reue, Buße, Traurigkeit, Zerknirschung und Zerschlagenheit bes Herzens, als nothwendigem Durch= gangspunkte zur Freudigkeit des Glaubens fordert und lehrt, diese innere heitere Ruhe und Freudigkeit aber als das rechte Kennzeichen des wahren Christen, als das herrliche Ziel, wohin Alles gehen soll, und wozu es doch kommen muß, so herzerhebend und ermunternd aufstellt, zerreißt der Mysticismus, er trennt Mittel und 3weck, macht bas Transitorische permanent, und qualt sich immerdar mit dem Durch= bruche, ohne in seinem hysterisch kranken Zustande jemals zur freudigen Genesung ber Wiedergeburt zu kommen. Die Erde ist ihm ein Jammerthal und das Verweilen auf ihr nur ein Mittel, - statt daß das leben nach ber Lehre bes Christen= thums schon an sich 3weck, und das Leben des Christen ein seliges, ein Wandel im himmel ift, weßhalb er immer in Liebe fröhlich sein soll. Darum ist auch der Mystiker und Pietist gewöhnlich finster, bitter, trube, verschlossen und into-Ierant; äußerlich demüthig, submiß und gesenkt, innerlich hoch= muthig und hart, ängstlich und scheu, reizbar und mißtrauisch,

selbstgefällig und versteckt; er liebt es jedoch dabei, Einfluß zu gewinnen, sich Anhang zu verschaffen, eine Rolle zu spieslen, und möchte als der Erste im Reiche der Gnade gern regieren. Gelingt es ihm, Macht und Einfluß zu gewinnen, so ist sein ganzes Bemühen nur dahin gerichtet, seine Sympathien in die vordersten Reihen zu bringen und zu den Empfehlungen der besten und tüchtigsten Männer, wenn sie nicht zu seinen Leuten gehören, bedenklich die Achseln zu zuchen. \*) Die gesunde Natur des Menschen, das praktisch thättige Leben der Meisten, das Lichtvolle und Einsache des biblischen Christenthums, das Wesen der evangelischen Kirche, machen es Gottlob unmöglich, daß solcher Mysticismus und Pietismus jemals allgemein werden kann, er hat sich immer als

<sup>\*)</sup> Diese psychologische Schilberung ber Mystiker und Pietisten ist nicht gehässig aus der Luft gegriffen, sondern auf wirkliche Thatsachen und Geschichte gegründet. In ber alteren, neuen und neueften Geschichte find sie, nach bem Erfahrungsgrundsate: Gleiche Ursachen bringen gleiche Wirkungen hervor, sich barin immer gleich geblieben. Um sich bavon zu überzeugen, vergleiche man bas, was Semler in seiner Autobiographie von den Pietisten seiner Zeit charakteriftisch sagt, mit bem, was Jung-Stilling in seinen Schriften, namentlich im 4ten Theil seiner Lebensbeschreis bung: "Hausliches Leben," und im "Theobald, oder die Schwarmer," von ihnen ergählend anführt. Beibe Manner, Semler und Jung, zu verschiebenen Zeiten und in gang anderen Gegenden lebend, in Denkart und Ansicht gang verschieden, sind boch hier merkwürdig übereinstimmend. Eine Darftellung ergänzt die andere, und in der alten Färbung findet man die neue. Es ift, ale ob man in jener bie Charakterifirung ber jehigen Mobe-Pietisten läse. Der verewigte Jung war ein anerkannt frommer, positiv biblisch = gläubiger, christlich gesinnter Mann. cfr. die Schrift "Ueber Liturgie und Agende." S. 166 2te Auflage. Potsbam bei Riegel, 1830. **— 171.** 

Separatismus gestaltet, burch alle Epochen der christlichen Kirche bis auf den heutigen Tag, und wird wahrscheinlich diesen Charakter, freilich unter verschiedenen Modisicationen, behalten.

Vielsach wurde ber König von diesem Pietismus und Mysticismus berührt und in Anspruch genommen. Er ehrte und erstannte darin sein er st es Element, die Pietät, und darum sand er in Ihm einen Schutz, wenn er bei den Behörden nicht durchs dringen konnte; zu Ihm, als einem sichern Anhalt, nahm man immer seine Zustucht, und wußte im Boraus, daß Seine milbe Denkungs und Gesinnungsart jede harte, strenge Maßzegel mißbilligen wurde. Er war ansangs geneigt, es mit den Mystikern und Pietisten zu halten, und meinte: man müsse sie gewähren lassen. Er stand in Seiner christlichen praktischen Gottessurcht über jeder Partei, war deßhalb ruhig, und wollte Keinem Gewalt anthun. Eine, zumal für einen König, gewiß löbliche Ansicht; Er irrte aber darin, und die Sache, da Er immer die beste Seite nahm, war schon weiter gekommen, als Er dachte und wußte.

So verhielt es sich mit dem "heiligen Grabe", dem adlichen Fräulein-Stifte in der Provinz Priegnitz, unweit Wittstock. \*)

Deiligen Grab, ein Flecken, war vor der Reformation ein Cisfterzienser-Rloster, ist seit der Zeit aber mit seinen bedeutenden Revenüen umgeschaffen in ein protestantisches Stift, zur Aufnahme solcher Töchter, deren Bäter um den Staat, besonders im Kriege, sich verdient gemacht haben. Es liegt einsam in einer isolirten angenehmen Gegend. Das Stift hat zwar eine Ordensregel; aber diese ist nicht ftreng, und besteht nur darin,

Es war dasselbe in einer mystisch sieberhaften Bewegung und der bose Geist der Zwietracht drang in die bis

daß mit der Aebtissinn die Stiftsdamen eine geistliche unifor= mirte Rleidung mit einem Kreuz tragen und alle Tage in ber Stiftetirche zum Gebet und Gefang fich verfammeln muf-Wenn ich nicht irre, ist die Anzahl ber Stiftsbamen 26; wenigstens war bieß ber alte Normal-Rumerus. Bei ben weitläuftigen Gebäuben der Abtei hat ein jebes Fraulein eine be= sondere bequeme Wohnung, einen babei gelegenen Garten, eine Ruhmeibe, und bei eigener für sich bestehender Detonomie eine ansehnliche baare jährliche Ginnahme. Der Umtmann mit feinen Leuten steht ber Wirthschaft des Ganzen vor und ber benachbarte Prediger kommt sonn = und festtäglich zur Haltung bes Gottesbienstes herüber. Gine solche landlich isolirte, und boch belebte, höchft anständige forgenfreie Lage vereinigt Mues in sich, was das Zusammenleben angenehm und ruhig machen kann. Gewöhnlich kommen bie Stiftsbamen zu ber Ehre und Wohlthat, es zu werben, in einem Alter, wo sie nicht mehr heirathen und in ber Stimmung ber Resignation sich hier in biefer Sphare wohl befinden; oft aber, wenn Umftande es begfinstigen, gelangen auch Jüngere bazu, die lieber bas Band ber Ehe knupfen, und in biefer hoffnung nicht im Stifte wohnen, so daß sie zwar größeren Theils die Bortheile beffelben haben, aber bie freie Wohnung verlieren. Der König war unmittelbar Patron und befette bie vacanten Stellen burch bas Miniftes rium bes Innern. Die jebesmal Burbigfte und Beburftigfte bei ber großen Anzahl ber Expectivirten auszumählen und zu fin= ben, war Seiner Gewissenhaftigkeit schwer, und Er verschob, was sonft Seine Sache nicht war, die Ernennung von einer Zeit zur andern. Inzwischen zog Er allerhand nähere Erkun= bigungen ein, und war so gnabig, oft auch meine Stimme zu verlangen. Er, ber große Reformator ber Beit, ber ihre Stimme hörte und verftand, band fich aber nicht an die Geburt; Er wählte und ernannte auch Burgerliche; z. B. die Tochter bes Feldpropstes. Heiligen Grab war Ihm besonders lieb und werth; Er sprach gern und oft bavon.

Darteien standen sich seindlich einander gegenüber; die eine behaupsete, der Stiftsprediger sei ein Neuling und predige nicht Christum, den Sekreuzigten, noch Sottes Wort, man könne und dürfe nicht bei ihm zum heiligen Abendmahl gehen; die andere dagegen wollte davon Nichts wissen, saste vielmehr, man habe disher sich bei ihm gut erbauet, man könne dieß sortwährend, und er sei ein ebenso vortresslicher Prediger, als ein guter, redlicher, eremplarischer Mann. Die alte Aebtissinn Steinwehr, eine würdige, friedliebende Dame, gab sich alle Nühe, den Hader zu schlichten und Ruhe und Krieden in dem stillen heiligen Grabe zu erhalten; aber verzgebens, die Opposition wurde immer hestiger und die wechzselstige Entfernung immer größer. Diese ging in das ganze

Der Preußische Staat war bis zum unglücklichen Jahre 1806 reich an milben wohlhabenben Stiftsanstalten für Töchter ebler Herkunft aus ablichem und bürgerlichem Stande. lagen solche reich botirte Anstalten im Magbeburgischen und halberftabtischen; vorzüglich aber in ber glücklichen Grafichaft Mark, in Soeft, Hoerbe, Frondenberg, Elsep, in Wesel u. s. f. Zur Zeit ber Zwingherrschaft, im säculo ferreo, bie Lobredner Rapoleons nannten es säculum aureum, wurden biefe geiftlichen weiblichen Stifter ganz und gar aufgehoben und facularifirt, (ja wohl facularifirt!) babei blieb es nach glücklich beenbigtem Freiheitskampfe. Es erfolate keine restitutio in integrum, wiewohl größtentheils fromme Borfahren als Particuliers biefe milben Stiftungen mit ihrem eigenen Bermögen fundirt hatten, und die Anzahl ber unvermögenden Töchter, also bas Bebürfniß milber Stiftungen, zunahm. biese bedeutenden Summen flossen in ben absorbirenden Schlund ber Staatstaffen, benen sie im Fluche bes Unsegens teinen Segen brachten. Aber hin ift hin, verloren ift verloren!

bis babin friedliche, liebevolle Zusammenleben über und mischte ihre frostige Kälte in jebe Berührung. Die Religion, namentlich die driftliche, athmet in ihrem Geiste Berschnung und Dulbung; wird sie aber ein bogmatisches Gezänk, so entflieht ihr guter Genius, und nach solcher Entweihung tritt Baß an ihre Stelle. Diefer wird um fo heftiger und giftis ger, je mehr das Object, um welches gestritten wird, als die heilige Sache Gottes und als seine Ehre hingestellt wird. "Bir wollten wohl, wir möchten gern; aber wir burfen Die Sache, worauf es ankommt, konnen wir nicht fallen lassen; es ist die Sache Gottes und Jesu Christi;" hörte man behaupten, und das Schreien endigte sich gewöhnlich mit lautem Beinen. Es liegt etwas Imponirendes und Ernstes barin, wenn sachtundige Manner miteinander über religiöse Gegenstände disputiren und Gründe gegen Gründe feten. Nur Einsichtsvolle nehmen Theil; die Anderen schweis gen still, vorzüglich ber weibliche Theil. Wo aber Jungfrauen, alte gegen junge, und geistliche Schwestern gegen geistliche Schwestern, keifen, habern und schreien, ba ist es Zeit, nicht dazwischen zu treten, denn man richtet Nichts aus, fonbern still sich zu entfernen und das Freie in Gottes fris scher Lust zu suchen. Allerdings ist Religiosität und Frommigkeit der erste schöne Bug im weiblichen Charakter, und Kindlichkeit, die positiv am Buchstaben ber heiligen Schrift hängt, sein Element und Befen; aber bieses ift benn auch immer ein fester Glaube, eine heitere Liebe, eine fröhliche Hoffnung, und die Liebe ist die größte unter ihnen. war aber die Chriftlichkeit eine lauernde, spionirende, orthodore Kleinigkeitskrämerei, die im vagen Dunkel herumtappt, anschwärzt und Zwietracht anrichtet. Der Stiftsprediger wurde vom Pietismus und Mysticismus der Reologie

beschuldigt, ber entsernt werden musse und bei dem man sich nicht mehr erbauen könne. Die officielle Anzeige gelangte an die Königliche Behörde, welche von dem Angeklagten mehrere von ihm gehaltene Predigten forderte, in welchen sich aber auch nicht ein Wort gegen die Bibel und den Lehrsbegriff der Kirche fand, vielmehr war Alles darin demselben gemäß und vollkommen rechtgläubig, weßhalb denn auch die andere Partei mit ihm, wie mit seinem Wandel, zufriesden war.

So standen die Sachen, als der König mich rufen ließ und sagte: "Drei Stiftsbamen vom heiligen Grabe find hier und klagen, baß der alte gute Geift, der sonst dort wohnte, entflohen sei, verdrängt vorzüglich durch ben Prediger daselbst, der neue, unerhörte Dinge predige und bei dem man sich nicht mehr erbauen konne. Ich kann mich speciell bamit nicht befassen; wollte Ihnen sagen, daß Sie in meinem Namen, von mir geschickt, zu ben Damen, die wahrscheinlich übertreiben, hingehen, sie beruhigen, und die fatale Sache in Ordnung bringen möchten." Das Commissorium war mir unangenehm; ich that aber, was mir befohlen war, richtete jedoch, wiewohl ich mich vorbereitet und bewaffnet hatte, Nichts aus. Mehrere Stunden sprach ich mit den allerdings gebilbeten und geistreichen Stiftsfräuleins; suchte die in Rebe stehenbe Sache von dem bogmatischen Terrain in das heitere fanfte und weibliche zu bringen; suchte jeden Einwurf zu entkräften, und that mit einem Worte als biblischer Theolog Aber die Damen verharrten bei ihrer Bemein Beftes. hauptung; wo die Eine aufhörte, fing die Andere an; sie bewegten sich in einem Birkel, aus dem sie nicht herauskamen; wenn ich auf klare Begriffe drang, beriefen sie sich auf

Gefühle; bestanden einstimmig auf ihrer Meinung, und ich sin, daß es vergeblich sein würde, sie für eine andere Ansicht gewinnen zu wollen. Unverrichtetersache verließ ich sie, und der König lächelte, als ich Ihm dieß erzählte. In Wahrheit habe ich die Namen dieser drei Stistsdamen vergessen; sie waren damals noch jung und angenehm; die Geschichte ist nun schon alt und das Stück spielte wohl vor zwanzig Jahren. Das weiß ich aber gewiß: sollten sie inzwischen gut verheirathet und glückliche Mütter geworden sein, sie milder und nachgebender gesinnt gewesen sein werz den. Die haberhaste Ekstase hat sich mit der Zeit, die Alles ausgleicht und zurecht stellt, gegeben, und man hört, so viel ich weiß, Nichts mehr davon. Die besten Damen sind die, von welchen man am Wenigsten spricht. Mulier taceat in ecclesia.

Schlimmer stand es mit bem Pietismus und Mysticismus, wie mit der Union, in der Neumark und in Pommern. In diesen Provinzen hatten die Oppositionen den hohen Grad erreicht, daß sie aller kirchlichen Ordnung sich widersetzten, und geradezu das thaten, was verboten war. Nicht nur wurden zur Abend= und Nachtzeit von Männern und Frauen, Jünglingen und Jungfrauen, zahlreich besuchte Conventikel gehalten, sondern auch die Prediger, die in ihren Ge= meinden sich widersetzten, saben sich öffentlich verhöhnt und verspottet. Sie wurden als Neulinge, die nicht mehr Gottes Wort, sondern Menschen = Tand predigten, bei dem ganbes-Consistorium, dem hoben geistlichen Ministerium und bem Landesherrn selbst, denuncirt. Alle, welche zur Partei ber sogenannten Frommen gehörten, verließen die Ortskirche und gingen Sonn = und Festtages zu einer entfernten Kirche,

Abends aber in die Betstunde. Die Prediger beklagten sich, tamen in Unfrieden mit ihren sonft verbrüderten Nachbarn, und hatten in Berbitterung des Lebens zu kämpfen mit dem Sute und bose Gerüchte curfirten, wie es bei Parteihasse. einmal eingerissenen Antagonien zu gehen pflegt, im Lande. Der Wirrwar ber Ordnungslosigkeit ging so weit, daß bei misverstandenen Begriffen dessen, was die heilige Schrift vom geiftlichen Priesterthum, wonach ein jeder Christ ein Priester sein kann, sagt, das Sacrament des heiligen Abends mahls auch von Laien fungirt und ausgetheilt wurde. Man ging weiter: auch Neugeborene wurden, ohne daß der verhaßte Ortsprediger davon wußte, von dem Familienvater, oder einem Anderen, willkurlich getauft. Alle Kirchen-Drdnung war aufgelöst; die Urheber biefer Berwirrung wollten mit Bibelsprüchen, besonders aus der Apostelgeschichte, beweisen, daß solches der heiligen Schrift, der ersten drift= lichen Kirche und ihrer von den Aposteln getroffenen Urein= richtung, gemäß sei. Daß bisher nur ordinirte Geistliche gepredigt und Sacra abministrirt hätten, sei keinesweges der Bille und Befehl Jesu Christi, sondern eine Usurpation bes Staates und ein trüber Ausfluß ber Hierarchie. Hausvater sei der rechte natürliche Priester seiner Familie. Diese Auflösung alles kirchlichen Zusammenhanges und Berbandes fand seinen Stützunkt in der thätigen Mitwirkung und persönlichen Theilnahme ber Ersten vorzüglich in Landgemeinden, fehr oft der adlichen Gutsbesitzer. Dadurch erhielt die separatistische Sache eine gewisse organische Confistenz und ein gebieterisches intimidirendes Ansehen. Gie nahm zu, und der Minister des Cultus v. Altenstein hatte mit ihr einen bosen Stand, ba der König, ob Ihm gleich über ben ganzen Hergang und sein Wachsthum ehrlicher und vollständiger

Bericht erstattet wurde, Glimpf und Nachsicht wollte, ja oft milbere Berfügungen erließ, wenn die Separatiften sich unmittelbar an Ihn wendeten. Es konnte also von den Behörden nur lavirt werben, und man verfuhr mit unglaublicher Schonung und Rachficht. Dadurch wurde bas Uebel immer ärger und griff immer mehr um sich. Ja es erreichte ben hohen Grab, daß auf anhaltendes Gollicitiren der Gemeinde der Prediger, über dessen heterodores Wesen man sich fortwährend beschwerte, versetzt und ihr der Geist= liche wiedergegeben wurde, zu bem man hingelaufen war und den man am Liebsten hörte. Der Minister und seine geistlichen Rathe athmeten freier und glaubten, nun fei Alles wenigstens in dieser Gemeinde gut. Eine Zeit lang herrschte auch in ihr Ruhe und Frieden; aber bem separatistischen Sinne, einmal in Unruhe und Bewegung gekommen, wurde die kirchliche Ordnung bennoch zu monoton und langweilig, und ba der Prediger nicht in allen Studen so wollte, konnte und durfte, wie viele Gemeindeglieder es verlangten, wurde man auch mit ihm unzufrieden, und balb kam es bahin, daß man auch ihn, den man boch gewünscht und als den besten sympathetisch gewollt und ertrogt hatte, nicht mehr wollte, so daß der Unfug ärger war, als zuvor. Statt die wider= spenstige Gemeinde zur Ruhe zu verweisen und zu bestrafen, wurde nach dem Willen des Königs wieder ber Weg ber Gute eingeschlagen und aus dem geistlichen Ministerium ein Ober = Confistorialrath zur Beilegung . und zum gutachtlichen Bericht in Untersuchung aller eigenmächtigen Daßregeln bingeschickt. Der Minister wählte bazu den ruhigsten und moderatesten, den würdevollen, wahrhaft frommen Propst P. Ribbeck. Schonend, milbe und gütig, wie er war, wohnte er ben bestimmten Betstunden, zu welchen die Meisten im

Dorfe sich versammelten, und zwar in bem großen Gale im Sause bes bortigen Gutsbesitzers, bei. Die Frau bes Saufes spielte auf bem Flügel einen Choral und ihre Töchter sammt allen Uebrigen, Männern und Frauen, Knechten und Mägben, fangen mit Undacht dazu ein erbauliches Abends Dann las der Herr des Hauses ein Capitel aus der Bibel, erklärte es verständlich und praktisch, und schloß mit einem falbungereichen Gebet. Dagegen war Nichts zu fagen, vielmehr Alles, was geschah, zu loben, und Ribbeck freute sich schon, seine bankbare Bufriedenheit bezeigen und vortheilhaft berichten zu können. Aber nun trat Einer aus bem Dorfe auf, ich glaube es war ber Schmidt, ber in freier Rebe fehr confus ergählte, "wie er ein arger armer Sunber gewesen, der viele Jahre in jammervoller Berblendung gelebt und sein Gemissen belastet habe. Aber aus ewiger Unruhe fei er endlich erwacht und zur Gelbsterkenntniß und Reue gekommen; noch hielte bieselbe an und quale ihn. Der Berr arbeite an ihm; er bitte um Endigung des Kampfes; aber derfelbe dauere fort und es könne mit ihm nicht zum Durchbruche kommen. Er litte an einer schweren Geburt, und jest empfinde er wieder Höllenschmerzen." Indem er dabei schrie, entblößte er die Brust, schlug an dieselbe, zerfleischte sie, und heulte in Zetertonen. — Diese angreifende Scene, wobei.im großen Saale Alle niederknieten, zum Theil beteten, zum Theil in Dhnmacht fielen, dauerte lange und wollte nicht aufhören. Dem Propst Ribbect \*) murde dabei unwohl, und er murde sich entfernt haben, wenn nicht vor ber Thure Mehrere in

<sup>\*)</sup> Bortlich aus seinem officiellen Bericht; auch hat der selige würdige Mann mir die Begebenheit mündlich erzählt.

Buckungen gelegen hätten, so daß dieselbe versperrt war. Der besonnene Mann mußte also bis an's Ende aushalten; er hatte eine vom Fanatismus ergriffene Gesellschaft gesehen, die aber ihre Exaltation für den Culminationspunkt wahrer Frömmigkeit hielt.

Es war arg: aber es kommt noch ärger; Referent sollte es selbst in eigener Person erfahren. Bei bem Garbecorps, dem Regiment Hufaren in Potsbam, war ein Lieutenant N. N., \*) von bem man anfangs eine gute Meinung hatte. Er zeichnete sich aus burch Ernst, - ber aber eine trübe Insichgekehrtheit war, und sich ganz gegen die lebensfrohe Gewohnheit seiner jugendlichen Cameraben absonderte. wohnte bem öffentlichen Gottesbienste in ber Sof- und Garnisonkirche regelmäßig bei, auch bann, wenn bieß Regiment, bei welchem er stand, keine Kirchenparade hatte. In der Bibel las er fleißig und zeigte vielen Sinn für driftliche 3mecke. Als er barum ber Bibelgesellschaft empfohlen war, wurde er fast einstimmig zum Mitgliede berfelben gewählt. Wohlwollend führte ich ihn ein und man versprach sich von seiner Mitwirkung zur weisen Verbreitung der heiligen Schrift viel Segen, eben barum, weil er Officier war. Ich sagte bieß bem bamaligen Husaren-Obersten von Malakowsky; ber

<sup>\*)</sup> Ich nenne seinen Namen nicht, wegen seiner noch lebenden ache tungswerthen Verwandten. Die viele Sensation machende Geschichte wurde allgemein in Potsbam bekannt, ist aber nun längst vergessen; doch verdient sie, als Beitrag zur Geschichte des Pietismus und Mysticismus unserer Zelt, hier Erwähnung. Sie charakterisitt auch den König.

aber lachte und nannte den Lieutenant v. M. einen überspannten Kopf, der burch seine wunderlichen Grillen uns noch vielen Verdruß machen wurde. Ich glaubte bieß um so weniger, als ich von nun an ihn oft bei mir sah, und freute mich seines gläubigen Sinnes in seiner militairischen Statt= Wenn er in der Hof- und Garnisonkirche gewesen, lichkeit. und ich gepredigt hatte, erhielt ich oft von ihm Briefe, in welchen er über den gesprochenen Gegenstand sein Urtheil abgab, Manches lobte, aber auch Manches tabelte. dieß Lettere gefiel mir, und ich antwortete, wie's mir um's Herz war. Der Sache wurde mir aber für meine in Un= spruch genommene Zeit zu viel, und als er einmal eine von mir gehaltene Predigt durchweg tadelnd und lieblos fritisirte, antwortete ich ihm kurz: baß er bei einem anderen Prediger, der mehr als ich die Gabe der Erbauung besäße, zur Kirche gehen möge; kurz wir kamen auseinander. Der Dberst von Malakowsky, dem ich dieß erzählte, lachte noch mehr, und sagte: "Danken Sie Gott, wenn Sie so bavon abkommen; ich habe meine Noth mit ihm." — Ich sollte sie auch haben. In dieser Zeit starb der Hofapotheker Franke, ein origi= Geschickt, gewissenhaft und treu in seiner neller Mann. Kunft; ernst und liebevoll in seinem Hause; zart und rein gegen seine Chefrau; bienstfertig und freundlich gegen Jeder= mann, besonders gegen Arme; ein guter Burger und gehorsamer Unterthan; ein positiv gläubiger Christ; ein großer Berehrer von Swedenborg; ein Separatist im guten Sinne; liebenswürdig in seinen Sitten, — übersah man manche Paradorien an ihm, und die allgemeine Stimme sagte von ihm: "Er ift ein sonderbarer, aber doch ein edler Mann." Ein warmer frommer Bibelleser, war er auch ein thatiges

Mitglied der hiefigen Bibelgesellschaft, \*) und ich hatte als Präsident derselben, wiewohl sonst mit dem edlen Manne

<sup>\*)</sup> Bon benen, die vor 38 Jahren sie gestiftet haben, dem General von Knobloch; bem bamaligen Regierungs Director, nachheris gen Finanzminister Maaßen; bem Superintenbenten Stöwe; bem Prediger Hanstein; bem Schulinspector Bernhard, u. s. f. lebt Reiner mehr, als durch Gottes Gnabe ich, weshalb ich benn auch in der Reihenfolge ihr Prasibent geworben bin. Ihr Wohlthater und Beschüger war vorzüglich König Friedrich Wilhelm III., und unter Seinen Auspicien hat fie in ben langen Jahren ihrer Eriftenz im Stillen besonders in Schulen und Lazarethen viel Gutes gestiftet. Ein vorzüglicher thätiger Beförberer ihrer wohlthätigen 3mede ift ihr jetiger Secretair, ber gemeinnütliche driftliche Prebiger Bernhardi. Sie ift eine Tochter der Mutter, der Bibelgesellschaft in Berlin für den ganzen Preußischen Staat, und es stehen Minister in Berbindung mit würdigen Männern an ber Spige. Die bedeutende Summe, welche im ganzen ganbe burch eine Rirchencollecte in allen Gemeinden für die Bibelgesellschaft jährlich gesammelt wird, muß nach Berlin an die Mutter gesandt werden. Zur Uebersicht und Leitung bes Ganzen ift ein Centralpunkt nothig und gut; aber gedachte Summe wurde gewiß größer, mithin ihr Rugen für die Sache selbst bebeutenber sein, wenn sie an dem Orte, wo gesammelt wird, bliebe. Der Mensch giebt lieber, frohlicher und reichlicher, wenn er ber Früchte seiner Gaben unmittel= bar froh wird, als wenn sein Gelb weit weg an einen fremben Ort geschickt wird, und er nicht erfährt, wem es genust hat. Berlin ift groß und reich genug, um aus eigenen Mitteln eine allgemeine Mutter aller Bibelgesellschaften in der Monarchie würdig hinzustellen. Aber die vermögende, sonst wohlthatige Stadt thut für diese wohlthätige Sache verhältnismäßig sehr wenig, und vielleicht liegt ber auffallenbe Mangel ber Theilnahme an ber Einrichtung. Bu ben wohlhabenbsten Bibelgesellschaften im Lande gehört vorzüglich die in dem armen Potsbam. Sie ift es geworben burch Bermachtniffe ihrer begüterten verewigten, mit Achtung und Dank genannten Wohl-

befreundet, zu thun, um vorzüglich ihn von allen Schrits ten zurückzuhalten, die unter ber Burbe der heiligen Schrift Nicht gewaltsam kann ihre Berbreitung werden, man darf sie, ihre Göttlichkeit und Unentbehr= lichkeit, nur möglichst warm empfehlen, und muß den Erfolg der Freiheit und Gelbstbestimmung überlaffen. Der Hofapotheker Franke aber war ein gemuthlicher Menschenfreund und hatte den Grundsat: baß er, als Gottes Haushalter, von Allem, was er jährlich burch seinen redlichen Fleiß erwerbe, die Sälfte den Armen geben muffe. Dieß that er wirklich; in der größtentheils dürftigen benachbarten volk= und befonders kinderreichen Colonie Nowaweß gab er um= sonst die jährliche vorgeschriebene Arzenei. Dieser seiner milden Gesinnung gemäß, vermachte er in seinem Testament fein noch immer ansehnliches Bermögen zur Hälfte seiner würdigen Frau, und da die tugendhafte glückliche Che ohne Kinder war, die andere Hälfte den hiesigen Armen und ihren bestehenden, zum Theil neu zu begründenden wohlthätigen Stiftungen. Unter diesen war auch die Bibelgesellschaft mit einer ansehnlichen Summe bedacht; wobei er beren Anwendung und Benutung ber freien zweckmäßigen Disposition überließ. In dem Besitze dieses ansehnlichen Legats kam die Benutung besselben in einer General-Bersammlung, in welcher fast alle Mitglieder gegenwärtig waren, zur Sprache. Der Präsident nahm bas

thater, und durch möglichste Festhaltung des heilsamen Princips, in ihrem Wirkungstreise zu bleiben. Durch Leberschreis
tung der Grenzen werden die Hälfskräfte dissipirt und intensiv
und extensiv geschwächt; Gutes wird nur dadurch in der Welt
gewirkt, wenn Jeder auf seiner Stelle seine Pflicht thut
und treu in seinem Beruse ist.

Wort und sprach: "Es frägt sich: wie foll die Bibelgesellschaft dieses Bermächtniß ihres entschlafenen Freundes verwenden? Es läßt sich diese Frage auf zwiefache Art beantworten: entweder konnen wir die ganze Summe ausgeben und in Bibeln an Arme, die sie noch nicht haben, vertheilen; ober wir machen bas geschenkte Gelb zum eisernen Bestand, grunden damit einen Fond, und verwenden die jährlichen Interessen bieses Capitals zum Ankauf von Bibeln für Bedürftige. Der Testator hat barüber nichts bestimmt, es hängt also von uns ab, welche Einrichtung wir treffen wollen. Ich bin ber unmaßgeblichen Meinung, baß bas Bermachtniß nicht vertheilt, fonbern ein Bermogen ber milben Stiftung bamit gegründet und dessen Einkommen jährlich zum Besten ber Armen verwendet werde. Meine Grunde für diese un= vorgreifliche Unsicht sind folgende. Jett in unserer guten Zeit gilt die heilige Schrift wieder, und es ist ein wahrer Glanzpunkt, daß sie wieder in ihr Recht getreten und sie, was vorher in diefer Art nie geschehen, planmäßig unter die, welche sie nicht haben, vertheilt und verbreitet wird. Test ist es so, unter der Regierung eines vortrefflichen schützenden Königs, bessen Minister es sich zur Ehre rechnen, Prasident und Mitglieder der Bibelgesellschaft zu sein. Hoffentlich wird es so bleiben; die driftliche fromme Gesinnung bes Kronprinzen und die Pietät des Königlichen Hauses berechtigt zu den besten Hoffnungen. Aber es könnte auch anders sein; die Denkart des Königs bestimmt die Handlungsweise der Uebrigen und nach-seinem Beispiel richtet sich Alles. Geift der Zeit kann sich andern und eine andere Richtung nehmen, und in seinem Geschmack ebenso abhold ber Bibel werden, als er ihr jest hold ift. Für solche übele Tage, die kommen können, ist es wichtig, für die fortdauernde Existenz

der Bibelgesellschaft gesorgt und ihr Bestehen gesichert zu haben. Es ift ein schlimmes Ding überhaupt, besonders aber für eine ganze Corporation, von Gunst und Ungunst abzuhangen, dagegen unabhangige Gelbstständigkeit eines ber größten Guter ift. Laffen Sie uns, meine herren, den jegigen gunftigen Augenblick festhalten und benuten. Die beste Be= nutung ber Gegenwart ist Sorge für die Zukunft und ihre Sicherstellung; unsere Nachfolger werden uns einst dafür danken. Zudem brauchen wir das Geld jest nicht; unsere Ausgaben sind für unseren Wirkungstreis vollkommen gebeckt durch unsere Einnahmen und jährlichen Beiträge; ja wir haben mehr, als wir brauchen, wenn uns der König Seine Gunft, wie wir hoffen, erhält. Dazu kommt, daß wir fo am Besten für bas gesegnete bankbare Undenken unseres heimgegangenen Freundes Franke forgen, da sein frommes Bermächtniß in unseren Unnalen daburch Dauer erhält; hingegen seine Wohlthat und sein Name vielleicht schon in ber nächstfolgenden Generation ganz vergessen wird, wenn sein Gelb ausgegeben ift. Wir erfüllen also eine Pflicht ber Pietät gegen ihn, wenn wir sein Andenken unter bem Na= men: "Franke'sche Stiftung" erhalten; vielleicht folgen auch Andere seinem edlen Beispiele. \*) Auch ist solche Borforge durchaus driftlich und nach der Lehre der heiligen Schrift. Unser Heiland untersagt uns zwar das Sorgen für den an= deren Tag und will uns ein kindliches Vertrauen zu unserem himmlischen Bater einflößen; aber er versteht hier unter

<sup>\*)</sup> Diese Hoffnung hat nicht getäuscht. Andere, wie schon früher ber General v. Knobloch, so der Major Röhring, die Generalinn Riesemeischel, u. s. f. haben der Bibelgesellschaft zu Potsdam ansehnliche Legate ausgesest.

"forgen" ein wirkliches Gorgen, Thun, Birken, Haben, Schaffen, als wenn Alles dabei, auch die Zukunft, die boch allein in Gottes Hand liegt, von ihm, bem Menschen, abhange. ift unnug und thöricht, fo, von dem Regierer des Ganzen und Einzelnen losgeriffen, danach sein Schicksal men zu wollen, da boch Alles durchgangig ganz anders kommt und es boch geht, wie es gehen foll. Aber keines= weges will unser Heiland von uns ein blindes, unthätiges Bertrauen; vielmehr verlangt er von und ein weises Rud= fichtnehmen auf obwaltende Berhaltnisse und ihre Bukunft; der Apostel verlangt von Christen, daß ihr Gottesbienst ein vernünftiger sein soll; und diejenigen, welche die Borfchrift: "Ihr follt nicht forgen!" buchftablich nehmen, werben, wenn es zu fpat ift, ihre Gedankenlofigkeit und ihren Leicht= finn, ja Unbesonnenheit, beklagen. Daran, daß es so Bielen übel geht, wenn die Zeiten sich geandert haben, und so viele Institute, die sich hoffnungsvoll ankundigten, wieder auflösen, sind die Menschen felbst schuld; warum haben fie heute nicht an morgen gedacht, warum nicht die Barnungen Jesu benutt, der ausdrücklich lehrt: "Wer ist unter euch (ber etwas unternimmt), der einen Thurm bauen will, und fitet nicht zuvor und überschlägt die Kosten, ob er's habe hinauszuführen? Auf daß nicht, wo er den Grund gelegt hat, und kann es nicht hinausführen, Alle, die es sehen, fangen an, feiner zu spotten. Lucas 14, 28. 29." Solcher unpraktischen Beisheit wollen wir uns nicht schuldig machen, son= bern auf einer neuen gewonnenen festen Basis fortbauen für bie Zukunft; ich trage barauf an, daß das Franke'sche Bermächtniß nicht ausgegeben, sondern zusammengehalten werde, damit es ein bleibendes Bermögen der Bibelgesellschaft zu Potsbam werde, von bessen jährlichen Ginkunften bie Armen Bibeln erhalten."

Alle Mitglieder waren meiner Meinung; nur zwei nicht; der Eine sprach ruhig, nach seiner Ueberzeugung driftlich, und bescheiben; der Husaren = Lieutenant aber wurde laut und ließ sich in starker fester Stimme also vernehmen: "Sie, Herr Präsident, haben soeben unsere Zeit einen Licht = und Glanzpunkt genannt; sie ist aber eine agyptische Finsterniß. Das mahre Licht der Welt, Jesus Christus, wird durch die Sophismen der Bernunft verdunkelt und durch blendenden Schein aus den Augen gerückt. Zwar nennt man ihn noch ben herrn; aber eben bas ist die Tiefe des Satans, der sich in einen Engel des Lichts verstellt und sein Werk in allen seinen Kindern der Finsterniß hat. Zwar wird die heilige Schrift vertheilt; aber auf ben heiligen Beist kommt es an, durch bessen gnäbige Erleuchtung man sie allein versteht. Dazu braucht man den Schutz des Königs, wie Sie knechtisch gesagt haben, nicht. Der, welcher fein Werk schützet, leitet und regieret, ist unendlich größer und mächtiger, als ein irdischer König, der, wenn er gleich Scepter und Krone trägt, doch ein sundhafter sterblicher Mensch ist. Der Herr der Herrlichkeit, zur Rechten des Baters, Jesus Christus, ift ber König aller Könige und ber Herr aller Herren. Wollends erbarmlich erscheint, was von dem verstorbenen Hofapotheker Franke jur Bewahrung seines Undenkens, zur Erhaltung seines Gedächtnisses, vergötternd gesagt ift. Er war ein Diener Jesu Christi; er, ber Herr, hat den Schlüs= sel zu allen Herzen und zu allen Geldcassen. Von ihm kommen alle guten Gebanken und alle vollkommenen Gaben, ihm also und nicht bem, welchem er nur bas Bermögen verliehen, verdankt die Bibelgesellschaft das in Rede stehende Bermächtniß. Nicht uns die Ehre, sondern nur allein Gott. Der Junger Jesu Christi verwirft alle mensch=

lichen Apotheosen; es giebt keine Heiligen, nur Einer ist heilig. \*) Der Apotheker Franke mag vergessen werden,

<sup>\*)</sup> Der Mystiker und Pietist führt alles Gute einzig und allein auf Gott zurück; sehr wahr und richtig, — aber barüber sollen und bürfen wir die Menschen nicht vergeffen, burch welche er mittelbar giebt und wirkt. Wenn fie ftatt Bofes Gutes thun; sich gläubig selbst verläugnen und beherrschen; von ihrem Bermogen einen weisen, menschenfreundlichen Gebrauch machen, und fich von einer nur würdigen Seite zeigen: fo gebuhrt ihnen Achtung und Dank. Dieser Dank ist ein natürlicher Ausfluß ber Liebe, womit wir nach ber Lehre Chrifti alle Menschen, besonders aber unsere Wohlthater, umfassen sollen. Der Dank und seine Aeußerung verschönert, bereichert und vergeistigt bas Leben; er ift bas schöne garte Band, welches Menschen an Menschen knupft und den Berkehr in der Belt friedlich zusammenhält; er ift es, ber die Bergangenheit inhaltreich, die Gegenwart genußreich, und bie Bukunft heiter macht. Gin guter Mensch ift barum auch immer ein bankbarer Mensch, sowie unbank bas schwärzeste Laster ift. Mit Recht sagt man: "Wenn bu Zemand einen Undankbaren genannt hast, hast bu von ihm alles Nachtheilige gesagt." (Ingratum si dixeris, omnia dix-Die Pietisten und Mystiker unserer Zeit sind aber in ihrer Ueberspannung barum unbankbar, weil Gott und ber Herr allein ihnen Alles ift, und die Menschen ihnen nichts sind; und boch können Gott und Jesus Christus nur bann erst Alles werben, wenn bie Menschheit uns Alles geworden ift und wir für sie Rur burch ben Bruder, ben wir sehen, leben und wirken. tommen wir zu Gott, ben wir nicht sehen, und nur ber, welcher in ber Liebe bleibet, bleibet in Gott, und Gott in ihm. Alle Frömmigkeit ohne Menschenliebe ist Bahn und Selbstbe-Opfere bich für ben Pietisten und Mystiter auf, reiße ihn aus Roth und Berlegenheit, verschaffe ihm ein Umt, biene und hilf ihm, - aber erwarte von ihm feinen Dant, benn bu bist es ja nicht, ber bu ihm bich hingegeben hast, ber Herr ist es, ber ben Willen und bie Kräfte dazu gab, ihm allein, und nicht schwachen Menschen, gebührt ber Dank. Ich barf bei

wenn nur Zesus Christus in unseren Herzen lebt. Nicht von sündhaften Menschen, deren sogenannte Tugend ein bestecktes Kleid ist, erwarten wir Hülfe, die Werkheiligkeit ist nichts; Christus hat sie zerstört; wir werden nicht durch

bieser harten Beschulbigung nicht erst sagen, daß hier allein bie Rebe ift vom Afterpietismus und Myfticismus unserer Beit, ber in seiner Ueberschwänglichkeit alle Mittelursachen, an welche boch die Erbe und ihre Bewohner geknüpft sind, überspringt, und nur bas Unmittelbare will. Er erklärt bie heilige Schrift nicht nach ber Analogie bes driftlichen kirchlichen Glaubens, sondern, träumend von einem inwendigen Worte, nach ben Eingebungen einer exaltirten Phantasie, legt er sie aus; in solcher Schwankung wiberstrebt er, ohne Geset und Regel, jeder kirchlichen liturgischen und unierten Ordnung, und geftaltet sich als Separatismus. Daß aber gerade ber burre, kraftlose, aller Gewißheit ermangelnbe Rationalismus es war und ift, ber alle phantasiereichen Gemüther, wenn sie in ihm nicht fanben, was sie suchten, zu biefem phantastischen Drifti= eismus bringt, und daß beibe, von einem Ertrem zum andern geführt, nicht wissend, mas sie thun und bewirken, es sind, die zum Romanismus führen und ben Jesuiten in bie Sande arbeiten, kann nicht oft und laut genug gesagt werben. biefen Afterpietismus und Mpfticismus meine ich hier; nicht bem echten, mahren, habe ich webe thun wollen. Denen, welche bie driftliche Religion mit bem Berzen auffassen, verbankt bie driftliche Rirche große Wohlthaten: bie Undacht bes Pietismus und die Innigkeit der Mustik war oft, besonders zur Zeit der scholaftischen Theologie, die Bewahrerinn echter Frömmigkeit; sie ift es noch immer bei Allen, welche sie biblisch rein in wahrer Gottesfurcht auffassen, namentlich auch größtentheils in ber Brübergemeinbe, ben Stillen im Lanbe. Das Geheims nif (Myfterium) bes herrn ift unter benen, bie ihn fürchten; und seinen Bund läßt er sie wissen. Psalm 25, v. 14. cfr. die Schrift: "Ueber ben Werth und bie Wirkung der Liturgie und Agende. 2te Auflage, S. 167. Potsbam 1830 bei Riegel."

Berke, sondern allein durch Jesum Christum und den Slauben an ihn selig. Berstehen Sie das, Herr Präsident? Nein, Sie verstehen es nicht. Es ist eine Sünde und Schande, daß Sie Präsident der Bibelgesellschaft sind. Sie haben wie ein Heide gesprochen. Sie führen die Menschen von Christus ab, statt daß Sie zu Christus führen sollten. Sie sorgen ängstlich für die Zukunft, denken nicht daran, daß sie in den Händen des Herrn liegt. Aber das kommt daher, weil es Ihnen am rechten Glauben sehlt. Sie sind ein Ungläubiger, ein Atheist."

Diese Unklagen, welche in Injurien übergingen, sagte der Lieutenant v. N. N. im steigenden Affect, der ein sprus hender Jorn wurde. Das Auge glühete, die Faust ballte sich, der Schaum stand vor dem Munde, der Degen rasselte, bie Füße stampften, ber ganze Körper war in Bewegung. Man sah einen Fanatiker, ber raste und mit Schimpswor= ten um sich warf. Mit Erstaunen erblickte man den Mann, der nicht wußte, was er that. Es ware vergebens gewesen, seine Wuth zu bampfen; ich gebot Stille, sprach einige ruhige Worte, und hob die Conferenz auf. Alle ohne Ausnahme folgten mir und man war einstimmig der Meinung, daß der Herr v. N. N. ercludirt werden muffe. Der unangenehme Vorfall ging wie ein Lauffeuer durch die Stadt und erregte allgemeine Indignation. Er kam auch zur Kennt= niß des Königs und ich mußte Ihm den Hergang der Sache erzählen. Wiewohl dieß historisch treu geschah, so nahm Er boch den Husaren = Lieutenant in Schutz. Er, der gnäbige Herr, sagte: "Hier sind nur zwei Falle denkbar. Er muß entweder cassirt werden, oder nicht. Geschähe es, so wäre die Strafe zu hart, da der Keim und die Absicht gut ift.

Seschieht es aber nicht und bleibt er im Dienste, so darf teine Schmach auf ihm liegen. Er ist von seinem unversständigen Eiser zurückzubringen und zu bessern. Sie haben ihn gereizt; ich will ihn von Potsdam wegnehmen und nach Berlin persehen. Einer der Prediger soll ihn belehren und ihm Mäßigung beibringen. Ich werde es gern sehen, wenn die Bibelgesellschaft ihn nicht sörmlich ausstößt und das auf sich beruhen läßt. Ein Officier darf nicht den Schmuhslecken der öffentlichen Schande auf seinem Namen haben; er trägt seine Ehre auf der Degenspiße." \*)

Mit unglaublicher Nachsicht und Gute nahm sich ber Sohe Herr des Mannes an und sprach selbst ermunternd zu ihm. Aber ber Berirrte, statt in sich zu gehen und ruhiger zu werden, wurde in seinem Egoismus dadurch noch mehr bestärkt, und bekam, da er die Allerhöchste Aufmerksamkeit auf sich gezogen, von der Wichtigkeit seiner Person und der Wahrheit seiner Ansicht eine noch vortheilhaftere Ansicht. Der Prediger, dem er übergeben war, richtete nichts mit ihm aus; er wollte bas in der heiligen Schrift gegebene Bort immer erklaren durch bas ihm geoffenbarte innerliche. Seinen subjectiven Gefühlen hingegeben, die er für göttliche Eingebungen hielt, gerieth er auf bie abenteuerlichsten Dinge und Behauptungen und fank aus einer Ekstase in die andere. Er las fleißig die heilige Schrift, und nahm Alles, selbst die Parabeln, die Bilder und Allegorien, wörtlich und buchstäblich, so daß es oft an Verrücktheit grenzte. Vom Geiste der Bibel, der lebendig macht, hatte er nicht nur keinen

<sup>\*)</sup> Diese Worte, gesprochen vom Könige, find buchftablich gegeben.

Begriff, er hielt vielmehr diesen für subjective Billkur, und, um confequent zu bleiben, sagte er seltsame Dinge, die den Unterrichteten mit Widerwillen und den Spötter mit Hohn und Lachen erfüllten. Dabei war er stolz und hielt sich selbst für auserlesen, und war gegen Andersdenkende undulds sam, hart und lieblos. Zwischen ihm und anderen Officieren in Berlin, die ihn aufzogen, fanden allerlei wunderliche. Auftritte, die ein seltsames Gemisch zwischen Göttlichem und Profanem waren, vor, und um keine Untersuchungen herbeis zuführen, verheimlichte man sie bem Könige. Das anomale Betragen im Dienste konnte ihm aber nicht länger verborgen bleiben, da auch die Vorgesetzten den Widerspenstigen nicht in Ordnung bringen konnten. Bollends verdarb er es das mit, daß er, dazu commandirt, nicht bei der Eidesleistung der Recruten erscheinen wollte; er führte zu seiner Rechtfer= tigung den Spruch Christi an: Ihr sollt überhaupt nicht schwören. Zulett ging er so weit, daß er es bereuete, dem Könige bei ber Fahne den Gid der Treue geschworen zu haben, und in einem Immediatschreiben nahm er diesen Eid, den er für eine unchristliche Handlung hielt, förmlich zurud. Er kundigte also nach der bestehenden Berfassung dem Landesherrn den Dienst auf, und stedte, da er das viele Reden nicht lassen konnte, auch andere Soldaten mit seinen fanatischen Irrthumern an. Er mußte also feines Dienstes entlassen werden, da er nicht mehr thun wollte, was er thun sollte. Der König hatte, statt unwillig zu werden, Mitleiden mit ihm und ließ ihm nach seinem Range eine jährliche Pension aussetzen; aber im Vertrauen auf den Herrn, dem er zu dienen glaubte, schlug er nicht nur diese, sondern auch ein ansehnliches Königliches Geschenk, mit geistlichem Hochmuthe aus. Er brachte dadurch Alles gegen sich

auf und man hatte kein Mitleid bei bieser Kakastrophe bes Lebens mit ihm, da er selbst nicht dabei litt. Bielmehr fühlte er sich nun frei, da er thun und lassen konnte, was Seine mystische Erhebung nahm zu und er et wollte. glaubte, er litte des Herrn wegen, und fühlte sich als seinen Junger und Apostel. Was er bis dahin verborgen hatte, that er nun öffentlich; er nahm zu sich eine junge Wittwe, und auch dieß war nach seinem Fanatismus löblich und Er verließ Berlin und Potsbam und wanderte im Lande umher als ein Apostel, zu bekehren die Bölker. So kam er nach manchen Abenteuern nach Westphalen, wo die Gemeinden in der älteren Presbyterial= und Synodal= Berfassung innig zusammenhangen und viel kirchlicher Sinn Es war gerade Sonntag, als er im Fürstenthum herrscht. Minden, nicht weit von Bunte, in die Kirche ging, in der die Einwohnerschaft zahlreich versammelt war und in Un= dacht der Predigt ihres geliebten Pastors zuhörte. Auch der gewesene Husaren - Lieutenant that bieß eine Zeit lang; bann aber trat er hervor und ging in lauten Schritten zum Altar. Hier stand er still, sah zu dem rebenden Pastor hinauf, und sprach, zum Schrecken und Erstaunen der stillen Bersammlung: "Pfaffe, halt's Maul! Du bist ein Baalspfaffe und ein wahrer Bauchdiener. Da sitzen die Schafe Deiner Heerde und hören bas elende Geträtsch. Mich jammern sie; sie werben in der Irre herum geführt von einem blinden Leiter der Blinden. Ich will Euch Jesum den Gekreuzigten verkundigen; er ist eine Kraft Gottes, selig zu machen Alle, die an ihn glauben. Bon dieser verborgenen Kraft weiß dieser Pfaffe nichts, er kann sie darum auch nicht mittheilen. In mir ist aber der Geist Gottes, er ist ein heiliger Geist, und redet aus mir; herunter von der Kanzel, ich will und

muß sprechen." Als er aber zum Schrecken bes Ortspredigers und ber Bersammlung noch mitten im Sprechen war, trat ber anwesende Justizbeamte, empört über die unerhörte Störung, hinzu, hieß schweigen, und arretirte den unbekannten Fremdling. Durch die herbeigerusenen Diener des Justizamtmanns wurde er abgeführt und der nachlausende Hause schrie: "In's Gefängniß mit ihm!" Dieß geschah. Das Gefängniß, das einzige des Ortes, war aber seucht, sinster und ungesund. Es hatte nur einen einzigen Behälter, in welchem schon ein anderer Verbrecher saß. Gereizt und aufgeregt in seinem ganzen Innern, bekam der arme eigesperrte Fanatiker ein nervöses Faulsieder — und nach kurzer Zeit starb er. \*) Er nahm ein Ende mit Schrecken. Der

<sup>\*)</sup> Die ganze Erzählung von dem Vorfalle in der Kirche und das tragische Ende bes Berblenbeten im Gefängnisse habe ich authentisch von dem benachbarten Prediger Mumper-ow zu Berford auf bem Berge. Dieser war ein wahrer frommer Seelenhirt seiner großen zerstreut wohnenben Gemeinde und an ihm und seinem praktischen Beispiele habe ich gesehen, was ein heller und warmer, pflichtliebenber und gewissenhafter Paftor, zumal, wenn er eine lange Reihe von Jahren bas geiftliche Amt bei seiner Gemeinde verwaltet, in demselben vermag. Alle feine Beichtkinder, die er großentheils unterrichtet und confirmirt hatte, hingen in Berchrung, Liebe und Bertrauen an ihm, ihrem geistlichen Bater. Er war täglich unter ihnen, entweber im Rirchspiel, ober in seinem Hause, und Riemand, ber bes Rathes und Troftes bedurfte, ging ohne Hülfe von ihm. Ernst und Burbe, Kindlichkeit und Treuherzigkeit, ging er mit ihnen um und war ein hirt feiner heerbe; bem verlorenen Schäflein ging er nach, und wenn er es in der Wüste gefunden. nahm er es auf seine Schultern und trug es heim. Mumperow, mit dem ich in Salle studirte, in bessen stillem Pfarrhause ich töftliche patriarchalische Stunden verlebte, war einer ber treue

große Haufe hielt ihn für verrückt; Wenige gedachten seiner mit Wehmuth, und die Gleichgefinnten nannten ihn einen Märtyrer.

Wiewohl der König über ihn indignirt war, so hatte

sten Pfarrer und besten Menschen, die ich gekannt. Er hatte Unschuld und Sittenreinheit so in sich bewahrt und erhalten, daß er, wenn etwas zu seinem Ruhme gesagt wurde, noch in seinem Alter roth wurde, wie eine Jungfrau. Er ftand mitten in zahlreicher Berfammlung wie ein Engel auf ber Kanzel und die weise Rebe floß in Licht und Warme von seinen Lippen wie Honig. Seine auf bem Berge gelegene Rirche mar eine alte ehrwürdige Kathebrale, eine herrliche Stiftskirche mit prachtigen Gebauben und ansehnlichen Einkunften, leider sacu-·laristrt. In dem hohen Thurme hingen viele Glocken von dem reinsten Metall, beren klangreiche, ernste und helle, weithin reichende Tone von der Höhe herab in die zerstreut umber liegenden Thäler brangen und die Landgemeinden bei sonntage lichen und festlichen frohen und traurigen Beranlassungen zum frommen Berein zusammen riefen. Diese prächtigen Glocken nahmen bie Franzosen bei ber Occupation bes Landes 1807 — 1808 weg und ließen Kanonen baraus gießen. Nach bem Jahre 1814—1815 ruhete ber Pfarrer Mumperow nicht eher, bis bie Rirche, wenn auch nicht ebenso gute, boch ahnliche Glocken wieber erhalten hatte. Die Gemeinde subscribirte dazu eine große Summe, und burch bie Mitwirkung bes für alles Gute thatigen Chef-Prafibenten Richter zu Minben, und bes General=Superintenbenten, bes würdigen Bischofs D. Roß zu Ber= lin, gab ber König Friedrich Wilhelm III. das Fehlende, einen ansehnlichen Beitrag. Roch erlebte ber fromme Pfarrer bie sehr gewünschte Freude, die Rlange biefer Glocken zu horen. — Er legte sich bin, er, ber nie Anderen Schmerz gemacht, starb ohne Schmerzen, und sein edles Angesicht glänzte im Tode wie das eines Engels. An ihm und seinem Beispiele konnte man lernen, was mahrer Pietismus und cchter Myfticismus ift.

Er sich boch einen solchen Ausgang nicht gedacht, vielmehr glaubte und hoffte Er, baß der eraltirte Mensch von seinen Ueberspannungen zurudtommen und einlenken wurde. gehört zu Seinen tief liegenden Charakterzügen, daß Er, viel taufendmal hintergangen, verkannt und getäuscht, immer von Neuem das Beste hoffte, und wiewohl mißtrauisch gemacht, doch nichts von Haß und Bitterkeit wußte. Groß= muthig von Natur und in Seiner Königlichen Stellung, war Er über kleinliche Leidenschaften erhaben, und Er war, besonders in Seinen letzten Jahren, im Besitze und Genusse jenes Seelenfriedens, den die heilige Schrift allen wahrhaft Aber so mußte es Gottesfürchtigen verheißt und zusagt. kommen, um Ihn auf ben rechten Standpunkt zu bringen, aus welchem ber Pietismus und Mysticismus unserer Zeit gewürdigt werden muß. Bis dahin hatte Er darin die ersten Elemente der Frömmigkeit gesehen und das Zuviel der= selben war Ihm lieber, als bas Zuwenig. Die Uebertreibungen, die dabei vorkamen, hielt Er für Auswüchse, für, wie Er es nannte, Wasserlohden, die beschnitten werden mußten. Dieß thue die Zeit in ihrer praktischen Tendenz, wenn nur ber Baum in seiner Wurzel, im Stamm und in den Zweis gen, gesund sei, und barum ließ Er bas pietistische Conventikel = Wesen im Lande gewähren und wollte nichts von polizeilichen harten Maßregeln dagegen wissen. In dieser Zeit, wo das tragische Ende des hufaren : Lieutenants viel Sen= sation machte, predigte ich in Gegenwart des Königs über das Thema: "Spannt die Saiten nicht zu hoch: jede Uebertreibung zerstört sich durch sich selbst." Ich redete von der rechten Mitte, und zeigte, daß der Aberglaube, der zuviel, und der Unglaube, der zuwenig glaube, zwei gleich gefährliche Extreme wären, und daß zwischen beiden der lebendige, in der

Liebe thätige Glaube in der Mitte liege. Diese sei mit ihrer Mäßigung das Rechte, wohin uns Christus durch seine Lehre und sein Beispiel führe (in medio tutissime ibis), und wandte dieß auf bloße Gefühlsreligion (Pietismus) an. Diese Predigt, in der ich mich der Popularität besonders bestissen, hatte das Glück, dem Könige zu gefallen, und Er sprach lange mit mir über die Ertravaganzen (wie Er es nannte) in der Religion, auch über den überspannten und unglückslichen Lieutenant; doch bedauerte Er ihn nur, und klagte ihn nicht an.

Nicht lange nachher erhielten der Bischof Dr. Neander, ber Bischof D. Ritschl, und ich, durch ben Minister v. Alten= stein den Königlichen Befehl, über die Conventikel des Dietismus und Mysticismus zu berichten, und Worschläge zu thun, wie dem eingerissenen Unwesen kirchlich abzuhelfen sei. Wir fühlten das Gewicht und den Ernst dieser Aufgabe und wünschten, sie so zu lösen, baß badurch mahre driftliche Frommigkeit im Lande befördert werden möchte. Zu dem Ende hielten wir vorbereitende Conferenzen und besprachen, beseelt vom Geiste des Christenthums, den vorliegenden Gegenstand. Das Resultat der freien Berathung wurde protokollarisch in gedrängter Kürze niedergelegt, und war mehr aphoristisch, als Das Bild der Sache, wie sie sich, vorzüglich in den Provinzen Preußen, Schlesien, Pommern und der Neumark, hier und da gestaltet hatte, stand nach den vorliegenden Acten lebendig vor uns, und barnach wurden die verschiede= nen Schattirungen in der Färbung wirklicher Thatsachen entworfen. Nach der historischen Schilderung, wie es in Wahrheit war und wie weit es damit gekommen, folgten unsere Borschläge, die sich darauf beschränkten, daß zwar die häus=

III.

lichen Andachten nicht zu untersagen, vielmehr zu befördern feien, daß sie aber gehalten werden mußten nur von einer Familie und ihren Gliebern, vom Hausvater an bis zum Gesinde, dieses mit eingeschlossen. Sollten aber Mehrere, Nachbaren und Verwandte, Freunde und Gemeindeglieder, an solchen häuslichen Erbauungsstunden theilnehmen wollen, so dürfte es nur bei noch hellem Tage unter ber Leitung des Ortspredigers geschehen und nicht über 60 Minuten das Zusammensein währen. Als Stoff der gemeinschaftlichen Ans dacht muffe dienen das eingeführte Gesangbuch, die Bibel, ber Ratechismus, und ein driftliches, anerkannt gutes Erbauungsbuch, nach der Auswahl des Superintendenten und Ortspredigers. Nur biefer burfe ben Bortrag, am Besten eine curforische Schriftauslegung, halten; doch sei es auch einem Unberen ber Unwesenden, ber nach dem Zeugniß des Beistlichen die Gabe ber zusammenhängenden driftlichen Rede befäße, zu sprechen erlaubt, nur dürfe dieß nicht über 15 Minuten dauern. Wenn aber die Gemeinde außer dem Gottesbienste an Sonne und Festtagen das Bedürfniß fühle, sich auch noch gemeinsam zu erbauen an Werktagen in der Boche, dann sei es am Besten, wenn dieß öffentlich in der Kirche, am Abend ober noch am Tage, geschehe. Alle Gemeinben und Prediger, besonders Solche, welche im Rufe des Pietis: mus ständen und solche Busammenkunfte hielten, seien streng von den Superintendenten zu controliren, und diese hatten an bas Landes - Consistorium gleich zu berichten, sobalb Unomalien vorfielen, sonst aber regelmäßig alle Bierteljahr.

Dieser Bericht, welcher gründlich, kurz, bestimmt und doch gemäßigt war, hatte die Zufriedenheit des Königs, und Er äußerte dieselbe dadurch, daß Er ihm gemäß versuhr und barnach theils selbst unmittelbar, freilich unter manchen Mos bisicationen, nach den Locals Verhältnissen, theils mittelbar durch das geistliche Ministerium oder durch die Landes Conssistorien, verfügte.

Inzwischen ging das gute Werk der kirchlichen Union feinen fortschreitenden Gang und verbreitete sich immer weiter; aber oft gerieth es auch in's Stocken, stand still, und ging wohl gar rudwärts. Denn wie starre Unhänglichkeit an's Alte, wie z. B. hier und ba in Schlesien an's gewohnte und ererbte Lutherthum, allen Zu- und Eingang verhinderte, fo übereilte sich auch, ohne die ernste Sache von allen Seiten geprüft und überlegt zu haben, oft die Neuerungssucht, und ber Reiz der Neuheit faßte rasch nur die angenehme, ansprechende Seite in's Auge, ohne die Folgen und ihre Verbinds lichkeiten zu bedenken. Dieß war oft der Fall, wo die luthe= rische Gemeinde ein größeres Bermögen an Capitalien und liegenden Gründen hatte, als die reformirte, oder umgekehrt. Da, wo die Ungleichheit barin fehr groß, die eine wohlha= bend, die andere dürftig, und die Berschiebenheit in den Stolgebühren burch Herkommen und Gewohnheit einmal fest geordnet und geregelt war, entstand oft Haber. Die schon beschlossene Eintracht zerschlug sich bann wieder an der Zwies tracht des leidigen Mein und Dein (Meum et tuum), woran im Leben, selbst in Familien bei Erbschaften, sich so viel böser Haber und Bank knupft. Die meisten Rechtshandel und bitteren Prozesse entstehen gewöhnlich aus der Habsucht, die sich verkurzt glaubt, und viel Gutes in der Welt wird durch Eigennut entweder gehindert, ober wieder zerstört.

Das Lettere drohete der Union in der Gemeinde zu

Wetter an der Ruhr in der Grafschaft Mark. Sie, die, reformirte und lutherische daselbst, war eine der ersten, die, an ihrer Spige zwei vortreffliche Geistliche, die Pastoren Hengstenberg und Müller, in Berbindung mit achtungswerthen Gemeindegliedern, unter welchen der geniale, sinnige Fabrikant Harkort sich auszeichnete, die promulgirte Union angenommen, und, allen Confessionsunterschied nun bei Seite setzend, sich zu dieser Bereinigung bekannt hatte. Den barüber protokollarisch aufgenommenen förmlichen Act hatten sie selbst Gr. Majestät dem Könige zugeschickt, und da derselbe ben Geist des Evangeliums Jesu Christi rein und frisch athmete, so hatte ber hohe Herr Seine wahre fromme Freude Er sprach gern und oft bavon und nannte das gesegnete Land Seine treue Grafschaft Mark. Aber ber bin= kenbe Bote kam nach; benn da man nun tiefer in das Berk der Union einging und dieselbe praktisch sich gestalten sollte, fanden sich wegen der Besitzungen, die beide Gemeinden in ungleichen Theilen besaßen, eine Menge von Schwierigkeiten, die man früher nicht erwogen hatte, — die, wie sie aufgestellt waren und entgegen traten, eine Gemeinschaft unmöglich Man gerieth dabei in eine erhitzende Debatte, in der jeder Theil auf das ererbte Recht seines Eigenthums bestand; dasselbe zu bewahren und zu erhalten, so daß es vor jeber Schmälerung geschützt war, erschien als eine heilige Pflicht, und es mischte sich, wie es bei Disputen zu geschehen pflegt, Animosität und Rechthaberei ein. bemühete sich der ruhige, hellsehende, tolerante und wahrhaft fromme Pastor Hengstenberg, einen Bruch zu verhüten; berselbe trat aber ein und man trennte sich in Unfrieden. Der König, welchem die geschehene Trennung officiell angezeigt war, hatte sie gleich besprochen mit bem Fürsten Staats-

nommen Barbenberg, und ba dieser die Sache leicht geeben sein Element nicht), hommen Sarbenberg, und da dieser vie Ingliche war eben sein Element nicht), wurde bas Kirchliche war eben sein Element nicht), songe ber ganze Vorfall noch unangenehmer. Der christ=
und sprach gegen mich un= billig Serr ganze Vorfall noch unangenermen.

diche Serr ganze Vorfall noch unangenermen.

die Serr ganze Vorfall noch unangenermen.

die Serr ganze Vorfall noch unangenermen.

die berebe, ich zwinge," sagte Billig Seine Meinung aus. "Ich berede, ich zwinge," sagte Daß ich Menschen, keine Gemeinde, der umon bunsche sie für ein gutes christliches Werk halte und sie wünsche, sie für ein gutes christliches wert zuert gelagt. Damit aber lasse ich's ist Benus sein und überlasse nun Alles der Freiheit. Zwang meisten in der Religion; ein Jeder überhaupt zuwider, am Meisten in der Religion; ein Beber muß sein mus Geber muß seinem Gewissen und Gebit kok, selbst wissen, wie er mit seinem Gewissen und in der Kirche, so weiß ich doch sehr wohl, daß sie, wenn sie Segen bringen soll, das Werk eigener Ueberzeugung und Bahl sein muß, und die Gewalt keinen Antheil daran haben parf. Hat aber einmal eine Gemeinde aus freien Stücken vie Union angenommen und sich förmlich zu ihr bekannt, so thut sie sehr Unrecht, wenn sie wieder zurücktritt. Ein sol= changiren darf nicht geduldet werden. Eine ernste Sache will ernst genommen sein; man darf mit ihr nicht nach Wills tür spielen, heute so, morgen anders. Das thun Kinder, aber keine vernünftigen Männer. War sehr zufrieden; bin eaber nun über ein solches inconsequentes Benehmen sehr unzufrieden. Wo liegt Wetter?" Ich antwortete: "In der Grafschaft Mark, im Süberlande, zwischen Bergen, auf der Höhe und in Thälern an der Ruhr, nicht weit von den Städten Herbecke und Hagen."

"Gin Bergamt dort; Minister v. Stein und der Oberpräsident Sack da gewesen." "Ja; und die Gemeinden haben wei vortreffliche Prediger, Hengstenberg und Müller."

"Bezweifele es nicht; muffen aber nicht viel über bie

Gemeinden vermögen, sonst wären solche Inconsequenzen, in welchen man das gestern Gewollte heute wieder zurücknimmt und aushebt, nicht vorgefallen. Der Pastor leitet die kirch= lichen Angelegenheiten des Orts, und sein Berdienst ist es, wenn die Einführung der Liturgie, Agende und Union, zu Stande kommt; aber dagegen ist es auch seine Schuld, wenn sie mißlingt. Kennen wohl die beiden Herren persönlich?"
"Ja, Ihre Majestät. Der Müller, jetzt nach dem benach= barten Hagen berusen, war früher Feldprediger zu Hamm, woher ich ihn genau kenne; und Hengstenberg sollte eben dahin in die Stelle des nach Berlin beförderten Snethlage als Director des Gymnasiums kommen." \*) "Charmant!

<sup>\*)</sup> C. hengstenberg war früher Stiftsprediger in Fröndenberg, seinem alten Oheim gleiches Ramens abjungirt. Dieser war ein origineller Mann, ein höchst orthodorer, typischer Theolog. gewissenhaft und treu in seinem Amte. Auf ber nicht einträg= lichen Pfarre sammelte er Bermögen, womit er wohlwollend arme Bermanbte unterftutte. Der ehrmurbige Greis, welcher bie hebraische und griechische Bibel glaubig studirte, lebte sehr eingezogen und karglich; jebe unnüte Ausgabe vermied er, und bieß ging so weit, baß er, ber nach seiner Art große Summen verschenken konnte, ben vom Amtmann zu Fröndenberg geliebenen Reujahrkalender abschrieb. In dieser stillen häuslichen Schule des alten strengen und ernsten frommen Oheims bilbete sich wissenschaftlich und praktisch sein junger abjungirter Better, ber Paftor Bengstenberg. Er studirte fleißig und mußte alle vier Wochen bie Aebtisffun und bie Chanoinessen bes Stifts förmlich besuchen. Des Abends ging er still und einsam auf ben benachbarten Bergen und sah bie Sonne in frommen 2h-Bisweilen burfte er mich in hamm befunungen untergeben. chen, und wir waren von ber Spnode her, wo wir uns kennen gelernt, warme sympathisirenbe Freunde, von gleichem Alter.

Sie mussen nach Wetter und die verpfuschte Sache wieder in Ordnung bringen."

"Db mir dieß wird gelingen, steht dahin; gern gehorche ich Ew. Majestät Befehlen, um so mehr, da ich nach Huse-

Er folgte im Amte seinem würdigen Oheim in Frondenberg, und erhielt bann bie Pfarre in dem romantischen bergigen Wetter an der Ruhr. Hengstenberg war ein tüchtiger Theo= log, und dabei von Herzen fromm, mithin liberal und tolerant. Gern faßte er sein Studium, wovon er die Classiker nicht ausschloß, wie das tägliche Leben, groß geworden auf hohen Bergen und in luftigen Thalern, von ber poetischen Seite. gebruckten Lieber enthalten viel Schönes, wie feine größtentheils in Knittelversen abgefaßte Geographie viel Frohes, zum Lachen Reizenbes. Er schrieb gewöhnlich an mich in gereimten Epis steln. Er war ein liebevoller, gläubiger, heiterer Mann; alle seine Scherze waren mit Salz gewürzt, und wo er war und hinkam, da tauchte die Freude auf. Man durfte ihn, den schönen, gesunden Mann, mit seinen lockigen Saaren, in seiner Rraft und Unschuld nur sehen, um ihn lieb zu gewinnen. einer glücklichen Che war vorzüglich sein talentvoller, hoff= nungsvoller Sohn seine Hoffnung und Freude. Als ich spaterhin, als Mitglied bes hohen Ministeriums der geistlichen Un= gelegenheiten, für biesen, ber, vorzüglich unter bem gelehrten Frentag zu Bonn, Theologie ftubirte, Etwas thun konnte, wurde unser Berhältniß noch inniger, und grenzenlos war seine Baterfreude, als sein geliebter Sohn Professor auf der Universitat zu Berlin murbe. Bei ber Gelegenheit, wo er seinem Herzen folgen konnte, und ihn, ben Berausgeber ber Evangeli= schen Kirchenzeitung, besuchte, war er auch mehrere Tage in Potsbam bei mir, und wir besprachen Bieles, mas uns Beiterkeit brachte, aber auch damals schon Rummer und Sorgen machte. Bald nachher ftarb er zu Wetter ben Tob bes Gerechten. Ave pia anima!

land's \*) Rath zur Wiederherstellung und Stärkung meiner Gesundheit nach Pyrmont gehen soll."

Im Sommer 1822 reiste ich also, mit einer Königlichen Instruction wohl versehen, wieder gesund und froh von da nach Wetter, burch mein liebes Baterland, ab. Schon un= weit Herbecke, und bann vor Wetter, wurde ich festlich als Königlicher Commissarius empfangen, mehr als mir angenehm sein konnte, denn die Lutheraner und Reformirten hat= ten an verschiedenen Orten sich aufgestellt, eine confessionelle Parteiung, eine die andere überbietend, bilbend, jede wollte mich für ihre Sache isolirt, da sie doch eine gemeinschaftliche sein follte, gewinnen. "Wir werben einen bofen Stand haben," fagte mein lieber Bengstenberg, unter deffen menschenfreund= lichem Obbach mir wohl war. Des anderen Tages hielten wir Vormittags mit bem stärkeren lutherischen, Nachmittags mit dem reformirten Confistorium (Presbyterium), für jedes eine abgesonderte Conferenz. In jeder wurde die kirchliche Union als ein Gott wohlgefälliges, bem Geiste Christi angemessenes, mit seinen 3meden übereinstimmenbes, ben erften Bemühungen der Reformatoren vollkommen verwandtes Werk dargestellt. "Die in der Natur der Sache und der Menschen liegende Berschiedenheit in der Ansicht und Beurtheilung der Glaubensfäße (Dogmen), welche in ber hige bes ersten

<sup>\*)</sup> Dr. Hufeland, ein biblisch-gläubiger Christ, war als solcher voll von Liebe und Menschenfreundlichkeit. Er hatte mich, ohne daß ich's wußte, einem der ersten Aerzte in Pyrmont, ich glaube es war der Dr. Marquard, vorher angelegentlich empfohlen.

Streites beibe Kirchen getrennt und eine lutherische und refor= mirte gestaltet hat, hindere, nach langer Trennung, die Bereis nigung nicht, da beibe in den Hauptartikeln der Hauptsache nach einig waren. Jeder konne nach den Graden seines Erkenntnisses und seines Glaubens barüber benken, wie er wolle, und verschiedene Symbole annehmen, wenn nur das norma= tive Ansehen der heiligen Schrift fest stände und darüber als ein Engel des Friedens schwebe. In solchem Sinne ware in der Gesinnung der Liebe allerdings, auch bei noch so großer Berschiedenheit, die Einigung beider kirchlichen Gesellschaften möglich, sobald man sie nur ernstlich wolle und es redlich und ehrlich damit meine. In diesem weiten Sinne, ber groß und erhaben sei wie der ebene fruchtbare Hellweg und die hohen Berge des Suberlandes, nahme unser Herr Jesus Christus den Glauben an ihn und die Gemeinschaft Reinen, der zu ihm kame, schlösse er der Gläubigen. aus, Jeden, bem die heilige Sache ein wahrer Ernst fei, nehme er gnädig und freundlich auf. Vor ihm gelte kein äußeres Bekenntniß bes Mundes, sondern nur allein die gute Gesinnung bes Herzens. Bu ben Lutherischen und zu ben Reformirten komme er und halte mit ihnen das Abendmahl und er mache keinen Unterschied barin. Warum wollet Ihr ihn machen und Euch wieder trennen? Ihr seid auf man= nigfache Weise miteinander vereinigt. Ihr wohnet in einem Dorfe, habt bieselbe Obrigkeit, habt ein Gewerbe, und steht miteinander in mannigfachem ehrlichen Berkehr; Eure Aecker grenzen aneinander und Ihr befahret friedlich dieselben Berg= werke und Gruben; Ihr arbeitet in Eintracht in benfelben Fabriken und Hämmern; Ihr seid Nachbaren, Verwandte und Schwäger; Ihr grußet und steht Euch einander bei und bleibet gute Freunde in Noth und Tod; Alles vereinigt Euch

- und nur die Religion sollte Euch trennen? Ihr gehet Hand in Hand ben Weg durch's kurze Leben, — und Ihr wolltet einen verschiebenen einschlagen, wenn Ihr nach der Kirche gehet, und das oft in einer Familie, in einem Hause? Als Ihr Euch vereiniget habt und der Union zuerst beitratet, hat der König, den Ihr dieß meldetet, sich über Euch gefreuet und Euch als Seine braven Markaner gelobt; jett aber, da Ihr Euch wieder trennen wollet, zürnt Seine Majestät, und Er, der es mit Euch und allen Seinen Unterthanen gut meint, sendet mich zu Euch. Was soll ich Euch sagen? Ich habe Euch als Euer Landsmann und Euren würdigen reformirten Pastor Hengstenberg und den nach Ha= gen berufenen lutherischen Pastor Müller als Bruder von Herzen lieb, aber ich kann nicht anders, als mit dem Apostel klagen und fragen: D ihr unverständigen Galater, wer hat Euch bezaubert, daß Ihr der Wahrheit nicht gehorchet? Im Geiste habt Ihr angefangen, wollet Ihr benn nun im Fleische vollenden?"

Es entstand eine lange stille Pause; Viele wischten sich die Augen. Endlich fagte ein Aeltester mit grauen Haaren: "Das Alles ist recht gut, dagegen haben wir auch Nichts; aber es ist doch Unrecht, daß diejenigen, die nicht so viel Kirchenvermögen als wir besitzen, nun auch wollen, daß wir gemeinschaftliche Sache mit ihnen machen und was doch uns allein gehört mit ihnen theilen sollen; das geht doch nimmermehr an, und daran hat sich die Sache zerschlagen."
"Darin," antwortete ich, "habt Ihr ganz Recht. Das Kirschenvermögen ist ein Heiligthum und man muß es als ein theures Erbe frommer Vorsahren bewahren und wo mögelich vermehren; es ist Unrecht, es zu zersplittern und gegen

die Fundation es anzuwenden. Aber es liegt auch nicht in der Union, daß der eine Theil, der Nichts, oder doch weniger hat, sich an dem anderen Theil, der mehr besitzt, bereichern Dann mischte sich Eigennut, ber nichts taugt, binfoll. Man muß in allen Studen legal sein, und auch hier ist es leitender Grundsatz: Einem Jedem das Seinige. Solche Fälle, lieber Aeltester, sind bei der Union oft vorgekommen, und sie sind überall, wo man sie ehrlich gewollt hat, in ihren Collisionen glücklich ausgeglichen. Sie wollen nur bebenken, meine Herren, daß Union und Combination hier nicht einerlei ist, und daß man jene haben kann ohne diese. neswegs ist es die Absicht, das Vermögen beider Kirchen, wenn es ungleich ist, und die Gemeindeglieder dagegen sind, in Eins zusammen zu schmelzen; eine jede behält, was ihr gehört, und verwendet es nach bestem Gewissen. Sie kann es damit halten, wie sie will; ihrem driftlichen Pflichtgefühl bleibt es überlassen. Eben aus diesen Gründen ist, ganz den Belehrungen Christi gemäß, der Begriff Union weit gefaßt und sie umfasset Alle, welche bei verschiedenen Erkenntniß= und Glaubens-Stufen nach ben Grundfägen ber Reformation boch an Jesum Christum, als ben alleinigen Seligmacher, Die Union will nirgends beengen, Reinen verleten, kein Eigenthum beeinträchtigen, keine Ungerechtigkeit begeben; Alles in ihr ist offen und frei, wie der Himmel, der sich unermeßlich über uns öffnet; sie trägt den Segen der Gintracht und der Liebe, die Alle umfaßt, in ihrer geistigen Fülle; mit einem Worte, sie ist ein himmelreich auf Erden, in welchem der Geist Christi regiert. Wo dieser regiert, wird die Union Unität, in welcher Glaube, Liebe und Hoffnung, Bund der Christen beseelt. So war die geistige Gemeinschaft ber ersten Christen, in beren Bergen bie erste Liebe gum Berrn

noch brannte. Die heilige Urkunde sagt von ihnen: "Sie waren wie Sheleute, die sich einander lieb haben, Ein Herz und Eine Seele; sie waren einträchtig beieinander und besaßen alle Güter gemeinschaftlich. Schönes, ansprechendes Bild! möchten wir ihm ähnlich sein! D, daß Alle, welche auf diesen stillen Bergen und in diesen freundlichen Thälern wohnen, Eine innigst vereinigte Gemeinde bilden und Ein Herz und Eine Seele seien! D Herr, gieb uns Allen deinen Frieden!"

Näher gerückt, hielten wir nun am nächstfolgenden Sonnabend mit beiden, dem lutherischen und dem reformirten Presby= terium, eine gemeinschaftliche Conferenz und besprachen ruhig bie Unionssache. Und alle obwaltenden Zweifel wurden geschlichtet, alle Hindernisse beseitigt, alle Berschiedenheiten ausgeglichen, alle Mißverständnisse gehoben, alle kalten Entfer= nungen in nachbarliche zutrauliche Annäherungen verwandelt. Frohen Muthes und in gutem Vertrauen gingen wir bes anderen Tages zur Kirche, und als ich bei vollgebrängter Versammlung über die schöne apostolische Stelle: "Ist bei Euch Ermahnung in Christo, ist Trost der Liebe, ist Ge= meinschaft des Geistes, so erfüllet meine Bitte, daß Ihr Gines Sinnes seid, Nichts thut in eitler Ehre, und Einer den Anderen höher achtet, als sich selbst;" als Hengstenberg über ben Spruch: "Seid fleißig, zu halten bie Einigkeit im Geiste," echt christlich, salbungsvoll gepredigt hatte, da kam der gute Geist der Union über alle Gemeindeglieder und Alle erklärten, daß sie, des unchristlichen Habers mube, in Liebe sich vereini= gen wollten. Einer sah ben Anderen mit treuen offenen Augen an, Alle gaben sich ehrlich die Hände, und es tonte wie Himmelsklänge aus dem Herzen in's Herz das herrliche

Wort: "Siehe, wie sein und lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen!" Mit den Aeltesten der luthez rischen und der resormirten, jetzt uniirten Gemeinde wurde eine förmliche Unionsurkunde aufgenommen und von Allen untersschrieben. Der Friede Gottes erfüllte uns und gleich des anderen Tages wurde die ganze Verhandlung durch den Misnister von Altenstein an den König geschickt. \*)

Nicht so gludlich war man in Schlesien, wenigstens in einem Theile besselben, mit ber kirchlichen Union. Die Wi= derstrebenden, fanatisirt durch Uebelwollende, verharrten in der Opposition und es bisdete sich, wiewohl Liturgie und Agende größtentheils von Dr. Luther entlehnt waren, und die Union in einem so weiten, echt driftlichen Sinne hingestellt wurde, daß damit die herkommlichen firchlichen Sym= bole recht gut bestehen konnten und keiner Religions, und Gewissensfreiheit die geringste Gewalt angethan wurde, gleich= wohl eine separatistische Partei, welche sich die "Altlutheraner" nannte. Widerspruch stedt bei Menschen, die einmal nicht wollen, wie Krankheit an und das Uebel verbreitet sich durch Helfers = Helfer, die bei ber Berwirrung ihre Rechnung fin= den, immer weiter. Es schloß sich an das Unwesen licht= scheuer Conventikel, und da der König die weisen, den Pietismus und Mysticismus beschränkenden gesetymäßigen Berordnungen nicht zurücknehmen wollte, konnte und durste, so

<sup>\*)</sup> Hengstenberg in Wetter werbe ich in seiner mannlichen Rinds lichkeit nicht vergessen und Harkort wird in seiner Humanität mir im Andenken bleiben.

klagte man über Härte und Druck. Man redete von Untreue gegen die symbolischen Bücher und vom Abfalle, besonders von der Augsburger Confession. Es fanden sich Schriftsteller (ihre Absicht läßt man ununtersucht), die diese festhalten und bei ihr bleiben wollten, als wenn sie in Gefahr wäre, abolirt zu werben; man sprach von einer neuen Religion, die weder lutherisch noch reformirt sei; man redete von einer Hostheos logie und einem Preußischen Christenthume. Es kamen die vielen Schriften gegen Liturgie und Agende, freilich aus ganz anberen Rücksichten, hinzu, und es entstanden kirchliche Bir-Im gande, befonders in Schlesien und den Marken, war ein Geschrei über Verfolgung und Gewalt, woran aber der König unschuldig sei und wovon Er Nichts wisse; und doch gab es Reinen im ganzen Königreiche, ber sich mehr um diese Controverse bekümmerte, der sich mehr barüber grämte und ärgerte, als gerade Er, ber gute, verständige driftliche Herr. Prafibenten, Departementsräthe, Confiftorial = und landrathe, Superintendenten und Amtleute, wurs den aufgefordert, die Irregeführten zu bekehren und zurecht zu bringen. Aber solche Bemühungen waren umsonst, gossen vielmehr Del in's Feuer, da die Opponenten in den guten Worten der Vorgesetzten Schwäche und Nachgiebigkeit sahen, die ben Wiberstand noch heftiger und hartnäckiger machten. follte hin, der ich die gute Absicht des Königs kannte; da ich wohl einsah, daß ich, auch wenn ich mit Engelszungen hätte reben können, gegen einmal fanatisirte Menschen Nichts ausrichten, vielmehr bas Uebel baburch ärger werben wurde, verbat ich, so gut es gehen wollte, den Auftrag des Ministers und Königs.

Eine jede leidenschaftliche Wiberwärtigkeit will ihr Aus-

rasen haben, und es ist, wenn sie, einmal verblendet, glaubt, Recht zu haben, vergeblich, sie besänftigen und für das Beffere gewinnen zu wollen. Auch bas will burchgemacht sein, besonders im Religiösen, wo sehr oft subjective Gefühle Alles, und objective, noch so vernünftige Gründe Nichts gelten. Oft kommen solche Irregeführten, wenn bas Blut kalter geworden, und sie einsehen, daß sie mit ihrem Eigensinn nicht durch die Band können, zu ihrem besseren Gelbst zurück, werden ruhig und geben nach; öfters thun sie, von anderen Gleichgesinnten bestärkt, bas aber nicht, und ihr Eigensinn, von dem sie mahnen, er ware Festigkeit, in welchem sie nicht schwach nachgeben dürften, wird widerspenstiger Trog. feten, wie man zu fagen pflegt, den Kopf auf, bleiben taub bei allen noch so gut gemeinten Borstellungen, und beharren steif und starr bei ihrem einmal gefaßten Entschlusse. Ent= setzlich ist die Macht der Verblendung, und so lange solche anhält, ist bagegen Nichts auszurichten. Hält vollends der Mensch feine Sache für die Sache Gottes, meint er in allem Ernst, seiner Rechtgläubigkeit wegen zu leiden, so sucht er solche Leiden und findet in ihnen als Märtyrer Pflicht und Ehre. In solcher Eraltation kann er sonst schwere, jest ihm leichte Opfer bringen und das Aeußerste thun. Das Vater= land, Haus und Hof zu verlassen, auszuwandern, und eine fremde Gegend, wo man nicht weiß, wie es Einem mit Frau und Kindern gehen wird, ist schwer, sehr schwer, und man besinnt sich wohl, ehe man das thut. Die Römer hatten gegen Widerspenstige keine hartere Strafe, als die des Exils, und Berbannung ist etwas sehr Trauriges.

Und boch war es hier nicht anders, und nur mit dem großen Unterschiede, daß die Berbannung eine selbst gewählte,

freiwillige Berlassung bes Baterlandes, trot aller Bitten und Abmahnen, war und blieb. Wirklich ging die Berblendung so weit, daß viele Hunderte aus jenen Provinzen sich durch Einschränkung bes Pietismus und seiner Conventikel, burch bie Agende und Union beengt, eingeschränkt und verfolgt glaubten und fanatischer Phantasie bes Unglückes sich hingaben. Ge= haßt und gedrängt, wie sie wähnten; nicht mehr frei, wie sie träumten; in ihrem Gewissen verlet, wie sie fagten, und wie alle Gleichgefinnten, wie selbst Prediger sagten, wurde es ihnen zu enge in der Heimath und es konnte und wollte ihnen in berfelben nicht mehr gefallen. Diefer täglich gesteigerte Mißmuth wurde vermehrt durch Anreizungen, welche von Schlesien und bem Königreiche Sachsen, von Dresben, auch Altenburg, - kamen. Man gab den Emissairen Gehör und ihre Unklagen drangen in bas Herz. In den deßhalb gehaltenen Busammenkunften elektrisirte ber Gine ben Anberen, und das unter der Asche glimmende Feuer wurde nun zur hellbrennenden Flamme. Bollends ließen nach und riffen alle noch übrigen Bande, als Biele hinzutraten, die besonders Nordamerika als bas Land ber Freiheit schilderten; bort hindere und lähme sie Nichts mehr, so rühmten sie. In diesem gelobten Lande der Unabhängigkeit nähme man mit Freuden sie, die vertriebenen Fremdlinge, auf; an den reizenden Usern der reichen Strome wurden sie fruchtbare Aecker und Biesen, und in den Urwäldern Holz für ihre Wohnungen, und unter einem gesegneten himmel ein zweites, besseres Baterland wiederfinden. Die Erde sei auch bort bes herrn; er, der ihre Herzen kenne, und wohl wisse, was sie dränge und warum de bas thaten, werbe sie auf ber weiten Reise über das Meer behüten; ohnehin sei jetzt der Weg dahin seit der Dampfschifffahrt kurz und gefahrlos. Alle noch übrigen Be-

benklickeiten und Zweifel schlugen vollends nieder schlaue Betrüger, die ben zu verlassenden Hof für ein Spottgeld kauften; Andere, die bei diesem Tausche Nichts verloren, beffärkten; die Jugend, welcher das Phantasiereiche gefällt und gern in bas ferne Blaue hinein will, rebete zu. Schmeichelnden Kindern geben gern schwache Eltern Gehör, zumal wenn die Jungen pfeifen, wie die Alten singen. "Und dann reisen wir," hieß es, "mit Bermandten, Nachbaren, Freunden Alle, die sich lieb haben, und Bekannten in Gesellschaft. bleiben zusammen, und wir theilen Alles miteinander; wir werben glücklich hinkommen, und sind wir erst ba, bann kön= nen wir, von keinem Umtmann mehr umlauert, von keinem Landrathe mehr zu Protokoll genommen, von keiner Regie= rung und keinem Consistorium mehr zurechtgewiesen, von keinem Könige mehr befohlen, von keinem Herrn mehr geang= stigt werden, können thun und lassen, was wir wollen; dann find wir freie herren und konnen Gott unserem Schöpfer, Christus unserem Erlöser, bienen ungehindert, nach unserer Ueberzeugung, wie wir wollen; wir wollen bleiben, was wir find, lutherische Christen; weg mit Neumobischem, wir heißen Alt : Lutheraner."

Gesagt, gethan. Sie wollten weg und ließen sich nicht halten; sie machten sich mit Sack und Pack auf den Weg und reisten ab. Auf dem Wege nach Hamburg und von da nach Amerika kamen die zahlreichen Auswanderer, größten= theils aus bem Bauer = und Burgerstande, zu Schiffe auch bei Potsbam vorbei und hielten an auf ber Havel bei ber langen Brude. Alles lief hin, sie zu sehen. Es war ein interessanter, lehrreicher und anziehender, doch wehmuthiger Alle im Schiffe, auch die Alten und Kinder, tamen III.

13

auf das Verbeck. Die Meisten sahen gutmuthig und unbefangen, Einige aber, auf= und abgehend, tropig und fanatisch aus. Diese nahmen bas Wort, wenn man mit ihnen rebete; weil sie aber keck und frech antworteten, mochte man mit ihnen nicht viel sprechen. Man ließ sie gewähren und in bunten Gruppen wurde gegessen und getrunken. Man reichte ihnen collectirte milbe Gaben, auch neue gebundene Bibeln, die sie sich ausbaten. Im Weiterfahren fangen sie bas schöne Lied: "In allen meinen Thaten laß ich den Höchsten rathen" u. s. f. Da fuhren sie hin, den schönen Fluß hinab, und ihr Gesang hallte nach, leiser und leiser. Mir wurde bas Herz weich und wehmüthig und ich seufzte: Bater, vergieb ihnen, sie wissen nicht, was sie thun. Des anderen Tages hörte ich, daß von Preußischen Auswanderern bei ber Königlichen Tafel die Rede gewesen sei. Der König habe gesagt: "Mag nicht gern bavon hören. Ift mir unangenehm. erhört, in einem Lande, wo Religions= und Gewissensfreiheit Aber die Freiheit ist nicht Zügellosigkeit, welche alle Ordnung aufhebt und allen Gehorfam verweigert. Die wahre Freiheit liegt im Gesetze und seinen Borschriften; wer biese beobachtet ist ein Freier, wer aber seinen Phantasien und Lusten ber Willkur folgt, ein Sklave, ohne es zu wissen. Thut mir leid, daß es so gekommen ist; das habe ich nicht gewollt. Ich und die Behörden haben sich alle Mühe gegeben, die Fanatiker zu gewinnen; haben sich aber nicht wollen gewinnen lassen. Die bethörten Leute nennen sich die Alt= Lutheraner! Bas würde Luther, wenn er noch lebte, bazu Thut mir leid; möge es ihnen aber -wohlgehen!" — Dieser edle Wunsch gegen Menschen, die Ihm Mühe, Kummer und Sorgen gemacht, bethätigte zugleich ber König, indem Er sie im Stillen noch großmuthig unterstütte. \*) Aber es ist und bleibt entsetzlich traurig, daß so Etwas geschehen und vorkommen konnte im Preußischen

<sup>\*)</sup> Rote späteren Ursprungs. Fünf Jahre nach dem Tobe des Königs findet sich in ber Berliner Bossischen Zeitung Rr. 256. vom 1ften November 1845 folgender Auffat, unter ber Bezeichnung: Unsere Alt-Eutheraner in Amerika. "Man sollte meinen, das unsere Alt-Eutheraner, welche dem Ba= terlande um ihres Glaubens willen den Rücken gekehrt, in Amerika glücklich sein würden, wo, bei außerlich gunftigen Berhalt= niffen, keine Union, keine Agenbe, keine Regierung und beren Organe, sie in Aussbung ihres rein lutherischen Glaubens be-Wenn jest die getraumte beffere Zeit für fie angebrochen ift und im Festhalten an bem Buchstaben ber Augsburgischen Confession sie Riemand hindert, so sollten sie in dem Lande der vollkommensten Glaubensfreiheit im treu bewahrten Besite ber Ihrigen sich glucklich schähen und zufrieden sein. Dem ift aber nicht so, wie uns eine neueste, über die confessio-- nellen Angelegenheiten sehr lehrreiche Schrift vom Professor Büttner (Briefe aus und über Amerika, Dresben, Arnold, 1845) berichtet. Die aus Preußen nach Amerika ausgewander= ten Alt=Lutheraner haben sich größtentheils nach ben nörblichen Grafichaften bes Staates Reu-York gezogen. In Buffalo am Eriesee giebt es nicht weniger als jest schon (1844) 3 Deutsche altlutherische Gemeinden, die in Bank und Streit und gegens seitiger fürchterlicher Berdammung um des Glaubens willen Um Bebeutenbsten ift bie bes Paftor Grabau aus Erfurt, die sich bereits eine Kirche gebaut hat und, unter Boran= tritt ihres Seelenhirten, biejenigen ihrer Glaubensgenoffen gerabezu verdammt, welche anstehen, Alles zu bekennen und zu glauben, was ber Pastor Grabau glaubt und bekennt. Bekehrungseifer ift für ihre Nachbaren höchst belästigenb, unb mit heimlichen und offenen Angriffen werfen sie bie Saat ber 3wietracht in die anderen Deutschen Gemeinden. Ihre bestanbige Predigt ist: "Die Kirche der Rechtgläubigen ist allein bie evangelisch-altlutherische Rirche, benn sie allein lehrt die reine evangelische, apostolische, katholische Glaubenslehre, und spenbet

Lande, das sich durch Cultur wenigstens auszeichnet, in welschem ein Friedrich II. regiert hat und ein Friedrich Wilhelm III.

allein unverfälscht bie heiligen Sacramente." Diese Kirche bekennt feierlich, und muß so bekennen, "baß ausschließen b ber Glaube, welchen sie lehrt, alleinseligmachenb ist." "Wer nicht den Glauben hat, ben biese Kirche lehrt, der tann nicht felig werben." In ben Prebigten biefer Gemeinde wird Zeter und Wehe geschrieen über das gottlose Deutsche Baterland und seine Regierungen; das Deutsche Bolk wird in gedruckten Kirchenliedern als ein "von Gott verworfenes, frevelndes Geschlecht und freche Schlangenbrut" bezeichnet. Die Prediger konnen Gott nicht genug preisen, baß er die Fesseln zerbrochen, bas Joch zerschmettert, welches sie in Deutsch= land getragen; aber bas Joch, welches sie selbst ihren Gemein= begliebern auflegen, erklart ber Reisende für weit bruckenber. Streng, wie nur bie Puritaner zur Beit ber englischen Rebellion, geht ihr geistlicher hochmuth nur barauf aus, bas Regi= ment in ihrer Kirche burch Ercommunication und Intoleranz zu führen. Grabau verbammte bie Schlesischen Alt-Lutheraner als Rotten und Secten (weil sie den altlutherischen Dresdener Ratechismus nicht als rechtgläubig anerkannt) und verbot feinen Parochialen, sie auf der Straße zu grüßen und anzureden. Den Kindern aber ward erlaubt, sie anzuschreien: "Da kommen die Schlesischen Rotten her!" Grabau, vereint mit einem gleich wüthenben Fanatiker, ber aber bis ba eine sehr zweideutige Rolle gespielt hatte, Krause, that hierauf die Schlesier vor versammelter Gemeinde öffentlich in ben Bann. In ber ihnen zugeschickten Bannbulle heißt es, daß sie, Kraft ber vom breieinigen Gott ber Kirche gegebenen Macht, zu binden und zu losen, aus der Gemeinschaft so lange ausgeschlossen sein sollten, "bis Ihr nüchtern werdet aus des Teufels Strick." Die Schlefier aber (unter ihnen fand Buttner einen Schneiber aus Breslau, ber Weib und Kind, und zwar auf Weisung seines Pastors, verlassen, weil sie in der Berblendung verharrten, auch außer bem Alt = Lutherthum einen Weg zur Geligkeit zu vermuthen) verbrannten feierlich die Bannbulle auf einem gaß von Sobel•regierte. Aber so traurig diese Sache relativ ist, so ist sie boch an sich ein neuer Beweis, wie tief im Menschen das religiöse Bedürsniß liegt, da sein subjectiver Glaube ihn stark und geneigt macht, auch die schwersten Opser zu bringen. Doch wozu ist dieser Glaube, wenn er ein blinder ist und fanatisirt wird, nicht fähig? Mit leuchtend brennender Schrist hat die Geschichte in ihre Annalen diese traurige Wahrheit eingetragen. Wir sinden sie durch Jahrhunderte bei sast allen Nationen, dei den Regierungen und dem Volke; und ist unser Zeitalter, das sich das ausgeklärte nennt, davon jest frei und dagegen sicher??

Der König Friedrich Wilhelm III. war bei Seinem bellen Verstande und edlen, menschenfreundlichen Charakter

spänen mit den Worten: "Da du den Heiligen das herz betrübt hast, so betrübe und verzehre dich das ewige Feuer!" Die altlutherischen Gemeinden in Amerika sind schon auf dem Punkte, daß sie das, was ihre Prediger sagen, höher halten, als das Evangelium. Selbst so bittere Enttäuschungen, wie die mit dem berüchtigten Bischof Stephan, haben Richts gefruchtet. Die Stephanianer bleiben Stephanianer, auch nachebem Stephan als ein ruchloser Betrüger entlarvt worden. Die Autorität, welche dieser Mensch über seine Gemeinde ausgeübt, grenzt an's Fabelhafte. Büttner zählt gerade ein Viertelhunsbert Consessionen und Sekten aus, in welche die Deutschen Auswanderer, undeschadet der Consessionen, welche sie unter den Angloamerikanern schon vorsanden, in Amerika zersielen, und jede hält ihre Kirche für die alleinige allgemeine rechtzläubige und ihren Glauben für den alleinseligmachenden!

Der Hauptschriftsteller ber Katholiken und Redakteur ihres Hauptblattes ist ein vor 5 Jahren erst in den Schoß der Kirche zurückgetretener Alt-Lutheraner, Max Dertel, der auch in der Stephan'schen Geschichte genannt wird."

unfähig, grausam und bespotisch zu sein; Er war es nie in weltlichen, bloß monarchischen Dingen, und es war Ihm moralisch unmöglich, es in kirchlichen Angelegenheiten zu sein. Wie tolerant Er in dieser Beziehung war, beweisen am Besten Seine eigenen Anordnungen; vorher, ehe die Disturbationen vorsielen, sprach Er Seine Grundsätze darin aus, und die Kraft und Milbe selbsteigener Ueberzeugung nur und allein wollend, erließ Er an den Cultus-Minister von Altenstein folgende Cabinetsordre:

"Es hat Mein gerechtes Mißfallen erregen muffen, daß von einigen Gegnern des kirchlichen Friedens der Bersuch gemacht worden ist, durch die Mißbeutungen und unrichtigen Unsichten, in welchen sie hinsichtlich bes Besens und des Zweckes der Union und Agende befangen find, auch Andere irre zu leiten. 3mar läßt sich von ber Kraft der Wahrheit und von den gesunden Urtheilen so vieler Wohlunterrichteten hoffen, daß dieses unlautere Beginnen im Ganzen erfolglos sein, und baß es burch die pünktliche Ausführung der Befehle, welche Ich in Meiner Orbre vom heutigen Tage Behufs der Beseitigung sepa= ratistischer Unordnung Ihnen ertheilt habe, gelingen werbe, auch die Wenigen, die sich durch falsche Vorspiegelungen haben täuschen lassen, von ihrem Abwege zurückzubringen. Damit jedoch eine richtige Beurtheilung der in Rede stehenden Angelegenheit auch denen erleichtert werde, denen Bedenklichkeiten und Gewissensängstlichkeit entstehen, wird es zweckbienlich sein, daß die Hauptgrundfätze, nach welchen die Einführung der Agende und die Beförderung ber Union zu leiten, wie Ich Sie bei wiederholten Beranlassungen angewiesen habe, im Zusammenhange bekannt gemacht werben."

"Die Union bezweckt und bedeutet kein Aufgeben des bisherigen Glaubensbekenntnisses, auch ift die Autorität, welche die Bekenntnißschriften der beiden evangelischen Confessionen bisher gehabt haben, durch sie nicht aufgehoben worden. Durch ben Beitritt zu ihr wird nur der Geist der Mäßigung und Milde ausgedrückt, welcher die Verschiedenheit einzelner Lehrpunkte der anderen Confession nicht mehr als den Grund gelten läßt, ihr die äußerliche firchliche Gemeinschaft zu versagen. Der Beitritt zur Union ift Sache des freien Entschlusses und es ist daher eine irrige Meinung, daß an die Einführung der erneuerten Agende nothwendig auch der Beitritt der Union geknüpft sei, oder indirect durch sie bewirkt werde. Jene beruhet auf den von Mir erlassenen Anordnungen, dieser gehet nach Dbigem aus der freien Entschließung eines Jeden hervor. Die Agende stehet mit ber Union nur in sofern im Zusammenhange, daß die darin vorgeschriebene Ord= nung bes Gottesbienstes, und bie für kirchliche Amtshandlungen aufgenommenen Formulare, weil sie schriftmäßig ohne Anstoß und Beschwerde auch in solchen Ge= meinden, die aus beiderlei Confessionsverwandten bestehen. zu gemeinsamer Förderung christlicher Gottessurcht und Gottseligkeit in Anwendung kommen können. Sie ist auch keinesweges bestimmt, in der evangelischen Kirche an die Stelle ber Bekenntnisschriften zu treten, ober biesen in gleicher Eigenschaft beigesellt zu werden, sondern hat ledig= lich den Zweck, für den öffentlichen Gottesdienst und die amtlichen Verrichtungen der Geistlichen eine dem Geiste

ber Bekenntnißschriften entsprechende Ordnung, die sich auf die Autorität der evangelischen Agenden aus den ersten Zeiten der Reformation gründen, sestzustellen, und alle schädliche Willfür und Berwirrung davon sern zu halten; mithin ist das Begehren derer, welche aus Abneigung gegen die Union auch der Agende widerstreben, als unstatzhaft, ernstlich und kräftig abzuweisen. Auch in nicht uniirten Kirchen muß der Gebrauch der Landesagende, unter den für jede Provinz besonders zugelassenen Modisicationen, stattsinden. Am wenigsten aber, — weil es am unchristlichsten sein würde, — darf gestattet werden, daß die Feinde der Union, im Gegensaße zu den Freunden derselben, als eine besondere Religionsgesellschaft sich constituiren. — Ich beaustrage Sie, gegenwärtigen Erlaß durch die Regierungs-Umtsblätter zur öffentlichen Kenntniß zu bringen.

Berlin, den 28sten Februar 1834.

Friebrich Bilhelm."

Xn

ben Staatsminister Freiherrn von Altenstein.

Man fühlt es diesen Worten an, aus welchem Seiste sie gestossen sind und was damit gemeint ist. Auf der einen Seite erblickt man mit Ehrfurcht den regierenden Herrn, der es nicht dulden kann, und es nicht hingehen lassen will, wenn Unordnung und Willkur in der Kirche einreißen; Er ist sich Seiner Bestimmung wurdevoll bewußt und redet kategorisch, und man freuet sich des mächtigen Schirmherrn; aber weiter geht Er auch nicht, Er ist inne worden, daß hier ein Element waltet, in welchem sich Nichts besehlen läßt, Er wünscht nur und hosst, — ist weit davon entsernt, in dieser zarten Sewissenschafte irgend Etwas erzwingen zu wollen! Iwar

hat Er gelesen, wie Luther sagt: "Ich bitte man wolle meines Ramens schweigen und sich nicht guthes rifch, fondern Christen heißen. Bas ist guther? Ift boch die Lehre nicht mein, so bin ich auch für Niemand gekreuziget. Sanct Paulus wollte nicht leiden, daß die Christen heißen follten Paulisch ober Apollisch. Wie kame denn ich armer Mensch bazu, daß man bie Rirche Christi nach meinem heillofen Namen (in welchem kein Beil ift) nennen follte? Nicht also lieben Freunde! Lasfet uns tilgen bie parteiischen Ramen, und Chriften heißen, deß Lehre wir haben, ich bin und will Reines Meister sein. 3ch habe mit ber Gemeine die einzige gemeine Lehre Christi, ber allein unser Meister ist." In seinem Disput mit Calvin über bas heilige Abendmahl ergießt sich sein volles Herz: "Ich laffe ben Unwillen fahren und gebe Raum bem heiligen Geifte, um bie Liebe und bie freundliche Concordia vollkommen zu machen. Wie wir benn unferes Theils allen Unwillen von Bergen fah= ren laffen. Der Satan, unfer Zeind, wird wohl Bäume und Felsen in den Weg werfen, daß nicht Roth ift, daß auch wir Haber anrichten und verbächtig auf einander sein, fondern vielmehr foll= ten wir einander die Herzen und Sande reichen, gleich und fest halten, bamit es nicht hernach ar= ger werbe denn zuvor. Der Bater aller Barmherzigkeit verleihe uns zu beiden Theilen feinen heiligen Geift, daß er unsere herzen zusammen= schmelze in driftlicher Liebe und allen Schaum und Roft menschlicher und teuflischer Bosheit

und Berdacht aussege, zu Lob und Ehre seines heiligen Namens und zur Seligkeit vieler Seezlen." Bon der Augsburger Consession sagt er: "Philippus, der sie versertigt, hat zum Beweise, daß sie nur eitel menschlich Borte und unvollkommen sei, sie verbessert und an ihr geändert. Sie ist nicht ein strenges Gebot, auf daß wir nicht pähstliche Decretalien auswersen, sondern nur als Geschichte, als Historie, als Bekenntniß unsseres Glaubens, denn sie soll kein Conscienzensstrick werden." \*)

<sup>\*)</sup> Siehe Luther's Brief an Dr. Bugenhagen und Vorrede zu Melanchthon's Unterricht für die Visitatoren. Keineswegs hatte Melanchthon bei Anfertigung ber Augsburgischen Confession bie Absicht, daß sie eine bindende stationaire normative Glaubensformel für alle Zeiten sein und bleiben sollte; vielmehr erklärt er sich wiederholentlich bagegen. Der alten römisch-katholischen Rirche und ihrer hierarchie gegenüber war es ber jungen, noch nicht befestigten, protestantischen Rirche heilsam und nothig, daß sie als Waffe gegen Angriffe auch die symbolischen Bucher brauchte und ihnen kirchliche Autorität gab. Dies und bie Burde eines Glaubensbekenntnisses mussen und werben sie für alle Zeiten auch behalten; aber man würde gegen bie wieberholte ausbrückliche Erklärung der Reformatoren handeln und ben Geift des Protestantismus ganz und gar verkennen, wenn man die symbolischen Bücher, namentlich das erfte unter ihnen, bie Augsburgische Confession, ber heiligen Schrift gleich stellen wollte. Dieser dürfen sie nicht coordinirt, ihr müffen sie, als ein menschliches Werk, subordinirt werden. Der Propft Dr. Spener, einer ber gelehrteften und frommften Theologen feis ner Zeit, nahm bie symbolischen Bücher an, nicht quia, sonbern quatenus fie mit ber heiligen Schrift übereinftimmten. einem Responso sagt er ausdrücklich: "Der Chriftenglaube rubet unmittelbar auf ber Offenbarung Gottes in feinem Borte, fo-

Wohl hatte der König die Resormationsgeschichte gelesen und kannte Luther's Schriften; Er hätte also zur Förderung

fern basselbe für das mahre Wort Gottes erkannt und im Berzen durch den Geist Gottes besiegelt ist; keineswegs aber weder auf bem Ansehen ber Apostel, noch auf bem Ansehen ber Rirche, noch auf bem Ansehen eines Standes in ber Rirche." dieser, damals heterodoren Aeußerung, wurde er von der geltenden starren orthodoren Partei für einen gefährlichen Reus ling erklärt, und ihm eine große Menge Fragen zur Beant-Fortwährend hatte der fromme biblische wortung vorgelegt. Mann mit bem theologischen verfolgenden Baffe zu kampfen, und nach seinem Tobe fragt in seinem Belotismus ein Roftocker Theolog: "ob ber Propst Spener auch selig gestorben sei?" und er ift geneigt, biefe Frage nach seiner bogmatischen Logik mit Rein zu beantworten. "Die Reformation ist," (- sagt ein geistreicher Recensent, Reue Jenaische Literatur Beitung Nr. 266. den 6. Rovember 1845) "von Anfang an beschrieben und beurtheilt worden; aber allseitiger, freier, tiefer lernen wir sie erst in der neueren Zeit verstehen, wo wir am Borabend einer gros pen Entwickelung ber Geschichte fteben, wo wir im Begriff sind, bas, was die Reformation wollte und erstrebte, in höherer Potenz wieber zu erringen; wo bas unbefriedigte Sehnen unb Areiben, Fürchten und hoffen, die Gemuther ebenso, und boch anders, ergriffen zu haben scheint, als in dem Sahrhundert vor ber Reformation. Und eben in unseren Tagen ift es von gro-Bem Werthe, daß uns die hehren Geftalten jener geiftvoll bewegten Zeit recht lebenbig vor die Augen geführt werden, um uns an ihnen zu kräftigen und in bem Streben nach einer neuen Entwickelung des kirchlichen Lebens theils die Kehler jener Zeit vermeiben, theils burch Berfenkung in ben religiösen Grundton, der die Deutsche Reformation beherrschte, vor den Gefahren und bewahren zu konnen, welche in ber gegenwärtigen Beit uns brohend entgegentreten." Und wie: war bie Beit bes Symbol-Zwanges, in welcher man einen Andreae, Spener, Ahrenbt u. n. A. haßte und verfolgte, eine gluckliche? Sollen wir bahin zurückehren ?

der Union nur sagen dürfen: Die Kirche Christi eine lutheri= sche zu nennen, ist unchristlich; Luther selbst will das nicht, sie soll besser die evangelische heißen. Luther hat wie Calvin sich gern vereinigen wollen; die Union beibek, der lutherischen und reformirten Kirche, in Gine ist also ber Absicht der Reformatoren ganz vollkommen gemäß; und die verschiedenen symbolischen Bücher beiber Kirchen können und durfen sie nicht länger trennen, denn sie sind menschliche Berke, die da stehen unter ber göttlichen und entscheibenden Autorität der heiligen Schrift, welche die Einigung der Union und Eine Heerde unter Einem Hirten will." So glaubte, dachte und wollte der König; aber Er machte Seinen Maßstab nicht zur Richtschnur, nach welcher sich nun auch Andere richten sollten; Er verlangte nicht, daß Andersbenkende darum ihre Ueberzeugung gegen die Seinige vertauschen sollten, weil Er es gern gesehen hätte. Eine Seiner Lieblingssentenzen war der biblische Ausspruch: "Was nicht aus Glauben (aus eigener Ueberzeugung) kommt, ist Sunde"; und wenn Biberspruch, auch der bornirteste, hindernisse in den Beg legte, blieb Er ruhig, und sagte gelassen: "Der Glaube ist nicht Jebermanns Ding." Es ist mithin Unwahrheit, wenn Scheibel, Steffens und alle Alt-Lutheraner behauptet und verbreitet haben, der König habe mit Gewalt und Verfolgung die Union burchsetzen wollen; schon die Eristenz ihrer Gegner widerlegt sie, und Ihm war Sein gegebenes, öffentlich ausgesprochenes Wort: "Der Beitritt ist die Sache des freien Entschlusses," stets beilig, bem Er nie und nie zuwider han-Nur wenn Er Eigenfinn und Berkehrtheit, Unwahrbeit und Ränke, Rechthaberei und boshaften Widerspruch, wahrnahm, wurde Er unwillig, und bose, wenn gleißnerische Schmeichelei, die Er nach Seinem Tacte gleich herausfühlte,

Ihn überreben und überlisten wollte. Alle, die nicht redlich mit der Sache felbst es meinen, springen von der festen Regel bes Geseges und Rechtes ab, versuchen es mit ber Willkur und wollen bamit burchkommen. Damit hat, besonders in kirchlichen Dingen, der König viel zu thun gehabt, und Er hat mehr wie ein Anderer dabei gelitten, da Er in allen Studen ein gerader, offener und legaler Mann war. Liturgie und Agende, die Union, der Mysticismus und Pietismus, seine lichtscheuen Berstecke, wie seine Tergiversationen, Nie aber haben Ihm viele Sorgen und Leiden gemacht. war es Ihm leib, die Sache angefangen zu haben. fie nicht an, um sich einen Namen zu machen, baran bachte Er nicht; Er konnte nicht anders; in Allem war Er selbst; Seine Individualität blickte überall durch; Ihn trieb allein die Wahrheit und ihr Heil, wie die Wohlfahrt der Menschen.

Je tiefer Er in die Union sich hineindachte, desto mehr fand Er in ihr. Dieß wurde mir klar einige Jahre vor Seinem Tobe. Es war ein schöner, milder Sommerabend, als Er ben 20sten August 1835 auf der Pfaueninsel in einem langsamen und behaglichen Spaziergange bei einem mit stattlichen Gichbäumen bewachsenen, beriefelten Grasfelde stehen blieb und sinnig die dort weidenden Schafe betrachtete. Dieselben waren sehr verschieden an Gestalt und Größe, nach bem ganbe, aus welchem sie aufgekauft, hier, wo sie gut gehegt und gepflegt wurden, hergebracht waren und sich bereits acclimatifirt hatten. Sie weibeten gefund, frisch und fröhlich, und der Hirt stand mit seinem Schäferstabe nicht fern. "Eine hübsche Union!" sagte der König, mich heiter und ernst freundlich ansehend. Er schwieg nachdenkend still; bann fuhr Er fort: "Unter diesem angenehmen landlichen

Bilde stellet Christus die Vereinigung vor, die er stiften wollte: "Es wird Eine Heerbe unter Einem Hirten werben." Es kommt nur barauf an, daß man seine Stimme hört und Aber leider hört man auf andere Stimmen. großer Theil horcht nur auf ben Ruf bes Papstes, und die nennen sich römisch fatholische Christen, und nennen ihre Kirche die alleinseligmachende. Das thun zwar die Luthera= ner nicht; aber sie sondern sich auch ab und nennen sich lutherisch, wohl gar altlutherisch, als ob Christus nicht älter und mehr wäre, als Luther. Noch Andere nennen sich nach Calvin calvinisch, oder reformirt. Miserabel, daß man den Herrn vergißt und nach bem Diener sich nennt. Wird das endlich einmal anders in der Welt werden? Habe zu dem Enbe nach meinem Wunsche einen kleinen Unfang bamit gemacht im Preußischen. Der Partei = Name: "Lutherisch und Reformirt" soll nicht mehr gebraucht werden; an reformirte Kirchen habe ich lutherische, an lutherische Kirchen reformirte Prediger berufen, um den vermeinten trennenden Unterschied auch bem Namen nach zu verwischen. Die Kirche, zu welcher sich in Eintracht gemeinschaftlich beibe, nun keine Partei mehr, bekennen, heißt nun nicht die lutherische, nicht die reformirte Kirche mehr, sondern besser nach Dem, welchem sie ihr Dasein, ihren Glauben und ihre Kräfte verbankt, die evangelische Kirche. Offenbar ist dieß das Rechte; hat auch überall Beifall gefunden und ift reuffirt, nur nicht überall in Schlesien."

Der König strich sich über das Gesicht, ging weiter, und suhr dann fort: "So klar und deutlich ich mich auch in allen über die Union ergangenen Erlassen ausgesprochen habe, so werde ich doch oft nicht verstanden, sondern, wenngleich selten,

gemißbeutet, als wenn nichts Gutes im hinterhalte läge. Manche Reformirte meinen, sie sollten lutherisch, und viele Lutherische, fie follten reformirt werben, Andere reden wohl gar von einer neuen Religion. Das ift aber übel, daß sich die Menschen, und unter ihnen viele Theologen, die boch ber heiligen Schrift Doctor heißen und ihr Dr. vor ihrem Ramen nicht vergessen, nicht in ber heiligen Schrift orientiren, sonbern in der Confession. Sie reden immer von dem Glaus ben und Spstem der Reformirten und Lutheraner, und wol= Ien demselben Nichts vergeben; statt daß sie von Christus und dem, was er gewollt und gelehrt hat, als an Luther und Calvin noch nicht gedacht wurde, reben sollten. Die großen Reformatoren des 16ten Jahrhunderts aber gingen auf Chris ftum zurud, und eben darum, weil sie dieß thaten, ihn nur meinten, ihn allein nur wollten, an ihn nur glaubten, vermochten sie es, die Kirche zu reinigen und sie in ihrer ursprünglichen eblen Einfalt wieder herzustellen. Ihnen müssen wir darin ähnlich werden; statt bessen bleibt man kurzsichtig bei dem Werke der Reformation stehen und will nicht darüs ber hinaus, zu bem Herrn und Heiland felbst, ber boch Alles und allein Meister ift."

"Ich habe Nichts gegen die symbolischen Bücher beider Kirchen, ich halte sie für nothwendig in den damaligen Zeisten, der seindlich gesinnten Kirche, von welcher man sich trennen mußte, gegenüber; ich ehre sie vielmehr als Bekenntsnißschriften, und will nicht, daß man ihre Autorität schmälere. Aber ihre dogmatischen Spiksindigkeiten und opponirenden Distinctionen über die Gnadenwahl und die Gegenwart Christism heiligen Abendmahl hindert die kirchliche Vereinigung der Resormirten und Lutheraner in eine evangelische Kirche nicht,

Bücher unangetastet, und die Verschiedenheit derselben kann der wahren Frömmigkeit der Union nicht hinderlich sein; wo sie das wird, siehet man nicht auf echte Gottessurcht, sone dern vielmehr auf Beibehaltung der confessionellen starren Formel, also mehr auf den Buchstaben, der tödtet, wie auf den Geist, der lebendig macht."

Der König war, indem Er dieß sagte, lebhaft geworden, und bis zur Meierei gekommen, sette Er sich auf ein Stud Holz und fuhr ruhig fort: "Man muß nur den Begriff Union ja nicht eng, sondern weit nehmen, und darf nicht vergessen, daß sie einen Borbof, ein Beiliges und ein Allerheis ligstes hat. Jesus hat Keinen, wer er auch sein mochte, ungesegnet von sich gelassen; Jeden hat er aufgenommen; wer giebt euch das Recht, auszuschließen? Bahnen wir im Allerheiligsten und Beiligen zu sein, wie können und durfen wir geringschätig von benen urtheilen, die noch erst im Borhofe sind? Sie werden schon weiter kommen. Es ist unchristlich von benen, die nicht unserer Meinung sind, zu sagen: sie waren unchriftlich; ber Maßstab, welchen bas Evangelium anlegt, ift groß und erhaben, die Welt umfassend; der unfrige kann nur, weil er individuell ist, klein und eng sein. Diejenigen haben auch darum ihn, den Herrn, am Wenigsten verstanden, die unter Union nur eine Bereinigung der Reformirten und Lutheraner sich dachten und denken, da wäre und follte und brauchte sie nach ihrer Meinung nicht zu sein, wo nur eine von beiden Confessionen sei, weil es da Nichts zu uniiren gabe. Die thörichten und kurzsichtigen Menschen nehmen bloß äußerlich, was ich boch innerlich verstehe und verstanden wissen will. Ich verstehe unter Union Drientirung

auf dem Urgebiete des Christenthums, Einigung mit Christo, oder wie es in dem alten, von Allen angenommenen apostolischen Glaubensbekenntnisse heißt: Eine heilige, allgemeine christliche Kirche und die Gemeinschaft der Heiligen. Zu diessem Ziele hin wollte Jesus die Menschen führen, dahin müssen auch wir; dahin habe ich gewollt, und dieß bezwecke ich mit der Union, — sie ist mit einem Worte, was dieser schöne Abend ist — Harmonie."\*) Die eben am klaren

<sup>\*)</sup> Der König Friedrich Wilhelm III. erscheint hier wahrhaft groß und erhaben als ein driftlicher Rosmopolit, beffen Rosmopo= litismus in bem fruchtbaren, gebeihlichen Boben bes Patriotis= mus wurzelt und'eben barin einen festen Anhalt sindet. erhebt sich hier über bas Einzelne ber Parteien zum Allgemeis nen, sieht die Bielheit in der Einheit, erblickt in der Natur und ihrer Offenbarung die driftliche Rirche, wie sie sein sollte, und wie er sie gern haben möchte. Mit Recht fragt man: Woher hat der Hochselige Herr unter den Zerstreuungen eines vielbewegten unruhigen Lebens biese stillen großen Ibeen? Bur Antwort bient: daß Er bei aller Ertensivität Seines geräusch= vollen, mühevollen Berufes doch Seiner Ratur nach, wie Alle wiffen, die Ihn personlich gekannt und beobachtet haben, intensiv war, und baß biese Seine Intensivität burch Seine merkwürdigen Schicksale, wie burch Seinen hang zur Einsamkeit, genährt wurde. Dazu kam Sein vertrauter Umgang mit Seis nem Leibarzte, bem wissenschaftlich gebildeten, und dabei drift= lich-positiven, sontemplativen Hufeland, ber tiefe Blicke in bie Ratur ber Dinge gethan hat. Das Meiste zu bieser hellen tosmopolitischen Ansicht bes Königs hat aber unftreitig beige= tragen Merander von humboldt, und zwar badurch, daß er nicht unmittelbar, fonbern mittelbar, durch gelegentliche Mittheilun= gen, es bewirkte. Es war gar nicht barauf angelegt, baburch ben König tolerant und populär zu machen, Er wurde es von selbst, ba schon Sein Wesen sich bazu hinneigte. Es war Ihm Beburfniß, biefen eblen einfachen und kindlichen Mann, ber

Himmel untergehende Sonne schien dem Könige in's eble Angesicht, Sein ganzes Wesen war tiefe Ruhe, und in derselben Verklärung. Ein erfrischender Hauch wehete durch die sanst bewegten Wipfel der Bäume und man fühlte

einen großen Theil der Erde in eigener Anschauung und Besobachtung kennt, fast täglich bei sich zu sehen, und an dessen an alle vorkommenden Dinge sich wie von selbst knüpfenden wissenschaftlichen Ergießungen fand der Hohe Herr täglich neue, belehrende Freude.

## Anmerkung späteren Ursprungs.

Erst im Jahre 1845 hat Merander von humboldt die Resultate seiner forschenden Weltanschauung in einer schönen und edlen, jedem Gebilbeten verftanblichen Sprache mitgetheilt in der bekannten Schrift: "Kosmos." Erster Banb. sich bieses unsterbliche Werk an an die Weltordnung des Nicolaus Kopernicus; an das Organon von Baco von Berulam; an das Beltspftem von Galilai; an die Raturphilosophie von Isaac Rewton; an bas System du monde von Laplace. Dieser gro-Ben Weltanschauung hat theoretisch forschend und praktisch beobachtend Alexander von humboldt fein langes Leben gewibmet, bavon ift sein bentenber Geift voll, bavon fließt sein Berg in beredter Junge über, davon floß es auch über in dem täglichen Umgange mit bem Könige. Das klar Gebachte und klar Ausgesprochene über "Raturgenuß und Weltgesete, Weltbeschreibung und Naturgemalbe" nahm von bem vertrauten Sausfreunde in ber Ratur, in Garten und auf Reisen, gelegentlich gesagt, sinnig und nachbenkend ber Königliche Borer in sich auf; still verarbeitete Er es in Seinem Gemuthe und combinirte es auf Seine eigenthümliche Beise mit anderen Ibeen. Go bilbete sich in Ihm aus die große Analogie zwischen der Natur und der Offenbarung; in beiben fah Er biefelben Befege, biefelben Beheimniffe und Bunber, in beiben verehrte Er ben nämlichen Schöpfer; in beiben Gaben liebte Er benselben Geber, und eben daburch brachte Er Gewißheit über Sein Wiffen, Ruhe über Seinen Glauben, und ftillen Frieden über Sein Leben.

etwas Höheres. Der König stand auf und ging langsam vor sich hin. Mit einem Blick wehmuthiger Sehnsucht sah Er nach der offenen Halle hin, in welcher die Büste der versewigten Königinn steht; Er redete nicht, sagte aber leise, doch so, daß man es hören konnte, das schwere Wort: "Harmosnie!" Angekommen bei dem Schlosse, entließ Er mich mit einer ganz eigenen anmuthsvollen Bewegung der Hand, und im Weggehen sprach Er noch: "Habe meine Ansicht, die ich von der Union habe, ausgesprochen, und meine Meinung, wie ich's gerne hätte, gesagt. Können nun davon Gebrauch machen, und es Anderen mittheilen, so daß es bekannt wird." \*)

Der König erlebte auch die Freude, Sein gutes Werk der Union gelingen zu sehen, und es wurzelte um so tieser, je mehr es Widerspruch ersuhr und man sein Fortschreiten hindern wollte. Bon der Russischen Grenze, dem Niemen an, dis zur Französischen, dem Rhein hin, saßte es sesten Fuß, und es war und ist nur von Einer evangelischen Lansdestirche, nirgends aber mehr von der lutherischen und ressormirten die Rede, ja der Name selbst und mit ihm die unterscheidende Bedeutung ist verschwunden; man spricht nur noch hie und da in den östlichen Gegenden der Monarchie mit Bedauern von der kleinen Partei der Alts-Lutheraner; in der westlichen gar nicht mehr. Die symbolischen Bücher der resormirten und lutherischen Kirche haben durch die Union

<sup>\*)</sup> Das habe ich mit Freuden gethan, und gleich den folgenden Tag dem Minister von Altenstein die ganze Mittheilung, so viel wie möglich mit den eigenen Worten des Königs, schrift= lich in einem Auffage, den ich hier buchstäblich abgeschrieben, vorgelegt und die weitere Verbreitung mir angelegen sein lassen.

ihre rechte kirchliche Stellung erhalten; keinesweges sind sie antiquirt, vielweniger aufgehoben; sie gelten noch und werben stets gelten, als historische Documente ber reformatori= schen Zeit, als biblische und barum ewig neue Glaubensbekenntnisse evangelischer Christen, durch welche die evangelische Kirche sich zuerst gestaltete und consolidirte. Sie enthalten rein und unverfälscht die Glaubens- und Sittenlehren ber heiligen Schrift; aber sie sind die heilige Schrift nicht selbst, sie stehen mit ihr nicht auf Einer Linie, sondern folgen erst nach ihr. Man faßt die Union auf in dem Standpunkte des Urchristenthums, und sie erhält eben damit ihren rechten inneren Gehalt und ihre unvergängliche Würde, daß sie nichts will und beabsichtigt, als was Christus selbst, der Herr, Stifter und Regierer ber driftlichen Kirche, wollte und beabsichtigte. Wenn man sie also annimmt, erfüllt man ben Wunsch und das Werk der großen Reformatoren selbst, die eben barum die hierarchische römische Kirche verließen und nach der biblischen Wahrheit, die sie erleuchtet hatte, verlassen mußten, um die Menschen zu Christus zurückzuführen. So haben alle frommen und rechtgläubigen Lehrer der evan= gelischen Kirche, denen Jesus Christus der Mittelpunkt des lebendigen Glaubens ist, unter ihnen Spener, Franke, Zinzendorff, Reinhard u. f. f. die symbolischen Bucher angesehen, und der König von Preußen, Friedrich Wilhelm III., Seine Theologen, Consistorien und Synoden, haben durch Einführung der Union der Autorität Luthers, Melanchthons und Calpin's und ihrer Bekenntniß-Schriften, nicht nur nicht geschabet, vielmehr sie auf's Neue fester gegründet, und jeder Diffusion auf immer vorgebauet, indem sie Alles gebauet auf den ewigen Felfen, den Grund, welchen Chriftus selbst gelegt hat.

Dem tirchlich frommen Ginne des Preußischen protestantischen Bolkes sagte barum die Union zu, und wo zelo= tische consessionelle Prediger und Beamte es nicht hinderten, nahm man sie um so lieber an, da Niemand dazu gezwun= gen, sondern die ganze . Sache der freien Entschließung eines Jeben überlaffen wurde. Besonders fand überall Anklang, was der von der Nation verehrte König über diefelbe gefagt hatte: daß sie das Werk der Eintracht, der Liebe und des Friedens fei. Eintracht, Liebe und Frieden sind jedem ge= ordneten Menschen, vorzüglich dem anfässigen Bürger und Landmann, sehr werth und theuer. Ein jedes Berg hat seine Belt, die es liebt, und es liebt fie um so inniger und märmer, je kleiner und je leichter sie zu übersehen ift. Gine ei= gene, ererbte ober selbst erkaufte und ausgebauete, bequem eingerichtete Wohnung, wenn sie auch nur ein Hauschen ist; ein Gärtchen an demfelben; eine Ruhweide; ein Roggenfeld; das Recht, Raff= und Leseholz aus dem benachbarten Forste zu holen, und andere Kleinigkeiten mehr, sind dem gemeinen Manne theuere Besithumer, wenn er sie, mit Frau und Rindern ruhig aus : und eingehend, sicher haben, beschicken und genießen kann. Lebt er vollends mit seinen Nachbarn in Frieden, herrscht in ber Gemeinde, zu welcher er gehört, Eintracht; geht er mit ihr zu einer Kirche und zu einem Altar; trennen sich nicht mehr Mann und Frau, Kinder und Gefinde, wenn sie einigemal im Jahre bei der Feier des heiligen Abendmahls erscheinen; herrscht vielmehr bei dieser häuslichen und kirchlichen Andacht driftliche Gottesfurcht, Gemeinschaft (Communion), so gewinnt er die Union, welche ihm alle diese Vortheile gewährt, lieb. Mit daher ist es gekommen, daß sie so schnell im Preußischen Staate sich verbreitet hat. Nicht mit Unrecht ist der große Haufe von

Hause aus gegen alle Neuerungen in ber Religion und Kirche sonst eingenommen, und treu an dem herkommen, den Sitten und Gebräuchen seiner Worfahren und Bäter-hängenb, will und mag er sie nicht. Aber die Union, die im Wesentlichen varin nichts geändert, vielmehr in der Liturgie und Agende das Alte, echt Biblische wieder gegeben und der Berände= rungesucht ein Ende gemacht hat, ist ihm werth und theuer geworden. Sie ist in das Herz der Nation gedrungen, und diese liebt und bewahrt sie als ein Heiligthum. Sie ist ihr um so werther und theurer geworden, da sie in ihr den Willen und Wunsch des nun Hochseligen Königs sieht, den sie allgemein liebt; das Wolk nennt Ihn "den guten alten seligen frommen Herrn," und wie es gern für Ihn in's Feuer ging, so bewahrt es dankbar das Andenken an Ihn, der bei vielen Unreizungen zum Kriege den Frieden und feine Wohlthaten so lange erhielt.

Nicht zu übersehen ist, daß die Union, die Einheit der Kirche, auch der Einheit im Staate günstig ist; wie dem kirchlichen, so dem patriotischen Sinne. Beides hängt genau zusammen, ja ist, seiner Natur und dem Zeugniß der Gesschichte nach, so innig ineinander verwachsen, daß es Einsist. Die religiöse Ueberzeugung macht, so verschieden auch ihre Grade sind, dennoch in jedem Menschen sein inneres, wahres Leben, seine Grundsarbe aus, besonders an dem ernsten Tage, wo er vor dem Feinde steht und jeden Augenblick vor seinem höchsten Richter stehen kann. Darum hat sast jeder Krieg, der von jeher geführt ist, mehr oder minder seinen letzen, tiesliegenden Grund in der Religion, wie denn der dreißigjährige allein wegen der protestantischen geführt ist. Dieß ist noch mehr in unseren Zeiten, als in den voris

gen, der Fall. In den vorigen friegte man mit Göldlingen und der Soldat, besonders der gemeine, war nur ein blindes Werkzeug in der leitenden Hand des commandirenden Feld= herrn, so daß Tactik und Strategie die Hauptsache mar. Das mochte sie auch sein sonst; das ist sie aber jest wenig= stens in dem Grade nicht mehr. Zwar folgt unser Soldat getreu und gern auch bahin, wo es heiß und gefährlich ift, seinem Führer, und Keiner, auch nicht Einer, wird zögern und zurückleiben; aber in unferer Armee herrscht neben ber Disciplin und dem Gehorsam doch auch die Intelligenz. Sie, die Linien=Regimenter und die Landwehr, bestehen nicht mehr, wie sonst zum Theil, aus angeworbenen Fremdlingen, fondern ganz und allein aus Landeskindern; und Kinder wollen einen Bater haben. Die Söhne unseres Baterlandes, die, reich und arm, vornehm und gering, in Reih und Glied nebeneinander auf einer Linie stehen und ba, besonders wo es gilt, gleich viel getten, sind wackere, gebilbete Männer, die das Ihrige gelernt haben, und, ebel und gut, auch durch höhere religiöse Bande uniirt und verbunden sind. Zwar existirte da, als sie mit Gott für König und Bater= land muthig in den Kampf schritten und als Helden baraus hervorgingen, noch keine Union; aber es ist ganz etwas Anberes, eine gute Sache vorher nicht gekannt, nicht gehabt zu haben, als es dann ift, wenn man sie kennt, besitzt. Aus der Eintracht im Kriege ist die Union im Frieden hervorges gangen, und es ift beffer, eine Bohlthat gar nicht beseffen zu haben, als, wenn man sie gehabt, sie wieder zu verlieren. Jebem, der es mit dem Könige und dem Baterlande von Herzen redlich und gut meint, ist Alles, was verknüpfen und vereinigen kann, wichtig, und nur ein Bosewicht kann theure, zusammenhaltenbe Bande locker machen und auflösen.

Aus der Zusammenstimmung und ihrer Gemeinschaft, aus dem Trachten Aller nach Einem hin, entsteht die Größe, Stärke und Würde, eines Bolkes. Und nun vollends die kirchliche Union — o! sie ist ein großes, göttliches christliches, unsere theuersten Güter mit zarten Banden umfassendes Werk, welches mit seinem guten Geiste in den Geist unserer Nation gedrungen und über alle Schmälerungen erhaben ist.

Sie kann als ewige Wahrheit nicht rudwärts, sie muß vorwärts immer weiter bringen und stets vollkommner werden. Sie, ausgefäet auf fruchtbaren biblischen Boben, trägt den gesunden treibenden Reim einer fortschreitenden Entwickelung in ihrem Schoße, und wenn man die jungen Triebe hier unterdruckt, brechen sie bort an einer anberen Stelle um so stärker hervor. Zwar ist das in der heis ligen Schrift von Gott geoffenbarte Berk ein vollendetes und vollkommenes, über welches der menschliche Geist bei allen Fortschritten nach der Erfahrung und dem Zeugniß der Geschichte nicht hinaus kann; die Bibel ift ein Beltmeer, das alle Ströme aufnimmt, nicht größer und nicht kleiner werben, in welchem, wie ein geistreicher Mann sagt, ein Lamm und ein Elephant waten kann. Es bleibt bei dem göttlichen Worte: "Nachdem vor Zeiten Gott manchmal und auf mancherlei Weise gerebet hat zu ben Bätern burch bie Propheten, hat er am Letten in diesen Tagen zu uns geredet durch den Sohn, welchen er gesetzt hat zum Erben über Alles, durch welchen er auch die Welt gemacht hat. Welcher, sintemal er ift ber Abglanz seiner Herrlichkeit und das Cbenbild seines Befens, und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Bort, und hat gemacht die Reinigung unserer Sünden durch sich . selbst, hat er sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der

Höhe." \*) Das göttliche Wort ist also so vollkommen abgerundet und vollendet, daß, wer in den Bahrheiten ersten und zweiten Grades besselben (primi et secundi ordinis) Etwas andern, verbessern, accomodiren, modificiren will, fürchten muß, den ernsten Spruch: "So Jemand davon thut von den Worten des Buchs dieser Weissagung, so wird Gott abthun sein Theil vom Buche bes Lebens, und von der heiligen Stadt, und von dem, das in diesem Buche geschrieben steht." \*\*) Und Jesus sagt: "Wahrlich bis baß Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe, noch ein Titel vom Gesetze, bis daß es Alles geschehe." \*\*\*) Aber so vollendet und vollkommen objectiv an sich das Wort Gottes ist, so perfectibel ist es subjectiv in Anwendung auf den Menschen, der darin forscht und dasselbe glaubt. Je höher man es hält, besto mehr ist, leistet und giebt es. Die hermeneutische Regel ist: der Sinn ist ein fruchtbarer und die Worte gelten Alles, mas sie gelten konnen. (Sensus est foecundus, et verba valent quid valere possunt.) Es verhält sich mit der Offenbarung Gottes in der heiligen Schrift gerade so, wie mit der Offen= barung Gottes in der Natur, es kommt auf den Sinn an, der beobachtet, auf das Auge, welches sieht, auf das Dhr, welches lauscht. Je gesammelter ber Sinn, je schärfer bas Auge, je ausmerksamer bas Ohr ist, desto durchschauender und reicher wird ber Blick, besto größer die Herzensfreude, die, weil sie redlich sucht, auch findet, und dann mehr finbet, als sie suchte. In der Offenbarung Gottes in der heis

<sup>\*)</sup> Ebraer, Cap. 1, B. 1. 2. 3. u. s. f. f. \*\*) Offenbarung, Cap. 22, B. 1. \*\*\*) Matth., Cap. 5, B. 18. Lucas, Cap. 16, B. 17.

ligen Schrift und in der Natur sehen wir nur die Erscheis nungen im Reiche ber Gnade und der Schöpfung; aber das Innere, woraus die ewige schaffende Kraft hervorgeht, sehen wir nicht. Sie ist mit einem heiligen Dunkel umhüllt, vor welchem wir ehrfurchtsvoll nachdenkend still steben. Eben darum beten wir Gott in der Natur und in der Bibel an, eben darum glauben wir, weil wir in beiben Geheimniffe und Wunder finden, die wir nicht fassen. Bas wir fassen, was wir begreifen, betasten und durch Zahlen, Maß und Gewicht berechnen können, ziehen wir zu uns auf eine Linie herab, und wem wir uns gleich stellen können, vor dem beugen wir unsere Kniee nicht, vor dem falten wir unsere Hande nicht, zu dem bliden wir nicht hinauf, das beten wir nicht an. Es giebt nichts Unphilosophischeres, als zu sagen: "Ich kann in der driftlichen Religion nichts annehmen, als was ich begreife;" das ist ebenso, als wenn man sagen wollte: "Es giebt in der Natur keine magnetische Kraft, keine Ebbe und Fluth, keine Sonne, keine Sterne, weil ich sie nicht begreife." In dieß hehre Reich der Demuth und Unterwürfigkeit, des Nichtsehens und doch Glaubens, auf der einen Seite; und auf der anderen, des Forschens, des Tieferdringens, des Fortschrittes, des klaren Erkennens, führt die Union, weil sie ohne alle Umwege in die heilige Schrift führt, welche unaufhörlich unserer inneren Aufgabe zuruft: "Wachet; seid fest; wurzelt in euch selbst; nehmet zu; werdet nicht der Menschen Knechte." Diesen aufwärts führenden Weg, bem Lichte zugewandt, wandelten wacker die Reformatoren, und sie sind eben darum so große Männer, weil sie ebenso gelehrt, einsichtsvoll, gebildet und kräftig, als demüthig, gläubig, liebenswürdig und ergeben waren. Mit Riesenkraft raumten sie den hierarchischen Schutt von der Quelle des Lebens weg,

und machten wieder offen und frei den geraden Zugang zu ihr. In's Deutsche bieder, kurz und treuberzig verbollmetscht, führten sie in die Bibel und ihr Heiligthum das edle beutsche Wolf wieder hinein, damit es nicht blind mehr glaube, was die Kirche glaubt, sondern in eigener Ungelegenheit auch mit eigenen Augen sehe, beurtheile, und erkenne. Sie hatten zu viel Chrfurcht vor dem göttlichen Wort und dessen binbender Autorität, Alles, was sie dachten, wollten und thaten, sam= melte sich zu sehr in ihm, als feinem einzigen Brennpunkt, als daß es ihnen nur mal einfallen konnte, daneben ihr ei= genes Werk, die symbolischen Bücher, zu stellen. Der Gelehrteste und Frommste unter ihnen, den man deßhalb auch den Magister Germania genannt und als solchen verehrt hat, Philipp Melanchthon, hielt seine Arbeit, die Augsburgische Confession, für unvollkommen, veränderte und verbesserte sie. Er veränderte und verbesserte sie, als ein menschliches Werk; ein ähnliches stellte, der lutherischen Partei gegenüber, die reformirte hin, und beide Kirchen kampften immer heftiger für die biblische Rechtgläubigkeit der ihrigen. Alle wahren Christen, die an Christum glaubten und ihn als ihren Herrn und einzigen Meister verehrten, sahen es klar ein, daß die eingetretene Trennung nicht bem Willen Gottes und Jesu gemäß sei, und hielten den dogmatischen Streit für ein Schulgezänk orthodorer Theologen. Bei jeder friedlichen Unnäherung brach er giftiger wieder los, und die erlauchten Regenten des Preußischen Sauses, unter welchen vorzüglich der große Kurfürst über die haderhafte Unverträglichkeit der spftematischen Theologen seiner Zeit klagte, mußten, bis auf König Friedrich Wilhelm I., ihre frommen driftlichen irenischen Bemühungen, beibe Schwesterkirchen zu vereinigen, als ganzlich mißlungen aufgeben. So hartnäckig, so leidenschaftlich war ber Wiberstand und die Streitsucht, daß selbst Männer wie Jablonsky und Leibnig bagegen nichts vermoch= Gereicht es unseter Beit nicht zur wahren Ehre, bem Könige Friedrich Wilhelm III. nicht zum unvergänglichen Ruhme, daß Er im freien Butritte bes Preußischen Bolkes das gute biblische Werk der Union zu Stande brachte? Er ist überzeugt, daß eine solche innige Bereinigung ben Absichten der Reformatoren gemäß sei, Er nennt sie die Fortsetzung ihres unsterblichen Werkes, Er sindet sie im Geiste des Protestantismus. Und wer mag noch läugnen, was am Tage liegt? Sichtbar hat die Union die Fesseln der Confession weggenommen, und dadurch allen frommen Herzen eine Freiheit gegeben, die ihnen im häuslichen und öffentlichen Leben wohlthut. Sie ehrt und verehrt fort= während alle symbolischen Bücher beider Kirchen als Bekenntnisse, aber nicht als eine ftarre Formel des Glaubens. Sie schöpft alle Erkenntniß und alle Kräfte aus ber heiligen Schrift selbst und hält allein ihre Autorität für ent= scheibend. Daburch ift eine Bielseitigkeit, eine Fülle und Einfalt, eine Hoheit in das Leben eigener Ueberzeugung gekommen, die nur allein auf diesem offenen Bege erlangt werben kann. Die kirchliche Union ift ber fruchtbare Boben, in welchem alle Keime des Fortschrittes liegen und jeder individuellen Perfectibilität Anstoß und Richtung geben. Sie hängt zusammen mit allen Entwickelungen ber Zeit und Zeitgenossen, und führt aus den todten Buchstaben des Systems in den lebendigen Geist der Wirklichkeit. Sie ist Gemein= schaft ber Herzen, und damit das edelste Band, bas knupfen und zusammenhalten kann. Sie ist bas mahre Leben ber Rirche, die ihre Hulfen und Schätze in sich felber findet. Sie ist eine neue Aera, von der an man rechnet und die

für alle Zeiten unerschöpfliche Hülfsmittel in ihren Tiefen trägt. Ber kurzsichtig ihr sich widersetzt, wird von ihrem Rade zermalmt, und bereuet, wenn es zu spät ist, seine Berblendung. Dieß sind nicht leere und großsprecherische, son= dern wahre Worte, dem die Union bewegt sich auf dem festen biblischen reformatorischen Grunde, der der Kirche Beide, wenngegebenen und vorgeschriebenen Agenbe. gleich unabhängig, gehen Hand in Hand, und das vereinte Biel ist Bereinigung in und mit Christo. Er ist ber Weg, die Wahrheit und das Leben, er das Licht der Welt, und wer in biesem Lichte manbelt, strauchelt nicht. Die Freiheit und der Fortschritt in ihr bedarf eines Zügels; es kommt auf ben Boden an, auf welchem sie sich bewegen; ist dieser nicht fest und sicher, so folgt sie täuschenden Irrlichtern und der stolze vermeinte Fortschritt wird Rückschritt. Von folcher Gefahr des Absprunges und des Berirrens ift die evange= lische uniirte Kirche durch die Agende bewahrt; sonn= und festtäglich werden die Gläubigen an ihre Glaubens- und Sittenlehren erinnert, und so bindend diese Liturgien sind, so beengen sie doch nicht und hemmen so wenig den Fort= schritt, daß sie solchen vielmehr fördern. \*) In dieser Ber-

e) So scheint es anfangs nicht; aber in Wahrheit ist es so. Ich rebe aus vielzähriger Erfahrung, ber ich beim Abfassen und bem Gebrauche ber Liturgie, Agende und Union, mit thätig war. Als ich die Schrift herausgab: "Ueber den Werth und die Wirkung der für die evangelische Kirche und die Königlich Preußischen Staaten bestimmten Liturgie und Agende, nach dem Resultate einer zehnjährigen Erfahrung. Ein Beitrag zur dreihundertjährigen Jubelseier der Uebergabe der Augsburgisschen Confession. 2te Auslage. Potsdam 1830, bei Riegel,"

bindung beider Elemente zu einem Ganzen liegt eben ber Schlussel zum Zugange des Bolkes; in ihr das lebhafte all=

entwickelte ich besonders in den Abschnitten: "Die Agende ist das wirksame Beförderungsmittel der Union; des immer weiteren und sicheren Fortschreitens zum Besseren; sie ist zeitgemäß, das feste Band einer kirchlichen Gemeinschaft und in derselben die beste Grundlage zu einer tüchtigen Kirchen-Bersassung: sie ist national," u. s. s. dieß Alles offen und freimüthig. Sr. Majestät schickte ich ein Eremplar dieser Schrift und ich erhielt folgende Eigenhändige Antwort:

Berlin, ben 15ten April 1830.

"Der mir wohlbekannte, schägenswerthe Sinn, ber Sie für ein positives, festes, unwandelbares, echt biblisches Chriftenthum im Beifte ber symbolischen Schriften ber evangeli= schen Kirche beseelt, hat sich von Reuem in Ihrer mir eingesandten Schrift auf eine so freimuthige, unzweideutige Weise kund gethan, daß ich nicht umhin kann, Ihnen zu versichern, wie höchlich ich burch ihren Inhalt erfreuet worben bin, und welchen wohlthuenden Eindruck er auf mich gemacht hat. Indem ich Ihnen bafur meinen lebhaften Dank ausbrücke, benachrichtige ich Sie zugleich, baß ich bie Berbreitung dieser Schrift bem Minister von Altenstein auf bas Angelegentlichste anempfohlen habe, wünschend und hoffenb, daß sie ihren hohen 3weck nicht verfehlend und fruchtbringend wirken möge. Empfangen Sie bie wiederholten Berficherungen ber Achtung und Werthschätzung, die ich Ihnen seit einer langen Reihe von Jahren gewibmet habe.

Friebrich Bilhelm."

N. S. Im Geschichtlichen würden in der Borrede einige Berichtigungen in Betreff des Kurfürsten Joachim II. und des Kurfürsten Johann erforderlich sein. \*)

<sup>\*)</sup> Es ift carafteristisch, daß der verdiente Tadel über eine historische Unrichtigkeit nur wie nebenher in der Rachschrift gesagt ift.

gemeine alte und immer neue Interesse, welches dasselbe zus vor gefunden hat und sindet.

Die Agende giebt und bewahrt mit ihren Liturgien und Worschriften den kernigten Inhalt der heiligen Schrift und ben Lehrbegriff der Kirche, und die Union und ihre Berschmelzung hütet vor Stagnation und weckt auf sicherer Bahn ben Fortschritt. Jene, die Agende, ruft aus alter Urzeit laut: "Im Anfange war bas Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir saben seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Bater voller Gnabe und Bahrheit;" biese, die Union, spricht zu Jedem das Gebet Christi: "Laß sie Alle Eins fein, gleichwie der Bater in mir und ich in dir, so laß sie. Alle Eins sein in uns, damit die Liebe, damit du mich liebest, sei in ihnen, und ich in ihnen." Jene, die Agende, ruft uns zu die alten Worte, die schon unsere Urväter und Bater vernahmen, und gründet unseren Glauben auf ein Ewiges und Unveranderliches; diese, die Union, macht sie frisch und neu durch das große Gesetz der Einheit in der Mannigfaltigkeit und der Mannigfaltigkeit in der Einheit. Jene betet an das Wunderbare und Göttliche; diese weckt die Kraft, giebt Liebe, macht werth die Zeit, in der man lebt, daß man mit ihr fortschreitet. Zene umfaßt das Unwandelbare, das groß und hehr dasteht und zu ihm im Gebet erhebt; diese führt zum Zeitlichen hin, damit man es weise benutze und in ihm das Ewige finde. Beide stehen nicht ifolirt ba, so baß man spstematisch recht glauben und praktisch ungläubig handeln kann, vielmehr sind Glaube und Thun im Fortschritte und Wachsthum so miteinander verbunben, daß Eins ohne das Andere nicht sein kann. Die Union bringt bas Gefühl ber Gemeinschaft zum Bewußtsein, und in diesem liegt aller geistige und moralische Fortschritt. Nur der glaubt an eine höhere Ordnung der Dinge, wer ihren Wiederschein schon in dieser Welt der Vorbereitung und Erzie-Nicht in dem hung sieht und ihr Licht zu befördern sucht. Haber und ber Trennung der Confessionen, sondern in ihrer Bereinigung, liegt das Abbild der unsichtbaren Kirche in der sichtbaren. Die Union ist ein großer Bund, ber bas Man= nigfaltige ber Ansichten in ber Einheit ber Gesinnung um-Jene waren immer verschieden, und werden und mufsen es bei der Ungleichheit der Naturen immer bleiben, wenn nur diese harmonisch ist, wie gerade in der Berschiedenheit der Instrumente die Harmonie und der Reiz des Concerts besteht. Die Union reißt nicht nieder, sie bauet auf; freilich sind in ihrem Bau viele Füllsteine, das liegt aber in der Natur ber Sache und bem Menschen, — wenn nur Jesus Christus der Grund= und Eckstein ift. Er hat regiert seine Schöpfung, die Rirche, von Anfang an; er regiert sie noch heute; was uns, die wir nur die kurze Spanne einiger Jahre fragmentarisch kennen, oft Ruckschritt scheint, ift Dem, vor welchem tausend Jahre sind wie Ein Tag und wie eine Nachtwache, bie gestern vergangen ist, oft ein Fortschritt. Alles, was in der Geschichte der Bölker auf allen Punkten der Erde geschehen ist und geschieht, ist naturgemäße Evolution; aus der Vergangenheit geht die Gegenwart, und aus der Gegenwart die Zukunft, wie aus der Blüthe die Frucht Die Zeit steht nicht still, — so auch der Mensch nicht; in ihr liegt die treibende Kraft der Perfectibilität, also kann auch die Kirche in ihren Mitgliedern nicht still stehen. Es liegt objectiv die Fülle der Wahrheit im geoffenbarten

Christenthume; aber subjectiv schöpft daraus nach seiner Empfänglichkeit der Christ, und es liegt der höchste Grad feiner Beredlung in seinem Ginswerben mit Christus. Dieß aber ift innerlich und äußerlich die Tendenz der Union, in ihr liegt der gesunde Reim einer fortschreitenden Entwickelung für das Einzelne und Ganze. Nie hat man bieß klarer erkannt und tiefer eingesehen, als nach den Fortschritten in der Reorganisation unseres Staates; die Union ist Folge und Frucht derselben. Ganz unverkennbar regt sich, bei den verwickelten Interessen bes Deutschen Bolkes, das Bedürfniß ber Gemeinschaft, Alles dehnt, reckt und sehnt sich im täglichen Leben nach Anschluß und Einigung. \*) Das Sinnliche wird bas Behikel zum Geistigen, bas Audominie stische der Uebergang zum Gemeinsinn, das Specielle die Bahnung zum Universellen. Ganz unverkennbar schließen in sich die Kämpfe unserer Zeit eine große Gesammtheit agiren= der Geister; diese Kämpfe werden religiose, theologische Sy= steme, dogmatische Schulen, confessionelle Parteiungen, die Riefenschritte ber Entwickelungen nicht aufhalten; die Geschichte geht still und siegend ihren stetigen verknupfenden Gang fort, und überflügelt Alles, mas sich widerset; — bas Einige und Bindende, die Union, tritt sichtbar in allen Divergenzen hervor. Darin hat es seinen mahren historischen und psy= chologischen Grund, daß die Union so vielen Anklang und die Zustimmung aller noch so verschiedenen Wölker vom Rheine bis zum Niemen fand; was reif in den Gemuthern ber

Der Zollverband und die Eisenbahnen, eine Weltbegebenheit, sind Folgen und Frucht dieser Sehnsucht nach Association, ja die uniirte Association selbst.

Menschen lag, fand eine allgemeine Zustimmung, sobald es König Friedrich Wilhelm III., der Seine Zeit und ihre Bebürfnisse kannte und erkannte, nur ausgesprochen hatte.

Bie mag man bei foldem Univerfalismus noch fagen: die Union sei ein Werk des Indifferentismus? Indifferentismus ift Gleichgültigkeit und Lauheit, welche den hochsten Grad der Schwäche ausbrückt. Indifferentismus hat man bem Preußischen Bolke noch niemals vorgeworfen. Zwar schien es in ben schlaffen Zustand ber Apathie verfunken, als es vom Jahre 1806 bis 1813, also 7 Jahre, die unwürdigen Fesseln ber Fremdherrschaft geduldig trug; aber bie Welt weiß aus viel tausend historischen Zügen, daß es in biefer traurigen bespotischen Zeit einem heruntergebruckten elastischen Körper glich, ber, sobalb er nur kann, in feine natürliche Lage mit verstärkter Kraft zurückspringt. Db man ihn gleich nicht sah, ben Gegenbruck, so war er boch ba, in verhaltenem Born, in fester Treue jum angestammten Könige. Er rief, als die rechte Zeit gekommen war, und Alles eilte zu ben Baffen. Die ganze eble Nation stand auf. Die herbeigeströmte Armee stand in ihren hunderttausenden uns erschrocken in blutigen Schlachten wie Ein Mann, und freubig ging man mit Gott für König und Baterland in ben Lob. Die angethane Schmach wurde abgewaschen und Sieg und Leben, Gelbstfändigkeit und Freiheit, wurde, und damit der alte Ruhm, wiedererrungen. Und wie? ein Bolk, welches eines solchen Enthusiasmus fähig mar, und ben Segen der Eintracht in zusammengehaltener Kraft aus Erfahrung kannte, sollte in der wichtigsten Angelegenheit, der Union, auf einmal seinen Nationalcharakter geändert haben und indifferent geworden sein? D! die Preußische Nation

ift nicht von Gestern her; seit Jahrhunderten hat sie durch Firchlich ereligiösen Sinn, durch Anhänglichkeit an ihr Regens tenhaus, durch Geistescultur, durch Fortschritt mit der Beit, durch Selbstständigkeit, sich ausgezeichnet und ist in keiner guten Sache zurückgeblieben. Der Borwurf des Indifferentismus trifft es in keinem Stude, auch in bem ber Union nicht; sie wäre keine Rational-Angelegenheit geworden, wenn die Ration nicht ihren biblischen Werth erkannt hatte. Eine allgemeine Zustimmung ift auch nicht erfolgt, ba ber König barin die Freiheit eigener Ueberzeugung walten ließ und Nichts erzwingen wollte; die Annahme ist dennoch größtentheils erfolgt, — sie hatte aber nicht erfolgen können, wenn sie nicht aus eigener Bewegung hervorgegangen ware. Freilich ift babei Indifferentismus unvermeidlich. Wo aber ware er bei einer Bolkssache nicht? Wo fehlte es bei einsichtsvollen und gutgefinnten Wortführern an Jabrüdern und Nachtretern? Wie? giebt es unter ben Lutheranern und Reformirten, giebt es unter ben Alt= Eutheranern gar keine Indifferentisten? nicht bas Dafein berfelben ber sprechendste Beweis, das Werk der Union ein Werk der freien Wahl nicht des Indifferentismus ift? Heißt es nicht der heiligen Schrift und ihren klarsten Aussprüchen in dieser Sache alle Birkung absprechen, wenn man nicht ben Werth, die Burbe und das Dasein der Union will gelten lassen?

"Wenn sie nur nicht," sagt man zuletzt, "das Werk des Königs wäre! von Ihm ist sie zuerst ausgegangen; sie ist bewirkt durch Cabinetsbefehle; sie steht da als eine Anordenung des Staats; sie erscheint also als ein Machwerk von einem mächtigen Menschen, der zwar ein König, aber doch ein sterblicher Mensch ist. Und doch ist sie eine Sache Gottes

und Jesu Christi, eine Sache ber Gemeinde bes herrn, Die verunreinigt wird, wenn andere irbische Machthaber sie an-Wir wollen keine Union in der Kirche, die Menorbnen. schen gemacht und befohlen haben." Es ist wahr, Jesus Christus schloß sich an die Mächtigen der Erde nicht an, vielmehr vermied er sie; seine Jünger und Apostel wählte er aus dem geringen Stande, dem der Fischer, und als ein Zeichen der Göttlichkeit seiner Sache führte er an: "daß den Armen das Evangelium verkündigt würde." Nicht von oben herab, von den höheren Ständen zu den unteren, sondern von diesen, von unten herauf, bewegte sich das große welthistorische Unternehmen. Es war klein und unansehnlich wie ein Senfkorn in seinen Anfängen, ein verborgener Schatz im Acter; aber eben bamit gewann und erhielt es einen tiefen, festen Grund, und fermentirte so, daß es allmählig das Ganze burchbrang, und auch die höchsten Gegenden ber menschlichen Gesellschaft, Könige und Fürsten, die nun nicht -länger widerstehen konnten, ergriff. Das Reich Jesu war nicht von dieser Welt, es hat also mit der Welt und ihren Herrschern nichts zu schaffen.

Aber schon längst vorher und im 16ten Jahrhundert war das Himmelreich Jesu ein Reich von dieser Welt gesworden. Zwar hatte der herrschende Herr das äußere Zeichen des armen Fischers Petrus beibehalten, und der es trug nannte sich- einen Knecht der Knechte (servus servorum); aber er war ein vornehmer, in einem prächtigen Palaste ressidirender, regierender Fürst, und nannte sich einen Papa, einen Regierer der Kirche. Dieser war ein Welt- Regent geworden, welcher befahl und anordnete, straste und versfolgte, züchtigte und losließ, vor dessen Allgewalt Kaiser

und Könige zitterten. Golder hierarchischen Macht wiberfette sich mit seinen Gehülfen ber muthige und feste Luther; er zerstörte sie in der evangelischen Kirche; er entfesselte sie von jeder menschlichen Autorität; er gab ihr bas lebendige Bort Gottes, und mit ihm bie Freiheit der Kinder Gottes, wieber. Die Reformatoren traten, nicht herren des Glaubens mehr, sondern Gehülfen der Freude, demuthig zurud, und ließen ben Herren und Regenten Deutschlands, die ihnen beiftanden und von der römischen Hierarchie absielen, die Unordnung der neuen Kirche, als sie bie Herrschaft recht= mäßig in ihrem Lande hatte. Mit der Ehrfurcht, die sie vor ihnen, als solchen, hatten, vereinigten sie, ihrer glaubens= vollen Ueberzeugung unerschütterlich treu, die tiefere Chrfurcht vor Gott und seinem untrüglichen Worte, und es kam nicht in ihre Seele, daß die Kirche Jesu, die er als ihr herr gestiftet und mit seinem theueren Blute gegrundet, in die Bot= mäßigkeit des Staates und unter bessen Herrschaft kommen Alle Evangelisch = Gläubigen, die ehrwürdigen Refor= matoren, die gottesfürchtigen Regenten, die folgsam frommen Unterthanen, maren erfüllt von ber ersten Liebe zum Berrn, und die tiefe, stille Gewalt dieser überirdischen Liebe kannte nicht die Beforgniß, daß jemals irdische Macht über die evangelische Kirche, bem Bolke bes Herrn, herrschen wurde. So kam es, so machte es sich, daß selbst die Augsburger Confession, diese Bekenntnißschrift ber biblisch = evangelischen protestantischen Kirche, nicht einmal von guther und Melanch= thon, welcher Lettere sie boch verfertigt, noch von irgend einem Reformator unterschrieben und übergeben wurde, sonbern von Johannes, Herzog zu Sachsen, Kurfürst; Georg, Markgraf zu Brandenburg; Ernst, Herzog zu Luneburg; Philippus, Landgraf zu Hessen; Wolfgang, Fürst zu Anhalt; der Stadt Mürnberg und der Stadt Reutlingen, unterschrieben, dem Kaiser Carl V. im Jahre 1530, den 25ten Juni, zu Augsburg überantwortet und vorgelesen wurde.

In vollkommener Analogie mit ber Reformation und in Uebereinstimmung mit den Reformatoren, und dem, mas sie wollten und beabsichtigten, brachte also 1817, bei Gelelegenheit ber britten Säcularfeier ber Reformation, der erste und mächtigste Fürst des protestantischen Deutschlands, der regierende König von Preußen, Friedrich Wilhelm III., die Union, welche schon wiederholentlich Seine Ahnherren versucht und die ihnen mißlungen war, aufs Neue zur Sprache. Er hatte ein vollkommenes Recht bazu; Er erkannte es für eine heilige Pflicht; aber Er übte sie mehr als überzeugter Christ, wie als monarchischer König. Er ist weit davon entfernt, in dieser Angelegenheit Etwas verfügen und bestimmen zu wollen; Er kennt und achtet die Rechte und Freiheit der Kirche, und will ihr Nichts aufdringen. "Ein jeder Protestant hat in der Unnahme und Berwerfung der Union vollkommene Freiheit; ein Jeber folge barin seiner eigenen Ueberzeugung. Nur dann hat die Bereinigung inneren Werth und bleibende Dauer, wenn sie in echt biblischen Grundsätzen ihre Wurzeln und Lebenskräfte hat." "Er überläßt Alles ber weisen Leitung der Consistorien, dem frommen Eifer ber Synode, fest überzeugt, daß die Gemeinden in rein driftlichem Sinne gern folgen werben, und daß überall, wo ber Blick nur ernst und aufrichtig, ohne alle unlauteren Nebenabsichten, auf das Wesentliche und die große heilige Sache selbst gerichtet ist, auch leicht die Form und Gestalt der

Union sich finden, und so das Aeußere aus dem Inneren einfach, würdevoll, wahr, von selbst hervorgehen wird." \*)

Wer kann diese Worte, gestossen aus dem frommen Herzen des edlen Hohen Herrn, lesen, ohne mit ihnen zu sympathisiren und ihr Gewicht zu fühlen? Kein Wunder, daß sie überall im ganzen Lande verwandten Anklang sanden. Es stellt sich von selbst heraus: hier ist keine Nebenabsicht, keine Politik, kein Privat-Interesse, hier will man Nichts, als die Sache selbst, die Ehre Gottes und Issu Christi, den Flor seiner Kirche, die ihr wahres Leben allein in dem Einsssein mit ihm hat. Man kann dieß Heiligkhum nicht betreten, ohne das sanste, erquickende Wehen des inneren Friesdens zu fühlen, der aus Gott ist und zu Gott führt; man kann nicht durchdenken, was die Union ist, was sie will und wohin sie sührt, ohne Gott sür die Segnungen zu danken, die sie schon gestistet hat und als Lebenskeim in alle Zukunft stisten wird.

His eine göttliche, echt christliche Sache lag sie bem Hochseligen herrn warm am herzen, viel bachte Er über sie nach und Er kam gern und oft auf sie zurück. Er kannte aus der Geschichte und aus eigener schmerzhafter Ersahrung den haderhaften Starrsinn des polemischen Consessionsgeistes und es machte einen tiesen Eindruck auf Ihn, daß der sanste, friedliedende Melanchthon Gott im Tode sterbend dafür dankt, daß er ihn nun bald erlösen werde von der radies theolo-

<sup>\*)</sup> Worte aus dem Königlichen Unionsaufrufe, d. d. Potsbam, den 27sten September 1817.

Er, der König, ging wie Sein geliebter Uhnherr, ber große Kurfürst, allen streitsüchtigen Theologen gern aus dem Wege, und pflegte zu sagen: "Allen Respect vor den Herren, die ihre Sache zur Sache Gottes machen!" mochte mit ihnen nichts zu thun haben. In stillen Stunden aber, die Er aufsuchte, schrieb Er viel über die Union; sah fie immer heller und tiefer, nicht aus engen confessionellen, sonbern aus weiten driftlichen Standpunkten an. Er war fest überzeugt, daß das Eine das Andere voraussetze und bedinge und daß in beiden der Geist Christi läge, aber nur da wirksam sich äußern könne, wo Frieden und Liebe wohne. Frieden und Liebe kehre nur da ein, wo man, frei von allem Kasten= und Parteigeist, Muth genug habe, der Wahrheit in die Augen zu schauen; so sei es in den höheren eifersüchtigen Ständen, in den sich auffindenden theologischen und philosophischen Schulen, wo, wie Er fehr naiv fagte, die Meisten in leeren Redensarten fich ergoffen, nicht; wohl mare es aber in Natur und Einfalt, in guter Gesinnung und Reis gung alfo in den mittleren, auch in den unteren, nicht ganz armen Ständen, — hier wohne und regiere die reine frische Luft der Eintracht und des Friedens. Hier, in dieser Sphäre, werde neben ber hauslichen die kirchliche Union Wohnung machen; sie habe sie schon gemacht und festen Fuß im Lande genommen; sie schreite immer weiter, dringe immer tiefer, und werde immer mehr national, so daß man mit Recht von einer evangelischen Landeskirche, als einer wirklich eristirenden, reden konne. "Sie ist," sette Er zulett noch hinzu, "ein immer fortschreitendes Werk, auf welches ich mit Genugthuung hindlicke. Ich banke Gott, daß es damit in der Stimmung des Wolkes gelungen; und es wird nach ben

Workehrungen, die ich damit getroffen, nicht wieder untersgehen." \*)

So sühlte, dachte und handelte der vollendete König über die Eintracht der Kirche und die Union der dis dahin getrennten Confessionen. Wer mag darin das echt Christliche verkennen? Wer sieht in dieser Vereinigung nicht eine weise Berücksichtigung der Zeit, wer nicht, auf fester Basis, ihren Fortschritt? Wer konnte im Geiste der Resormation auch

Die eigenen Worte bes Königs, die ich unmittelbar nachdem Er sie gesprochen in mein Tagebuch eingetragen habe. bieser Gelegenheit gab Er mir zur Durchsicht, nebst anberen Papieren, einen sauber abgeschriebenen, von Ihm selbst mit Bleistift hie und ba überschriebenen geistreichen Aufsat über die Bibelftelle Ev. Johannis 21, 17. "Das Geset ift burch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ift durch Jesum Chriftum geworben." Gefet und prattische Erfahrung, Form und 2Besen, Buchstaben und Geift, Stiftung und bie Feiernben, murbe in dieser Abhandlung in scharfen Zügen voneinander getrennt, und boch als verschiebene Dinge, aber in Stufen und Uebergangen miteinander verbunden, treffend bargestellt. Gebankenvoll wird hier die Anwendung gemacht auf die Union, und sie als Werk ber Gnade und Wahrheit in ber Bereinigung mit Christo charakterisirt. Dieses Einssein mit ihm ist ber höchste Punet aller driftlichen Bilbung, alles Unbere nur Mittel, nur bas Gerüfte zum Gebäube, nicht bas Gebäube selbst. In biesem Lichte werben die Lutheraner beleuchtet, die als solche eine Confession bilben und bie Beibehaltung berselben wollen. Ihnen gegenüber steht Euther in seiner kräftigen Driginalität, in seiner Freiheit und Selbstständigkeit, in seiner Entschiedenheit gegen alle Parteisucht, in seiner tiefften Berehrung Jesu Chrifti. Das Ganze ist ein Blick in eine bessere Welt. 2018 ich die geistreiche Abhandlung bem Könige zurückgab, fragte ich nach bem Verfaffer, — erhielt aber keine Antwort.

ihrer Form nach besser die Initiative der großen Sache beginnen, als gerade der kandesherr, der ganz dazu gemacht war, nach ber Erlösung von burgerlicher Sklaverei auch die trennenden Bande der Confession zu lösen, und wit der Einheit im Staate auch die in der Kirche, soweit dieselbemöglich ist, zu begründen? Gerade in Ihm, der ein christlicher König und ein Königlicher Christ war, fand die Union. den nöthigen Bereinigungspunkt, und sie wurde diesen gewiß nicht in der Nation gefunden haben, wenn sie nicht wahr und gut ware. Sie ift kein Machwerk von Menschen, sie ist eine Sache Gottes und Jesu Christi; sie hat ihren Grund in der Göttlichkeit seiner Lehre, in der Absicht seiner Sendung; sie hat ihr Bestehen in der Bohlfahrt der Menschen; ihren Anklang in den Stimmen der Zeit; ihren Fortgang in ber Tendenz der ganzen Menschheit, die sich nach Bereinigung sehnt, und sie immer mehr findet. Diese stille, aber mächtig vordringende Kraft des Weltgeistes wird alle hemmenden Oppositionen des Aberglaubens und des Unglaubens, ber Borurtheile und bes Eigennutes, ber Factionen und der Confessionen, auf seiner Riefenbahn besiegen, und Jesus Christus wird herrschen in Weisheit, Liebe und Gintracht, wenn er alle seine bewußten und unbewußten Gegner zum Schemel seiner Füße gelegt hat. Diese Zeit wird kommen; sie ist im Anzuge, und wer sich auf ihre Zeichen versteht, fieht schon ihren Morgenstern. Dieser war aufgegangen in bem Herzen bes Königs; baher Seine heitere Ruhe, Sein göttlicher Friede, Sein seliges Ende. D! wir waren Seiner, bessen, mas Er für uns gebacht, gethan und gelitten, was Er im Schweiße Seines Angesichts uns errungen hat, nicht werth, nicht werth Seiner Liebe und Treue, wenn wir je Ihn vergessen könnten. Rein, Ihn und Sein

herrliches Bild wollen wir in bankbarem Undenken behalten, und unseren Kindern und Enkeln in der Gemeinde erzählen, was Er als ein wahrer Bater des Vaterlandes für Staat und Kirche gethan hat. Die Eintracht und Union derselben, die Er nach bem Befehl ihres Herrn gewollt und bewirkt hat, wollen wir zusammenhaltend bewahren und im Fort= schritt der Zeit, die dem engherzigen Confessionsgeiste ent= machsen ist, weiter und weiter führen, fest vertrauend bem Schutze Gottes und der driftlichen Frommigkeit unferer Nachkommen. Unter allen Anfechtungen zum Abfalle wollen wir Seiner gebenken und gegen Einfälle und Ideen, die gestern entstanden und morgen vergehen, nicht hingeben das Wort des Lebens, welches Er glaubte, in welchem Er lebte und selig starb. Fest wollen wir es halten in seiner Kraft, und dem wunderbaren Zuge folgen, wohin er führt. D! Er, unser Hochseliger König, hat bekannt vor vielen Zeugen ein gutes Bekenntniß und sich bes Evangeliums Jesu Christi nicht geschämt; die evangelische uniirte Landeskirche war Seine Ehre und Sein Ruhm, und wird es blei-Wahrlich! Er hat einen guten Kampf gekämpfet, Seinen Lauf vollendet, und Glauben gehalten, — nun ift Ihm beigelegt die Krone ber Gerechtigkeit, die der Herr, der gerechte Richter, Ihm gegeben hat. D! lasset uns Gein Ende anschauen und Seinem Glauben nachfolgen.

## Vierter Abschnitt.

## Des Königs zweite Vermählung. \*)

Im Jahre 1824 hatte ich im Monat November, Sonntags am Vormittage, über die Bibelstelle Ev. Matth. 7, 1.: "Richtet nicht!" gepredigt und vor lieblosem Absprechen

<sup>\*)</sup> Lange habe ich bei mir überlegt: ob es aus vielen Rücksichten nicht beffer sei, biese Begebenheit wenigstens jest noch nicht in bie Charakteristik des Königs Friedrich Wilhelm III. aufzunehmen, da sie sehr zarte personliche Rucksichten zur Sprache bringt, und ob aus biesem Grunde bas besfallsige Manuscript nicht zurückzulegen und einer gelegeneren Beit aufzuheben fei? Aber wichtige Grunbe haben mich zur öffentlichen Bekanntmachung bestimmt: weil ohne biefelbe biefer Biographie ber lette Schlufftein fehlen murbe, ba ber Konig biefes Greigniffes, als eines höchsterfreulichen in Seinem Leben, ehrenvoll selbst gebentt, bas, mas Er bei biefer michtigen Lebensveranberung geaußert, sehr charakteristisch ift, und ber Erfolg auch biesen unerwarteten, anfange befrembenben, viel besprochenen Schritt vollkommen gerechtfertigt hat, so daß man erst in der zweiten Bermahlung einen richtigen, vollständigen Ueberblick bes gangen Lebens bes Röniglichen herrn gewinnt. Bie bas erfte eheliche Leben in jeder Beziehung würdig war, so war es auch, was unenblich mehr sagen will, bas zweite, und es ist mir veraonnt gewesen, in baffelbe nahe, tiefe Blicke zu thun. Dies war freilich eine Begünstigung; aber ich theilte sie mit Allen in ber nächsten Umgebung. In bem häuslichen und chelichen Leben

gewarnt. Der König war mit Seinem ganzen Hause gegenswärtig. Nach beendigtem Gottesbienste kam der Obrist von Wisleben zu mir in die Sacristei, mir zu sagen, daß Se. Majestät mich um 12 Uhr sprechen wollten, und da dieß oft geschah, so erwartete ich auch dießmal, daß von Kirchenund Schulsachen die Rede sein würde. Als ich in das kleine nach dem Schloßhose gelegene behagliche Wohnzimmer trat, sagte der König, der allein war, zu mir: "Nun wird das Richten angehen!" Offenbar bezog sich dieß auf die die listlische Stelle: "Richtet nicht!", über welche ich eben gepredigt hatte; da ich aber die Anwendung nicht verstand, so schwieg ich. Der König sagte noch einmal, mir näher tretend: "Das Richten wird nun angehen!" Ich glaubte Etwas

bes Königs lag überhaupt nichts Berftectes und Beimliches, Alles barin war ehrlich, offen und klar, so bas Einem babei wohl war. Als der Russische Kaiser Alexander kurz vor seinem Ende nach bem Ritus ber griechischen Rirche beichtete, sagte er zum Geiftlichen: "Nehmen Sie mir bie Beichte ab, wie einem schlichten Bürgersmann." So war der König Friedrich Wilhelm III. am Liebsten einfach, gerabe und aufrichtig, und eben barum war Er ein vortrefflicher König, weil Er ein ebler Mensch war. So kannte ich Ihn, so Jeber, ber Ihm nabe ftand. Darum sieht man es biesem Buche auf allen Seiten an, daß ich offen, ohne Rückhalt, treuherzig erzähle, was ich von Ihm weiß, und daß es mir gar nicht eingefallen, irgend Etwas zu verschönern, geschweige benn zu verstecken, weil es bergleichen hier nicht giebt. Warum sollte ich benn nun verschweigen, was ich von Seiner zweiten Bermählung weiß? Mögen bas Manche tabeln; bas kann ich ertragen, ber Bahrheit und guten Absicht mir bewußt. Der Unterrichte weiß, baß Alles, was hier wie Schmeichelei aussieht, die ftille einsame fromme wirkliche Trauer um ben großen Tobten nur vermehrt, und ber Poffnung auf bas himmlische Rahrung giebt.

versehen zu haben, was mir imputirt werden sollte, und erwiederte: "Ich kann versichern, daß ich bei der Wahl des Tertes in meinen Predigten mich frei weiß von allen perfönlichen Beziehungen; biese auf die Kanzel zu bringen, halte ich unter ber Würde berselben und bes Umtes, welches ich bekleide; ohne alle besondere Beziehung habe ich auch diesen Morgen über die Worte Christi: "Richtet nicht!" gepredigt, und vor lieblosem Absprechen gewarnt, da dieß offenbar ein Fehler unferer Zeitgenoffen ift. Aber an einen befonberen Fall hat meine Seele nicht gedacht; weiß auch einen solchen nicht; nur im Allgemeinen, über die Wahrheit selbst, habe ich geredet." "Weiß wohl," sagte ber König; "aber das Richten wird boch angehen, und zwar über mich selbst." "Wie follte- das zugehen?" bemerkte ich; "ein König muß es sich zwar gefallen lassen, daß das ganze Publikum ihn und sein Thun beurtheilt; er ist wie eine Stadt auf hohem Berge, die Jedermann sieht; aber Ew. Majestät haben besonders feit dem Jahre 1813 die öffentliche Meinung für sich, man ehrt und liebt Sie." "Hilft nichts," siel der König ein: "das Richten über mich wird bennoch nun angehen; will ihnen nur sagen: will wieder heirathen!" Als ber König bieß gesagt hatte, fuhr ich zusammen. Dieß sehend, fragte Er: "Erschrecken wohl?" "Nein, ich erschrecke nicht; aber ich erstaune; wenn ein König heirathen will, so weiß bieß vorher die ganze Welt." "Sie soll," erwiederte der König, "es dießmal aber vorher nicht wissen; erst nachher, wenn es geschehen, wird sie es erfahren. Die ganze Sache ist noch ein Geheimniß; es hängt damit so zusammen: \*)

<sup>\*)</sup> Dies war einer von ben seltenen Augenblicken, in welchen bas

"Ich bin in meinem häuslichen Leben von schweren Berlusten getroffen. Nun verläßt mich auch die lette Tochter, Euise; ich werde sie sehr vermissen. Nur bamit kann ich mich trösten, daß sie den besten Menschen in der Welt, den Prinzen Friedrich der Niederlande, heirathet. Sie ist ein gutes Rind, freundlich und liebevoll, wie ihre selige Mutter, eine zweite Luise. Ich sympathisire mit ihr und sie hängt mit ganzer kindlicher Seele an mir. Sie besorgt alle meine Bauslichkeiten; versußt mir meine einsamen Stunben; liest mir vor; sigt an meinem Bette, wenn ich krank bin; macht mir Alles recht, versteht mich, — erinnert mich an eine selige Bergangenheit! Uch! behielt ich sie, ich würde nicht an's Wieberheirathen benken. Der Umgang mit einem sanf= ten, verständigen, gemuthlichen weiblichen Wefen-ift mir durch meine Frau und Tochter zum Bedürfniß, zur anderen Na= tur geworben. Dhne bas kann ich nicht leben. That giebt es Stimmungen bes Gemuthes, die nur Anklang finden bei einem verwandten weiblichen Herzen; es ist damit ganz etwas Andetes, wie mit einem Freunde, den ich, so viel Mühe ich mir auch darum gegeben, aber auch nicht habe. Es giebt ein Stillesein und Schweigen, ein Sprechen und Mits theilen, ein Belfen und Beifteben, ein Holen und Bringen, ein Kommen, Geben und Anblicken, welches, umflossen von weiblicher Anmuth, angenehm ist, und auch bei der trübsten, widerwärtigsten Stimmung angenehm bleibt. Und bann

volle Herz bes Königs sich ergos. Dieser Ergus machte Ihn berebt, so daß Er sehr lange sprach. Die ganze Mittheilung schrieb ich nachher wörtlich auf, und auch hier freue und tröste ich mich wieder meines Tagebuches.

giebt es besonders in kranken, verdrießlichen Tagen Hülseleistungen und Erleichterungen, die kein Laquai, kein Arzt, kein Freund, die nur eine sanste weibliche Hand, oft auch selbst nicht mal die einer guten Tochter, sondern nur die einer lieben freundlichen Chefrau, leisten und geben kann. Ich muß also wieder heirathen; um so mehr, da ich alt und hinfällig werde."

Bis hierher hatte der König, an einen Tisch gelehnt, stehend gesprochen; jetzt ging Er schweigend im Zimmer auf und ab, und fuhr dann fort:

"Eine Königinn darf es nicht sein; die habe ich gehabt. Eine Luise bekomme ich nicht wieder; wir Beide waren jung; die Zeiten sind hin, — auf immer hin! Eine Königinn muß einen Hofstaat haben; ber ist tostbar und kostet bem Hause und Lande viel Geld. Eine Königinn genirt mich, und ich genire mich nicht gern; ist sie gar herrschsüchtig und mischt sich in Dinge, die sie nichts angehen, bilben sich geheime Parteien bei Hofe, so wird mir vollends mein bischen Leben verbittert. Eine junge Fürstinn, die noch bessere Aussichten hat, nimmt mich aus wahrer Liebe nicht, und eine alte, eine Hagebutte, die einst eine Rose war, will ich nicht. Das Erstemal wählte ich aus Neigung, und ich gewann das größte Loos; ich hoffe, auch das Zweitemal wird es mir wohl gehen: ein junges liebenswürdiges Mabden, welches durch die Verbindung mit mir glücklich wird, ift meine Braut. Von der menschlichen Freiheit, welche in diesen Studen Jedermann hat, habe auch ich Gebrauch gemacht; ich bin meinem Herzen und seinem inneren Zuge gefolgt."

Nach einer Pause fragte ber König: "Bissen Sie, was eine Morganatische She ist?" Ich antwortete: "Der Name kommt von dem Gothischen Morgian her und heißt: vermindern, verkürzen, beschneiden. Sine morganatische She (matrimonium ad morganaticum) hat zwar die Pslichten und Rechte einer rechtmäßigen, auf kirchliche Weise gesschlossenen She; aber sie ist zur linken Hand geschlossen von einem hohen Herrn, einem Grasen, Fürsten, Könige, mit einem nicht ebenbürtigen Frauenzimmer, welchem er etwas Bestimmtes zur Morgengabe aussetz; aber die Kinder einer solchen She tragen und erben nur Namen und Vermögen der Mutter."

"Sanz recht," sagte ber König; "nur ist von Kinbern hier nicht die Rede, auch weiß ich Nichts von Vermindern und Verkürzen. Ich meine eine rechtmäßige, christliche She, und meine zweite Gemahlinn soll aus Gründen, die ich schon gesagt, zwar keine Königinn, aber vor Gott und Menschen in wechselseitiger Ehrbarkeit und Treue meine rechtmäßige Shefrau sein. Sine solche morganatische She will ich schlies sen mit der Gräsinn Auguste von Harrach. Ich habe sie kennen gelernt in Teplis und sie mehrere Jahre beobachtet. Ich habe sie liebgewonnen: sie hat die Sigenschaften der Anmuth, der Weiblichkeit, des gesunden Verstandes, der Anspruchlosigkeit und Unbefangenheit, wodurch ich beglückt werden kann. Ihre Eltern leben noch; sie sind aus einem angesehenen altösterreichischen Geschlecht, der Name Harrach kommt schon im dreißigjährigen Kriege vor."

Der König ging im Zimmer auf und ab, und sagte: "Ja, ja, so geht's in der Welt!" Dann fuhr Er fort: "Ze III.

näher der Zeitpunkt der Vermählung heranruckt, defto ernster sehe ich die wohlüberlegte Sache an; sie ist mir nicht leid, ich habe die Ueberzeugung, sie sei gut und werde mir gut fein. Aber bie Gräfinn Auguste von Harrach bringt mir unstreitig Opfer, schwere Opfer. Sie ist jung und blickt fröhlich in's Leben; ich bin alt und habe viel Bitteres erfahren. Es ift eine schwierige Aufgabe für ein junges Madchen, das Loos des Lebens mit einem Manne, der ihr Bater fein könnte, zu theilen, und bei dieser großen Berschiedenheit des Alters und der Ansichten dennoch zufrieden und heiter zu bleiben. Eine folche junge Frau hat es bann recht übel; boch geht es noch bei stiller Zurückgezogenheit im glücklichen Privatstande, dessen Berborgenheit man liebgewinnen und wo man sich sogar glucklich barin fühlen kann. ist hier nicht der Fall. Die junge Gräfinn, die jest mit ihren Eltern still und zurückgezogen lebt, kommt burch ihre Bermählung mit mir so recht in's Leben und sein Geräusch hinein. Bon allen Seiten ift sie von neugierigen Augen beachtet, von beredten Zungen kritifirt; sie ist meine Gemahlinn, und doch keine Königinn; ein solcher Contrast fällt auf und führt Inconvenienzen mit sich. Es wird viel Beisheit, Herzensgute und Tact bazu erfordert, unter folchen Berhalt= nissen sich würdig zu benehmen. Gewiß, die junge Gräfinn Auguste von Harrach hat einen bosen, mißlichen Stand. Alles das, was kommen wird, habe ich überlegt und wohl erwogen. Darum habe ich ihr es klar vorgestellt und schriftlich auseinandergesett. Noch vor 10 Tagen habe ich ihr umstänblich geschrieben und sie gebeten, wohl zu überlegen, was sie thäte: sie möge vor Gott und ihrem Gewissen sich redlich prufen: wenn es ihr im Geringsten leid sei, so wolle ich, so schwer es mir auch wurde, sie ihres Bersprechens

entbinden; ich würde sie dann sogleich ansehnlich ausstatten, und reich und wieder frei, könne sie ganz nach ihrem Herzen aus innerer Neigung einen Anderen heirathen. Die edle Gräsinn hat mir aber geantwortet: "sie sei durch meisnen Brief nur noch mehr in ihrem Beschlusse befestigt; sie liebe mich von Herzen, sie achte mich aufrichtig, und ihr ganzes Bestreben werde nur dahin gehen, mich so glücklich zu maschen, als sie könne."

"Die Sache ist also fertig. Nun benn in Gottes und Tesu Namen! Ich thue nichts mehr und nichts Underes, als was jeder Privatmann thut und thun foll, ich wähle frei aus Neigung die Lebensgefährtinn, weil nur so eine gluckliche Che zu erwarten ist. Aber dennoch fühle ich wohl, Dieß weicht von den gewöhnlichen Berhältniffen, wie es bei Königen herkommliche Sitte ist, ganz ab, und barum wird, was ich hasse, das Richten angehen. Um es abzukurzen, soll man erst die Sache erfahren, wenn sie geschehen ist; Sie bewahren sie also als ein Geheimniß, und kommen künftigen Donnerstag, den Iten dieses, nach Charlottenburg, um mich und die Gräfinn von Harrach in der Schloßkapelle im Stil-Ien zu trauen. Gie konnen eine den Umständen angemessene kurze Rede halten, und ich darf Ihnen nicht erst sagen, daß Sie barin Alles vermeiden, mas die schüchterne Braut embarassiren könnte. Uebrigens will ich, was sich von selbst versteht, nach der Agende getraut sein. Vor Gott sind alle Menschen gleich; die Ehe ist ein heiliger Bund, es mag ihn schließen ein König, ober ein gemeiner Mann; die heilige Handlung im Namen der Kirche muß also die nämliche sein. Wenn aber am Schlusse bes Formulars von "Nachkommen" gesprochen wirb, so konnen Sie das weglassen;

benn bavon kann nicht mehr bie Rebe sein. Leben Sie wohl bis zum Wiebersehen in Charlottenburg, um 10 Uhr."

In einer eigenen gespannten Stimmung fuhr ich am 9ten November 1824 nach Charlottenburg. Reiner ahnte, was an dem Tage Wichtiges für das ganze Land geschen sollte. Alles war still und ging ruhig seinem Geschäfte nach und nirgends sah man Menschen, die miteinander sprachen. Der große Plat vor dem Schlosse war wie gewöhnlich, wenn kein Hofesfest ist, einsam und leer, selbst ein Bedienter wurde nicht bemerkt; und doch war es der Hochzeittag bes Königs! Charlottenburg lag da an einem schönen Morgen still, freundlich und ruhig, und ein tiefes Geheimniß becte die Königliche Feier, die selbst Keiner ber Bewohner und Beamten des Schlosses kannte. Um Flügel linker Hand empfing mich an der Thur der unterrichtete Geheime Kammerier Timm mit aufgehobener Hand und leifer Stimme. Es währte nicht lange, so trat der erste Kammerherr Fürst von Wittgenstein und der Oberhofmeister von Schilden, und bald nachher ein ältlicher, in Scharlach gekleibeter Herr, eine in eine schwarze Enveloppe gehüllte Dame, schon bei Jahren, und ein junges schönes, mit einem herunterhängenden Schleier angethanes Mädchen in das Zimmer. Es war die Königliche Braut, die Gräfinn Auguste von Harrach, mit ihren betagten Eltern. Alles war still, man sprach nicht und sah vor sich hin. Es lag darin etwas Peinliches; welches aber nicht lange währte; denn der auf den Zehen hereintretende Dbrift von Wigleben sagte mit gebampfter Stimme: "Meine Herrschaften, nun ift es Zeit; der König erwartet Gie." Der Geheime Kämmerier Timm sagte mir leise in's Ohr: "Wir

gehen einen anderen Beg!" Er schloß die erste Thur auf und hinter sich wieder zu; so die zweite; und so ging's von Zim= mer zu Zimmer, das lange Schloß hindurch, bis wir in die Stube vor der Kapelle gekommen waren. Diese war ganz leer, und während ber Zeit, daß der Geheime Kämmerier die Altarlichter anzundete, legte ich meine Umtekleidung an. Raum hatte ich mich an den Altar gestellt, als der König, Seine Braut, die Gräfinn Auguste von Harrach, an der Hand, in die Kapelle trat. Hinter Ihm her ging der Kron= prinz, der Großherzog von Mecklenburg = Strelig, der Graf und die Gräfinn von Harrach, der Fürst und Dberkammer= herr zu Sann und Wittgenstein, der Dberhofmeister Freiherr von Schilden, der Oberst von Wigleben, und der Cabinets= Rath Albrecht. Das Hohe Brautpaar trat zur Trauung an ben Altar. Der König hatte wie gewöhnlich Sein ebles offenes Angesicht, nur war noch mehr wie sonst Ernst und die Klarheit der Menschengüte auf demselben; die Braut, als bie erkorene Berlobte bes mächtigen Herrn, stand ba an der Seite besselben schüchtern, in dem lieblichen Ausbruck ber blühenden Jugend und dem rührenden der Unschuld. ich am Schlusse der kurzen Trauungsrede zu Ihr sagte: "Ihr sei das große, bedeutungsvolle Loos gefallen, dem Könige das Leben zu erheitern und zu verschönern, Seine Lasten zu erleichtern, Seine Sorgen zu zerstreuen und dadurch wohl= thuend auf Seine Stimmung zu wirken, und je stiller, ohne Aufsehen zu machen, je geräuschloser, je wahrhaft weiblicher Sie bieß thue, um so liebenswürdiger werde Sie sein; wich= tig und ernst sei Ihre Bestimmung; bas ganze Land werde Theil daran nehmen; der König werde vom Bolke geliebt, was Ihm geworden, betrachte es als Selbsterfahrenes; Sie trete also in eine auch in dieser Hinsicht heilige Berbindung:"

bruckte ben geliebten Hohen Sohn vielmehr an Sein vätersliches Herz, recht innig, und hielt ihn lange umschlossen. Es entstand eine tiefe Rührung; ich werde diese Scene, an diesem Orte, unter solchen Umständen, nie vergessen. Dem Könige folgten in Sein Zimmer Alle, und nachdem stehend ein Frühstück genossen, suhr der Graf und die Gräsinn von Harrach mit ihrer Tochter, der nunmehrigen Gemahlinn des Königs, still und unbemerkt in einer gewöhnlichen Miethskussen, wieder nach ihrem Gasthose, dem Hotel der Stadt Rom zu Berlin unter den Linden.

Auf bem einsamen Bege durch den langen Bald über den Grünwald dachte ich, in eine Ecke des Bagens gedrückt, sinnend über die Begebenheit des Tages nach, und sie war mir wie
ein Traum. Und doch war sie eine wirkliche Thatsache; es war
eine wahrhaste Trauung, und zwar die eines Königs, geschehen: aber im Stillen, sie sollte noch ein Geheimnis bleis
ben. Es war damit eine eigene Sache, und nach meinem
Gesühl eine unheimliche und unbequeme. Nicht als wenn
mir es schwer geworden, sie gegen diejenigen, gegen welche ich
zur unverstellten redlichen Offenherzigkeit verbunden war, zu
beobachten und jede Frage der Neugierde kurz abzuweisen;
Verschwiegenheit unter dem Siegel des Amtes ist mir stets
heilig gewesen, und viele Geheimnisse der Art nehme ich in

führen Sie, und Jeder weiß, wie dieß aus dem Herzen kommt. Das Publicum verehrt und liebt die Hohe liebenswürdige Frau, Ihrer Selbst und des unvergeßlichen Königs wegen. Die Pflicht der Pietät ist nie treuer und vollständiger als gegen Sie ausgeübt; und gewiß, so wird es bleiben!

habe ihr erzählt: "ber König sei wieder vermählt mit einer jungen, hubschen Person." Dieß sei vorigen Donnerstag in Gegenwart einiger hohen Personen durch einen fremden Prediger in der Schloßkapelle zu Charlottenburg geschehen; gewißlich sei das mahr, denn er habe es mit eigenen Augen durch das Schluffelloch gesehen. Nun möge sie (Lisette) eilen und machen, daß fie in den Dienst kame bei der Königinn, als Rammerfrau, oder ale Bettfrau, und die Geheimräthinn Schulz, ihre Herrschaft, um ein empsehlendes Zeugniß bitten; dasselbe würde ihr, da sie 8 Jahre treu und ehrlich gedient, gewiß nicht versagt werben; bann könnten sie sich endlich heirathen; sie moge aber eilen, daß sie von ber Geheimräthinn bald dieses Zeugniß erhielte, benn es sei damit keine Zeit zu verlieren." "Nun qualt mich barum," fuhr sie fort, "die ungluckliche Person Tag und Nacht; sie jammert mich, da sie im Uebris gen ganz ordentlich und vernünftig ift. Aber es ift, wie bei Berrudten gewöhnlich der Fall, eine fire Idee, die sie qualt. Sie will gern den Menschen haben; nun hat sie sich den tollen Gedanken in den Kopf gesetzt, der König sei wieder vermählt, und hofft bei Seiner Gemahlinn in Dienst und Brod ge= nommen zu werden. Tausendmal habe ich ihr gesagt: "Lisette, setze Sie sich doch Nichts in den Kopf; es sind ja Narretheidungen, Einbildungen, Hasenschemme;" \*) das weiß ich wohl besser. Aber es hilft nicht, sie kommt immer wie= der darauf zurück; sie bleibt dabei, der König sei wieder ver= mählt; sie will mit aller Gewalt Königliche Bettfrau werben, um nur ihren Kerl heirathen zu können. Noch gestern Abend

<sup>\*)</sup> Die verwittwete Frau Geheimrathinn war eine geborene hollanderinn.

genschaften willen, mit Zustimmung ihrer gräflichen Eltern, Wir haben zu Unferer künftigen Gemahlinn zu erwählen. die Gräfinn von Harrach an dem heutigen Tage zu einer Fürstinn von Liegnit und Gräfinn von Hohenzollern ernannt . und wollen, daß biese Che, nach der Verfassung Unseres Königlichen Hauses, als eine morganatische Che für jest und für die Zukunft betrachtet werden soll, weßhalb Wir hierdurch bestimmen, daß, im Falle dieselbe mit Kindern gesegnet wurde, solche und beren Kinder und Nachkommen ben Namen und Titel: Fürsten und Fürstinnen von Liegnig, Grafen und Gräfinnen von Hohenzollern, führen, und sich des Unserer Gemahlinn, der Fürstinn von Liegnig, verliehenen Bappens bedienen sollen. Diefe Fürsten und Fürstinnen von Liegnit, Grafen und Gräfinnen von Sobenzollern, und beren Nachkommen, sind und bleiben hiernach von aller Theil= nahme an Land und Leuten und von jedem Erbschafts= oder anderen Unspruch, welcher ben Prinzen und Prinzessinnen des Königlichen Hauses zustehet, ausgeschlossen, und sollen durch diejenige Anordnung für gänzlich abgefunden geachtet werden, die Wir ebenfalls heute durch eine besondere, von Unserem vielgeliebten Sohne, des Kronprinzen Königliche Hoheit und Liebben, auf Unser Ersuchen mitunterzeichnete Urkunde vollzogen, und in welcher Wir die Nadelgelder und das Witthum Unserer Gemahlinn, der Fürstinn von Liegnis, festgesett haben."

"Diese von Uns getroffenen Anordnungen und Bestim= mungen haben Wir Unserer Gemahlinn, der Fürstinn von Liegnitz, und Ihren gräflichen Eltern bekannt gemacht, und Ihrer Annahme derselben, die Sie in einer besonders von Ihnen ausgestellten Urkunde gegen Uns erklärt haben, Uns versichert."

"Nachbem Unsere Che mit der Fürstinn von Liegnits am heutigen Tage durch Einsegnung des evangelischen Bisschofs Eylert in der Schloßkapelle zu Charlottenburg in Gesgenwart Unseres vielgeliebten Sohnes, des Kronprinzen Kösnigliche Hoheit und Liebden, sowie Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs von Mecklenburg Strelit, der gräslichen Eltern und einiger Unserer höheren Diener vollzogen worden ist: so erklären Wir hierdurch die Fürstinn von Liegnitz und Gräsinn von Hohenzollern für Unssere eheliche Gemahlinn."

"Ueber alles Vorstehende haben Wir diese Urkunde aussfertigen lassen und dieselbe, unter Anhängung Unseres Königslichen großen Insiegels, Höchsteigenhändig unterschrieben. So geschehen und gegeben zu Berlin, am Neunten Tage des Monats November nach Christi Unseres Herrn Geburt, Eintausend, achthundert, vier und zwanzig, und Unserer Königlichen Regierung im Sieben und zwanzigsten Jahre. Friedrich Wilhelm."

Man kann diese authentische Urkunde nicht mit Aufmerksamkeit durchlesen, ohne den König Friedrich Wilhelm III.
ganz so wie Er war kennen zu lernen. Der Christ im Menschen; der zärtliche weise Familienvater; der liebevolle treue Verwandte; der gewissenhaste Landesherr; der gute sorgende Ehemann; der accurate Seschäftsmann; der offene, gerade und unbefangene Mensch tritt darin factisch hervor.

Der Christ im Menschen. Er hatte es machen können, wie Tausende, befonders hohe Herren, es unter ähnlichen Umständen gemacht haben, machen, und machen were den, wenn Ihm, dem damals noch gefunden und kräftigen Manne, der vertraute Umgang mit einem weiblichen Befen Beburfniß mar; \*) Er konnte bas im Stillen bewerkstelligen in Seiner Wohnung; Tausenbe wurden nach Seiner Bahl fich Seinem Willen geneigt dazu gefunden haben; Er hatte dann alle diese Weitläuftigkeiten und Schreibereien nicht nö= thig gehabt; auch wurden Alle, die das erfahren, es, nach bem Geschmad und Geift unserer Zeit, entschuldigt, wenig= stens gelinde beurtheilt haben, — und über mas setzt sich ein König und hoher Herr, der die Macht und die Mittel in den Händen hat, nicht Alles weg! Der König konnte, nachdem Er ein großes Werk zu Stande gebracht und so viel Gutce gethan, und noch immer täglich that, schon über Manches fich wegsetzen.

Aber Er war, und das sagt mehr und Alles, ein Christ. Er wußte: das Christenthum erlaube nur die Bestriedigung des Geschlechtstriedes in einer rechtmäßigen She, es hält dieselbe heilig und stellt sie darum hoch. Er kannte aus Erfahrung die höheren Freuden einer reinen, echten ehelichen Liebe, und die seligen, neu und frisch bleibenden Genüsse eines gemüthlichen vertrauten Umganges. Ihm war alle, wie Er es nannte, Maitressen-Wirthschaft zuwider; Er

<sup>\*)</sup> Der gemeine Mann in der Grafschaft Mark sagt bavon sehr naiv: "Der hohe Herr kann sich lieberlich behelfen."

fühlte die Berbindlichkeit, Anderen ein gutes Beispiel zu gesben, in welchem man offen, gerade und würdig ist, und alles Bersteckte und Heimliche war gegen Sein Naturell. Sein Ihm wohlbekannter Lieblingsspruch war: "Alles, was wahrshaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was keusch, was lieblich, was wohllautet, ist etwa eine Tugend, ist etwa ein Lob, dem denket nach." \*)

Und eben weil der König ein Christ war, war Er auch ein zärklicher, weiser Familien-Bater. So lange die Kinder klein sind, liebt man sie und tändelt mit ihnen; wenn sie aber groß und selbst schon verheirathet sind, werden sie oft, besonders die erwachsenen Söhne, lästig und man geht ihnen aus dem Wege. Es wird viel Weisheit und Tact dazu erfordert, den rechten Ton anzustimmen und mit majorennen, selbstständig gewordenen Kindern würdig umzugehen. Die meisten Bäter tressen hier das Rechte nicht; sie behandeln die erwachssenen großen Kinder noch als kleine und unmündige; sie dulden keinen Widerspruch und verlangen unbedingten Geshorsam; besonders ist dieß der Fall, wenn sie als alte Männer zur zweiten Ehe schreiten, und es entstehen dann wenigsstens geheime Differenzen in der Familie.

König Friedrich Wilhelm III. handelte in einer schwierisgen, abnormen Lage anders, und die Erhaltung der Familiens Eintracht, in welcher Er die süßesten Freuden genossen, ist und bleibt Ihm vor allem Anderen das Wichtigste. Seine

<sup>\*)</sup> Philipper, Cap. 4, B. 8.

zahlreichen Kinder sind, wie Er zum Zweitenmale wieder heirathen will, alle erwachsen, größtentheils schon vermählt; aber ihre Zustimmung mit dem wichtigen Schritte, den Er thut, liegt Ihm am Herzen. Er will, wie jeder redliche Familien-Bater, das Beste Seines Hauses, und Er weiß, daß es nur durch liebevolles Einverständniß gesichert werden kann. wie Er dabei ein zärtlicher Familien Bater ift, so auch ein liebevoller treuer Bermandter. Oft wird bei der zweiten Frau bie erste, wenn auch nicht vergessen, doch nicht genannt. Man fürchtet, durch Erinnerungen der Art unangenehme Corben zu berühren und unwillkommene Bergleichungen her= beizuführen; man ignorirt barum die Verwandten der Vollenbeten, besonders wenn viele Sahre dazwischen liegen und Alles mit der Zeit ganz anders geworden ift. Nicht so bei unserem Friedrich Wilhelm III. Er kann und will Seine Luise nicht vergessen, mit Ihr und Ihrem Andenken beginnt die Urkunde über Seine zweite Vermählung; ber hochgeachtete Bruder, der geliebte Schwager, Großherzog von Medlenburg=Strelig, muß als Zeuge bei ber Trauung gegen= wärtig sein, und unmittelbar nach derselben, auf dem Punkte der tiefsten Rührung, nennt Er den theuren Namen der Hochseligen und drückt den Erstgeborenen Sohn voll zärt= licher Liebe an Sein väterliches Berg.

Und doch sehen wir in der Vermählungs = Urkunde den gewissenhaften Landesherrn. Neben dem edlen Menschen steht der König, auf Jenen ist Dieser gepfropft, und Beide sind in Einheit zusammengewachsen. Nie sah man sie getrennt, und darum waren bei Seinem Anblick Ehrfurcht und Liebe verschmolzen. Ueber den Familien = Vater vergißt Er auch

bei ber Bahl einer zweiten Gattinn, die Er aus Liebe und Reigung wählte, ben Landesvater nicht und bleibt sich Seiner Pflicht als solcher stets klar bewußt. Er will eine Ge= mahlinn, und diese foll nach Seinen driftlichen Grundfagen und Gefinnungen eine rechtmäßige und eheliche, aber nach Seinen politischen, um bem gande keine neuen Ausgaben zu verursachen, keine Königinn sein. Nach ben Gesetzen und denen Seines Hauses schließt Er eine morganatische Che und giebt derselben bamit alle bindenden Pflichten; aber nicht die Königlichen Rechte. Sie ist und bleibt, falls Kinder aus berselben hervorgehen sollten, von aller Succession an Land und Leuten, von jedem Erbschafts - oder anderen Anspruch ausgeschlossen, und ist mit bem, was Er als Morgengabe ausgesetzt hat, für immer abgefunden. Als ein besonnener und weiser König blickt Er in die Zukunft, wie es sein wird und kommen kann, wenn Er nicht mehr ist. Er will Seinen Hausherd rein und die Eintracht in Seiner Familie, unter zahlreichen Kindern, die Er mit der Königinn Luise erzeugt hat, ungeschmälert und unangetastet erhalten wissen, und beugt allen Collisionen, Ansprüchen und 3wistigkeiten, vor, die mit den Kindern aus zweiter Che entstehen könnten. Gesetliche, in vollständiger legaler Form abgefaste Bestimmungen, als Landesherr vollkommen beruhigt, vergist Er nicht.

Aber dabei vergißt Er nicht, daß Er nun auch Ehesmann ist, und trifft zugleich Anordnungen, wodurch Er Seine neue Gemahlinn, die Er mit Neigung und Liebe gewählt, und die Ihn zärtlich wieder liebt, vollkommen beruhigt. Er fühlt die Verpslichtung, ihre Zukunft sicher zu stellen, um dadurch die Segenwart zu erheitern. Aus guten, triftigen

Gründen kann Er Seine Gemahlinn nicht zur Königinn machen; aber Er erhebt Sie zur Burbe einer Fürstinn von Liegnig und giebt Ihr den theueren Ursprungenamen bes Königlichen Sauses, ben einer Gräfinn von Sobenzollern. Sollte Sie Mutter werben, so sollen die Kinder und beren Nachkommen ben Rang, Namen und Titel, der Fürsten und Fürstinnen von Liegnit und Grafen und Gräfinnen von Hohenzollern führen und sich bes der Durchlauchtigen Gemahlinn verliehenen Bappens bedienen. Außer dieser für das ganze gand bestimmten, durch die Gesetssammlung publicirten Urkunde ist die in derselben festgesetzte Anordnung noch in einer anberen, der Fürstinn von Liegnit besonders zu ihrer Beruhigung und Sicherstellung gegebenen, freundlich in Chepacten ausgesprochen. Diese Urkunde betrifft allein Ihre Sobe Person und nicht bas Preußische Land; mit vielem Zartfinn ist sie, als eine vertrauliche eheliche Angelegenheit, darum nicht öffentlich bekannt gemacht, gewiß aber mit Liebe abgefaßt. Das Publicum erfährt nur ihr Dasein und daß in ihr die jährlichen sogenannten Nabelgelder bestimmt und über das Bitthum die nothigen Vorkehrungen festgeset sind. vollkommenen Beruhigung ist diese Urkunde auch den gräf= lichen Eltern mitgetheilt und vom Kronprinzen mit un= terzeichnet. Friedrich Wilhelm III., der gute Chemann, that dabei einen Blick in die Zukunft, wenn Er nicht mehr fein und Sein vielgeliebter Sohn König sein würde; Er will auch ba, wo es nicht nöthig ist, eine vollkommene Beruhi= gung gewähren, und so oft Er ben theueren Namen in dieser Urkunde nennt, sagt Er stets im Anfange, in der Mitte und am Schlusse: "Die Fürstinn von Liegnit und Gräfinn von Hohenzollern, Unsere eheliche Gemahlinn."

III.

Er verband also miteinander Beisheit und Liebe. Auch hier sehen wir bei aller Gemuthlichkeit ben eracten, accuraten Geschäftsmann, ber Alles gleich zur rechten Zeit that. Beibe Urkunden, diejenige für das Publicum und die andere für die Fürstinn, sind am Iten November 1824, also an demselben Tage ber Vermählung, sogleich ausgefertigt. Gewiß war diefer Tag ein bewegter und unruhiger, wobei es Bieles zu bedenken und anzuordnen gab. Unter folchen Umständen sagen Tausende: "Es hat damit noch Zeit, bis diese Unruhen vorüber sind;" aber das, mas man aufschiebt, geschieht gewöhnlich nicht, und fo bleiben viele guten Borfage unausgeführt. Der Tod säumt nicht, er kommt gewöhnlich früher, als man benkt, und wenn seine ergreifende kalte Band baist, kann nicht mehr geschehen, was man noch ausführen sollte und wollte. Daher entspringen so viele Migverständnisse, so viele Familien-Zwistigkeiten und Rechtshändel. Auch von ber Schwäche des Aufschiebens, von der thörichten Hoffnung auf eine gelegenere Zeit, von Hinhalten und Berschleppen, war König Friedrich Wilhelm III., der sich stets im vollen und klaren Selbstbewußtsein befand, frei. Nie ließ Er ungethan, was Er thun mußte, \*) und eben jest thun konnte; und darum that und richtete Er so viel aus, weil Er die herrliche Kunst verstand und übte, daseiende Augenblicke zu

<sup>\*)</sup> Non est sapientis, crede mihi, dicere vivam, sero nimis crastina dies, vive hodie. — Bergebens seuszen wir spät; tein Tag wird wiedergeboren und keine Thräne bringt Stunden zurück. Ich muß wirken, weil es Tag ist, es kommt die Racht, wo man nicht mehr wirken kann.

benuhen. Nie ließ Er wichtige, reise Dinge liegen; auch dann, wenn sie unangenehm waren, machte Er sie ab und erinnerte daran. In der Regel erfolgte auf Eingaben, wenn die Entscheidung keine Rückfragen verlangte, schon den 4ten bis 5ten Tag die Antwort, und das Cabinet war allen Beshörden im Lande Borbild und Muster der Accuratesse. Vom frühen Morgen bis zum späten Abend war der König wacker und thätig, und zwar in stetiger Ruhe; und daher Seine sich gleich bleibende heitere Zufriedenheit. Dieß muß man wissen, um, wie in Seiner gewöhnlichen Tagesordnung, selbst am Tage Seiner Bermählung zwei sie betreffenden Urkunden von Ihm vollzogen zu sehen.

Er erscheint in ihnen endlich als ein offener, unbefangener, gerader und aufrichtiger Mann. Friedrich Wilhelm III. hat mit Gräfinn Auguste von Harrach eine morganatische Che geschlossen; nach berfelben ist Sie Seine rechtmäßige eheliche Gemahlinn, aber keine Königinn; Er hat mit Ihr und Ihren etwaigen Nachkommen Chepacten geschlossen und ben Chevertrag in allen Stipulationen legal gemacht, so daß diese Sache fertig war. Sie ging also Ihn, als Menschen allein, privatim, und nicht öffentlich als König, an. als solchen, berührte sie nicht; ebenso wenig das Königliche Haus und seine monarchische Dynastie; noch weniger bas Reich und seine Unterthanen. Die ganze Angelegenheit lebt und webt in ber abgeschlossenen Sphäre nur von zwei Eins gewordenen Personen; mas diese nach ben Gefegen Erlaubtes gethan, geht einen Dritten Nichts an, und Keiner hat bas Recht, bieß zu hindern. Es wäre genug gewesen, wenn ber Familien = Vater Seinen Kindern ben Entschluß zur zweiten

17\*

Heirath angezeigt hätte; nur Gott und Seinem Gewissen war Er über Seine Handlung Rechenschaft schuldig; Keiner konnte sie unzulässig sinden, und die große Welt hatte nicht das Recht, eine Bekanntmachung darüber zu erwarten. Auch war man Anfangs der Meinung, daß Friedrich Wilhelm III. Seine morganatische She als eine Privatsache, keinesweges als eine Königliche angesehen und als solche beurtheilt wissen wolle; auch hat es nicht an Leuten geschlt, die ein solches absolutes Versahren der abgeschlossenen Königlichen Würde, welche ihre Handlungen nicht durch Bekanntmachungen der öffentlichen Critik preisgiebt, ganz angemessen gefunden hätzten, wie denn auch viele hohe Herren in solchem Falle würden gehandelt haben.

Der König Friedrich Wilhelm III. handelt nicht so, und als unbefangener, offener, gerader, aufrichtiger Mann konnte Er auch in einer Angelegenheit, die Ihn und Seine Neigung allein anging, nicht versteckt und heimlich handeln. Ihm war offen und ehrlich; wie konnte und durfte es hier anders sein? Nur reiner und guter Absichten sich bewußt, schaut Er frei umber, und weil Er Nichts zu verbergen hat, ist und bleibt Er auch heiter und unbefangen. Er schämt sich nicht, ein Mensch zu sein, und weil Er ein edler Mensch ist, tritt Er auch mit bem, was in Seinem Herzen sich regt, an bas Licht. Es ist Ihm unmöglich, eine wichtige Verän= derung des Lebens zu verschweigen; Alle muffen sie wissen. Wir sehen in der Urkunde, die Er sogleich am Tage der Vermählung vollzieht, das volle aufrichtige Herz. gusse desselben ift Er ein zärtlicher Familien-Bater, ein liebevoller Bater des Vaterlandes, und will, daß ein jeder Un=

terthan, seiner gludwunschenben frohen Theilnahme gewiß, erfahre und wisse, was sich mit Ihm zugetragen hat. durch die gedruckte Gesetzsammlung allgemein bekannte und in alle Tagesblätter aufgenommene Bermählungsurkunde spricht darum in ihrer Bieberkeit Alle, auch die Tabler, an. Es wehet darin eine frische, reine, segnende Luft, und athmet darin derselbe Geist, wie in Seinem späterhin geschriebenen Testamente. In Allem, was Er that, war Wahrheit, und Er konnte nie anders scheinen als Er war. Er war eine gerade aufgerichtete Natur, und Redlichkeit war Sein Puls= und Herzschlag. In jedem, auch dem niedrigsten Menschen ehrte Er die Menschheit und es war Ihm unmöglich, wehe zu thun. Dasjenige, was liebenswürdige Jungfrauen und Frauen, ohne daß sie es wissen, zauberisch umfließt, eine ge= wisse schamhafte Scheu, umgab Ihn als Mann, bei aller Männlichkeit; und so kam Er Allen mit Zartsinn entgegen. Alles an und um und in Ihm war Natur und Einfalt und Biederkeit; Er athmete in dem Element ber populären Sumanität, so daß Er Sein Volk verstand, und das Volk verstand liebend Ihn. Es war Ihm und Seinen Gefühlen ganz gemäß, ihm offen und ehrlich zu sagen, daß Er sich wieder verheirathet, und warum Er zwar keine Königinn, aber doch eine Chefrau genommen habe.

Als die Sache zuerst bekannt wurde, machte sie eine, jetzt unglaubliche, Sensation und es wurde buchstäblich wahr, was der König gesagt hatte: das Richten sing nun an. Das Publicum, besonders das Berliner, konnte sich gar nicht hinseinssinden; das Gerücht: "Unser König hat sich wieder versheirathet!" ging von Haus zu Haus; die Menschen standen

auf den Straßen still und sprachen davon. Man konnte bas Geschene nicht reimen mit Allem, was man sonst von dem Hohen Herrn wußte, und die Urtheile waren sehr verschieden. Alle diejenigen, welche in dem Könige den treuen Gemahl sahen, der die Königinn Luise nicht vergessen konnte, idealisirten Ihn als Märtyrer treuer ehelicher Liebe. "Das ist," rief besonders das weibliche Geschlecht aus, "noch ein Mann, der das Andenken seiner verewigten Frau ehrt und bewahrt!" "Das muß man sagen, unser König steht als ein Muster aller Wittwer da!" und man wünschte, Er möchte so geblieben sein und nicht wieder geheirathet haben. Andere tadelten es, daß der mächtige König von Preußen, ein wurdiger Nachfolger großer Ahnherren, ein Dynast eines alten Hauses, der Erbe eines berühmten Herrschergeschlechts, sich Seinem hohen Range und Stande gemäß nicht ebenburtig vermählt habe: "so Etwas sei in der Brandenburgischen Geschichte noch nicht vorgekommen und sei im Geiste der neueren Zeit. Wenn die Erwählte gleich keine Königinn sei, so sei sie boch die rechtmäßige eheliche Gemahlinn des Königs und Er schade dadurch ber Würde und dem Ansehen des Königlichen Thrones." Aus vielen, besonders schönen Mädchen sprach Gifersucht: "Wenn ber stattliche Berr," hieß es, "eine nicht Ebenbürtige nehmen wollte, so konnte Er ja im Lande bleiben!" und sie fetten schalkhaft hinzu: "Den hatte ich auch genommen!" Am Schonenbsten und Billigsten, was sonst boch nicht ber Fall ift, urtheilte im Ganzen genommen das weibliche Geschlecht; am Richtigsten aber ber ehrliche Bürger und Bauer. "Daran," sagte sein gefunder Menschenverstand und sein richtiges Gefühl, "baran hat ber alte Herr wohl gethan. Alle Seine Töchter sind verheirathet

und ausgestogen, — hat Er doch nun in Seinem Alter Warstung und Pstege! Gott lasse es Ihm wohlgehen!"

Und es ging dem Könige in Seiner zweiten Che wohl. Sein Gefühl und Tact hatte Ihn nicht getäuscht; Er hatte das Rechte getroffen und in Seiner Gemahlinn wirklich das gefunden, mas Er erwartete und suchte. Freilich liebt man im 24sten Jahre anders, als im 60sten. \*) Dort ist ber Frühling mit seinen Bluthen und Nachtigallen, hier der zum langen Winterschlaf eingetretene Herbst. Dieser hat zwar auch noch heitere Tage; aber sie werden immer kurzer und es weben keine Zephyre mehr, sondern rauhe Sturme. Der König hatte nicht die häufige Selbsttäuschung alter Männer, die, weil sie sich noch stark, gesund und heiter fühlen, auch noch jung sein wollen, und als junge Männer auftreten. Solche forcirte Jugend, besonders in der Galanterie gegendas schöne Geschlecht, ift und macht lächerlich. Das Gepräge des Alters blickt mit seinen Zügen und den grauen Haaren überall durch und läßt sich nicht verstecken; die von der lan= gen Zeit selbst erschöpfte Natur läßt sich nicht verläugnen, und wer es gleichwohl in thörichter Eitelkeit versucht, entgeht dem Borwurf nicht, daß er ein alter Narr sei. Darum ist es in der Regel nicht gut, wenn ein alter Mann eine junge

<sup>\*)</sup> Im Lateinischen wird sinnreich durch ein Wortspiel die Beschaffenheit der Isten, Zten und 3ten Che so bezeichnet: Das Erstemal heirathet man propter opus, — (der Sache wegen), das Zweitemal propter opes, — (des Vermögens wegen; hier nicht passend), das Drittemal propter opera — der Hülfe und Pslege wegen.

Frau nimmt; in der Sache selbst liegt eine Unnatur, die sich gewöhnlich in großer, auffallender Verschiedenheit bestraft.

Der König war überall ein ernster, wahrer Mann, und wenngleich bei Seiner zweiten Heirath noch ruftig und kraftig, so wollte Er boch auch körperlich kein Anderer sein, als Seltene Fälle ausgenommen, erschien Er nicht mehr zu Pferde, und weite Gänge liebte Er gar nicht mehr. Durchgängig liegt in dem vereinten Anblick eines Alten mit seiner jungen Frau Etwas, mas zum Spott reizt und ein, wenn auch nur verstecktes, Lächeln erzeugt; aber Solches war keinesweges hier ber Fall. Der König erschien unverändert auch hier in Seiner menschlichen Burbe, durch bie= selbe in Seiner fürstlichen Gravität; Er war aufmerksam, aber mehr väterlich liebevoll gegen Seine Gemahlinn, wie bei'm Hofesfest, so immer in kleineren Kreisen, und gewiß Reinem fiel es nachher ein, lächerliche Contraste zu ziehen, weil nie Gelegenheit dazu gegeben wurde. Immer und immer war und blieb auch bei gewöhnlichen Dingen der König in Seiner natürlichen heiteren Haltung, und von Ihm felbst und Seiner Umgebung hat man auch in der ersten Zeit nie einen unwürdigen, zweideutigen Scherz gehört.

Natürlich war von allen Seiten, am Meisten von den weiblichen, die Aufmerksamkeit rege und gespannt, wie die Königliche Semahlinn, die Fürstinn Liegnitz, sich benehmen würde. Aller Augen, nicht immer liebevolle und treue, waren auf Sie gerichtet, und schwierig war Ihre Aufgabe, in der epineusen Hoses=Etiquette sich, die keine Königinn und doch die rechtmäßige eheliche Gemahlinn des Königs war,

ohne Verstoß zu benehmen, und in Leichtigkeit gewandt sich zu bewegen. "Wie wird Sie Ihre delicate Rolle spielen?" hörte man flüsternd von allen Seiten. Uch! der Boden bei Sofe ist glatt und schlüpfrig; es gehören feste, vorsichtige Füße bazu, ihn zu betreten, daß man nicht strauchelt. der Herr des Hauses gutmuthig, wohlwollend und bieder sein, so hat doch das Leben am Hofe seine eigenen Sitten und Ceremonien, die gehalten und beobachtet sein wollen, und leicht kann man barin Etwas versehen. Bei aller Liebe und Fürsorge kann der Gemahl nicht schützen, wenn der Schauplatz geöffnet ist und Diplomaten, Minister und Ge= heimräthe, mit ihren Damen zur Cour erscheinen, und alle diese die verschiedene und doch passende Unrede der zur Für= stinn Erhobenen neugierig erwarten. Klugheit wird allerbings dazu erfordert; aber sie allein thut's noch nicht. Bloß mit der Klugheit kommt man nicht durch, wenn noch Undere klüger, und dabei hinterlistig sind, und verfängliche schlaue Die Klugheit, welche Alles punctiren und Fragen thun. abmessen will, verrechnet sich alle Augenblicke und fährt fest. Wohl war es für ein weibliches Gemuth beneibenswerth, groß, schön und schmeichelhaft, vom mächtigen Könige von Preußen und einem verehrten Herrn, wie Friedrich Wils helm III., vor allen anderen weiblichen Wesen gewählt, zur Gemahlinn auserkoren, auf diese hohe Stufe gehoben und so ausgezeichnet zu sein; aber in solchen glänzenden Berhältnif= sen nicht geboren und erzogen, mar es auch schwer, bieser vornehmen Stellung ein Genüge zu thun und sie würdig auszufüllen. Hier, wo es hieß: Nun kommt es darauf an, zu zeigen, ob bu bem gewachsen und bessen würdig bist! (Hic Rhodus, hic salta) kann Niemand helfen. Um sich mit Würde zu behaupten, hast du Niemand, als dich selber.

Und die Fürstinn von Liegnitz, geborene Gräfinn Auguste von harrach, fant allein ba. Ihr Gemahl, ber König, war nicht ber Mann, mit bem sich über Dinge der Art vorher sprechen ließ. Hofes-Sitte und beren etiquettes herkommen hielt Er zwar für Nebendinge; Er bemerkte aber gleich jeden Berftoß und stoptisirte darüber. Wie überall, so sette Er gerade hier zuviel voraus; Er bekümmerte sich nicht um Dinge, die sich nach Seiner Meinung von selbst verstanden, und Er führte Seine Gemahlinn, ohne hier Schwierigkeiten zu ahnen, hin-Ein weibliches Gemuth benkt aber darin anders, als ein männliches. Von Natur noch unverdorben, schüchtern und surchtsam, überlegt es alle Außendinge und die zu beobachtende Sitte forgfältig, benn Hofes = Etiquette läßt sich in ihren mannigfachen Schattirungen nicht ausstudiren. war die Stellung einer Frau, die zwar die eheliche Gemah= linn des Königs, aber doch keine Königinn war, bei einem glänzenden Sofe schwer.

Aber ber eblen Fürstinn von Liegnitz half Gott, und zwar allein durch Ihren weiblichen Tact. Man kann ohne Schmeichelei auf Sie anwenden, was der Apostel Petrus von würdigen Frauen sagt: "Sie sind ihrem Manne unterthan; sie reden nicht viel, und gewinnen ohne Wort durch ihren Wandel. Derfelbe ist keusch in der Furcht. Ihr Schmuck ist nicht so sehr auswendig mit Haarslechten und Goldums hängen oder Kleideranlegen, sondern der verborgene Mensch bes Herzens unverrückt, mit sanstem und stillem Geiste; — das ist köstlich vor Gott. Denn also haben sich auch vor Beiten die heiligen Weiber geschmückt, die ihre Hossnung auf Gott setzen und ihren Shemann ihren Herrn nannten."

Der König und Seine Gemahlinn dutten sich zwar gegenseitig, wie es Cheleute auch im fürstlichen Stande, die inniges liebendes Bertrauen zur Ginheit verknüpft, thun; aber Sie ehrte Ihn als Ihren Herrn. An Ihm innig mit Zuneigung hangend, hatte und kannte Sie keine andere Pflicht, als Ihm zu gefallen. Alles, was Ihm wohlgefiel, suchte Sie herbei; Alles, was Ihm mißsallen konnte, wußte Sie, soweit es in Ihrer Sphäre lag, zu entfernen. Sie war eine Gehülfinn, die um Ihn war. Ihr heller Berstand, Ihr liebevolles Gemuth, verstand Ihn schon von ferne, und Alles, was Sie that und unterließ, that und unterließ Sie mit weiblicher Anmuth. Im nahen Umgange mit Ihm verstand Sie bie Kunst, zur rechten Zeit zu reden und zur- rechten Zeit zu schweigen, und wußte es, was nicht alle Frauen wissen, daß gut Schweigen noch mehr ist, als gut Reben. Der König war schweigsamer, sinniger Natur, und Nichts war Ihm so sehr zuwider, als leeres Geschwätz. Doch hatte Er auch Perioden, wo Er gern und viel sprach, und Er auch wohl, besonders in einem mehr passiven als activen Zustande, eine lange Unterhaltung auch über Kleinigkeiten gern hatte. Seine Gemahlinn, verständig und befonnen, ernst und heiter, frei von allem Eigenfinn und aller üblen Laune, stets liebevoll und ruhig, wußte in Allem so es zu treffen, wie es Ihm recht war. Dieß war nicht leicht; denn wenn Er gleich auch in häuslichen Dingen immer ein gerechter, billiger und mäßiger Mann war, so hatte Er boch auch verbrießliche Stimmungen, in welchen, reizbar und ärgerlich, besonders da, wo Er sich gehen lassen konnte, der Umgang mit Ihm schwer wurde. Der Fürstinn aber gelang es in Ihrer Anmuth, ben König aufzuheitern, und gewiß mar Seine mit den Jahren zugenommene Milde und Ruhe das Werk

Ihres wohlthuenden Einflusses. Aus dieser Wechselfeitigkeit entsprang immer mehr Einheit, so baß Sie Beide Ein Herz und Eine Seele wurden. Deghalb fah man Sie Beibe ftets zusammen; Sie fuhren in Einem Wagen, ohne alle fonstige Begleitung, und bas dastehende Publicum hatte seine stille Freude an dieser ehelichen Zutraulichkeit. Laut hörte man die Stimme im Bolke: "Der gute, alte Herr!" "Die liebenswürdige Fürstinn v. Liegnit !" Selbst wenn Sie, bei Hofes= festen und der Unwesenheit vieler regierenden, fürstlichen Per= fonen, getrennt voneinander bei Tische saßen, suchten sich Ihre Blicke auf und verstanden sich im gegenseitigen Ber-Mehr und ganz konnten Sie sich demselben hinge= ben, wenn Sie alle Jahre zusammen nach Teplitz reiseten und mehrere Wochen in diesem angenehmen Badeorte sich Hier hatten Sie sich kennen gelernt, hier sich aufhielten. gefunden, hier war die Verlobung geschehen. Die Eltern ber Fürstinn kamen bann auch hin, und Sie, eine gute, liebevolle Tochter, freuete sich bann doppelt Ihres Glückes, die geschätzte Gemahlinn des besten Mannes zu sein. Unerschöpslich war hier die Fürstinn, wo Sie sich frei und ungehindert bewegte, dem Könige überraschenbe ländliche Freuden, wie Er sie gern hatte, zu bereiten; ber Aufenthalt verlängerte sich, und oft wurde der 3te August, der Geburtstag des Königs, in der benachbarten Sächsischen Schweiz, namentlich in Schandau, still, aber herzlich vergnügt, in einer kleinen Gesellschaft gefeiert. So Etwas bringt nahe, fesselt, und gewährt wohlthuende, unauslöschliche Erinnerungen. Solche sind und blei= ben heilig reinen Herzen, die es aufrichtig gut miteinander meinen. Vorzüglich wurde die liebevolle eheliche Unhänglich= keit des Königs sichtbar, wenn die Fürstinn unpäßlich und krank war. Go viel es Seine Zeit gestattete, brachte Er sie

unter Versicherungen ber herzlichsten Theilnahme am Kranstenbette zu, und was Dr. Hufeland davon als Augenseuge erzählte, bezeichnet eine eheliche Zuneigung, die sich wohl empfinden, aber, als unaussprechlich, sich nicht in Worte fassen läßt.

Um Meisten gewann und fesselte ben König, daß Seine beste Freundinn, die Fürstinn v. Liegnit, Nichts als Seine Gemahlinn sein wollte und stets in dem Elemente berfelben blieb. Die hier gezogenen Schranken hielt Sie als eine verständige und tactfeste Frau unverrückt im Auge; nie und nie überschritt Gie bieselben, und strebte so wenig nach Einfluß, daß Sie, denselben auf jede Art vermeidend, ihn stets ablehnte und in Regierungsangelegenheiten sich gar nicht mischte. Die Versuchung, bas Gegentheil davon zu thun, lag nahe, und der Versucher mag auch oft herangetreten sein. kennt einen mächtigen, viel vermögenden, von allen Seiten in Unspruch genommenen, hohen gnädigen Herrn genauer, wer lebt mit ihm vertrauter, wer vermag mehr über ihn, als seine Chefrau! Wie manches ehrgeizige und herrschsüchtige weibliche Wesen hat seinen Einfluß geltend gemacht, wenn auch nur, um der Welt zu beweisen, daß es was vermag! Die Sucht, zu regieren, liegt in jedem Menschen, und der Reiz bazu ift, namentlich für das schöne Geschlecht, um so anlockender und größer, je mehr es im Berborgenen heimlich Welche junge Frau besonders macht sich nicht gern wichtig mit dem Ansehen und der Gewalt ihres Cheherrn, wenn auch derselbe kein König ist! Wie anlockend ist es, Bittsteller zu haben, wie prächtig, Gnade erweisen zu können! Welche Dame stände nicht gern hinter den Coulissen, leitend

Snadenerweisungen, und wem wäre der dustende Weihrauch nicht willkommen? Man frage die ältere und neuere Gesschichte, und dringe in ihr geheimes Triebwerk, und man wird finden, daß das Weib, besonders wenn es schön und klug ist, zu den meisten Gütes und Gnadenerweisungen den ersten Impuls gegeben hat. Ach! es giebt viele Bestechunsgen in der Welt, und noch andere, oft gefährlichere, als die mit Gold. Dieses kann man genug haben, und oft nicht wollen; aber der Ehrgeiz und die Eitelkeit werden in ihren Falten und Schleichwegen nie satt.

Im Bolke war es bekannt, wie gern der König gab; was lag näher, was war natürlicher, als der Glaube, die geliebte Gemahlinn werbe die beste Fürsprecherinn sein. Unter den Tausenden, die im Lande die Gnade des Landesherrn in Anspruch nehmen, sind barum nur ein Drittel, die wirklich der Hulfe bedürfen; zwei Drittel, die in Selbstverläug= nung nicht arbeiten und selbstverdientes Brod effen mögen, finden es bequemer, auf dem trägen Wege des Klagens faul zu betteln und in falschen Zeugnissen, womit man leider gewissenlos sehr freigebig ift, es wenigstens Allerhöchsten Orts zu versuchen. Es werde, so bachten sie, ihnen bamit gelin= gen, wenn sie sich dem Könige durch die gutmuthige Fürstinn naheten. Aber diese mar ebenso fest, als Sie weich war, und abgeschlossen in sich selbst, mischte Sie sich nie in Regierungsgeschäfte. Alle und jede Bittschrift schickte Sie mit Aeuße= rungen der Theilnahme wieder zurück, und wies unmittelbar an ben Landesherrn ober Seine Behörden hin. Ein angesehener Geistlicher, der das nicht wußte, schrieb an die Hohe Frau, und empfahl eine arme Officier-Tochter, beren Eltern

Berleihung einer Präbende im Stifte zum heiligen Grabe. Er erhielt die beigelegte Borstellung an den König zur unmittelbaren Abgabe zurück, begleitet mit einem ansehnlichen Geldgeschenk, unter Versicherungen des innigsten Wohlwollens. So stand die Fürstinn in Ihren Verhältnissen frei da; nie ließ Sie sich in Dinge ein, die Collisionen, Nachstragen und Verlegenscheiten nach sich ziehen konnten; nie wurde Sie dem Könige durch Fürbitten lästig, — und eben das gesiel Ihm, der einmal alle Vermittelungen und Iwischenträgereien nicht leiden konnte. Nie mischte Sie sich in fremdartige Dinge; Sie wollte nicht mehr sein, als Sie war, und dieß allein und ganz und ungetheilt zu sein, war Ihr redliches Bemühen.

So in Ihren Gesinnungen und Grundfäten fest, gefiel Sie, wie in ber Che, so auch bei Hofe. Mit Wurde, als die rechtmäßige eheliche Gemahlinn des Königs, trat sie auf; aber Ihr Unsehen erschien in einer bescheibenen Ginfassung, und war von der gefallenden Farbe der wirklichen Demuth umschattet. In der Regel kam Sie in den Cursaal mit bem Könige zugleich, und die Ehre und Aufmerksamkeit, die Er Ihr erwies, war der Maßstab allgemeiner Haltung. Die Wahrheit: "Was die Frau ist, ist sie durch ihren Mann, und in ber Meinung Anderer steht sie auf ber Stufe ber Anerkennung und Achtung, auf die er sie hinstellt," fand hier volle Bestätigung. In Haltung, Stellung, Miene und Geberbe, in Worten und Handlungen, brückte ber König ernst und würdevoll, liebreich und kunstlos aus, was Er wahr und ungeschminkt für Seine Gemahlinn empfand; dieß gab Ihr zur inneren Haltung die außere, und in beiden blickte heraus ein ruhiges, heiteres Bewußtsein. In demselben lag

keinesweges Blöbigkeit, Schüchternheit und Berlegenheit; vielmehr eine gewisse ruhige Zuversicht, die sich vollkommen orientirte und auch hier ganz zu Hause war. Aber in dieser Zuversicht lag eine Arglosigkeit, Unschuld und Gutmuthigkeit, die um so mehr gewann und einnahm, da sie mit jener Schüchternheit verschmolzen war, die, anziehend, edlen weib= lichen Naturen auf eine eigene Beise eigenthümlich ist. Da= her war schon bas Herz gewonnen, ehe ber Mund gesprochen. Die Fürstinn sprach, mit bescheibener Burbe herantretenb, mit Jedem der Unwesenden, und entwickelte in der nach dem Range wechselnden, in dem Inhalte angemessenen Unterhaltung die Gewandtheit und den Tact, die man haben muß, um in dieser hohen Sphäre sich leicht und schnell bewegen zu können. Gewiß, nicht Alles, was hier glänzt, ist echtes Gold; Bieles imponirt auch burch den vornehmen Glanz, womit es blendet; aber die Fürstinn imponirte nicht, weder durch gesuchten Puß, noch durch Ihre Haltung. Alles an Ihr war, wie bei dem einfachen Könige, ungesucht und kunst-Man sprach mit der Gemahlinn des mächtigen Herrn in tiefer Ehrfurcht; aber doch auch mit Bertrauen, und gern, weil überall richtiger Verstand und heitere Gutmuthig= keit in Anmuth durchblickten. Bielleicht hat es bei Hofe unter ben Sochgestellten keine Person gegeben, die unter ein= engenden, beschränkten Berhältnissen sich unbefangener freier fühlte und offener und gerader handelte, als die Fürstinn v. Liegnit. Nichts druckte Sie, weil Sie selbst nicht drückte; Sie konnte mit Ihrem Loose zufrieden sein, und Sie war es; nirgends schritt Sie über Ihre Grenze, stets blieb Sie innerhalb derselben; in kein Gerede ließ Sie sich verwickeln; an keinem Geschwätz nahm Sie Theil; jeber Hofpartei (wenn es beren unter Friedrich Wilhelm III. gegeben

hat) wich Sie sorgfältig auß; mit Keinem verdarb Sie eß; Sie ging überall, innerlich frei, also auch äußerlich frei durch, überall gern gesehen, von Allen geliebt; Sie wollte und mochte nichts Anderes sein, als was Sie war und blieb, die liebende und geliebte Gemahlinn des Königs.

Daß Sie bas war, und in einem immer höheren Grabe wurde, konnte der Welt nicht verborgen bleiben; man fagt von dieser, daß sie das Bose zu glauben geneigt sei, — aber sie glaubt und erzählt weiter auch das Gute, besonders dann, wenn es ungesucht ift, und es wird bann schnell Bolksstimme. Das Merkwürdigste und Interessanteste, und zwar aus ben höheren Regionen der menschlichen Gesellschaft, erfuhr ich in diefer Zeit zu Carlsbad aus dem Munde des Großfürsten Constantin und seiner Gemahlinn, der Fürstinn von Lowig. Ihrer Gefundheit wegen hielten Beide vier Wochen damals sich an diesem berühmten Brunnen = Orte auf; der Großfürst trank den kühlen Sauerling in der Dorotheen = Aue, die Fürstinn in ber Stadt den Neubrunnen und den Sprudel, und sie gingen bemnächst zur Beintraubencur nach bem Rhein. Diese hohen Personen lebten, soviel es solche können, in Carlsbad still, eingezogen, und unbemerkt; sie hatten ein kleines Gefolge und gingen nur mit wenigen vornehmen Ruffen um, maren aber dabei im Publicum popular. Der Großfürst Constantin, bekanntlich ein Sohn des Kaisers Paul, war auch physisch ähnlich seinem Bater, und, bei aller Gutmuthigs teit, besonders in jüngeren Sahren jähzornig, heftig, und in seinem ganzen Wesen impetuös. Bielleicht hat es nie zwei Brüber gegeben, die, unter bem Herzen Giner Mutter, ber edlen Fürstinn Marie von Würtemberg, gelegen, sich im Aeußeren und Inneren unähnlicher waren, als der Kaiser

Alexander I. und ber Großfürst Constantin. Diefer hatte sich von seiner Gemahlinn scheiben lassen, und hatte eine morganatische Che mit der bann zur Fürstinn erhobenen von Lowit geschlossen. Als ich berselben auf ber alten Biefe zu Carlsbab zum Erstenmal begegnete, und noch nicht wußte, wer sie war, erstaunte ich über die edle Gestalt, das geistvolle, regel= mäßige und schöne Angesicht, die Anmuth und Burde, die ich in ihr in stiller Harmonie vereinigt fand. Davon frappirt, ging ich über bie neue Biese, um dieser seltenen Gestalt noch einmal zu begegnen, und erfuhr nun von mir begegnenden Bekannten ihren Namen und Stand. In Wahrheit, man konnte keine weibliche Physiognomie sehen, in welcher sanste Gute, inniges humanes Wohlwollen, wurdevolle herzgewinnende Freundlichkeit, und fromme Andacht fühlbarer in sprechenden Schattirungen heller und wehmuthiger ausgedrückt waren. Man übertreibt nicht, sondern sagt die Wahrheit, wenn man fagt, daß man eine Madonna, das Urbild weiblicher Schönheit, hier zu erblicken glaubte; in Aussig in Böhmen sieht man in der Kirche ein Altargemälde der heiligen Maria, das ausdruckvollste, was ich je sah, welche eine erin= nernde Aehnlichkeit mit der Fürstinn von Lowig hat. welche sich auf weibliche Burde verstanden, stimmten über= ein in diesem Urtheil über sie. Und hier tauschte der außere Schein nicht; ihm lag Wahrheit und ihre Segnung zum Ueberall, wo dieser Engel in weiblicher Gestalt Grunde. erschien, ließ er besonders bei allen Armen und Unglücklichen Spuren seiner beglückenben Gegenwart jurud. Es war und ift darüber nur Eine Stimme. Besonders wohlthätig wirkte die Gemahlinn auf den Großfürsten Constantin. Durch ihren steten stillen sanften Einfluß wurde er ein ganz anderer Mensch; er liebte sie über Alles, und sie vermochte Alles

sber ihn. Biele haben gesehen, wie der Großfürst C tin und seine Semahlinn mit ihrem Gesolge am sogen Posthose in einer Laube saßen, als der Kaiserliche : welcher Kassee präsentirte, über eine Baumwurzel strau gerade den Großfürsten ganz und gar mit diesem C überschlittete. Die alte jähzornige Natur kehrte in ihn als aber eben seine Faust sich hallte und sein Mu sprühend öffnen wollte, sprang schnell die Fürstin saste seine Hand, küßte seine Stirn, sagte gemüthli sanst: "Lieber Constantin!", und der aufsahrende Mar besänstigt und sehte sich ruhig nieder. Einem hohen sagte er: "Wie ich vor mehreren Jahren bei Euch in war, stand mein innerer Barometer noch auf Sturn aber steht er auf temperirt, und das verdanke ich i Lebens-Engel, meiner Gemahlinn, der lieben Fürstinn.

Beide begegneten mir ohne Begleitung auf einer gen Promenade in der anmuthigen Dorotheen Aue. Fürstinn grüßte freundlich und ging vorüber, der Grader blieb stehen und redete mich an. In einem ge schen Tone sagte er: "ich solle mich bedecken," und nüber gleichgültige Dinge gesprochen, sügte er hinzu: dem nahen Verhältnisse, worin der Petersburger und ner Hos miteinander stehen, hätten Sie uns hier wis suchen können; da Sie das aber nicht gethan haben ich Ihnen doch sagen, daß meine Semahlinn, die FIre persönliche Bekanntschaft wünscht; sie will Sichen. Wenn es Ihnen recht ist, kann das jeht gel dort geht sie." In einem beschleunigten Schritte su welche zum Posthose sünstinn, die in der schöner welche zum Posthose sührt, langsam ging, mich vor.

sagte sie: "Sie kennen die Fürstinn von Liegnit; ich habe viel Gutes von ihr gehört. Bitte, machen Sie mir von ihr eine Schilderung; ich bin verlänglich, etwas Gewisses über sie zu hören." "Sie ist," fiel ber lebhafte Großfürst ein, "eine kluge Person." "D ja," antwortete ich, "auch wohl klug; aber unsere Fürstinn Liegnit ist mehr als bas, sie ist auch gut. Bloße Klugheit reicht nicht hin, sich zu halten und zu behaupten, am Wenigsten bei Hofe, wo der Eine noch klüger sein will, wie ber Andere. Ein Lauern auf Schwächen und Inconsequenzen wird ein Ueberbieten und Ueberlisten, wo man stets auf seiner Huth sein muß. Gine solche Klugheit mögen Diplomaten üben; aber in der Che, wo man ruhig und sicher sein will, ist sie nicht die rechte Klugheit. Die heilige Schrift sagt: "Gottesfurcht ist die rechte Klugheit; den Aufrichtigen läßt es Gott gelingen; wer unschuldig lebt, lebt sicher." Diese echte, ungeschminkte Klugheit hat die Fürstinn; Sie lebt nur Ihrer Pflicht; sucht und will nichts Anderes, als Ihrem hohen Gemahl gefallen; und eben barum gefällt Sie Ihm und allen Anderen." Die Gemahlinn des Großfürsten lächelte beifällig, und nachdem sie noch gefragt: "ob die Fürstinn von Liegnit schön, gut gewachsen und un= terhaltend fei?" und ich Sie charakterisirt, wie Sie wirklich ist, sagte er mit Feuer: "Wahrhaftig, so wie Du! es ist mir, als ob ich Deine eigene Schilberung gehört hätte." den lehnte sie diesen Lobspruch ab, und höchst liebenswürdig schlug sie die seelenvollen Augen nieder, seuszend und leise sprechend: "Ach! das fühle ich wohl, so gut bin ich noch lange nicht." "Aber," sagte der Großfürst, "ich bin nicht so gut, wie Ihr Herr, der König von Preußen!" "Das ist," erwiederte ich, "ber eble Wetteifer ber Christen, daß nach dem ihnen gegebenen Urbilde Einer dem Anderen ähnlich zu

werden trachtet; übrigens hat ein Jeder sein Pensum." "Ja," sagte der Großfürst, "aber dem Einen wird es schwerer, als dem Anderen, nach der Verschiedenheit des Naturells. Den König von Preußen habe ich kennen gelernt in dem untersliegenden Kampse mit den Franzosen. Das war eine schlimme Geschichte in Memel. Er ist ein geborener Christ." "Er ist," erwiederte ich, "es geworden, und erntet jest in Ruhe die Früchte Seiner oft unter inneren und äußeren Stürmen bestellten Saaten; vorzüglich trägt dazu in Seinem Alter bei das Glück einer zufriedenen Ehe."

In biesem Glucke fand die Fürstinn von Liegnit, bei ben Grundsägen und Gesinnungen, die Gie beseelten, Ihr eigenes. Umgeben von der Gunft und den Bequemlichkeiten, wie ben mannigfachen Genüssen, die ein so hoch gestelltes Leben täglich gewährt, war es besonders bei der Liebe und Biederkeit, bei der Geradheit und Offenheit des Königs, aber eben nicht schwer, unter solchen heiteren Umftanden heiter und vergnügt zu sein. Die gute Stimmung wird dann oft erborgt von äußeren Unnehmlichkeiten, und ihr rosenfarbiges Licht fällt dann hin auf das Leben, deffen Wege eben und mit Blumen bestreut sind. Auch solche Gemuther erscheinen bei wolkenlosem heiterem Himmel reicher und interessanter, als sie wirklich sind, und man ahnet ihre innere Armuth und Leerheit nicht. Bei ber Fürstinn von Liegnit lag es tiefer, Ihre Anmuth und Liebenswürdigkeit entsprang nicht aus ber Pracht, die Sie umgab, diese hatte Sie, um boch glückselig zu bleiben, allenfalls auch nicht haben können, sondern aus Ihrer Weiblichkeit, Ihrem inneren Gehalte und Ihrer stillen Harmonie. Daß bas gute Beib mehr tragen und leiben,

im Schmerz beffer aushaltend bulden kann, als mancher bem äußeren Anscheine nach stärkere Mann, ist ost bemerkt, und gewiß ist es, daß das männliche Geschlecht von dem weidelichen in der nöthigen und wichtigen Augend der Geduld, Wartung und Pslege, übertroffen wird. Mitgefühl, Trösstung, Theilnahme, Ausheiterung, Wachen und Helsen, ist das Element, in dessen Reinheit sich liebenswürdige Frauen leicht und glücklich bewegen, und ich kenne mehrere Natronen, unster Anderen Eine, die für alle Unglücklichen eine viel lebendigere praktische Sympathie hegt, als für Glückliche. \*)

Eine solche echt weibliche zarte Natur ist die Fürstinn von Liegnitz, und Sie hatte Gelegenheit, dieselbe zu entwickeln, als der König den 14ten November 1826, am Morgen, das Unglück hatte, auf einer Treppe, die zum Königlichen Borstragszimmer führt, wohin Er mit Acten unter dem Arm gehen wollte, auszugleiten und im Hinfallen ein Bein zu brechen. Ein solcher Unfall kommt dei den vielen Gesahren, die das menschliche Leben umlagern, wohl vor. Bei'm herannahenden Alter wird man zuerst unsicher auf den Füßen und es kann üble Folgen haben, wenn man in schon vorgerückten Jahren ein Bein bricht. Begegnet dieß einem Privatmanne, so spricht theilnehmend davon nur seine Familie und Anverwandtschaft, höchstens das Dorf oder die Stadt, worin er wohnt, und die Sache ist, besonders wenn Alles gut geht,

<sup>\*)</sup> Warum soll ich sie nicht nennen? Es war meine gute selige Mutter, und ist jest noch die in Berlin lebende betagte Frau Directorinn Snethlage; und wie Biele giebt es in allen Stänben, die ihnen ähnlich sind!

bald vergessen. Trifft aber ein solches Ungluck einen Lanbesherrn, der ein ganzes Bolk repräfentirt, und nun vollends einen vielgeliebten König, wie Friedrich Wilhelm III., so burchläuft schnell die Hiobspost die ganze Welt und die ganze Monarchie nimmt daran Theil. Wie man den König ehrte und wie lieb man Ihn hatte, trat laut und sichtbar in ber öffentlichen Stimmung hervor; dieselbe gab sich überall in Palästen und Hütten zu erkennen, und kaum konnte man nah und fern die täglichen Bülletins der Aerzte über das Befinden bes Hohen Patienten und den Gang, welchen die Heilung nahm, erwarten. Der König felbst, welchen das Unglud wie ein Blitz und Donnerschlag aus heiteren Bolken urplötlich getroffen, war doch nicht von demselben, als einem unerhörten Unfall, betroffen. "Begegnet Bielen!" hörte . man Ihn sagen, "ich bin nicht besser, als Andere auch. Wer weiß, wozu es gut ist! Denen, die Gott lieben, muß Alles, auch Ungemach, zum Besten bienen." Bei bieser religiösen Ansicht und Gesinnung bulbete Er alle Schmerzen mit from= mer Ruhe und Ergebung. Noch war ber Erfolg ungewiß, und man sprach laut von Lahmwerben, hinken und Kruden, im besten Falle.

Keiner war inzwischen mehr bemühet, zu hegen und zu pstegen, als Seine Gemahlinn, die Fürstinn von Liegnitz. In den ersten Tagen sah man Sie erschrocken; Thränen in Ihren Augen, die Sie sorgfältig vor Ihm verdarg, sich stark machend. Sie war wie eine gute, liebevolle Tochter um und bei Ihm; Sie war mehr als diese; Sie konnte mehr sein; Sie war Seine zärtliche Ehefrau. Als Solche, nicht aus Pstichtgefühl allein, sondern mehr noch aus innerer Neigung, ordnete Sie selbst an und besorgte Alles. Tag und Nacht

wachte Sie an Seinem Schmerzenslager und überließ keinem Anderen die nothige Handreichung und Dienstleiftung. Auf das Sorgfältigste machte Sie darüber, daß den Anordnungen der Aerzte und Chirurgen, wovon immer Einer anwesend war, eine punktliche Befolgung geleistet wurde. fernte Alles, was dem Leidenden störend und unangenehm sein konnte; Sie sorgte für die nöthige Stille und Ruhe in und um dem Krankenzimmer, so daß Alles nach dem Hofe in bem Flügel bes Schlosses, wo ber König lag, ohne Geräusch geschah. Dieß war aber nicht nöthig; denn Jeder ging auf den Behen leise, und in der ganzen Dienerschaft war nur ein Gefühl der Liebe und Chrfurcht für den lieben Hohen Herrn. Sie, die treue Gemahlinn, verkurzte durch . heitere Theilnahme die langen schlaflosen Stunden, und war die sorgsamste Krankenwärterinn, die je ein leidender Chemann an seiner zärtlichen Chefrau gehabt hat. Ihre sanfte Hand wußte Alles recht und gut zu machen, auch bann, wenn das lange Still = Liegen auf einer Stelle beschwerlich werben wollte und jedes Berruden des gebrochenen einge= schienten Fußes sorgfältig verhütet werden mußte. Um Abend gewährte es eine wohlthuende Unterhaltung, wenn das lange Berzeichniß berer vorgelesen wurde, die aus allen Ständen den Tag über nach dem Befinden des Königs sich persönlich erkundigt hatten. In einem Zimmer des unteren Stockwerks nach der Straße hin waren Foliobogen unter Aussicht eines abwechselnden, Nachricht und Antwort gebenden, genau unterrichteten Dieners ausgelegt, in welche Bogen jeder sich Er= kundigende eigenhändig seinen Namen schrieb. Oft geschah bieß mit einem Spruch und Segenswunsche auf eine herz-Den sinnigen König unterhielt vorzüglich die liche Weise. Inschrift der schlichten und ehrlichen Bürger Berlins. Biele

derselben lernte Er jetzt erst dem Namen nach kennen, und so leidend diese Zeit war, so reich war sie an nicht aushösenden Erweisen der Liebe und Theilnahme.

Es kam der 18te Januar, der Krönungs= und Ordens= tag des Jahres 1827, — ein patriotisches Fest, sonst fröhlich, nun traurig gefeiert, benn Der fehlte, bessen Unwesens heit demselben Glanz, Hoheit und Würde gab. Noch lag der König zu Bette, und man wußte nicht, wie es werden wurde. Der Chrfurcht und Liebe für Ihn wurde die Zeit der Heilung zu lange, und war auch die Heilung erfolgt, so fragte es sich noch immer, wie sie von statten gehen, ob der in schon eingetretenem Alter unglücklich geschehene zwie= fache Bruch beider Knochen, einige Boll hoch über dem Knothel, nicht Spuren zurücklassen, vielmehr es damit gelingen und eine vollkommene Genefung erfolgen werde? Mit sol= chen Fragen und Zweifeln war bas Bolk, waren besonders auch die erfüllt, welche zur Feier des Krönungs= und Dr= densfestes eingeladen waren; hatten sie doch von Ihm Beweise Seiner Huld bereits empfangen, und es sollten Andere fie eben jett erhalten! Solcher Stimmung verwandt sprach ber Redner des Tages solgende Worte:

"Die driftliche Kirche hat von ihrem ersten Entstehen an die Fürbitte für die Könige und für alle Obrigkeit

nach der Lehre der Schrift \*) als eine heilige Pflicht erkannt

<sup>\*) 1</sup> Timoth. 2, B. 1. 2.

und als eine beglückende geübt. In allen Jahrhunderten ihrer Zeitrechnung, in allen ihren noch so verschiedenen Parteien, auf allen Puncten der Erde, wo sie besteht und still und segnungsvoll waltet, ist sie sich darin gleich und treu geblieben. So ost ihre Bekenner zur gemeinsamen öffentlichen Andacht sich versammeln, soll auch das Gefühl gemeinssamer Bedürfnisse in ihnen rege werden und das Herz des Gläubigen, zu Gott betend, für den König sich erheben, dem er Macht und Herrschaft verliehen, in dessen Hand er des Landes Wohlfahrt niedergelegt hat."

"Diese Fürbitte, welche die Kirche jeder Gemeinde vorsschreibt, ist keine Begünstigung des Despotismus, keine niesdrige Schmeichelei, keine ungebührliche Erhebung der Nachtshaber, keine unwürdige Beschäftigung freier Menschen, kein todtes Ceremoniell, kein leerer nutsloser Gebrauch, — nein, sie ist eine heilige, theuere, das ganze Verhältniß, worin Untersthanen gegen ihren Landesherrn stehen, durch dringen de, diesem Verhältniß Wahrheit und Tiese, Festigkeit und Treue gebende köstliche Pslicht, die, wenn sie mit gläubigem, wahrshaft frommem Sinne erfüllt wird, dem, der betet, und dem, für welchen gebetet wird, himmlische Segnungen bringt."

"Das glauben wir als Christen; benn also lehrt es das erhabene Beispiel und das untrügliche Wort des Welts-Erlösers. Er hat uns erlöset, und will erlösen von dem todten Götzendienste der trüglichen, sich selbst und ihre eigenen Gebilde anbetenden Vernunft, und uns hinsühren zu dem wahrhaftigen lebendigen Gott, der da ist, der da war, und der da sein wird. Durch ihn, den heiligen

"Mittler zwischen Gott und den Menschen," ist und der freie Zutritt zum Snadenthrone des Allwaltenden geöffnet, und "Niemand kommt zum Bater, denn durch ihn. In ihm, dem Geliebten, sind wir Gott angenehm."\*) "Alle Bitten, Gebete und Fürs bitten aber, die wir in seinem Namen Gott vors tragen, wird er erhören," \*\*) und wenngleich bei der Unendlichkeit und Größe des hier eintretenden übersinnlichen Berhältnisses der kurzsichtige Verstand die Gebetss-Erhörung nicht begreist, so wird doch ihrer das fromme Herz inne, und das Leben und die Erfahrung aller wahrhaften Christen bestätigt sie."

"Und wo hat wohl je ein Regent gelebt, ber, wenn er diesen Glauben auch nicht hatte, es über sich hätte gewinnen können und mögen, seinen Dienern und Unterthanen solche Kürbitte zu untersagen? Haben nicht alle Herrscher, ohne Ausnahme, seihst bei der größten Macht und Herrschaft, die sie besaßen, bei der glücklichsten Regierung, die sie führten, bei der glänzendsten Herrlichkeit, die sie umstrahlte, doch ihre Abhängigkeit von einer höheren himmlischen Macht empfunden? Und bei den Wechseln des Schicksaß, die sie ersuhren, bei den Uebeln und Leiden des Schicksaß, die sie ersuhren, bei den Uebeln und Leiden des Lebens, die auch sie nicht verschonten, bei den Unfällen, denen auch sie gleich anderen Sterblichen ausgesetzt waren, hat ihr Herz über alle Einwürse und Zweisel einer klügelnden Vernunst seine tiefer liesgenden Rechte gern geltend gemacht, und sich erhoben,

<sup>\*)</sup> Ev. Joh. 14, B. 6. \*\*) Ev. Joh. 16, B. 23.

gestärkt, erquickt gefunden bei dem ernsten und milden Ges danken: Deine Unterthanen, Deine Diener beten für Dich."

"Und was mag nun bei folder erhabenen Borftellung in der Seele eines wahrhaft frommen, erleuchteten driftlichen Königs sich regen und erheben? Uch! das traurige und be= denkliche Loos, die verschiedenartigsten Ansichten, die schnei= dendsten Widersprüche, die gefährlichsten Irrthumer hören, die Wahrheit entstellt und verdunkelt sehen zu muffen, trifft ja Keinen mehr und schmerzvoller, als eben den, der, über Alle erhaben, zulett entscheiben und bestimmen foll. Wie erweckend und erleuchtend ist da der ernste Gedanke: Tausende beten für dich um Licht, und erflehen dir die Weisheit, welche von Oben kommt. — Reiner ift, durch zahllose bittere Erfahrungen des Undankes, der Pflichtvergessenheit und der Untreue verlet und verstimmt, in größerer Gefahr, mißtrauisch zu werden und den Glauben an die Menschen zu verlieren, als der Landesherr, der ihnen am Meisten wohlge-Wie versöhnend und erheiternd ist da der willkom= mene Gedanke: Es beten die Liebe und Dankbarkeit, das Bertrauen und die Treue für dich. — Keinen brückt die Schwere, die Bielseitigkeit und Berantwortlichkeit des Berufes mehr, als den Regenten. Wie ermuthigend ist da ber Gebanke: Tausende beten für dich um Kraft und Stärke und Ausdauer, glücklich fortzusegen und ruhmvoll zu vollenben bein ernstes großes Tagewerk! — Schon für jeden einzelnen Menschen in des Lebens untergeordneten Berhältniffen hat die Vorstellung: Es betet, wenn auch nur Ein Herz für dich, etwas unaussprechlich Wohlthuendes, Bindendes und Berpflichtenbes; was muß es sein und wirken auf bes

Lebens höchster Höhe, zu wissen, ein ganzes Volk trägt auf den Schwingen der Andacht beinen Namen und seine Wünsche für beine Wohlfahrt empor hinauf zu Gott, und er nimmt gnädig an solches Gebet!"

"Und dieser Segen ist wechselseitig, er ist ebenso groß für den treuen Unterthan, ben redlichen driftlichen Diener, der also glaubt und handelt. Schon die Erlaubnis über= haupt, beten zu dürfen, ist des denkenden Menschen größter Borzug, und die Fähigkeit und Stimmung, beten zu kon= nen, der sicherste Beweis eines wohlverwahrten Inneren. Ein Herz, das diese Erhebung nicht kennt, verarmt in sich selber, verliert die Uhnung des Göttlichen, und mit derselben jede höhere Bürde, jeden bleibenden Frieden. Aber auch jede reine, die Probe haltende Liebe. Denn man kann und wird nur für den aufrichtig beten, den man rein und aufrichtig liebt. Darum ift der mahren Liebe die Fürbitte ein dringendes Bedürfniß, und in unzähligen Fällen, wo sie gern Alles thun möchte, und boch Nichts zu thun und Nichts zu helfen vermag, ihre einzige Beruhigung. Hängt sich darum an die Liebe für den König das Gewicht versteckter Selbstsucht, eitler Ehrbegierde, niedriger Nebenabsichten, so ist diese Liebe in ihrem tiefsten Grunde nur Eigennut, und vom Irdischen herabgedruckt und gehalten, wird sie sich zu Sott weber erheben können, noch mögen. Denn wo der Schat des Menschen ift, ba ift auch sein Berg, \*) und im Herzen liegt bes Lebens Miltelpunct, seine Stimmung, Richtung und Kraft. Darum erhalten alle Bunfche

<sup>\*)</sup> Matth. 6, 21.

für den Landesherrn dann erst einen reinen Grund, Wahrheit und Tiefe, wenn man vor Gott sie aussprechen kann und dars. D! in einem solchen ernsten heiligen Augenblick versschwinden alle persönlichen Rücksichten; hier verstummt jede Schmeichelei; hier wird Alles lautere Wahrheit, edle Einfalt, fruchtbare Kürze, Gefühl und Rührung. Wenn auch, wie eben jetzt, umgeben von der Pracht der Erde, in einem solchen Moment erscheint sie klein und nichtig; wenn auch, wie eben jetzt, geschmückt mit den sichtbaren Zeichen der Ehren und Würden, dei solchem heiligen Geschäfte erlöschen ihre Farben und ernst und groß und gedietend tritt hier nur allein die gemeinschaftliche heilige Sache selbst in ihrem inneren Kern hervor."

"Ja, ber Unterthan und Diener, ber mit gläubig fromsmem Herzen vor den Thron Gottes für den König betend trat, kann surchtlos vor den Seinigen erscheinen. Der, welcher in ernster Sammlung seine und des Landes Wohlsahrt vor dem Herrn der Welt erwog, wird für das gemeinschaftliche Beste zuversichtlich, weise und freimüthig beten. Der Arieger und der Staatsdiener, der im reinen Gewissen reine Hände und Blicke betend zu Gott sür seinen König erhebt, und an ihn durch ewige himmlische Bande sich sest geknüpst sühlt, wird auch treu in seinem Dienste leben und wirken, und gebeut es die Pslicht, freudig als Held sterben. Beides steht, in sich verwandt, in der genauesten Verbindung, weßhalb auch die heilige Schrift das Gebot: "Fürchtet Gott und ehret den König!" \*) als Ursach und Wirkung miteinander verknüpst."

<sup>&</sup>quot;) 1 Petri 2, 17.

"Wunderbare, herrliche Frucht einer folchen frommen Fürbitte! Sie ift Ausfluß des lebendigen Glaubens, und stärkt ben Glauben; sie ist Gabe ber reinsten Liebe, und befestigt die Liebe; sie ist Entwickelung der edelsten Kräfte, und erhöhet die Kräfte; sie ist der heilige Herd und die zum Himmel auflobernde Flamme der treuesten Baterlandsliebe. D! bas haben wir gesehen und erfahren in der ernsten, schweren und großen Zeit der Wiedergeburt unferes Landes und Volkes. Da trieben Noth und Schmach und Knechtschaft uns zum Herrn hin; da eilten alle Gemeinden in Städten und Dörfern, seine Hulfe anzustehen; da begann jebe Schlacht mit Gebet für ben König und Seine heilige Sache; ba verherrlichten jeden Sieg bes Dankes fromme Opfer; da enthüllte sich vor unseren Augen das Schönfte und Beste, was man auf Erben sehen kann: die Heerführer und ihre Krieger, die Unterthanen und ihre Oberen in unüberwindlicher fräftiger Einheit, und biese Einheit fest verknüpft in dem Mittelpuncte der Chrfurcht, der Liebe und Anhänglichkeit für den König. Schöne, herrliche Zeit tiefer Bewegung und heiliger Erhebung! von ihr empfing unser Krönungs. und Ordensfest eine verftartte Bedeutung; bei feiner Feier schließt sich an den alten Ruhm der neue, und sein verjüngter Glanz strahlt uns entgegen, so oft es an diesem Tage mit seiner Königskrone und seinen Sternen wiederkehrt."

"Ach! daß es heute so schmerzvoll gestört, so beklagense werth getrübt werden muß! Ihn, den Herrn, der uns, Seine Diener, gerufen und hier vor Seinen Thron versams melt hat; Ihn, den Geber des Festes mit seinen Gaben und neuen Auszeichnungen, vermissen wir mit Wehmuth und

Thränen. Sind gleich unsere erschrockenen Herzen beruhigt über die Folgen des herben Unfalles, der so ungeahnet und plötzlich im Schoße bes Friedens, in der ruhigen Sicherheit eines stillen Familiengluckes, auf bem gefahrlosen Bege beiterer Berusspflicht, den König getroffen: so ist doch unsere Trauer nicht gestillt, wir fühlen den Schmerz, ber Ihn auf Seinem Lager fesselt, als ware er über uns selbst gekommen. Die ganze Königsstadt und das ganze Land theilen in tiefer Berehrung und treuer Liebe mit uns biefen Schmerz. aller Theilnahme doch unfähig, ihn zu milbern, zu verkurzen, zu heben, fühlen wir das Bedürfniß, die Psticht und den Troft, frommer Fürbitte, und an einen driftlichen König durch driftliche Bande geknüpft, ift Gott in Christo unsere Hoffnung und Zuversicht. Ja! mir ist's, als sähe ich bei diefer heiligen Feier in unserem hochverehrten Kronprinzen und Seinen erhabenen Brudern, als fahe ich in Ihnen, verehrte Herren und Männer, des ganzen Waterlandes Repräfentanten, als hörte ich in Ihnen unser gesammtes treues Wolk für den König jetzt also beten:"

"Ja, wie Kinder für ihren leidenden Bater, so slehen wir in Shrfurcht und Vertrauen für Ihn mit vereinten Herzen zu dir, Bater im Himmel! zu dir, ohne dessen Willen kein Haar von unserem Haupte fällt; zu dir, der du durch jeden Unsall des Lebens, weise benutzt, vor größerem uns schützen willst. Besgleite die sorgsältigen Bemühungen gewissenhafter Aerzte mit dem glücklichsten Erfolge, daß bald spurlos das Ungemach verschwinde. Segne die einsamen Stunden stiller Abgeschiedenheit für das an frohen und schmerzhaften Ereignissen so reiche Leben unseres

theuersten Königs. Laß Ihn Deiner Hülfe froh wersben; erfülle Ihn mit Deiner Kraft, erquide Sein Herz mit Deinem Frieden. Durch Ihn hast Du das Vaterland überschwänglich gesegnet; kröne Ihn mit langem und glücklichem Leben und zeige Ihm Dein Heil! Laß unter Seiner weisen, gerechten und milden Regierung zum Ruhme Seines Hauses, zur Verherrlichung Deines Ramens, und, Seine danksbaren Unterthanen und treuen Diener, ein ruhiges und stilles Leben sühren in aller Gottseligkeit und Shrbarkeit. Daß Du in Christo unser Vater bist, und unsere frommen Gebete hörest, ist das Siegel unserer Würde; daß Du, Allsegnender, sie gnädig erhörst, unser Trost, unsere Hossnung und Freude. Umen."

Diese Feier war in der frommen stillen Wehmuth, wosmit sie begangen wurde, gesegnet; den Feiernden war zu Muthe wie Kindern bei einem Familienseste, an welchem der Bater, welcher krank zu Bette liegt, sehlt; Alle dachten nur an Ihn und sprachen von Ihm. Diese Stimmung wurde am Meisten genährt und erhalten durch den die Stelle des Königs vertretenden Kronprinzen; zu Ihm, dem edlen Herrn, dem würdigen Königlichen Sohne, drängte sich Alles hin; von Ihm konnte man am Besten ersahren, was man wissen wollte. Wie innig und tief die Liebe zum Geliebten ist, wird man erst dann ganz inne, wenn derselbe leidet.

Diese Leiben wurden aber, wie man mit Freuden erfuhr, mit jedem Tage geringer, die Hoffnung stets stärker.

IH.

Alles ging gut und nach Wunsch. Die sorgsame Pflege ber nun wieder heiter gewordenen Fürstinn; die wache Vorsicht geschickter Aerzte; die lebendige liebevolle Theilnahme des Publicums; die gute Natur des Königs und Seine unverdordenen Safte, begünstigten rasch die Heilung, so daß Er nun dald das Bette verlassen konnte. In den ersten Wochen war zwar der Fuß noch schwach und der ganze Körper angegriffen; aber dieß verlor sich allmählich, und eine Genesung trat ein, welche eine vollkommene Herstellung hossen ließ. Noch war dieselbe nicht ganz erfolgt, als der dankbare König sich in einer Cabinetsordre vom Iten März also öffentlich darüber aussprach:

"Bei Gelegenheit des Mich vor einiger Zeit betroffenen Unfalls habe ich aus allen Provinzen der Monarchie so viele rührende Beweise von Theilnahme erhalten, daß es Mir ein wohlthuendes Gefühl gewährt, Meinen Dank dafür auszussprechen. Wenn Etwas die ernste Fügung des Himmels mildern konnte, so waren es die Zeichen der Liebe Meines treuen Bolkes, dessen Anhänglichkeit an Meine Person und Mein Haus sich durch alle Zeitverhältnisse, im Glück wie im Unglück, bewährt hat."

Aber vorzüglich gegen Gott, den mächtigen Schützer und Helfer in aller Noth, sühlte der gottesfürchtige König tiesen Dank, als das Leben Ihn wieder anlächelte und Ihm in der Erquickung der Genesung auf's Neue theuer geworden war. Diesen Dank hat Er gewiß oft im Stillen gebracht; aber Er fühlte auch das Bedürfniß, es vor Anderen zu thun. Er war ein Christ, und als solcher, nicht bloß als König, gesalbt; Beide müssen sich äußern. Er wählte dazu den

grunen Donnerstag ber heiligen Woche und wollte in ber Seinem Wohnzimmer nahe liegenden Schloßcapelle mit Sei= ner Gemahlinn und Seiner nächsten Umgebung bas heilige Abendmahl halten. Er und Sie empfingen es mit Rührung. Nach der fruchtbaren Bibelstelle: "Denen die Gott lieben, muffen alle Dinge zum Beften bienen," war bavon gesprochen: "Wie auch schmerzhafte Erfahrungen bann, wenn man Gott liebt, zum Segen werben." Eine fromme, unvergeß= liche, für die sichtbare und unsichtbare Welt verlebte ruhige heilige Stunde! Nach beenbigter Feier wurde ich gerufen, und Beide, noch bewegt, empfingen mich gutig, aber schweis gend; in dem feelenvollen Auge ber Fürstinn glanzten belle Endlich unterbrach ich bas Stillschweigen und fagte zu Ihr: "das Abendmahl bes herrn sei auch darum wichtig, weil es Aufforderung ware, sich selbst zu prufen, und mit sich selbst einmal wieber Rechnung zu halten. Man könne, um von aller Eigenliebe frei zu werden, barin nicht streng genug gegen sich selbst sein. Wäre man wahr und aufrichtig, so wurde man seine Fehler, Schwächen und Unvollkommenheiten, auch fühlen und gewiß bann bem herrn das Gelübde bringen, beffer zu werden. Dieß schließe aber nicht aus, daß man auch bes Guten, das man gethan und der Erfüllung seiner Pflichten sich bewußt werde; denn wahre Demuth sei die richtige Burdigung seiner selbft. Dieß gute Bewußtsein milbere ben heilfamen Schmerz ber Reue und erfülle die Seele mit Dank, Vertrauen und Muth. dieß richtig sei, dann werbe Sie, die Fürstinn, gewiß das heilige Abendmahl jett mit Segen genossen haben, da Sie im verflossenen trüben Winter treu und gewissenhaft Ihre Pflichten in Wartung und Pflege des Königs so liebevoll erfüllt haben." Die Fürstinn sah mich an und schlug die

Augen nieder. Der König aber sagte: "Das kannst und darfst Du annehmen, liebe Auguste! Es ist lautere Wahrs heit; Dir verdanke ich nächst Gott meine baldige Wiederhersstellung. Hätte ich Dich und Deine Liebe nicht gehabt, bann ware ich heute so weit nicht." Die Fürstinn ging zum Kösnige; Er drückte Sie innig an sich und sprach mit tiefer Empsindung: "Du gutes, liebes Weib!"

Diefe einfache, von den Umftanden felbst gegebene bausliche Scene läßt einen tiefen Blick thun in das Besen und in die Natur der Che des Königs, der mehr in allen Dingen war, als Er schien, und nie Etwas sagen und thun konnte, was Er nicht wirklich so meinte. So wie wir es hier sehen, war es wirklich; die Fürstinn von Liegnit war Ihm "ein gutes, liebes Weib." Das war Sie Ihm vom Anfange an, und wurde Sie Ihm immer mehr im Fortschritt der Zeit. Nicht gewöhnlich ift dieß bei dem großen Unterschiede der Jahre, wo die Frau viel jünger ist, als der Chemann, der Fall. Durchgängig straft die Natur solche Unnatur, in welcher sich wieder trennt, was schon bas Lebensalter bei ganzlicher Berschiedenheit ber Triebe und Reigungen getrennt hat, und solche ungleichen Chen sind in der Regel unglückliche. Wo bie Stimme sinnlicher Hinneigung einseitig stumm geworben ist, muß die der Achtung und Pflicht, der Fürsorge und Theilnahme, vorzüglich von Seiten der Chefrau eintreten, und diese ist es in einem solchen Falle allerdings, von der das Glück eines friedfertigen Busammenseins ganz besonders abhängt. Ift sie ruhig, still und sanft, so ist gerade der Beruf, zu hegen, zu helfen, zu unterstützen, ihre Natur, und sie folgt bem Zuge berselben, wenn sie ihre bann leichte Pflicht erfüllt. Wohl ist es ein

schöner Unblick, in welchem eine junge blühende, angenehme Frau an ber Seite eines in Jahren schon vorgerückten Man= nes ihn durch aufmerksam liebevolle Fürsorge das noch übrige würdevolle Leben verfüßt. \*) Umweht von diesem guten Geifte ber Ruhe und Eintracht ist Einem bann zu Muthe, wie an einem schönen Herbsttage, ben warme Frühlingsluft durchfäuselt. So war die Ehe bes Königs; und wenn man Ihn in der ersten an der Hand Seiner unvergeßlichen Luise zärtlich und froh gesehen hatte, so sah man Ihn in ber zweiten, bei Seiner theuern Auguste, ruhig, würdevoll und Diefes liebreiche Wefen nahm feit ber Beit, in der bei dem Ungluck des Beinbruches Seine Gemahlinn Ihn mit treuer Fürsorge gepflegt hatte, zu; Er hoffte in Ihr eine zärtliche, liebevolle Gehülfinn für Sein Alter zu finden; mehr, als Er bachte, hatte Er gefunden. Daß diese herbe Schickung kommen wurde, hatte Er freilich nicht gedacht; aber nun es einmal geschehen war, sah Er hinterher mit vergnügter innerer Genugthung, baß Er fich in Seinen Erwartungen nicht getäuscht hatte. Wie Alles, was bas Leben in sich felber hat, auch wächst, und alles Geistige und Gemuthliche zunimmt, wenn es sich verwandt gegenseitig anschließt und in Wechselwirkung tritt: so nahm die Liebe und Zuneigung beiber hohen Personen nun auch zu; Sie schlossen fich inniger aneinander an; Sie waren sich gegenseitig lieber

<sup>\*)</sup> Solche glücklichen Ehen, in welchen liebevolle Reigung, zur süßen Pflicht geworden, ungleiche Jahre ausgleicht, sieht man oft in den gebildeten Ständen. In solcher Beziehung war auch die zweite Ehe des ehrwürdigen alten Propstes Spalding eine musterhafte.

und werther geworden durch das gemeinschaftlich getragene Unglück; Sie wußten nun am Besten, was Sie gegenseitig aneinander hatten. Das Unglück, geschickt von Gott, gut besnutt, schließt wunderbar nur Segen in sich. Freilich ist es eine Prüsung; es kommt darauf an, wie sie benutt wird, und ob man in der Probe besteht.

Friedrich Wilhelm III. bewährte sich in derfelben. Stark, kräftig und gesund wie vorher; glücklich in der Che; geliebt von einer hubschen jungen Frau; glucklich in Seinen Kinbern; glücklich als Regent; geliebt und verehrt von Seiner sich erholenden, wohlhabend werdenden, zufriedenen Nation; geehrt und geliebt von der ganzen Welt, und im Gefühl der Dauer eines langen Friedens, - hätte Er nun wohl, nach allen Leiden, Unglücksfällen und Anstrengungen, bas Leben, wie man es nennt, genießen und sich aller traurigen Geban= ken entschlagen können. Aber was die Welt traurige Gedanken nennt, waren Ihm ernste, in ernster Beiterkeit bestand aber Sein Charakter, und barin fand Er Seinen Lebensgenuß. Wiederhergestellt, machte Er, was Tausende als etwas Widriges aufschieben, und wenn sie im Angesichte bes naben Todes das nicht mehr können, im heiteren Gelbstbewußtsein Sein Testament. Schon srüher \*) ist dasselbe ganz so, wie es ist, mitgetheilt, aber hier muß es wiederholt werden, da, wo der selig Vollendete sagt:

"Unter die frohen und wohlthuenden Ereignisse, die ich erlebt habe, rechne ich

<sup>\*)</sup> Erster Theil, S. 409 - 412.

bie besondere unerwartete Schickung Gotstes, Mir noch in Meinem fünften Decensnium eine Lebensgefährtinn zugeführt zu haben, die Ich als ein Muster treuer zärtslicher Anhänglichkeit öffentlich anzuerkensnen Mich für verpflichtet halte;" und vorher hat der Hochselige dieselbe mit Namen genannt: "Meine theure Auguste."

Dieß eigenhändige, in einem Testamente vor Gott, im Gefühl des Todes lange vor demselben niedergelegte Bekennt= niß des frommen wahrhaftigen Königs enthält Alles, was über Seine zweite Che gefagt werben kann, und ist der beste Tert, die gültigste Rechtfertigung alles dessen, was über dieselbe hier gesagt ist. Nach diesem Testament hatte Er die Rechnung mit Seinem Leben gleichsam abgeschlossen, und obgleich Er nach demselben noch über 12 Jahre lebte, so sah Er boch jeden neuen Tag als eine Zugabe an. Niemand in der Welt wußte etwas von diesem Seinen letten Willen, felbst Seiner theueren Auguste, vor der Er sonst keine Geheimnisse hatte, verbarg Er ihn; er ruhete still und verborgen in Seinem Pulte. Aber nachbem Er ihn geschrieben, bamit alle Seine Angelegenheiten geordnet, und Seinem Leben gleichsam das letzte Siegel aufgedrückt hatte, kam eine Ruhe der Seele über Ihn, die Ihm von Oben her gegeben Man sah an Ihm eine Burbe, und in berselben eine Heiterkeit, die nur der hat und genießt, der ohne Reue in die Vergangenheit, genugthuend in die Gegenwart, und hoffnungsvoll in die Zukunft blickt. Der Schwerpunkt (centrum gravitatis) von Allem lag in Ihm und Er stand ruhig und fest in einer bewegten Welt. Bon allem Merk-

würdigen, mas in berselben geschah, nahm Er Kenntniß; aber die Erscheinungen der Zeit gingen als leichte Schatten an Ihm vorüber. Wenn Etwas unerhört Reues auftauchte und Alles erstaunte, pflegte Er zu fagen: "Ift schon bagewesen, nur in anderer Färbung; wird auch wieder alt werden: nach Berlauf von vier Bochen spricht kein Mensch mehr davon." In Ziehung historischer Parallelen hatte Er Seine Stärke. Deßhalb blieb Er in allen Dingen nicht auf der Oberfläche, sondern schauete durch bis auf den Grund. Bieles, was Anderen wichtig schien, fertigte Er kurz ab, und Manche verstanden Seine Conclusionen nicht, weil Er, schweigsamer Natur, die Prämissen nicht aussprach. Wenn man Ihn darnach fragte, wurde oft Seine heitere glatte Stirn fraus und Er erwiederte: "Ei! das versteht sich ja von selbst." In Seinem Leben, vom frühen Morgen bis zum späten Abend, war Alles geregelt; jede Stunde hatte ihr angewiesenes Geschäft und die vorgeschriebene Reihenfolge lief ruhig wie ein Uhrwerk ab. In diefer Einförmigkeit fand Er nicht Monotonie, sondern Reiz; das Neue war Ihm unbequem, das gewohnte Alte behaglich; dieß erstreckte sich bis auf ben Wechsel ber Kleiber und ber sich anhäufenden Kunftsachen. In Seinem täglichen Wohnzimmer dulbete Er teine Beränderung; Alles mußte auf Seiner Stelle bleiben, damit Er es auch im Finstern finden konnte. Immer wußte man, wo Er war, und man kannte im Publicum die Jahredzeiten und ben Tag, wann Er kam und ging. Eine solche außere Ordnung entspringt aus der inneren Ruhe, und in ihr nur gedeihet bas Leben, besonders bas eheliche und häus-Auch darum liebte Er Seine Gemahlinn so fehr liche. und war in arbeitsfreien Stunden gern bei Ihr, weil Sie auch in diesen Stücken mit Ihm sympathisirte. Das stille

Paret und die isolirte Pfaueninsel waren Ihr liebster Aufenthalt, und oft sah man Sie zutraulich zusammen sigen, besonders am Abend in einer einfachen Equipage, ohne alles Gefolge. Go verfloß in genußreicher Gleichförmigkeit ein Jahr nach dem anderen, und bei aller Pracht und Herrlich= lichkeit, die aber nur als solche bald satt macht und abstumpft, behielt doch das häusliche Leben des Königs den Reiz der Neuheit, und die Fürstinn verstand es in Ihrer anmuthigen Beiblichkeit, dasselbe neu und frisch zu erhalten. Sichtbar ruhete ber Segen Gottes auf bem Könige, Seinem Hause, und Allem, was Er that. Bu Ansehen in Europa gekom= men, in ber öffentlichen Meinung boch gestiegen, zuerst befragt in wichtigen öffentlichen Ungelegenheiten, beachtet in Seinem Rath, gelang es Ihm, ben Krieg in Seinen Uebeln aus Erfahrung kennend, ben Frieden der Welt zu erhalten, und wie Er sich badurch ihre Anerkennung erwarb, so forberte Er mit Seinem Bermögen den gedeihlichen Zustand aller Gewerbe, Kunfte und Wiffenschaften, so daß befonders die Masse des Volkes, und in derselben die Mehrzahl der Bürger und Bauern, mit Leib und Seele an Ihm, Ihrem Restaurator und Wohlthater, in Bertrauen und Liebe hing. Selten ist ein König von ganz Europa fo innig verehrt; so heralich von seinen Unterthanen geliebt, als König Friedrich Bithelm III.; solche Verehrung war Sein Glanz, solche Liebe Sein Glud. In ben Schranken ber Gefetze, vor beren heiligem Richterstuhle Alle, ber Reichste und ber Aermste, gleich find, bewegte sich Alles, in allem Uebrigen war Jeber im Canbe frei, strebte ohne Hinderniß, wie er wollte, nach seinen Kräften und Mitteln vorwärts, und es gab im gan= zen Staate keinen Sklaven mehr. Wie aus einem langen Traume war auch der mittlere und untere Stand erwacht

und zum Bewußtsein ber Menschen-Burbe gekommen, mar die sonst knechtische und unwürdige Abhängigkeit verschwun-Bei diesem allgemeinen, bas Ganze burchbringenden Streben wurde in allen Classen ein geistiges Uebergewicht geltend, und im Gefühl ihrer regen Kraft hob sich die ganze Nation. Der lange Frieden gab allen materiellen und geisti= gen Elementen Zeit, Rube und Raum, zur Entwickelung, und die ersten Diener bes Königs, welche, wenn sie wollten, bei und unter Ihm alt wurden, konnten stetig und fort= schreitend das Werk ihres Wirkungskreises immer mehr zur Reife bringen. Dieses geordneten Zustandes und seiner fortschreitenden thätigen Rube freuete sich vorzüglich der König; und da Er, kleine und kurze rheumatische Unbequemlichkeiten abgerechnet, kräftig und rüftig mar, so überließ man sich gern ber schmeichelhaften Hoffnung, Er könne bei Seiner geregel= ten und einfachen Lebensweise sehr alt werden und recht gut Sein 50jähriges Regierungsjubiläum erreichen. \*)

"Aufgefordert, zu sprechen ein kurzes christliches Wort zur Weihe des herrlichen Festes, welches auch uns hier an frohlischer Tasel versammelt, bedarf es nicht erst einer Anregung der Gefühle, die es verlangt, da es seinen schönen Anklang nicht bloß am gefüllten Becher, sondern innig und tief in jedem Herzen sindet. Ia, wie in glücklichen Familien des Baters und der Mutter silberne Hochzeit-Feier, und des bewährten Freun-

eande festlich, vorzüglich in Berlin, auch in Potsbam, wo die Bürgerschaft eine gut organisirte Schule in der Teltower Borsstadt gegründet und dotirt hat, zum Andenken dieses merkwürzbigen Tages geseiert. Auf Anordnung der vorgesetzten Behörde wurden im großen Concertsaale bei Erössnung der Mittagstafel, nachdem die aus allen Ständen zahlreich Versammelten ihren Plat eingenommen hatten, folgende Worte gesprochen:

Poch der Mensch denkt, Gott lenkt. Anders hatte Der es beschlossen, der will, und es geschleht, der gebeut, und es

bes 25jährige redliche Dienstzeit in kleinen abgeschlossenen Kreisen fent festlich unter innigen Segenswünschen begangen wird, also in diesem heiteren Geiste der Liebe und Eintracht, in dieser freien Huldigung der Ehrsurcht und Anhänglichkeit, seiert heute in den weiten Kreisen von Millionen unser ganzes Bolk, in Palästen und Hütten, in volkreichen Städten und stillen Dörssern, das Jubelsest der 25jährigen Regierung Sr. Majestät, unseres hochverehrten Königs und Herrn."

"Bliden wir von der heiteren Sohe dieses köftlichen Tasges dis zum 16ten November 1797 ernst und benkend zurück; lassen wir das reiche, vielsagende Bild dieser 25jährigen Regiezung mit den Begebenheiten, die sie umschließt, welthistorisch an uns vorübergehen: so bietet uns der enge Zeitraum von noch nicht drei Decennien in den Zuständen der Europäischen Bölker und unseres Bolkes einen größeren Reichthum wunderbarer Wechsel, Erscheinungen, Ereignisse und Ersahrungen, dar, als sonst manches Jahrhundert. Wir Alle, hochverehrte Männer! haben sie durchlebt, diese außerordentliche, rasche Zeit; dei den meisten von und ist sie gefallen in die besten Jahre unserer Kraft und Thätigkeit; wir wissen, wie surchtbar sie gestürmt, wie schreckslich sie niedergerissen, aber auch wie herrlich und groß sie wiesder ausgebauet und eine neue Ordnung der Dinge gegründet hat."

"Und wer hat in dieser thatenreichen Epoche, wo die alte Beit und eine neue in blutigen Kämpfen miteinander rangen; wo in schnellen Wechseln das Eine das Andere drängte und abrollte, sich entwickelte und gestaltete, was im Rathschlusse des Ewigen beschlossen war, — wer hat in dieser gewaltigen Zeit, wo Alles, was ein Bolk Großes und herrliches hat, verloren gehen konnte, und Alles schöner und herrlicher in verjüngter Kraft wieder errungen ist, sich größere und gerechtere Ansprüche an unsere Ehrsucht und Dankbarkeit, an unsere Treue und Anhänglichkeit erworden, als Er, dem heute unsere Herzen aus Reue huldigen! — Weise, gerecht und mild in Seiner Regierung; groß und voll Würde im schweren Unglück; ernst

steht da. Das 70ste Jahr im Lebenslaufe des Herrschers war in ber Nähe, also eine hohe Stufe erstiegen, als Er

und demüthig auf dem Gipfel des Ruhmes; offen, bieder, Mar und aufrichtig in Seinem Charakter; fromm und christlich in Seiner Gesimung; edel, einfach und rein in Seinen Sitten; ein hellglänzendes Muster als Gatte und Bater: — wer mag es überschauen und berechnen, wieviel Boses Sein erhabenes Beispiel verhindert, wieviel Gutcs Er in Seiner 25jährigen Regierung gestiftet hat!"—

"Das Bollkommene zu bewirken, wie das Ideal in reiner Anschauung mit blühenden Farben es malt, ist in einer unvoll-kommenen Welt nicht möglich; und wer, der sie und sich kennt, und mit sich selbst so lange er lebt nicht fertig wird, wird außer sich begehren, was er in sich nicht sindet? Auch der weiseste und mächtigste Landesherr ist von Begebenheiten, hins dernissen, Jufällen und Einflüssen, abhängig, welche nach seis nen Wünschen zu gestalten oft außer den Grenzen der Möglichskeit liegt."

"Darum entweihe keine Uebertreibung, und noch weniger irgend eine Schmeichelei, die unter der Würde des Mannes ist, dieses heilige Königsfest." —

"Aber sind wir gerecht, billig und bankbar, blicken wir unbefangen um uns her, und sehen an zuvörderst Seine Ar= mee. — Frei von Miethlingen, bestehend aus den kräftigsten Sohnen des Baterlandes, nie hat ein reineres wirksameres Ehrgefühl sie beseelt: nie eine so menschliche und doch ernste Disciplin sie zusammengehalten, als jest; sie ist das schöne Ab= bild Seiner hohen, eblen Stattlichkeit. Blicken wir auf Seine Staatsdiener und Beamten, in allen Stusensolgen der vorzgesesten Behörden: nie waren die Ansprüche an ihre wissenschaftzliche und moralische Bildung, an ihre Berufstreue, höher gezstellt, und nie die Verhältnisse zwischen Borgesesten und Unztergebenen wirksamer, milder und glücklicher, als jest. — Korschen wir nach dem, was zur Beledung der Gewerbe, Künste und Wissenschaften geschieht: nie hat ein Monarch

nun auch alterte, und sichtbar versiel. Die Schultern wursten hoch, die Beine mager, die Aleider weit, die Tritte schwankend, der Rücken wurde hohl, das Gesicht verändert, der Husten qualend, der Auswurf stark, der Appetit schwach, der Schlaf kurz und unterbrochen. Aber Sein Geist blieb

ihnen eine größere Ausmerksamkeit und Königlichere Freigebigskeit geschenkt, als ber unsrige. Fragen wir den Bürger, bestreit von so manchen Fesseln und Beschränkungen, die ihn sonst drückten: so hat der Geschickte und Fleißige sich nie freier und glücklicher in seinem Beruse gefühlt und bewegt, als jest. — Richten wir unsere Blicke auf den Landmann: neue Rechte und Borzüge sind ihm geworden, und Alles, was für ihn gesschehen, verheißt und verdürgt ihm eine glückliche Zukunst. Hören wir die Stimmen des ganzen Bolkes in allen seinen Klassen und Ständen, in dürgerlicher, sittlicher und religiöser Hinsicht: es ist ein edles, biederes, hochherziges, freies und glückliches Volk, ein Bolk, das in Deutscher Sitte Sott fürchtet und den König ehrt!"

"Welchem Machthaber möchten wir lieber dienen, als Ihm, unserem angestammten Königlichen Herrn? Wo ist das Fürsten Daus, das seit 400 Jahren eine solche glänzende Reihe großer und edler Regenten hat, als das Seinige? — In welschem Lande würde uns wohler sein, als in dem, das Sein sanster Scepter und Sein väterliches Herz mit Liebe und Huld umfaßt? Darum wollen wir heute uns freuen und fröhlich sein; denn diesen schonen festlichen Tag hat uns Gott ges macht." —

"Er, der Allmächtige, der so sichtbar mit seiner Gnade über unseren Landesherrn, Sein Haus, Seine Kinder und Sein Bolk, waltet, lasse Ihn in wachsender persönlicher Glückseligkeit, und in der Glückseligkeit aller Seiner Unterthanen, diesen Tag noch einmal erleben, daß der silbernen Regierungsseier die goldene folge. An fröhlicher Tafel beseele, erheitere uns Alle Ein

heiter, so baß Er vielen Festen, besonders Familienfesten, bie Er in Potsbam gab, beiwohnte. Namentlich geschah bieß, als Sein Schwiegersohn Paul Friedrich von Medlenburg= Schwerin als Großherzog zur Regierung kam. Als ich bemselben Gluck und Segen wunschte, sagte er: "Das Beste von Allem, was sich in meinem Leben findet, habe ich ben 25sten Mai 1822 aus Ihren Händen in meiner Frau Alexan= brine empfangen; Sie ist nun Großherzoginn, aber wir kon= nen nicht glücklicher werben, als wir es waren und sind." Dem Könige, als Bater, machte diese Aeußerung große Freude; denn wie Er Seine Kinder geliebt hatte, so liebte Er sie bis an Sein Ende. Nach dem Tode des alten be= tagten biederen Großherzogs von Mecklenburg-Schwerin war Friedrich Wilhelm III. Senior aller Europäischen Regenten; als ich Ihn baran erinnerte, sagte Er: "Beiß wohl. Werbe und muß nun auch balb sterben; vorher will ich aber noch einmal zum heiligen Abenbmahl gehen." Dieß geschah am grünen Donnerstage 1840 in der Königlichen Sauscapelle, und — es war das Lettemal. Nicht ohne Wehmuth kann ich an diese ernste und traurige heilige Stunde benken. Nach den Worten bes sterbenben Erlösers:

"Bater in Deine Hände befehle ich meinen Geist," res bete ich über die merkwürdige Erfahrung: "daß noch nie ein

patriotischer Sinn, Ein Gefühl für unsere gemeinschaftliche Ehre und Wohlfahrt, und unser Tischgebet bezeichne bas fromme Wort:

<sup>&</sup>quot;Gott segne ben König!"
"Und von der Memel bis zum Rheine halle es wieder aus allen treuen Herzen:

<sup>&</sup>quot;Gott erhalte, — Gott segne ben König!" —

Sterbenber seine Religiösität bereuet habe." Der König hörte mit Sammlung anbächtig zu, als wenn Er sich zum Tobe eingeweihet hätte. Alle umher Sigenden, unter ihnen auch Seine Gemahlinn, weinten still, und Sie fah mit Blicken frommer Wehmuth nur den König an. Beim üblichen Nieberknien ber Communicanten während ber Einsetzungsworte des Herrn beim heiligen Abendmahl konnte der kranke König nicht niederknien; Er faß aber bemuthig und betend in einer gebückten Stellung. Wie wenn Seine Kräfte sich erholt hatten und Sein Geift über ben Körper siegte, trat Er wie ein Berklärter hervor, und als Er das geweihete Brod und ben gesegneten Kelch empfing, war in Seinem eblen Angesichte ein unaussprechlicher Friede, ein Unterpfand Seiner Erlösung und Seligkeit. Die Feier ging zu Ende; Alles stand auf; der König schlich langsam durch, — wir sahen traurig Ihm nach! Als ich, gerufen, in Sein Wohnzimmer trat, faß Er erschöpft in einem Lehnsessel und winkte mich Mit leiser, gebrochener Stimme sagte Er: näher heran. "Ich danke Gott, daß ich das heilige Abendmahl noch mal habe genießen können. Durch bie gläubige Bereinigung mit bem Erlöser finde ich mich sehr erquickt." Bur Fürstinn von Liegnis, die zugegen war, sagte Er: "Che ich's vergesse: geh mal hin und hole ein schönes porzellanenes bemaltes Ofter-Ei." Das sagte Er, um Sie zu entfernen, bamit Sie sich nicht betrübe, da Er dann fortsuhr: "Sie haben eine lange Reihe von Sahren mir bas heilige Abendmahl gereicht, immer mir zum Gegen. Auch haben Sie freimuthig ernste Wahrheiten verkündigt, und ich habe es wohl gefühlt, daß sie zunächst mich angingen. So ist es recht; ich banke Ihnen. (Er gab mir, zum Lettenmal, die Hand, und hielt sie lange.) Im künftigen Jahre werden Sie es mir nicht mehr reichen.

Ich sterbe, sterbe gewiß bald." Indem Er dieß sagte, trat die Fürstinn wieder herein, und Er entließ mich, sich zussammennehmend, mit den Worten: "Leben Sie wohl; bald sehen wir uns in Potsbam."

' Auch kam Er an einem sonnigen April = Tage bahin; aber noch mehr verfallen und sichtbar dem Tode näher. Er war so schwach, daß Er gegen Seine sonstige Gewohnheit zum Theil saß, zum Theil sich an einen Stuhl lehnte. Es wurde von dem mit Sehnsucht erwarteten Frühling, seiner erquickenden Barme und von besseren Tagen gesprochen. Bald entließ Er die kleine Gesellschaft und ging langsam schleichend in die angrenzende Stube. Man versammelte sich still in bem Speisesaal. Betrübt und traurig war ich im Audienzzimmer stehen geblieben; ganz allein noch in bemselben, heftete ich betrübte Blicke auf die Thur, durch welche Er gegangen war. Dieselbe öffnete sich langsam. Es war der König. Er sah mich, wie Er zu thun pflegte, gutmuthig und freundlich an, warf Seine geküßte hand mir zu, und fagte mit leiser Stimme: "Leben Sie wohl!" Die Thur ging wieder zu. Der hohe herr war verschwunden. Dieß ist das Lettemal, daß ich Ihn gesehen habe. Er steht als ein Geist vor mir; ich kann und will biesen Anblick nicht loswerben.

Der König kehrte nach Berlin zurück, um dort zu sterben. Er fühlte, daß es mit Ihm zu Ende ging; Er täuschte sich nicht, und ließ sich nicht täuschen mit der Hossenung auf ein längeres Leben. Er war fertig mit Seinem Tagewerk; sur Ihn war die Zeit des Abtretens vom Schauplatze gekommen, und Er, der im Leben für Andere abgelebt

war, \*) ftarb mit willigem Geiste, wodurch Er sich ben Tob leicht machte. Doch ebe Er sich zum letten Schlafe nieber= legte, vollendete Er noch ein großes Werk, burch bas Er Seiner Regierung bas Königliche Siegel aufdruckte, so baß man in Wahrheit davon sagen kann: Das Ende krönte bas Bert. Durch Gottes wunderbar waltende Fügung waren es im Juni 1840 gerade Einhundert Jahre, daß Friedrich der Große 1740 seine glorreiche und beglückende Regierung angetreten. König Friedrich Wilhelm III., stets den rechten Moment treffend, hatte barum gang biese nun erfüllte Beit gewählt, Seinem großen unsterblichen Ahnherrn nach bem Bunfche der Preußischen Nation ein Denkmal zu errichten. Er und Sein Bolk war nach schwerer, bemuthigender Prüfung wieder des großen Mannes würdig geworden, so daß der äußere Glanz des veranstalteten Nationalfestes zugleich das treue Abbild innerer. Würdigkeit war. Der sterbende König ordnete noch selbst die ganze prachtvolle Einrichtung Dieses Festes an, und sein Geläute, sein Kanonenbonner, seine Stille, sein Gefang, seine Festreben, die still lauschenden Bolksmassen, waren die Abenddammerung Seiner letten Stunden. Mun, nachdem dieß geschehen, war auch bas Lette, was noch auf Erden von Ihm nach Seinen und den Bedurfnissen und Bunschen Seines treuen Bolkes gethan werden mußte, vollendet, und als ein Wollendeter' richtete Er Seinen Blid nach bem himmel, bem Er zueilte. Dem nun auf der Grenze der Zeit und Ewigkeit stehenden Könige mar Sein naher Heimgang gewiß, und Er war, gehalten von Seinem Glauben, ruhig und getrost. Er, ein driftlicher

<sup>\*)</sup> Alis lucèndo consumtus.

Held, der so oft dem Tode unerschrocken in's Auge gesehen, fürchtete den Tod nicht, und mit vollem klaren Bewußtsein ordnete dis auf Nebenumstände Er selbst an, wie es mit Seiner Beerdigung gehalten werden sollte; unter Anderem hatte Er das alte herrliche Lied: "Was Gott thut, das ist wohlgethan!" bei Seiner Beerdigung zu singen, mit eigener Hand ausgezeichnet.

Einige Tage vor Seinem Tobe erhielt ich durch den General = Abjutanten und vortragenden Rath, General = Major von Lindheim, den Befehl, schleunigst zum todtkranken Könige zu kommen und demselben das heilige Abendmahl zu reichen. Bei meiner Unwesenheit im Schlosse, wo ich Alles traurig fand, hörte ich mit Betrübnis, daß der hohe Patient sich so befinde, daß jede Aufregung vermieden werden muffe. Doch wurde mir der weitere Befehl, mich in der Nähe zu halten. Ich ging also ab und zu, sprach bald mit Diesem, bald mit Jenem, und erkundigte mich sorgfältig. Des anderen Tages wurde ich in das Zimmer geführt, in welchem sich nebst den anderen Königlichen Töchtern auch die Raiserinn von Rußland befand. Auf allen Gesichtern sah man tiefen Wiewohl die Kranken: Stube entfernt lag, sprach man boch leise, wie man zu thun pflegt, wenn das Herz voll von Kummer und Bangigkeit ift. Alles war erfüllt mit Angst vor den Dingen, die da kommen sollten; und doch hatte Keiner den Muth, sie zu nennen. Ich sollte trösten, und konnte es boch nicht, und vermochte nur von bem gro-Ben Haufen Menschen zu reben, die braußen auf der Straße vor dem Schlosse des todtkranken Königs theilnehmend still und traurig standen. So verging der Tag, den ich größtentheils im Vorzimmer des noch kränker gewordenen Königs zubrachte. Alles war still, Alle schwiegen und gingen kaum

•

hörbar auf ben Zehen. Jeber fühlte es mit trauernder Chr= furcht, daß er sich in der Nähe des sterbenben gandesvaters Won Zeit zu Zeit hörte man in der umgebenden Stille abgebrochene Worte, ein Stöhnen und Röcheln. der Nacht um 1 Uhr nach meinem Quartier gehend, fand überall in ben matt erleuchteten Gängen und auf ben Treppen Königliche Bebienten, die weinten; die Meisten standen mit schluchzenden Gesichtern an die Wände gelehnt. Draußen vor dem Schlosse stand in tiefer stiller Mitternacht ringsum schweigend ein bichter Haufen von Menschen aus der mittleren und unteren Klasse. Als sie mich von der Rampe, bei ben leuchtenben Schloßlaternen, kommen sahen, umzingelten sie mich, theilnehmend und leise nach bem Be= finden des Königs fragend, und ich mußte die gegebene traurige Antwort oft wiederholen. Diese schmerzvolle Theilnahme des gemeinen Mannes rührte mich tief. Wohl bem Fürsten, der also verehrt und geliebt wird! D! die ungeschminkte Treue, die in Noth und Tod ausharrende, aus dem Herzen kommende freie Liebe des Wolkes ift die beste, sicherste Bache, ift besser als alle Bajonette und Kanonen. Diese Liebe, die stärker ift, als ber Tob, und unter einem härenen Wamfe oft warmer schlägt, als unter Stern und Orbensband, ist von Gott und führt zu Gott. Ich blickte auf zu den ewigen Sternen, sah tief im Often einen weißen Schimmer, und dachte an den sterbenden König. Den dritten Tag war ich bei guter Zeit wieder im Schlosse und ließ zur gelegenen Stunde bei der Fürstinn von Liegnig mich melben. Fluge kam Sie, mit einem traurigen, gebrochenen Besen, unmittelbar vom Krankenbette. Gie sagte folgende Worte: "Der König ist kränker geworden. Was auch die Aerzte verordnen mögen, Nichts will mehr helfen. Jett liegt Er

ohnmächtig im Schlummer; ich fürchte, es ist der Todesschlummer. Sich selbst nicht mehr bewußt, hat Er in drei Tagen vom heiligen Abendmahl nicht mehr gesprochen, und nur in einem hellen Augenblicke könnten Sie es Ihm reichen, wenn Er es verlangte. Er darf nicht gestört werden. Er ist ruhig und still, gesaßt und getrost. Er hat, was die Hauptsache ist und bleibt, immer gottesfürchtig und christlich gelebt. Aber ich muß eilen, wieder an Seinem Bette zu sein. Beten Sie für Ihn!" Und die eble Frau eilte zurück. Von den Aerzten hörte ich, daß der König schwerlich wieder zum Bewußtsein kommen und bald sterben werde. Mir war es lehrreich, daß Innere eines Königshauses auch unter solchen Umständen in der Nähe kennen gelernt zu haben, — auf dem Rückwege nach Potsdam dachte ich an das große Eine, was Noth ist!

Die Fürstinn von Liegnit hat bis zum Tode des Konigs, ber balb nachher, am ersten Tage bes heiligen Pfingst= festes, den 7ten Juni 1840, Nachmittags 3 Uhr, erfolgte, mit wachsender Liebe und Treue als Königliche Gemahlinn sich bewährt. Es ist nicht möglich, aufmerkfamer, fürsorgender, thätiger und ausharrender, in Krankheit und Tod zu sein, Das Alles war und leistete Sie, nicht als Sie es war. um Ihrer hohen Stellung ein Genüge zu thun, sondern aus Reigung und innerem Herzenstriebe, weßhalb Sie auch in solcher Wartung und Pflege nicht ermüdete. Was Sie war und that, war und that Sie von ganzer Seele, von ganzem Gemuthe und aus allen Kräften. Dieselben wurden burch den Geist, der Sie beseelte, über natürliches Bermögen erhöhet, und wirkten mit einer stetigen und liebevollen Kraft, die Nichts von Ausruhen wissen will, vielmehr Ruhe in der Bewegung der Pflicht sindet. In dleser athmete, lebte, webte und war Sie durch Ihre Weiblichkeit, Tugend und Anmuth, in ihr hat Sie die lehten Jahre des Königs erheitert und Sein Ende versüßt. Er selbst nennt Sie in Seinem Testamente: "ein Muster treuer, zärtlicher Anhänglichkeit." Er hat in Ihrer Beurtheilung und Wahl sich nicht geirrt, und so sehr Seine zweite Verheirathung ansangs getadelt wurde, so allzemein, laut und öffentlich, sand sie nachher Billigung. Der König Friedrich Wilhelm III. hat die an Sein Ende ungeztheilte Verehrung und Liebe genossen, und darum verehrt jeder Preuße auch die hohe edle Frau, die Seine eheliche Gemahlinn war, und, geknüpst an Seinen unsterblichen Namen, wird, wie der Segen der Mitwelt, auch der Segen der Nachwelt auf Ihr ruhen.

## Fünfter Abschnitt.

## Die Meigung bes Königs für das Schaufpiel.

Wo Licht ist, da ist auch Schatten. — Man hat mit dem bekannten ernsten und besonders frommen Charakter des Ronigs Seine Reigung für das Schauspiel unvereinbar gefun= den; und doch war Beides in Ihm. Wenn Er von Zeit zu Beit, bei außerorbentlichen Gelegenheiten, hingegangen ware und geistreiche, vorzügliche Spiele gesehen hatte, so wurde man barin nichts Befrembendes gesunden haben; denn auch ernste und gebildete Männer und Frauen gehen zuweilen gern hin und finden ein wahres Bergnugen baran, in= teressante, verwickelte Lebensscenen, in Meisterstücken gut gegeben, an sich in behaglicher Ruhe vorübergehen zu seben. Aber der König ging fast täglich hin, und Er behielt das bei in Scinem Alter, ja bis an Sein Ende. Er sah auch mittelmäßige Dinge, Possen, auf bem sogenannten Rasperle= Theater, und liebte überhaupt mehr komische, als tragische Wenn Er in Carlsbad ober Teplig mar, Darstellungen. verfäumte Er felten bas Schauspiel, und so mittelmäßig, fade und leer, es vft war, Er hielt aus bis zulett. die Verbesserung und Verschönerung des Theaters in Berlin legte Er, seit Er in Paris (wo Er, so oft Er konnte, hinging) gewesen war, einen großen Werth. Die Oper, ihre

Decorationen, ihre Tänzer und Tänzerinnen, kosteten Ihm viel Geld und Er gab vorzüglichen Schauspielern und guten Sängerinnen große Gehalte. Er berief Französische und Italienische Schauspieler, es wurde mit Seiner Genehmigung ein zweites Theater gebaut, das sogenannte Königsstädter, und so oft Er in Potsdam war, wohnte Er in der Regel in Seiner Loge dem Schauspiel bei; ließ im Sommer, so oft Feste im Neuen Palais waren, auf dem kleinen Schloße Theater Vorstellungen geben und die Spieler und Spieles rinnen durch den Geheimen Kämmerier Timm gut dewirthen. Ia Er selbst erschien unter ihnen, zeichnete die vorzüglichsten aus, und man erzählt sogar, daß Er nicht selten den Prose ben beigewohnt habe.

Diese Reigung gefiel ber jungen und alten leichtsinnigen Belt und sie rühmte sie; ben Ernsten, Gefetten aber mißfiel fie, fie tabelten sie, fanden sie rathfelhaft und unvereinbar mit Seinem sonstigen Leben und bem ernsten, besonders dem firchs lichen Sinne, ben Er dabei ebenso offen an ben Tag legte. "Ein König, bem so viel durch ben Kopf ginge, ber so Bie= les zu bedenken und zu verrichten habe," meinte man, "hätte wohl was Anderes zu thun, als täglich in die Komödie zu geben und Narrenpossen zu sehen; der alte Herr gehe aus langer Weile hin und wolle auch unterhalten fein!" Suten schwiegen, in Anerkenntniß so vieler übrigen löblichen Eigenschaften und Regenten - Tugenden, still, schüttelten aber die Röpfe, und seufzten, mit dem Worte: "Räthfelhaft!" Die modernen Mystiker und Pietisten klagten und verdamm= ten laut; sie meinten, "ber Abbrand bes Schauspielhauses (1817) sei eine gerechte Strafe bes zurnenden himmels; es sei eine Gunde und Schande, daß es zwischen zwei Kirchen

stehe; tonne man sich noch wundern, daß diese leer, jenes angefüllt sei; nun wurde es gewiß nicht wieder hergestellt wer-Der König erhielt Insinuationen der Art; aber Er ließ an ber Stelle des alten prächtigen und schönen ein neues aufbauen; Er wohnte ber Einweihung bei, die der bamalige Intendant Graf Brühl auch durch einen geistreichen Prolog seines Freundes Göthe verherrlichte, und die theatralischen Worstellungen, welche einen neuen Schwung bekamen, wur= den fleißig vom Publicum besucht, um so mehr, da der König fast nie fehlte. Ihn bavon abzubringen, erschienen religiöse Schriften, in welchen der häufige Besuch bes Schauspiels, als der Seele schädlich, und daß noch Niemand durch dasselbe gebessert sei, vorgestellt wurde; es war umständlich die Rede von der verführerischen, sündhasten Macht boser Beispiele, besonders wenn sie von den Söheren gegeben murden, die Anderen mit einem guten Beispiel vorleuchten follten; es fehlte nur noch, daß der König mit Namen genannt murbe, - daß Er damit gemeint sei, fühlte Jeder. gut geschriebenen Schriften machten Sensation, ber König las sie; aber es blieb wie es war, vor wie nach behielt Er Seine Gewohnheit bei, bas Schauspiel am Abend, besonders im Winter, zu besuchen. Endlich, wiewohl Aller Augen zuerst nach der kleinen Königlichen Loge gerichtet maren, gewöhnte man sich baran, Ihn in einer Ede bequem angelehnt darin sigen zu schen; man sprach davon, als von einer Schwäche, jedoch schonend, um so mehr, da man unter Seiner weisen, gerechten und gutigen Regierung sich glucklich und sicher sublte. Man bachte: "Er ist auch ein Mensch und hat als solcher Seine Unvollkommenheiten; haben boch Seine löblichen Eigenschaften das Uebergewicht — und — ubi plurima nitent."

Aber diefer weite und bequeme Deckmantel ber Schos nung und Liebe war mir nicht recht bei einem herrn, den Sott so hochgestellt hatte, der in allem Uebrigen musterhaft war, ben ich sonst nur von vortrefflichen Seiten kannte, und in welchem ich so gern ein Ibeal gesehen hätte. Ihn unter poffenhaften, närrischen Dingen fast täglich im Theater zu wissen, schien mir unter Seiner Königlichen und moralischen Burde, und es war mir bieß vollends unbegreiflich, wenn ich Ihn Sonntags in ber Kirche ernft, fromm und bemuthig, vor Gott gesehen hatte. Ich verdoppelte also meine Auf= merksamkeit auf Ihn, um mir diese psychologische Anomalie zu erklären; und da ich bamit nicht auf's Reine kommen konnte, nahm ich mir vor, mit Ihm selbst barüber zu reben. Dieß kam früher, als ich gebacht hatte; und zwar so, baß ich nachher barüber erschrak. Die Absicht lag in meiner Seele, und baher mochte es kommen, daß ich bamit ungeschickt, aber boch ehrlich, hervortrat.

Es war nämlich bei den Berathungen über die Liturgie auch die Rede von der Länge des Gottesdienstes. Der Kösnig hatte für die Dauer desselben eine Stunde bestimmt, so daß vor der Liturgie 2, nach derselben ebenfalls 2 Verse, am Ende aber 1 Vers gesungen wurde, die Predigt mithin eine kleine halbe Stunde nur währte; und doch ist sie in der Evangelischen Kirche die Hauptsache! "Diese beschränkte Zeit," bemerkte ich, "mag allenfalls für den Wilitair-Gottess dienst, \*) bei welchem Alles nach der Uhr geschieht, lang

<sup>\*)</sup> Im Jahre 1822 erschien eine kleine Schrift unter bem Titel: "Kirschenbuch; nebst einem Katchismus und einer Sammlung biblischer

genug sein, die Leute sind einmal daran wie an die Kirchensparaden gewöhnt; aber diese Zeit ist offenbar in Civilgemeinzben, in Städten und auf dem Lande, wo man an eine länzgere gewöhnt ist, zu kurz. Unsere Evangelische Kirche hat einen reichen Schatz herrlicher Lieder, und der gemeine Mann, besonders das weibliche Geschlecht, singt gern; mit den kirchzlichen Abkündigungen ist eine und eine halbe, auch wohl zwei Stunden, sür die Dauer des Gottesdienstes nicht zu viel Zeit; ich bitte und wünsche, daß diese den Civilgemeinden gelassen werde, auch um Ew. Majestät Person willen."
"Wie so? um meinetwegen?" fragte der König. Es war

Spruche und Gebete, gur hauslichen Anbacht und Erbauung für die Königlich Preußische Armec. Potsbam bei Porvath." Das Buchlein ift in Duobez flein und bunn, weil ber Solbat im Rriege in seinem Tornister es mitnehmen soll, theils um es bei bem Felbgottesbienst zur Sand zu haben, theils zu seiner Privat - Erbauung. Das ist löblich und gut und ce läßt sich Richts bagegen fagen. Aber bie mir aufgetragene Anfertigung bes Rirchenbuchs für einen wesentlichen, achtungewerthen Theil der Nation machte, weil ce bei der Kürze doch reichhaltig sein follte, mir viel Ropfbrechens und Dube. Befondere wollte oft es mir nicht gelingen; von ben nur 64 an ber Zahl aufgenom= menen, jum Theil herrlichen Rirchenliebern nur 5 Berfe, wie vorgeschrieben war, so auszuwählen, baß ber Zusammenhang erhalten murbe. Dieß mußte in vielen Fällen mißlingen und das Berreißen und Berftuckeln mar mir wiberlich. tann barum bie Dürftigkeit biefes Gefangbuches mehr fühlen, als ich, und oft bin ich, besonders in Casualfällen, bei bem Mangel an paffenben Liebern, weil ich gern ber öffentlichen Erbauung in allen ihren Theilen Ginheit geben möchte, in Berlegenheit gesett. Ueber 20 Jahre ist bieses Rirchenbuch in mehreren Auflagen von ber Königlich Preußischen Armee gebraucht; von gangem Bergen wunsche ich, bag in beffen Stelle balb ein neues, befferes, erfcheinen möge.

einmal halb heraus, ich fand also kein Bebenken, mich ganz auszusprechen, und setzte hinzu: "Ja, auch um bes Königs willen; der Unterthan wird sagen: "Der Herr kann drei Stunden, und wohl länger noch, in dem Schauspielhause zubringen, und uns gönnt Er die Zeit nicht einmal in der Witleben, der gegenwärtig war, fixirte, Albrecht sah vor sich nieder; der König aber lächelte und antwortete: "Ift mir lieb, daß Sie so offenherzig sind. Uebrigens ist das, nehmen Sie es nicht übel, einfältig geredet; zwei Dinge werben ba mit einander verglichen, die gar nicht zusammen passen. Im Schauspielhause amusirt man sich, in der Kirche betet man und sucht Erbauung; man kann sich Stunden lang amusi= ren; aber nur eine kurze Zeit mahrhaft andächtig fein. muffen aber nicht glauben, als wenn ich so auf das Schauspiel erpicht sei. Doch bas ist eine nicht hierhin gehörige Materie; pon ihr umständlich zu einer anderen, gelegenern Beit."

Nun war die Bahn gebrochen; die Freimüthigkeit, mit der ich gesprochen, hatte Ihm wohlgefallen; und Er redete von dieser Zeit an, besonders wenn im Neuen Palais theastralische Vorstellungen gegeben wurden, von ihnen sehr oft, immer unbefangen. Der wesentliche Inhalt, der wenigstens diese Neigung erklärt und dieselbe in ihrem wahren Lichte zeigt, ist aber solgender:

Der König war Mensch, das weiß Jeder; aber man benkt nicht daran, wenigstens der Fernstehende nicht, wenn man in Ihm nur den König sieht, also den Ersten des Lansdes und das Oberhaupt Aller. Man steigert die Ansprüche an Ihn und will Ihn ohne Fehler haben; Er soll auch der

Beste sein, und man vergißt, daß eine so sich auszeichnende Tu= gend schwerer zu finden ist auf der Sonnenhöhe des Thrones und seines Reichthums, als im Schatten bes stillen unbemerkten Privatlebens. Der Nimbus ber Herrlichkeit, welcher gekrönte Häupter umglänzt, hat in unseren Tagen seine Farben und ihre Pracht nicht mehr so, wie in alten Zeiten, in ben Tagen, wo unfere Großväter und Bater lebten. Sonft beherrschte Autorität die Welt und man huldigte ihr; auch jest thut man das noch, aber man will, daß sie mit person= licher Würdigkeit verbunden sein soll. Das ist zwar recht und gut und unstreitig ein Fortschritt; aber ba sich Jeder hier ein Urtheil anmaßt, so ist es nie schwerer gewesen, als in unserer Zeit, ein guter Regent zu fein. Alle seine Handlungen werben vor das Forum der Publicität gezogen und mit scharfem Späherblick beurtheilt, — auch laut geta= Wenn sonft der Königliche Befehl genügte, um zu belt. gehorchen, so will man jett in Allem das "Warum?" wissen, und man beruhigt sich nicht eher, als bis man es vernommen und genügend gefunden hat. Und doch kann man nicht Allen es recht machen, aus bem einfachen Grunde, weil Jeber glaubt, Recht zu haben. Die Bitte und bas Berlangen des Einen macht die entgegengesetzte Erfüllung, die der Andere begehrt, unmöglich. Wo 3wei miteinander in Collis sion kommen, ba muß nothwendig Giner zurücktreten. Jener verbankt Alles seinen Berbiensten; Dieser klagt über Ungerechtigkeit. Jener mußte bas Erbetene haben; Diefer klagt über Burucksetzung, — Reiner ist übler daran, als wer Allen helfen soll. Ueber diefe Unbilligkeit beklagte sich oft der König, dann hinzusetzend: "Ich bin ein Mensch!" Um bie Schwächen der menschlichen Natur zu verbergen, um diesels · ben aus ben Augen ber Beobachter zu bringen, ift es weise,

wenigstens klug berechnet, wenn die Hohen sich selten, nie aber anders, als mit Pracht und Pomp umgeben, dem Publicum öffentlich zeigen, — um hinter der Herrschaft und ihren Schrecken geheime und grobe Ausschweifungen, wie freilich die Menschen meinen, zu verstecken. Friedrich Wilhelm III. hatte Nichts zu verstecken; offen wie ein aufgeschlagenes Buch lag Sein Lesben, das öffentliche, wie das häusliche, vor den Augen aller Welt da; es lag in Seiner Natur, nicht besser scheinen zu wollen, als Er war; Er gab sich ganz hin und hat nie aufgehört, ein ehrlicher Mann zu sein.

In Seinen jungeren Jahren liebte Er das Schauspiel nicht; dasselbe war Ihm, wenn auch nicht zuwider, doch insdifferent, Er that sur dasselbe sast gar nichts, Er duldete es, als eine in einer großen Stadt der Einwohnerschaft und den Fremden nothwendige Belustigung; Er erschien selten, und nur dann, wenn ein neues, Sensation machendes Stück, vorzüglich von Schiller, und wenn Issand spielte, gegeben wurde. Es ist bekannt, daß die Königsinn, welche diese Verzgnügungen gern hatte, Ihn dazu erst auffordern und Ihn um die Theilnahme bitten mußte. Er erschien dann an Ihzrer Seite; öfter blied Er zurück und Sie kam ohne Ihn. Aber seit Er in Paris gewesen war trat die Neigung sur dieses Vergnügen in Ihm sichtbar hervor, und sie nahm mit den Jahren zu, statt daß sie sonst im Alter abnimmt.

Auffallend hatte Er in diesem Stücke sich geändert, hatte Sein Geschmack eine andere Richtung genommen; dieß ist um so bestembender, da Er in allen übrigen Dingen ernste haft blieb, wie Seine Regierungsgeschichte sattsam in allen neuen Einrichtungen, die Er nach den Fortschritten der Zeit

und ihren Bedürsnissen traf und tressen ließ, sactisch beweißt, daß Er in großen Ibeen lebte. Diese kommen nicht ungerusen, sondern wollen durchdacht und erwogen sein. Bei dem Abschaffen des Alten, bei dem viele Menschen und ganze Corporationen ihren Bortheil sinden, treten dem Neuen, welches dem Ganzen Vortheile bringt, Hindernisse, offensdare und heimliche, seindselig entgegen. Diese wollen beschwichtigt und überwunden sein; damit war der König offendar unmittelbar oder mittelbar beschäftigt; woher kam Ihm nun die Neigung und woher nahm Er die Zeit, so oft Stunden lang im Theater zu sein und für die Aufnahme besselben sich lebhaft zu interessiren?

Eben die ernste Anstrengung, in der Er vom frühen Morgen bis gegen Mittag lebte, wo Er Bortrage Seiner Cabinetsräthe und der Minister jeden Tag in bestimmten Stunden regelmäßig abhielt; auf auswärtige Ungelegenheiten einen prüfenden Blick warf; die inneren im Lande selbst erwog; Berichte und Borstellungen, wenigstens die wichtigen, selbst las; unzählige Bitten, die an Seine Person gerichtet waren, beachtete; Seine perfonlichen Angelegenheiten ordnete; Gesandte und Fremde sprach; die Zeitungen, Journale und die wichtigsten Bücher wenn auch nur durchlief, und taufend Dinge Ihm, dem auf Alles Achtenden, durch ben Kopf gingen, — — Alles dieß macht es wenigstens begreiflich, baß Er am Abend abgespannt und mube war. Bielmehr muß man den reichen Fond von Lebenstraft und frischer Beiterkeit bewundern, der Ihm, auch im Alter noch, in den letten Stunden des Tages, welcher immer neue Arbeiten brachte, eigen war und blieb. Kein Wunder, daß Er nach vollbrachtem vielseitigen, alle Kräfte in Anspruch nehmenden Tagewerke ermübet war, und für die letzten Stunden eine Untershaltung suchte, die Ihm zusagte. Diejenige, die Er im Theaster sand, sagte aber Ihm darum am Meisten zu, weil sie Seiner activspassiven Natur am Besten entsprach. Einer solchen ist es am Angenehmsten, im behaglichen Zustande des Ausruhens Lebensscenen, besonders wenn sie belustigend gut dargestellt werden, an sich vorüber gehen zu lassen, und der Schürzung, wie der Auslösung des Knotens, im lebendigen Gange zuzusehen.

Dazu kommt, daß der König nach der Arbeit sich nicht erholen konnte, wie andere Menschen, benen auch Berftreuung Bedürfniß ift. Wir muffen Ihn in Seiner Individualität hier in's Auge fassen. Er liebte, wiewohl Er gut aß und trank, die Freuden der Tafel nicht, und war und blieb auch bann mäßig, wenn Er Königliche Hoffeste gab. Das Geltene und Ungewöhnliche in Speisen und Getranken ließ Er vorübergehen, und wählte nur bas Gewöhnliche und Gesunde. Einfach in Seinem ganzen Wesen, war auch burchgangig einfach Sein Tisch. Gelage fanden bei Seinem Hofe gar nicht statt, und nie sah man, auch bei außerordentlichen Gelegenheiten, wo verschiedene Weine in Fülle da waren, einen Berauschten. Auch in der Mäßigkeit war ber herr allen Seinen Dienern Muster und Vorbild. Er liebte nicht die Freuden des Spiels, und Karten, die zur Mode und ihrer Gewohnheit gehören, sah man nur bann in Seiner Hand, wenn Er schicklichkeitshalber mußte, nie aber nahm Er zu ihnen aus langer Weile und freier Wahl Seine Zuflucht; weßhalb man auch in Seiner Wohnung nur wenige, fast gar keine Spieltische sah. Früher mochte Er, besonders wenn Er auf der Pfaueninsel war, eine Partie Regel mit

Als Er noch junger war, hatte Er auch Seine Freude an schönen Pferben, und die muthigsten und feurigsten waren bem guten und fühnen Reiter gerabe biejenigen, die Er verlangte und die man Ihm vorführen mußte. Solche Lust verschwand aber mit ben Jahren, und hörte im Alter ganz auf. Die Jagb hat Er nie geubt; Er nannte sie ein grausames, erbarmliches Bergnügen. sprach gern und oft von Seinem biederen Ahnherrn, dem Könige Friedrich Wilhelm I.; aber die Leibenschaft desselben für die Jagb, besonders Parforce-Jagb, war Ihm nicht lieb und Er meinte, daß ber Jähzorn des sonst verehrten Herrn, ja die Graufamkeit, die er sich oft zu Schulden kommen ließ, burch diese unselige Neigung erhalten und vermehrt worden sei. — Gute geistreiche angenehme Bücher kannte und liebte Er und Er fuchte in stillen Stunden, die Seine Regierungsgeschäfte Ihm überließen, ihre belehrende Unterhaltung; Er kannte die Deuts schen und Französischen Klassiker und durch die Fürsorge und den täglichen Umgang mit Alexander von Humboldt blieb Er in Kenntniß ber neuesten Literatur. Borlesen ließ Er sich, Seinen Kindern und der nächsten Umgebung, bei Hofe zwar oft, befonders in den langen Winterabenden; aber wenige Borleser machten es Ihm zu Danke; die Meisten beclamirten Ihm zu viel und betonten Ihm Alles zu ftark. \*)

<sup>\*)</sup> Und der König hat darin Recht; woher es auch kommt, daß so wenige Vorleser, von Bürger's Frau an dis auf gegenwärtige Zeit, darin ihr Slück machen. Den meisten Zuhörern ist das Sesuchte, Gespannte und Affectirte, zuwider, in welches die Reisten gerathen; man hört es gleich heraus, daß der Vorleser eines Stückes und der Schriftsteller zwei Verschiedene sind, statt daß Dieser in Jenem

Des Königs natürliches und richtiges Gefühl fand, wenn Er aufmerksam zuhörte, ben geistigen Genuß nicht, ben nur allein

sich identificiren muß, so daß alles Fremde und Befrembende Man versteht was man vorlieset nur bann ganz und richtig, wenn man sich baffelbe babei benkt, was ber gebacht und gewollt hat, ber es geschrieben, und bieß Berfteben allein giebt, besonders beim Wechsel des Dramatischen, ber Stimme bie jebesmal burch bas Gehör in ben Geist unb in bas Berg bringenbe richtige zusagenbe Betonung. cher seltener Meifter in ber schweren Runft bes guten Borlesens ift Tieck, ben wir durch bas wahrhaft Königliche Wohlwollen bes jegigen Königs, Friedrich Wilhelm IV., ben unfri-Tieck las zu Potsbam in einem großen Saale auf Ersuchen Romeo und Julie. Alles war gepfropft voll von gebildeten Menschen aus allen Stänben, und jedes Auge und Dhr war ungetheilt auf ihn gerichtet; es herrschte eine feierliche Stille, man hörte nur ihn. Shakspeare's Meisterstück war Zedem bekannt; und doch erschien es neu, als wenn man es noch nie gelesen und gehört hatte. Der Sinn bes Einzelnen und Gangen trat hell hervor und bas Intereffe wuchs mit jebem Die handlung agirte; man fah und hörte bie auftretenben Personen, und erkannte sie, ohne bag bei jeber neuen Scene ihre Ramen wiederholt genannt wurden. wurde in ben wechfelnben Dialogen lebenbig, bas Romische, wie bas Tragische, und ging als eine Begebenheit, die sich eben zutrug, in wechselnben Scenen vorüber. Es war nur Einer, der bieß schuf,-aber es war, als ob das ganze handelnde Pers sonal gegenwärtig gewesen wäre; man hörte und unterschieb einen Jeben besonders charakteristisch für sich; der Borleser trat zurück, bas Meisterwerk hervor, und bemächtigte sich Aller. Dieser wunderbare Eindruck lag nicht in der Gestalt, nicht in ber Berühmtheit bes Vorlesers, sonbern einzig in ber Wahrheit einer in allen Stufen einfachen Stimme, in der stillen Durchbrungenheit und Fulle seines ganzen geistigen Befens. Er wollte für seine Person Richts, aber Alles für bie Sache; und eben barum that fie ihre Wirkung und gewann alle Bergen. D! es

Wahrheit und Harmonie giebt. Auch traten babei Unterbrechungen und 3wischenreben ein, die Ihn in Seiner Rube Und Freundschaft? Ach! die stillen, wohlthuenden Unterhaltungen, die Tröstungen und Erquickungen, die sie gewährt, hat und kennt ein König nicht, auch Friedrich Wil= helm III. kannte sie nicht. 3war die Männier, die Ihm treu dienten und mit Ihm und Seiner Sache es von Herzen redlich meinten, und solches mit der That bewiesen hatten, liebte und ehrte Er und bewieß ihnen überall Sein wohl= thuendes Vertrauen, so daß sie mit voller und ganzer Seele an Ihm hingen; aber echte Freundschaft setzt eine gewisse Gleichheit voraus und hebt alle äußeren Berschiedenheiten Dieß ist in einem solchen Verhältniß nicht möglich. Die Kluft, welche zwischen einer Majestät und ihrem Diener befestigt liegt, ist zu groß, als daß sie in ihren vielsachen Mittelstufen übersprungen werben konnte. Wenn ber regierende Herr auch noch so gut, bieder und einfach ist, so wird doch die Chrfurcht vor einem gekrönten Saupte stets diejenige Entfernung herbeiführen, in welcher von mahrer gegenseitiger Freundschaft nicht die Rede sein kann. Was also andere Menschen ersreut und ausheitert, das hatte der König theils nicht, theils konnte Er es Seiner Individualität nach nicht haben; viele Quellen, aus benen frischer Muth geschöpft wirb, waren Ihm, besonders nach dem Tode der Königinn, verschlossen. Dazu kam endlich noch, daß Er nicht gern sprach,

ist um die reine, einfache Wahrheit ein eigen Ding; Jeder erkennt und fühlet sie, wenn sie kunstlos und wahr in ihrer einfachen Herzlichkeit ausgesprochen wird. Sie selbst allein giebt den rechten Ton.

besonders in Stunden der Ermudung am Abend nicht, wenn Er Bormittags viel gearbeitet und gesprochen hatte. war bann gern still und folgte Seiner Stimmung. doch wollte und bedurfte Er Ausheiterung; jeder Mensch hat sein Steckenpferd: Er wählte bas Theater. Biele Menschen lieben so das Gesellschaftshaus, die Unterhaltung, die sie bort finden, das Kartenfpiel, welches fie machen, die Pfeife, welche sie rauchen, daß es ihnen wie unter ben Füßen brennt und fie hin muffen, wenn ihre Stunde gekommen ift. Der Konig hatte vom Theater die vortheilhafte Meinung, daß es vorzüglich zu den Anstalten sittlicher Veredlung im Bolke gehöre; und auch barum lag die Berbesserung besselben Ihm am Bergen. Gesund und frei blickte Er bei allem Ernste, der Ihm eigen war, in's Leben, und die Definition, die Ficte vom Menfchen gab: "er fei eine ernsthafte Bestie," gefiel Ihm, als Ironie, wohl. Die Bestialität musse aber heraus, und die Humanität hinein. Dieß gelinge am Be= sten burch Heiterkeit; und je froher, besto besser sei ber Menfc. Bur Freude sei Er auch geschaffen, und es sei eine Berläumbung, zu fagen, bie Erbe sei ein Sammer= thal. So wolle es Gott, der sie geschaffen, nicht, und er wisse boch am Besten, was fromme und zusammenhalte. Am gestirnten himmel, an der herrlichkeit der Sonne und der unter ihrem Lichte gebeihenden fruchtbaren und reichen Erbe, hatte Er Seine Freude. Die ganze Natur war Ihm -angefüllt mit sinnreichen freundlichen Hieroglyphen. In ihnen sah und kand Er Bilber bes Lebens, und es zog Ihn an, wenn Er es treu und wahr, bald ernsthaft, bald komisch, bald satyrisch, auf bem Theater dargestellt wiederfand. sache Stude, kunstlose, dabei humoristische, waren Ihm die liebsten; satyrische (ridendo dicere verum) sah Er gern,

ja selbst Geißelhiebe, die regierende Herren und ihre Thorheiten trafen, waren Ihm recht. Wenn die Zuschauer lachten, freuete Er sich, vergnügte Menschen zu sehen; aber bas Weinen berfelben war Ihm zuwider, barum mochte Er auch keine Tragobien sehen; - "bas Leben," sagte ber schwer Geprüfte, "hat Tragobien genug," — und alle Uebertreibungen, besonders im Tragischen, waren Ihm ein Etel. Berechnete Schlageffecte, die Er im Boraus schon kommen sah, sowie phantastische, gesuchte und künstlich componirte Scenen liebte Er nicht. Je mehr aus bem Leben für bas Leben gespielt wurde, desto besser. Die bei heiteren, noch lebensfroben Greisen oft gemachte Erfahrung, nach welcher fie zur Jugend so gern sich hingezogen fühlen, fand sich auch bei Ihm, und biese Neigung nahm mit den Jahren zu. aus wird es erklärbar, daß Er auch an Balleten Seine Freude fand; die junge Welt sah in den Sprüngen ber schlanken Tänzer und Tänzerinnen freilich etwas Anderes, als Er. Ihn belustigte die Jugend und ihre muntere Lebenslust, die noch Nichts von Sorgen weiß. Er vergaß wenigstens bann die Seinigen, und kehrte leichteren Herzens zu ihnen zurück. Hatte Er mit Wohlgefallen solche bunte fröhliche Welt gesehen, bann sprach Er auch noch bes anderen Tages bei Tische gern bavon; besonders war bieß ber Fall bei der lustigen Posse: "Sieben Mädchen in Uniform." Er rebete davon mit einer Unbefangenheit, Kindlichkeit und Unschuld, daß man wünschen müßte, Alle, welche ben Herrn tadelten und anklagten, hätten dieß gehört, um ihn richtiger und schonenber zu beurtheilen.

Die Neigung des Königs zum Theater und die dems selben gewordene Begünstigung hatte auch einen vortheilhafs ten Einfluß auf die Schauspieler und ihre öffentliche Geltung.

In früheren Zeiten hatte man von ihnen eben keine vortheils hafte Meinung. Die Kunst, als solche, wenngleich in der Theorie geschätzt, stand in der Praxis sehr niedrig, also auch diejenigen, die sich ihr, oft mit vorzüglichem Talente, wids meten. Man hielt solche Menschen sur Solche, die für ans dere Berussarten nicht mehr taugten, und die, zusammens gelausen, die Komödie nur als Nothbehelf, um das Leben zu fristen, ergriffen hätten. Herumziehende Schauspieler = Truppen nannte man Banden, und obgleich Alles hinlief, sie, wenn auch in Scheunen, zu sehen und zu hören, so hielt man es doch für entehrend, Gemeinschaft mit Komödianten zu haben und mit ihnen umzugehen. \*) Einen christlich ges bildeten Mann, den Grasen von Brühl, machte der König

<sup>\*)</sup> Bis zum Jahre 1806 — 1807 war in Elberfelb noch nie ein Shauspiel gewesen. Elberfeld, in einer schönen fruchtbaren Gegend bes Bergischen ganbes gelegen, war ichon im 18ten Jahrhundert eine volkreiche, blühende, wohlhabende han= belkstadt, und wurde es immer mehr. Die Rirche und bas tirchliche Wesen stand und steht bafelbst in allgemeiner Achtung und nirgends in ganz Deuischland find und gelten, wie in dem gesegneten Wupperthale überhaupt, so besonders in Elberfeld, die Pastoren so viel. Die Kraft ihres Amtes liegt vorzüglich in ihrer Seelsorge; sie besuchen in ihren oft weitläuftigen Kirchspielen vorzüglich bie Kranken, jedes Haus, unb haben und üben eine innere Rirchen Disciplin über ihre Ge= meinbeglieber, welche bieselben, in ber göttlichen Autorität bes Pfarramtes, respectiren. Der Paftor bort, in ben Stäbten, wie in ben Dörfern, ift bie erfte, gebietenbe, Alles vermögenbe, heilige Chrfurcht einflößenbe Person, wie Beinrich Stilling (Jung), in seiner "Lebensgeschichte" 1. Ih.: "Die Jugenb," bie Prediger so treffend und anschaulich schilbert in dem Paftor Stollbein. Wie überall, wo die Kirche an ber Sonntags= unb ber Pietismus an ber Tages = Ordnung ift, mannigfache Par-

zum General-Intendanten der Schaufpiele; dieser, in stetem Berkehr mit Göthe, leitete mit Einsicht und Gefchmack die

teien und Secten auftauchen, so gab es auch in Elberfeld unb in ber Umgegend viele Anhanger von Kollenbusch und Terftegen. Es ist in dem allegirten Buche anziehend und lehrreich, zu feben, wie Manner von verschiebener garbe, Jeber fein Opftem vertheibigend, mit dem gerade anwesenden Lavater an einem runben Tifche zusammen figen, und Gothe, bas Beltkinb, ein inniger, wenngleich bivergirenber Freund von Jung, bin und her um ben runben Tisch geht und mit scharfem satprischen Blick die theologisch-tirchliche Gesellschaft fixirend anfieht. Dieser Geist hat sich bis jest, wenngleich unter wechselnben Nüancen, bort erhalten, und bieß barf man nur wissen, um cs weniger befrembend zu finden, bas gang Elberfeld in Bewegung kam, ale vor 39 Jahren bas Erftemal feit bie Stabt steht, eine von Duffelborf herkommenbe Schauspieler = Truppe sich ankundigte. Die Rirchlichgefinnten, - und beren mar bie größere Bahl, — waren bagegen, besonders bie Prebiger, welche öffentlich von ben Kanzeln und privatim bei ihren Sausbesuchen gegen bas Berberben ber Beit eiferten; bieß hatte bie Wirkung, daß bas haus leer blieb: benn die kleine Anzahl ber Mobernen füllte es nicht. Das Publicum zu gewinnen, 'kündigte der Entrepreneur ein moralisches Stück zum Beften Dieß half; sehr Biele gingen, theils aus ber Armen an. Reugierbe, theils auch bes guten 3weckes wegen, hin. Der Director schiedte Tags barauf vermittelst eines artigen Briefes bie eingekommene ansehnliche Gumme an ben Paftor R., ber am Dieser Paftor Meisten gegen bie unerhörte neue Sache war. gerieth aber baburch in große Berlegenheit und wußte nicht, was er thun foute. Auf ber einen Seite war es gegen seine Reigung und Grunbfage, bas Gelb anzunehmen, auf ber anberen hatte er nicht bas Recht, um bie große Summe bie vielen Stabtarmen zu bringen. In biefer Roth wandte er sich an ben reichen Raufmann 28., ber Presbyter ber Gemeinbe war (bort Keltester genannt), und fragte an, was er thun solle? Dieser antwortete: "Wir wollen bas Gunbengelb nicht in unBerufung und Anstellung vorzüglicher Birtuofen und Schausspieler, bestimmte bie Auswahl ber Stücke, bie gegeben

seren Gotteskasten haben; hier ist die geschenkte Summe für die Armen, damit sie nicht darunter verlieren, und noch 200 Thaler mehr."

Test ist es in Elberfelb nicht mehr so; die Ultra's, welche Alles auf die scharfe Spise trieben, (worunter der ehrliche, fromme Stilling, der dort als Arzt lebte, Vieles gelitten, —) haben gegen ihren Willen am Meisten gewirkt zur Herbeifühs rung der gemäßigten Mitte. Slücklich, wenn man, wie hier, das entgegengesette Extrem vermeidet!

Da einmal von Elberfelb bie Rebe ist, so muß hier noch bes iconen, großen Beispiels gebacht werben, welches Barmen in firchlicher hinficht gegeben und als Mufter binge= ftellt hat. Ober = und Rieber - Barmen, gelegen im lachenben Bupperthate zwischen angebauten Bergen an ben glanzenben Bleichen, grunen Biefen und blubenben Garten, erfrect fic in scinen zum Theil prachtigen, netten und einlabenben Baufern in ber gange bis nahe an Elberfelb, so baß es mit biefem, wie Bupperfelb und Gemarke, Gine große Stadt zu fein scheint. Gine herrliche, durch bie Natur und bie Industrie guter ftiller Menschen reich gesegnete Gegenb, - cin Garten Gottes! Die Bevölkerung ift hier groß und nach ben neuc= ften statistischen Rachrichten leben hier unter ber gerechten und milben Regierung Preußens auf der Quadratmeile 8300 Menschen, - eine Bevölkerung und Thätigkeit, welche ben be= bautesten merkantilischen Gegenben Englands gleich kommt. Ober= und Rieber = Barmen, sonft klein, war in bas nahe El= berfeld eingepfarrt; aber die reformirte und lutherische Rirche bafelbst wurde zu klein, um bie mit jebem Sahre sich mehrenbe, an Sonn = und Festtagen hinftromenbe Boltemenge aufzuneh= Man fühlte has Berlangen und Bedürfniß kirchlicher unabhangiger Gelbstständigkeit, und baffelbe wurde immer bringenber. Aber ein ber Gemeinbe gehöriges, burch fie geschaffenes eigenes Rirchen : Ctabliffement war ein schweres Unternehwurden, wie die angemeffene Bertheilung der Rollen. Rach tem Grafen von Brühl, der in seiner contemplativen Natur

> men; es hatte, wie alles Große, seine Schwierigkeiten und Hindernisse, welche alle wegzuschaffen und zu besiegen bie Krafte zu überfteigen schien. Es mußte erft bie toftspielige Ablosung von bem kirchlichen Berbanbe mit Elberfelb erfolgen; bann erft folgte die Erbauung der Kirche; bann die Errichtung zweier Paftorathäuser; bann die angemessene Besoldung ber anzustels lenden Prediger. Bu biefem Allen wurden bedeutende Summen und ein firchlicher Gemeinfinn mit feinen Opfern, Gaben, Mitwirkungen und Leiftungen, erforbert, fo bag bas ganze, groß= artige Unternehmen unausführbar erschien. Aber die Unternehmer griffen bas schwere Wert mit Gott an und vertraueten seinem Segen. Sein Segen war sichtbar mit ihnen; bie ganze Einwohnerschaft, ben Unterschied ber reformirten und lutheris schen Confession vergessend, ergriff innige, warme Theilnahme und Reiner ichloß fich aus. Die Reichen unterzeichneten große, fehr große Summen, bie Bemittelten nach ihrem Bermögen; ber Eine gab Holz, ber Andere Steine her; es fam über Alle ber Beift ber frommen driftlichen Liebe und Bulfe; und bie armen Sandwerksgesellen arbeiteten an früher gemachten Feierabenden freudig umsonst an dem Bau ber schönen Rirche und ber stattlichen Pfarrhäuser. An der Spige ber bas Ganze leitenben kirchlichen Commission stand Caspar Engels, ein Mann, schlecht und recht, wahr und einfach, verständig und driftlichefromm. Er, wohlhabend, gab bes Beispiels wegen öffentlich große Summen; aber auch im Stillen, ohne fich zu nennen, wenn Nachhülfe nöthig war und bas Werk stocken Der Chren: und Biebermann ift langft zu feinen Batern gegangen; aber sein Bebachtniß lebt in seinen murbigen Rinbern und Enteln, wie bei ber Gemeinde, fort. Gie ift eine wahrhaft uniirte, die sich weder nach Luther und Calvin, sonbern nach Christus, ihrem Stifter, nennt; sie hatte aber von Anfang an zwei Alles zusammenhaltenbe, erleuchtete murbige Paftoren an Snethlage und Leiphold. — Mit einem Worte, bas große Werk tam zu Stanbe, und als es nun fertig war,

sein Amt zwar gewissenhaft, aber nie recht mit Lust und Reigung verwaltete, folgte der Wirkliche Geheime Rath und Rammerherr Graf von Rebern, ber alle Eigenschaften zu diesem mühevollen und schwierigen Geschäfte in sich vereis nigte. Reine Sache in der Welt ist so wie diese der öffent= lichen Kritik, der man es bei der Bielseitigkeit der Urtheile schwer zu Danke macht, ausgesetzt. Graf von Rebern verband mit einem edlen, festen Charakter eine fühlbare Hers zensgüte; in jenem machte er bas Ueberlegte kurz und bestimmt, in dieser es immer wohlwollend ab; er bewegte auf diesem schwierigen Boden, wo es viele Charybben und Schllen giebt, sich leicht und sicher, so daß er die Zufriedenheit der vorzüglichsten Mitglieder des Theaters und den Beifall des Publicums hatte. Unverkennbar hat unter seiner Leitung bie Sache gewonnen; Alles ist veredelt, und Niemand verstand es besser bei der Auswahl der Stücke Beides, Unterhaltung und sittliche Tendenz, miteinander zu verbinden. in der Sache selbst, ihren Zweck vor Augen habend, über jeder Parteisucht und ihren kleinlichen Cabalen und Neckereien und ignorirte sie- Borzüglich trugen auch dazu bei bie über vorzügliche Stücke unmittelbar darauf in den von Jedermann gelesenen Zeitungen abgegebenen, oft geistreichen und freimu-

und zum Erstenmal an einem schönen Sonntags Morgen vom Thurme der neuen Kirche die einlabenden Glocken durch das stille gescgnete Thal ertönten, da weinten Alle Freudenthränen, und die fromm versammelte Gemeinde sang mit tiefer andächstiger Rührung: "Run danket Alle Gott." König Friedrich Wilhelm III. fand an diesem frommen bestehenden Werke Seine wahre Freude und sprach gern und mit Zufriedenheit rühmend davon.

thigen Recensionen Rellstab's. Ganz unverkennbar liegt in benselben überall ein schönes Ibeal zum Grunde, nach und in welchem es sichtbar wird, wie es sein sollte und müßte; daburch wird das Urtheil über die Borstellung motivirt und gerecht, und es leidet keinen 3weifel, daß durch diese Kritiken der Maßstab größer und würdiger und der Geschmack des Publicums beffer und feiner geworben ift. Durch biefe vereinten Bemühungen der Theorie und der Praxis wurde bas Theater in der öffentlichen Meinung gehoben; bas Bergnugen, welches man in demselben genoß, gehörte zu den ebelften und besten; bas Auge sah die schönsten Decorationen; bas Dhr hörte den vollen Strom harmonischer Musik; das Gemuth ergötte fich an den naturgemäßen Darstellungen; ber Geist wurde lehrreich festgehalten von historischen Charakteren in der Licht- und Schattenseite; das Theater, welches in feinen verschiedenen Plägen von allen Ständen des Publicums besucht wurde, griff immer vielseitiger in's Leben ein, es wurde ein Nationaltheater, es zog die ersten Kunstler Europa's in Gastrollen an sich, und wurde eins ber besten. Dazu kam, daß die Urtheile des Publicums über die Schauspieler und Schauspielerinnen sich änderten und vortheilhafter wurden. Man fah und fand unter ihnen Menschen, die nicht bloß auswendig gelernte Rollen mechanisch als ihr Metier herspielten, sondern in die Seele des Stucks sich hinein bach= ten und hinein sühlten, so baß bas Ganze Rundung und Busammenstimmung hatte, und ein Ganzes wurde. Man sah und hörte wahrhafte Rünstler und Künstlerinnen, die das Studium der eblen Kunft zur Aufgabe des Lebens gemacht und badurch die mahre Höhe erreichten, daß fern von allem Affectirten, Sußlichen und Gezierten, die Natur selbst, so wie sie wirklich im Leben ist, in treuen Copien als Driginal

bargestellt warb. Diese meisterhaften Leistungen wurden um so höher geschätzt und um so lieber durch sleißigen Besuch geehrt, je mehr diejenigen, die solchen Genuß gewährten, wesnigstens Viele von ihnen, durch einen musterhaften Lebenszwandel, durch häusliche Tugenden und Liebenswürdigkeiten, sich auszeichneten, so daß die vornehmsten Häuser und besten Familien es für eine Ehre und Freude hielten, die vorzügzlichsten Schauspieler und Schauspielerinnen, Sänger und Sängerinnen, bei sich zu sehen und in ihren Kreis als liebe Bekannte sie auszunehmen. Wer sollte auch die Menschen, rechtschassenen Sinnes und Wandels, nicht gern sehen und lieben, die durch ihre Talente am Abend eines mühevollen Tages uns auf eine würdige Art erheitert und dadurch dem einsörmigen Leben neuen Reiz gegeben haben?

Dieß Alles erfreute den König und erhielt Seine Neis gung zum Theater. Der Intendant deffelben, der sich ihr ganz widmete, Graf von Rebern, war ein Mann nach Seis Der Ernst, die Festigkeit, die Ruhe und Milde nem Herzen. desselben, zog Ihn an und Er sah ihn gern und oft bei sich. Der Graf ehrte hinwiederum ben König, als seinen Herrn, nicht nur ehrerhietig, er verehrte und liebte Ihn auch mit reiner und voller Seele. Er kannte Seine seltenen Eigenschaften; er sagte es sich, was Er gethan und täglich that; der redliche wahrhaftige Charakter des Herrn lag offen und klar vor ihm; er wußte, aus welchen guten Quellen Seine Neigung zum Theater entsprang, — wie hatte er nicht Alles thun sollen, Sein Wohlgefallen zu erhalten? Der König hatte und behielt Seine Zufriedenheit, und unzufrieden war Er nur bann, wenn neue Ausgaben verlangt wurden und Ihm die Sache zuviel kostete. "Weiß wohl," pflegte Er

bann zu sagen, "bas Berliner Publicum muß auch Etwas zu seinem Vergnügen haben, und das Schauspiet ist noch das Beste, wenn gute Stücke gegeben werden. Ich gehe auch gern hin, und habe meine Freude daran, srohe Menschen zu sehen und mitten unter ihnen zu sein. Aber der Etat, den ich dasur ausgesetzt habe, darf nicht überschritten werden. Ich übersehe den ganzen Staatshaushalt, \*) darf das Land, die Unterthanen, die Armen nicht vergessen; muß sur

<sup>\*)</sup> D. Bengenberg fagt: Bahlen entscheiben! und in feiner neuesten Schrift über Staateverfassung (Duffelborf 1845) führt er, ein guter Statistiker und accurater Rechenmann, an: "Der König von Preußen hat von feinem eigenthumlichen Bermögen und von seinen Privat-Domainen 7 Millionen Thaler Renten. 3wei und eine halbe Million Thaler hat er für den Hof bestimmt und vier und eine halbe Millionen ließ er gleich in bie Staatskassen fließen. Der König von Preußen hat also vom Lande nicht das Geringste. Wenn man ben Nordamerikanis schen Prasibenten, welcher 25,000 Dollars Revenuen hat, mit ber Krone von Preußen vergleicht, so hat ber König von Preußen nicht allein keine 25,000 Dollars vom gande, sondern er verrichtet die Regierungsgeschäfte ganz umsonft, benn er lebt von seiner Domaine." S. 21. "Diefe Angabe rührt von bem Minister von Stein her. Es ist kein Land, was solche Domainen hat, wie Preußen. Der König hat seine Domainen von seinen Borvätern, die gute Wirthe waren, als Eigenthum und als Privatmann geerbt. Die sind also im Irrthume, bie glauben, daß die Landesabgaben vom Könige erhoben wurden. Freilich erhebt er sie, wie er Alles erhebt, was mit Königlicher Autoritat geschieht; aber er weift sie gleich wieber an, entweber zur Armee, ober zur Verwaltung, ober zur Tilgung von Schulben; und verbraucht keinen Pfennig jum Konigl. Saufe, er lebt gang von feinen Domainen." S. 18. "In Preußen bezahlt Jeber an Abgaben 4 Thlr. 10 Sgr., in Belgien 4 Thlr. 18 Sgr., in Frankreich 9 Thir. 15 Sgr., in Holland 13 Ahlr.

unvorhergesehene Calamitäten auch was überbehalten, — wird so schon gehen!" In Allem sah man den von knickerigem Geize weit entfernten weisen Haushalter. Die Groschen konnte Er sparen, um die Thaler zu haben. Er liebte das Geld, als solches, nicht; sah es aber an als nothwendiges Mittel zum Iweck; Er ging mit demselben um wie mit Seiner Zeit. Zur rechten Stunde und am gehörigen Orte konnte Er aber Beides mit vollen Händen auß= und hinsgeben.

Das that Er vorzüglich bann, wenn Er glänzende Hofsesse im Sommer auf dem im Parke von Sans souci gelesgenen großen Neuen Palais gab; gewöhnlich waren die Gäste zum Diner, Schauspiel und Souper eingeladen. Nach der Tasel ging Alles, um sich die lange Zeit, die die zum Schausspiel bazwischen lag, angenehm zu vertreiben, auseinander, der Eine hierhin, der Andere dorthin. Ich war aus dem großen Grottensaal in die daran stoßenden offenen Zimmer gegangen, um in einem derselben die dort besindlichen alten schönen Gemälde zu betrachten. Sehn stand ich vor demjes

<sup>8</sup> Sgr." (Alles ist nach Thalern und Silbergroschen berechnet). S. 25. "Berlin hatte im Jahre 1813 etwas über eine Million Thaler, also auf den Einzelnen 4 Thlr. 10 Sgr., und im Jahre 1840 hatte es 1,230,000 Thaler, also auf den Einzelnen 3 Thlr. 18 Sgr. Dieß kommt daher, daß die Bevölkerung Berlin's jährlich um 10,000 zunimmt und die Kosten der Verwaltung immer dieselben bleiben. In Paris hingegen bezahlt man auf den Einzelnen 14 Thlr. mit 900,000 Seelen und die Stadt hat ein Budget von 11 Millionen Thalern." S. 7. —

nigen, wo das Jesuskind auf dem Schofe seiner Mutter Marie aus ben von bem Knaben Johannes ihm vorgehaltes nen Blumen sinnig und bedeutungsvoll die Passionsblume wählt, als ich Jemand kommen hörte; — es war der König, und zwar allein. Er blieb im Bilbersaale und ging anschauend auf und ab; bann wandte Er sich zu mir hin und sagte: "Deute wird ein schönes Stuck gegeben, eine Satyre auf den Egoismus (ich glaube es heißt: "Das war ich"); und es thut Noth, daß man ihn lächerlich macht. Aber Sie gehen nur selten hin, lassen sich gewöhnlich entschuldigen, wenn ich Sie habe einladen laffen; halten den Besuch bes Theaters wohl gar für eine Sünde?" "Wenn es eine Sünde ware, wurden Ew. Majestat gewiß nicht hingehen. Reinen ist Alles rein; für Golche halte ich bas Schauspiel für einen Zeitvertreib." "Ich schlage es höher an; ich halte es für ein angenehmes Mittel zur sittlichen Beredlung und zähle es solchen Anstalten bei." '"Das ist mir noch sehr probles matisch; die Sinne werden alle zu sehr afficirt, als daß es sittlich wirken könnte; ber Eindruck, der zurückbleibt, ist sinn= lich und regt vorzüglich die Phantasie auf." "Richt immer; bann gewiß nicht, wenn bas Stud gut gegeben wird und moras lisch gut ift." "Auch selbst bann können die guten Eindrücke nicht aufkommen und haften, weil überall die Sinnlichkeit vorherrschend ist; sie bringt von allen Seiten ein." "Curios! Thut das nicht auch die Natur? Die Berge und Thäler, die Baume, die Flusse und ihre tanzenden Wellen; die Singvögel, unter ihnen vorzüglich die Nachtigall; die schönen Blumen: alles dieß, ist es nicht auch in bem Tempel ber Natur eine Decoration? Diese reiche Abwechselung ift auch ein wahres Schauspiel." "Ja; aber hier liegt ber Gebanke an den Urheber, den Schöpfer, ganz nahe, — und die Erhe=

ţ

bung zu ihm erfüllet mit Ruhe und innerem Frieden; bas Schauspiel dagegen regt auf." "Das Schauspielhaus ist freis lich keine Kirche; das soll und will es auch nicht sein. Diese zwei find separirte Dinge, wiewohl gewisse Leute beide ganz unpassend schon einmal miteinander verglichen haben." bei fah der König satyrisch aus, aber zugleich so gutmuthig, daß ich die Gegenwart des Geistes nicht verlor und ant= wortete: "Es ist boch nicht zu läugnen, daß fast alle thea= tralischen Vorstellungen sich um Liebe und Liebeleien bewegen; folchen Trieb barf man nicht erst reizen, er ift burch sich selbst schon stark genug." "So urtheilen Sie als alter Mann jett; aber anders unsere Jugend. Man muß billig sein, und darf, von ihr umgeben, nicht vergessen, daß man auch jung gewesen ist." "Ja wenn es die wahre Liebe wäre! so wie sie gewöhnlich aber dargestellt wird, ist sie Empfindelei und Phantasterei." "Das machen Sie mal der Jugend klar und deutlich! Jeder, der in seiner Jugend liebt, ift auch verliebt und im Zustande der Selbsttäuschung; das ist nun einmal nicht anders." "Schlimm genug! aber man braucht diese Täuschung nicht zu nähren und zu vermehren. Mensch ist noch durch das Theater besser geworden." "Dazu ist es auch nicht ba. Es verhütet aber viel Boses; es ist boch besser, dasselbe, als die Tabagien und die Kaffeehäuser, zu besuchen." "Das unterbleibt darum doch nicht, wie die Erfahrung lehrt, und es will mir nicht gefallen, baß am Sonntag Morgen früh um 5 Uhr Concerte, vorzüglich im Thiergarten, gegeben werben; badurch werben die Menschen von der Kirche abgehalten." "Gehen so nicht hin! kann sie nicht zwingen, zur Kirche zu gehen; und gezwungen hätte es keinen Werth. Unter allem Freien ift und bleibt das Freieste die Religion, vorab die christliche. Jeder hat es

hier mit fich selbst, mit seinem Gewissen und mit Gott zu thun; man muß das allein dem Menschen überlassen, und hier verträgt er den Iwang nicht." "Aber dem Sountag und seiner Heiligkeit gebührt doch die öffentliche Achtung; aller Kauf und Verkauf und Verkehr hört während des Got= tesbienstes deßhalb auf. Der Sonntag ist babei auch ein Tag ber Erholung und Freude: warum die Concerte nicht am Nachmits tage und Abend?" "Am Abend oder Morgen, ist dasselbe. Im Gegentheil: wenn am Morgen der Mensch frisch ist, wirkt eine schöne Musik im Freien unter Bäumen, und wenn ber Himmel heiter und noch Alles ruhig ist, absonderlich guter Choral, wohlthätig und religiös auf ben Menschen. Sind viele Gegenvorstellungen, auch von wurdigen Geiftlichen, eingekommen; habe mich aber nicht überzeugen können. Ebenso ift es mir mit ben Schriften gegangen, bie gegen bas Thea= ter erschienen sind; ja es hat ein Mann aus bem Bergischen, wenn ich nicht irre aus Elberfeld, an mich gefchrieben, und mich, da ich ein Chrift ware, um's himmels willen gebeten, doch nicht. mehr in die Komödie zu gehen, um nicht Schaben zu nehmen an meiner Seele. Der ehrliche Mann meint es gut. Habe das Schreiben Witleben gegeben und ihm gefagt, was er in meinem Namen höflich antworten soll. Menschen sind erschrecklich einseitig und kennen mich nicht. Berlin ist kein Krahwinkel. Geben Sie nur immer diesen Abend hinein; wird Ihnen schon gefallen!" Und ber König ging weg und mit meinen Grunben gegen Seinen zu häufigen Besuch des Theaters hat Er mich nicht aufkommen laffen; die Neigung für dasselbe blieb Ihm. Noch denselben Abend bewirthete auf Seinen Befehl der Geheime Kämmerier Timm sammtliche Schauspieler und die Kinder, welche getanzt hat-Ja Er erschien in dieser lustigen Gefellschaft und blieb

lange in ihr. Es machte Ihm Freude, fröhliche Menschen zu sehen; um so mehr, je förmlicher und feierlicher Alles in Seiner nächsten Umgebung zuging. Hier genirte man sich nicht, und besonders waren die Ballet - Kinder aus den un= teren Ständen harmlos und unbefangen, und der König felbst gab ihnen Ruchen. Aber Keiner, auch nicht Einer, war und wurde dreist, verwegen, und vorlaut; Keiner, auch nicht ein Unzufriedener, magte eine Bitte; Jeder fühlte und respectirte die Ehre Seiner Anwesenheit; der König war heiter und gesprächig, aber die Ihm von Natur eigene ernste Würde konnte Er nicht ablegen, sie war und blieb, so oft Er in diesem Kreise erschien. \*) Bielleicht mare es besser gewesen, wenn Er überhaupt nicht hier erschienen märe; wer will es aber milzsüchtig tabeln, wenn ein Herr, der fich seiner Stellung wegen schon viel geniren mußte; ber die Königswurde in etwas ganz Unberein, als in einer angenommenen steifen Feierlichkeit, suchte und fand; ber, von Borurtheilen frei, in jedem Menschen den Menschen sah, - da zuweilen auch gern war, wo sich dieselbe unbefangen an ben Tag legt! man findet unter ben Schauspielern, wie sie jest sind, mannlichen und weiblichen Geschlechts, sehr viele, die sich nicht

**22** 

Pas versteht sich von selbst bei Allen, die den Hochseligen Herrn persönlich gekannt haben; es wird dieß aber, aus sicheren und zuverlässigen Quellen geschöpft, hier darum angeführt, weil, wenn auch nicht das Publicum, doch Biele, welche gern kritisiren, anschwärzen und klatschen, das Gegentheil behauptet und Gott weiß was nicht Alles erzählt haben. Das Gerücht war zwar im Umlause; aber es hielt sich nicht lange, und verlor sich balb von selbst, weil es nicht Anklang fand. "Der Lügen wird wohl Rath, so man sich hütet vor der That."

bloß durch Kenntnisse und Talente, sondern auch durch Bils dung, Liebenswürdigkeit und Anmuth auszeichnen, so daß sie auf der Stuse, wo sie stehen, auch in den höheren Cirskeln mit Anstand erscheinen können. Alle diejenigen, welche Vorzügliches leisten, sind anziehend und interessant durch Driginalität, in einer Welt voll von Copien. Das Charakteristische Prägnante ist es gerade, was Leben in sich hat und giebt.

Der König wußte dieß in jeder Sphäre zu finden und hatte darin einen richtigen, offenen, freien und unbefangenen Blick. Seine Pietat und Sein Charafter : Ernft bewahrte Ihn, daß dieser Blick nicht lüstern wurde, und zu den schweren Sünden, die nicht vergeben werden könnten und ihre züchtigende Strafe in innerer Unruhe und Zerrissenheit in sich trügen, zählte Er vorzüglich den Chebruch. nern und Jünglingen, Frauen und Mädchen, die leichtsinnig und ausschweifend waren, und in einem schlechten Rufe stanben, war Er entschieden abgeneigt; Er entzog ihnen Sein Wohlwollen und entfernte sie, sobald Er konnte. So wie nicht Talente allein, sondern Charakter und ein diesem gemäßer unsträflicher, wurdiger Wandel den Menschen achtungswerth machen, so legte Er Sein Urtheil über Andere allein an diesen Maßstab. Der Ausbruck: "aimable roué" war Ihm ganz und gar zuwider und Er sprach mit Heftigkeit über den Widerspruch, der darin liegt, wenn man behauptet: ein Mensch von frivolen Sitten könne doch babei liebens, würdig sein; "wahrhaft aimable sei nur allein bas Gute und Tugendhaste; ein Roué sei, was schon das Wort sage, ein Strick, ein Galgenvogel;" und biese richtigen Begriffe, die Er von den Sachen und Menschen hatte, bewieß Er

nicht bloß in gesunden Urtheilen, sondern Er bethätigte dieß überall durch Sein Berhalten. Er, sonst milb und gut= muthig, war in biefem Stude fehr ernst und streng. Wer es einmal darin mit Ihm verdorben, hatte es verdorben für immer. 3ch empfahl Ihm und Seiner Gnade einmal, auf dringendes Bitten der Eltern, ihren leichtfinnigen Sohn, der Schulden gemacht hatte und eingestedt werden sollte. Kaum hatte ich aber meine Fürbitte vorgetragen, so sagte unwillig ber Konig: "Kenne schon die Sache. Dem viele Jahre hindurch Leichtsinnigen geschieht ganz recht, wenn er eingesteckt wird. Wer andere ehrliche Leute, noch dazu Handwerker, betrügt, ift schlimmer, wie ein Straßenräuber, zumal wenn er, wie hier ber Fall, ber Sohn rechtschaffener, angesehener Eltern ift. Kann, barf und will hier nicht helfen; ber bose Junge ift noch so. Wenn wir wollen gute Freunde bleiben, muffen Sie mir solche Leute nicht empfehlen!"

Der gute Name Anderer, und besonders des weiblichen Geschlechts, vorzüglich der Unverheiratheten, war Ihm in der Beurtheilung sehr wichtig, und Seine erste Frage war: "Wie ist der öffentliche Rus? Die allgemeine Meinung ist ein gut Ding, wenn sie vortheilhaft, aber auch ein böses, wenn sie nachtheilig ist. In jenem Falle ist Alles leicht, in diesem Alles schwer. Gegen die allgemeine Meinung richtet man Nichts aus. Nepotismus kennt man dei uns nicht; Empsehlung will ich nicht; obtrudiren mag ich nicht. Auf persönliche Würdigkeit kommt Alles an. Die heilige Schrift sagt: Ein guter Name ist köstlicher als seines Gold."

In Teplitz, im Sächsischen Saale, tanzte auf einem Balle ber regierende Herzog von — — mit einem schönen,

anmuthigen jungen Mädchen, der, wie ihre talentvolle Mutster, geachteten Schauspielerinn B—8—. Der Herzog forsderte die schöne Tänzerinn wiederholentlich auf und war sichtbar für sie entbrannt. Der König sah das mit an, und nach einem von Seite des Tänzers leidenschaftlichen Walzer winkte Er die unschuldige B—8— zu sich und sagte ihr in's Ohr: "Der Herzog von —— ist ein mauvais sujet. Nehmen Sie sich vor ihm in Acht. Er meint es nicht ehrlich. Tanzen Sie nicht mehr mit ihm; Sie würden sonst Ihrem guten Ruse schaden; hören Sie, mein Kind!"\*)

Je ernsthafter, je geistreicher und reiner ber König in Gefinnung und That war, und als solcher sich überall und fonst durch Alles documentirte, um so seltsamer wurde es von Bielen gefunden, den alten wurdigen herrn fo oft im Schauspielhause mitten unter ber jungen geputten Welt zu sehen. So oft ich im Hoftheater des Neuen Palais war, fah ich Ihn barauf an, und verglich bie wechselnden Scenen bes gegebenen Studes, die komischen, die burlesken, die didaktischen, mit Seinen Gesichtszügen und Seinem Mienenspiel; oft sah ich barin den Ein- und Ausbruck, welchen besonders die didaktischen gemacht; gewöhnlich aber war und blieb Er theilnahmlos. In Seinem Gesichte anderte sich Nichts, es war und blieb ernfthaft; auch in Seine Haltung tam teine Beränderung; Er saß ba, zwar nicht ineinander gefunken, boch als Einer, ber nur mit Seinem Körper anwesend, aber mit Seinem Geiste abwesend war. Dieser bachte sichtbar an etwas ganz Anderes, und Er fuhr auf, wenn der Worhang

<sup>\*)</sup> Rach einer Mittheilung ber Mutter und Tochter.

nieberfiel und vom Orchester die Musik erklang. So war es durchgängig, wie Andere ausfagen, die Ihn in diesem activ=passiven Buftande beobachteten. Wir haben ben Schlussel zu diesem verschlossenen Insichgekehrtsein nach Seiner Bährend des Bade = Aufenthaltes in eigenen Erklärung. Teplitz besuchte ber Monarch auch bas Theater selbst bei bem schönsten Sommerwetter. Ja selbst bei Wiederholungen uns bedeutender Wiener Possen konnte man auf Seine Gegenwart Der den König begleitende Oberkammerherr, Fürst v. 28., sprach einst mahrend bes Zwischenactes einer öfteren Bieberholung des Studes: "Der Freund in der Noth" aus, "baß er sich an einer Darstellung nicht mehr erfreuen könne, bei der er jedes Wort, was der Schauspieler zu sprechen habe, schon im Woraus wisse." Der König antwortete lächelnd: "Glauben Sie benn, daß mir dergleichen Bergnus gen macht? Ich gebe bei solchen Gelegenheiten nur in's Theater, weil ich hier ungestört benten kann, und repetire, was den Tag Wichtiges vorgekommen ist; ich überlege und sinne nach. hier brauche ich nicht auf's Reden zu hören; alle anderen Reben sind entweder an mich gerichtet, ober doch mit der Absicht, daß ich sie hören soll, gesagt. Wo ich auch fein mag, überall bin ich in Anspruch genommen. bin ich nicht einfam, und boch mit mir allein; hier will man Nichts von mir." \*)

Diese vom Könige selbst gesprochenen Worte sind Aufsschluß gebend und erklären manches Andere, was sonst mit

<sup>\*)</sup> Rach einer mündlichen Mittheilung des Ober = Kammerherrn Fürsten v. W. an den Königlichen Schauspieler Schneiber, von welchem ich diese Aufschluß gebende, wörtlich treue Aeußerung des Königs brieflich besise.

Seinem Ernst und ganzen Charakter unvereinbar erscheint. Man fühlte es Seiner ganzen Perfonlichkeit und Seiner fichtbaren Geistesabwesenheit im Theater an, daß Seinem öfteren Erscheinen in demfelben noch etwas Anderes zum Grunde liegen muffe. Er liebte und suchte die Einsamkeit, und Er fand sie ben ganzen Tag über nirgends; wo Er auch sein und sich hinwenden mochte, überall wurde Er gestört; von allen Seiten wurde Er überlaufen; Jeder wollte Etwas von Ihm, und bei dem Wohlwollen, das Er für alle Menschen fühlte, und der Beforgniß, wehe zu thun, konnte und wollte Er sich nicht verläugnen lassen, was Bielen, die keine Ronige sind, so leicht wird. Da und an dem Orte also, wo Alle glaubten und glauben mußten, daß Er zu Seinem Bergnügen aus freier Bahl ihn besuche, war Er oft mit ganz an= beren Dingen, als mit bem gegenwärtigen Spiele, beschäftigt; hier konnte Er ungestört Seinen Gebanken nachgeben, und ihnen und sich selbst Audienz geben. Darum war Er auch nie zerstreut, war Er, wo man Ihn auch sehen und sinden mochte, stets bei sich selbst und geistesgegenwärtig. Richts nahm Ihn gefangen, Er blieb frei und konnte mit heiterer Kraft von geringfügigen Dingen, wie sie bas Leben auch bei hofe giebt, ohne sich zu besinnen zu den ernsthaftesten übergeben. Er liebte die Ginsamkeit, ihre Höhen und Tiefen. Als Er im Jahre 1827 das Unglud hatte, den Fuß zu zerbrechen, und auf Seinem stillen Schlafstübchen viel allein und ohne Anlauf war, sagte Er zu mir: "Abgerechnet die mich betroffene Calamität, ist mir ganz wohl. Die Einsamkeit thut mir gut. Ungestört kann ich meinen Gedanken nachhängen und mein seltsames Leben durchdenken. In gesunden Tagen ließ man mich nicht dazu kommen. Und es giebt viel zu bedenken!" Und Er bedachte Alles scharf und wohlwollend,

mit Ernst und Ruhe, wie Seine tangjährige Regierung und alle Institutionen derselben beweisen. Wie wäre diese stets wache und sortgehende Ausmerksamkeit möglich gewesen, wenn irgend eine Leidenschaft Ihn beherrscht, wenn Er das Verzgnügen mehr geliebt hätte, wie Seine Pflicht? Es ist wahr: das Theater und die stille Eckloge, in der Er verdorgen oft so saß, daß man Ihn nicht sah, sagten Ihm zu, und Er hatte Seine Freude daran; aber Er freuete sich, als freuete Er sich nicht, und wenn Alles von der gut gegebenen Darstellung entzückt war, blieb Er doch ruhig und ging auch hier in der Einsachheit einer freien Seele durch dieß bunte Spiel.

Daraus wird es erklärbar, daß Er auch die vorzüge lichen Schauspieler und Schauspielerinnen nicht persönlich begunstigte und auszeichnete. Zwar hob Er durch sie das Theater und ließ es sich viel kosten. Durch ben General= Intendanten bewarb Er sich um eminente Subjecte und gab ihnen, um sie zu gewinnen, große Gehalte. Das war aber auch Alles; barüber ging Er nicht hinaus. Er hätte es thun konnen; die öffentliche Stimme wurde es nicht gemiß= billigt haben, wenn das Publicum seine Theater=Lieblinge decorirt gesehen hatte. Aber nie hat ber König einem Schauspieler einen Orden, mit dessen Berleihung und Bertheilung Er sonst nicht karg war, gegeben. Der Einzige, welcher ihn erhielt, war Iffland; aber er erhielt ihn, nicht weil er ein-vortrefflicher Schauspieler, sondern zugleich Director, also Beamter, war. Der König hatte von diesem Zeichen öffentlicher Ehre die Meinung, daß es nur dem gebühre, der sich um das gemeine Beste im Baterlande rühmlichst verdient gemacht und in seinem Berufe ehrenwerth dastehe.

wenigen Fälle ausgenommen, wo Er persönlich kannte und schätzte und die Verleihung unmittelbar von Ihm selbst ausging, wurden durch Generale und durch Chef-Präsidensten, durch das Staatsministerium, welches den Antrag motivirend begutachtete, dem Landesherrn zu dieser Auszeichnung diejenigen, welche derselben würdig waren, genannt.

Der König mußte sich auch in diesem Falle auf das Urtheil und die Empfehlung der vorgesetzten Behörde verlassen, und wenn das Publicum verwundernd fragte: "Warum hat Dieser einen Orden erhalten?" so traf den Königlichen Berlei= her wenigstens diese vorwerfende Frage nicht. Diejenigen aber, welche sich übergangen, vergessen und gekränkt glaubten, darüber sich beschwerten, und selbst um einen Orden baten (wie denn dergleichen unglaubliche Fälle oft vorgekommen sind, und noch immer vorkommen), erhielten ihn gewöhnlich nicht, und machten, zur Strafe ber Eitelkeit, nach dem alten Sprichwort: "Hoffahrt muß Pein leiden!" den Amtsärger noch schlimmer. Die Sache hat ihre Lichtseite, aber auch ihre großen Schattenseiten, von denen aber hier nicht die Rede sein kann. Genug, der König glaubte (ein Beweis, daß Er, bei aller Liebe zum Theater, boch basselbe nicht überschätte), auch die vorzüglichen Schauspieler dürften keinen Orben haben, weil sie nicht so sehr für das Gemeinwohl, als vielmehr zum Vergnügen des Publicums da wären.

Der Königliche Schauspieler Schneider machte bavon eine interessante Erfahrung. Dieser würdige Mann, der in seiner Bildung, Gemüthlichkeit und Heiterkeit, wie in seinem exemplarischen Wandel, den wahren Orden, wie Freund Claudius sagt, unter dem Late trägt, war beim Könige gut angeschrieben. Nicht nur hatte er Ihn durch seine geistreis

reichen, gut geschriebenen Schriften, sonbern auch burch sein mimisches und komisches Talent, so oft er auf ber Bühne agirte, angenehm unterhalten. Daburch, wie durch eine angenehme interessante Personlickeit, angezogen, unterhielt sich der König vorzüglich gern mit ihm. Ihm ben neuesten Theil seiner "Theater-Novellen" überreicht. In denselben wird Folgendes erzählt: "Kaifer Napoleon hatte bei seiner Anwesenheit zu Erfurt, zur Unterhaltung seines erhabenen Gastes, des Kaisers von Rußland, wie der übris gen bort um ben damals mächtigen Herrn versammelten gekrönten Häupter, auch die besten Mitglieder des Theaters zu Paris, und vorzüglich den berühmten Mimiker Talma, mitgebracht. Dieser hatte vortrefflich gespielt, so baß Alle von ihm entzückt waren, vorzüglich ber Kaiser Alexander. Dieß schmeichelte bem Chrgeize und Stolze Napoleon's, und er fagte dem Talma viel Berbindliches und Angenehmes. "Sie find ein ercellenter Mann, ganz nach meinem Bergen," rief er aus, und setzte hinzu: "bitten Sie sich eine Gnabe aus; fie foll ihnen gewährt werden!" Und der Schauspieler Talma erbat sich den Orden der Chrenlegion. Der Kaiser Napoleon, ben Talma mit erstaunten Blicken ansehend, sagte: "Den können Sie nicht erhalten. Den bekommen diejenigen, die sich durch Tapferkeit im Kriege ausgezeichnet und um bas Baterland verdient gemacht haben; Sie sind nur ein Komöbiant" u. s. f.

Dieß hatte der König gelesen, als Er bald darauf den Schauspieler Schneider sprach. Er war mehr wie gewöhnslich freundlich gegen ihn und lobte seine Theater-Novellen, besonders den neuesten Theil. Er sprach von der Unterhaltung, welche die Lecture Ihm gewährt; von der hübschen Art

der Erzählung, und rühmte den richtigen Tact, den er bewies sen, besonders habe Ihm die Scene mit dem Französischen Kaiser wohlgefallen; Talma habe sich und sein Talent überschätzt und Ungehöriges verlangt. Es mache ihm (dem Schneider) alle Ehre, daß er das so offenherzig erzählt habe, zum Beweise, daß er in der Würdigung den richtigen Maßstab anlege; und Er konnte, ganz gegen Seine sonstige Gewohnheit, nicht aufhören, bavon zu reden. Dieß erzählte Schneider dem Kriege Minister v. Rauch und dem General v. Witleben. Beide lachten und sagten: "Dadurch geht uns ein Licht auf; wir muffen Ihnen jest nur sagen, daß wir Beide Sie, auch wegen Ihrer sonstigen Berbienste, dem Könige zur Berleihung eines Orbens vorgeschlagen haben. Der gnas dige Herr hat aber geantwortet: "Dieß ist gegen meine Grundfätze, die ich darin befolge. Der Schneider ift ein braver Mann, gegen den ich Nichts habe; aber einen Orben kann er nicht bekommen, er ist ein Komödiant." \*)

So sest und unbeweglich war der König in dem, was Er sich einmal vorgenommen hatte. Von Grundsätzen wich Er in Seinen Handlungen auch dann nicht ab, wenn, wie hier der Fall, persönliche Zuneigung und Wohlwollen in Seinem Herzen war. Aber dann wurde Ihm die Festigkeitschwer; es war Ihm, als wenn Er sie entschuldigen musse, und es Ihm leid thue, daß Er nicht anders könne. Sein Charakter und Sein Herz waren immer beisammen; aber im Collisionsfalle wies Er dieses zurück und solgte jenem. Ueberall schimmert neben Seiner ernsten Gerechtigkeit im

<sup>\*)</sup> Rach einer mundlichen Mittheilung bes Schauspielers Schneiber selbst.

Aleinen wie im Großen Seine humane Gute burch, unb lieber gab Er dieser Gehör, so oft es anging. So war Er, und so haben wir und Sein Bolk Ihn gesehen und getannt. Er handelte im vorliegenden Falle wie der Französ sische Kaiser Napoleon; aber es war nicht Nachahmung, sondern Selbstansicht (Autopsie), die Er schon hatte und übte, ehe von bem außerorbentlichen Mann die Rede war. Uebrigens war Er weit davon entfernt, von dem, als ihm noch Alles gelang, Gepriesenen und Bergötterten verächts lich und klein zu reben, als er im Unglück besiegt und unschäblich auf der isolirten Infel Helena wie todt mar. regierender Herr hat mehr von ihm gelitten, als Friedrich Wilhelm III., — Er wußte und fühlte und erfuhr, daß Napoleon Sein personlicher Feind war. Nie hat es aber auch auf dem Schauplage der Geschichte grellere Contrafte in Denkungsart, Gesinnung und Handlung gegeben, die schroffer trennend einander gegenüber standen, zwischen diesen Beiden. Aber bennoch sprach Friedrich Wilhelm von Seinem Gegner nie mit Erbitterung und Unwillen, vielmehr mit Mäßigung und Rube; ja Er gestand gern, daß auch Er mit der Welt Vieles, was gut und der Zeit angemessen sei, von Ihm gelernt habe. Namentlich gedachte Er, so oft die Rede bavon war (boch war dieß selten ber Fall), des gewaltigen Feldherrn-Talentes des seltenen Mannes, und Er fand es unbillig, dieß jest ganz zu vergessen und nur von den Fehlern, die er im Unglud gemacht, zu reden. "Es sei keine Kunst, zu tabeln hinterher; aber man bedenke nicht, daß dieß Fehlerhafte erst bann sichtbar geworden, als Alles geschehen sei und es nicht von dem Handelnden vorher erkannt werben konnte, sonst würde er es gewiß vermieden haben. Auch die Alliirten hatten in ihren Operationen gegen

Frankreich viele Fehler begangen; aber Napoleon sei im Glücke größer gewesen, als im Unglück. Won jenem verswöhnt, habe er sich in dieses nicht sinden können, und zuslett sei alle Mäßigung und ihr guter Geist von ihm gewichen. Er sei und bleibe ein außerordentlicher Mann und sein Aufetreten und Wirken müsse, als eine göttliche Schickung, nach einem höheren Maßstabe beurtheilt werden."\*) "Wir," schloß

"Napoleon verstand meisterhaft und mit seltenem Talente, längst bekannte, aber wieder in Bergessenheit gerathene
Grundsäse und Regeln anzuwenden und zu benusen. Seine
größte Kunst bestand darin, seine Truppen auf strategischwichtigen Punkten in möglichst großer Anzahl schnell zu concentriren, dadurch seine Segner zu überraschen und ihnen
auf solchen Punkten stets überlegen zu sein. Seen so gut
verstand er es, seinen Feind auf dem kürzesten Wege zur
Schlacht zu zwingen, diese so lange, wenn der erste Ansall
ihm nicht gleich den Sieg verschaffte, durch unausgesetze
Angrisse fortseten zu lassen, die sein Segner alle seine Reserven im Gesecht verwickelt hatte, und dann mit einer gewaltigen, aus allen Wassen zusammengesetzen Colonne seiner
besten, die jest zurückgehaltenen Truppen den Durchbruch
der erschütterten seindlichen Linie sast immer im Centrum zu

<sup>\*)</sup> Man vergleiche bamit die bekannten Schriften von dem Erzherzoge Carl; dem General Iomini; v. Grollmann; v. Claus sewis; v. Londondern; v. Müssling, und Anderen. Bon den Reueren verdient, wegen historischer Wahrheit und Treue, Aufsmerksamkeit und Beachtung: "Napoleon Bonaparte, Kaiser der Franzosen. Geschichtlicher, nach den besten Quellen bearbeiteter Bersuch von Fr. von Roth. Eingesührt durch I. C. Schlosser. Iwei Theile. Stuttgart, Edner und Seubert 1843. Die Lichts und Schattenseite des wunderbaren Mannes wird unparteissch hervorgehoben; unter Anderem sagt der Verfasser, (Königl. Würtembergischer Hauptmann) von der Feldherrns Kraft:

Er, "haben die Scharte nun wieder ausgewett; die Beleisdigungen und Verletzungen, die wir erfuhren, sind vergessen, und wir genießen jetzt die schönen reisen Früchte, die aus unseren früheren Leiden und dem treuen Heroismus der Nation erwachsen sind. Wie heißt doch," setzte Er fragend hinzu, "der schöne Bibelspruch, über den Sie am vorigen Sonntage gepredigt haben? "Ihr gedachtet es böse zu maschen, aber Sott hat es gut gemacht, auf daß er thäte, wie es am Tage liegt, zu erhalten viel Volks."

So dachte und urtheilte Friedrich Wilhelm über Seinen bittersten Feind, den Französischen Kaiser Napoleon. In Seiner Seele lebte der Friede, der aus Gott ist, und darum der Sinn für das Große und Erhabene. Er kannte und liebte Den, welcher zu seinen Jüngern gesagt hat: "Liebet eure Feinde; segnet die euch fluchen; thut wohl denen, die euch hassen und versolgen, auf daß ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel, der seine Sonne scheinen läßt über Böse und Gute und regnen läßt über Gerechte und Ungezrechte."

erzwingen und ben geschlagenen Feind nicht wieder zu Athem kommen zu lassen. cfr. die meisterhafte Recension in den Blättern für litterarische Unterhaltung, No. 22. 23. 24. im Januar 1845."

Unverkennbar lag in dem Kaiser Napoleon etwas aus berordentlich Fesselndes. Alles, was von ihm, Gutes und Böses, ausging, trägt einen ungewöhnlichen Stempel; man mag wollen, oder nicht, bei ihm verweilt die sinnende Ausmerksamkeit. Ob der Versasser psychologisch und historisch wahr gesprochen, wenn er sagt: "Der Kaiser war begraben, und mit Recht behauptet man, auch der Enthussamus für die Kaisersregierung sei todt?"

Es war in der heiligen Woche vor Ostern 1827. Es wurden Dratorien, Cantaten, geiftliche Gefange in der Singakademie und auch im Theater, und zwar von der Catalani, gegeben, die gerade in Berlin war. Das Haus war angefüllt, um die berühmte Sängerinn, die damals noch bei Stimme war, zu hören. Die zeitgemäßen Lieber, welche sie sang, ihre aufsteigenden und sinkenden reinen Tone, die Grazie und Anmuth, die sie umfloß, die Kraft, Macht und Herrschaft, welche in ber feltenen Künstlerinn lag, die Fülle, Stärke und jugleich Biegsamkeit, bie ihre Stimme hatte, bemächtigte sich aller Zuhörer, so daß, ergriffen von ihren Schwingen, in feierlicher Stille man nur sie sah und hörte. Der Borhang fiel und bas Ende war ba. Das zahlreiche Publicum wollte aber noch mehr, und verlangte laut das bekannte Englische Volkslied: "God save the king." Die mächtige Sängerinn trat hervor; vorher war sie in der Mitte bes Theaters geblieben, jetzt ging sie näher bis an das Orchester, um auch badurch zu beweisen, wie gern sie allgemeine Wunsche erfülle. Unbefangen, ihres Sieges gewiß, fah sie sich um, auch nach ber kleinen ersten Edloge rechter Die Sängerinn, sichtbar erstaunt, trat zurück und verbeugte sich ehrerbietig breimal. Das mußte einer hohen Person gelten. Es war der König. Mehr wie sonst in Seiner engen Loge zuruckgezogen und in einen dunklen Winkel gedrückt, trat Er nun hervor und bankte, so daß Alle Ihn sahen. "Der König! ber König!" ging es von Mund zu Mund. Ein elektrischer Schlag durchzuckte ein jedes Herz. Er, nach schwerer Krankheit, nach dem uns glücklichen Beinbruche nun wieder glücklich hergestellt, mitten unter uns. Alle, Jeder aus innerem Untriebe, Alle standen auf und machten bem vollen erfreueten Bergen Luft. Das

ganze Haus ertönte vom losgelassenen Jubel. Tausend Stimmen tonten in und durcheinander vom: "Gott sei Lob und Dank! Er lebe; lebe noch lange; boch und ewig hoch!" Es sprach fich in diesem Tumulte die Harmonie der Bolks. liebe aus. Sie wurde lauter und lauter, als der König, fichtbar gerührt, herunter gebückt bankte. Sein Binken mit der Hand half nichts; die allgemeine Freude, Ihn, den Allgeliebten, wieder zu haben, ließ sich nicht bandigen; sie wollte. nicht aufhören, — und als sie endlich aushörte und es still geworden, sang mit Begeisterung die Catalani: God save the king, und als dieß geendigt, sang sie und das ganze Publicum mit ihr: "Heil Dir im Siegerkranz, Bater des Baterlands" u. f. f. Das Theater wurde zur Kirche. Ein glucklicher, seliger Abend in bem Leben des Königs und Aller, die ihn mitseierten.

Der Baron de la Motte Fouqué hat Vieles geschries ben; zu dem Besseren, was er herausgegeben, gehören auch seine väterländischen Schauspiele. Bon diesen ist vorzüglich interessant das unter dem Titel bekannte: "Die Einnahme von Rathenow, durch den großen Aurfürsten Friedrich Wilhelm." Die ganze Darstellung der merkwürdigen Begebenheit aus der Zeit des dreißigjährigen Krieges, in der Person des Brandenburger Helden, im siegreichen Kampse über die Schweden, ist historisch treu, und wird so vorgesührt, wie sie sich wirklich zugetragen hat. Dieß erstreckt sich dis auf die kleinsten Umstände; die Localitäten sind so, wie sie in der nächsten Umgebung der Stadt noch heute sind, wie sie mit den Mauern und Thoren damals waren, nach der Natur gezeichnet, und die agirenden, mit Namen genannten Personen, und was sie gesprochen, nach dem Leben geschildert. Fouqué lebte damals auf seinem Landgute Nennhausen bei seinem Schwiegervater, dem alten Landrathe von Briest, in der Nähe von Rathenow; er wußte also alles dahin Sehörige sehr genau. Das Andenken an die unerwartete Befreiung der Stadt hat sich auch als ein heiliges Erbe bei Kindes Kindern frisch erhalten, und wird täglich bis zu dieser
Stunde genährt durch den Anblick einer Reiter Statüe,
welche die dankbare patriotische Bürgerschaft zur Erinnerung
an den großen Kurfürsten hat errichten lassen.

Dieses vaterländische Schauspiel wurde auf dem Theas ter zu Berlin gegeben, und zwar zu der Zeit, als der Konig mit Seiner Urmee siegreich von Paris zuruckgekommen war. Alles war noch neu, und der Eindruck, welchen die außerordentliche Zeit auf alle Gemuther machte, fark und lebendig. Den König vergötterte man und bezeigte Berehrung und Freude, wenn und wo man Ihn sah, vorzüglich im Schauspielhause, wo Er sich ben Hulbigungen nicht entziehen konnte. Nach ben Befreiungskriegen war bas Publis cum in einer Art von enthusiastischem Rausche. Jebe Stelle wurde mit Beifall jauchzend aufgenommen, die von der Buhne herab auf irgend ein Zeitverhältniß Unwendung finden konnte. So geschah es auch vorzüglich dießmal. britten Auszuge bes genannten Studes bittet ber Magistrat und im Namen desselben der Bürgermeister Bach ben Kurfürsten: "er möge boch seiner treuen Unterthanen wegen sein Leben schonen und nicht ber Gefahr es so aussetzen. sind verlassen, wenn wir unseren Kurfürsten verlieren; was sollen wir armen Menschen bann anfangen! stürzen doch Ew. Kurfürstliche Durchlaucht sich ferner nicht so in den feindlichen Rugelregen!" Und der Kurfürst ants

•

wortet: "Ich banke für Eure gute Gesinnung; aber da kann ich nicht dienen. Ich bin ein Hohenzoller, — bas steckt im Blute, ich kann nicht anders."

Jubelnd nahm bas Publicum diese Worte auf. Der Beifall wollte gar nicht enden, und bauerte so lange fort, bis der König, wie immer ernst, aber sichtbar erfreut, an die Bruftung Seiner kleinen Eckloge vortrat, und sich, freunds lich bankend, gegen das Publicum verneigte. — Keiner war glucklicher, als Fouqué. Die gute Aufnahme seines Stuckes war entschieden, und mit Sehnsucht sah er ber balb erfolge ten Wiederholung entgegen. Bielen feiner Freunde hatte er von ber elektrischen Wirkung gerade dieser Stelle erzählt und mit ihnen und seiner Familie faß er nun felbst gespannt da, einen ähnlichen Ausbruch des Jubels erwartend. lich erschien der dritte Act. "Nun kommt es, gebt Acht!" fagte der glückliche Fouqué. Aber die Stelle kam nicht. Noch glaubte er, sie sei verlegt; sie durfte, nach seiner Meinung, als die Pointe des ganzen Studes nicht fehlen. Aber sie kam nicht, und bas Ende erschien, und sie war nicht gekommen. Bestürzt eilte der sich verlett fühlende Dichter auf die Bühne und stellte den Darsteller der Rolle zur Rebe. Aber bestürzter wurde er, als er von dem Intendans ten Grafen v. Brühl hören mußte: ber König felbst habe diese Stelle gestrichen und ihre Weglassung für die Zukunft befohlen. — Fouqué ward traurig und glaubte sich in Uns gnade gefallen; aber getröstet, als er des andern Tages offi= ciell Folgendes erfuhr:

"Der König danke für das vaterländische Schauspiel, und habe Ihm dasselbe sehr gefallen; Er sei gerührt über die liebevolle Anhänglichkeit des Publicums, die dasselbe bei

Ш.

biefer Gelegenheit so sichtbar an ben Tag gelegt. Einmal sei das recht gut und ersreue auch; der Enthusiasmus aber kühle sich ab und werbe mit der Zeit kälter, es sei dieß nicht zu vermeiden; doch dürse dieß nicht geschehen sür das Vatersland und sein regierendes Haus. Die Anhänglichkeit und Liebe sür Beide müsse unter allen Umständen stets dieselbe sein und bleiben. Das Heiligthum derselben dürse man nicht zum Theater-Coup machen. Es sei darum eine ernste Sache. Wenn nun dei öfterer Wiederholung künstig einmal diese Stelle nicht applaudirt werde, so sei das nach solchem Vorgange unangenehm, und es sehle was. Niemand werde gewiß nicht Ihn absichtlich beleidigen wollen, und darum habe Er die Möglichkeit weggenommen, daß es unabsichtlich geschehen könne."\*)

"Bei der Abgeschlossenheit des Königs und der Ihm

<sup>\*)</sup> Nach einer wortgetreuen münblichen Mittheilung bes Baron be la Motte Fouqué selbst, ber mir mit Thranen im Auge bieß vom Könige erzählte. Bas ich von Seiner Reigung zum Theater erzählt habe und mittheilen tonnte, genügte mir nicht. Beil ich mich hier in einer fremben Sphäre bewege und boch meiner Sache gewiß sein wollte, ersuchte ich einen unterrichtes ten und mit diesem Gegenstande vertrauten Mann, den viele Jahre gewesenen General = Intendanten ber Königlichen Schaus spiele, ben wirklichen Geheimrath und Kammerherrn, jesigen General = Intendanten ber hofmusik, herrn Grafen von Rebern Ercellenz, um sein Urtheil; bieses, wie bas bes gebildeten und würdigen Königlichen Schauspielers herrn Schneiber, habe ich munblich und bann auch schriftlich erhalten. Beibes theile ich, nach erhaltener Erlaubniß, unveränbert hier mit, und bante mit bem Publicum um so mehr für biese Gute, ba ich eine folche Willfährigkeit nicht immer gefunden habe.

eigenen Richtung, nur mit wenigen Personen zu verkehren, war das Theater eine erfreuliche Beranlaffung für Ihn, mit ben Zuständen bes Lebens, den Erforbernissen ber Zeit, in genauer Berührung zu bleiben. Jeber bramatische Schriftsteller überträgt mehr ober minder auf seine Dichtung die Ibeen ber Zeit; was in ben Gemuthern ber meisten Men= schen schlummert, kommt in dem Dichter zur Bluthe, er liefert es bem Publicum als eine Frucht seiner Ansicht und Ueberzeugung; baher stehen Bühne und Geschichte bes Tages in genauer Wechselwirkung und ber Hochselige Herr erkannte gar wohl die Wichtigkeit der dramatischen Erzeugnisse für Regierte wie für Regierung. Was Ihm persönlich nicht gesagt, nicht geschrieben werben burfte, hörte Er hier in un= gebundener Freiheit und unbeschränkter Form. Darum be= günstigte Er vorzugsweise bie neueren Erzeugnisse, und mit ihnen die dramatischen Dichter Seiner Zeit. Raupach erhielt durch die General=Intendantur und deren Wermittelung eine feste Unstellung in Berlin, und lieferte eine große Unzahl neuer Stude für die Buhne. Prinzeß Amalie von Sachsen machte mit bem Lustspiel: "Lüge und Wahrheit" ihren ersten Versuch, dem andere ihrer Stude folgten. Undere fruchtbare Uebersetzer und Bearbeiter erhielten ebenfalls eine feste Anstellung, und Immermann wurde gern gehört. Zedlig und Bauernfelb in Wien sandten ihre Stude nach Berlin, wohl wissend, daß ihnen dort bei des Königs Theilnahme eine freundliche Aufnahme sicher war. Ebenso erschienen alle großen darstellenden Za= lente auf den Berliner Hofbühnen, so daß der Gesammt= eindruck der Vorstellungen ein feltener und großartiger ge= nannt werden muß. Der König wollte Seinen Berlinern bramatische Feste spenden und deßhalb jede kleinliche Ersparniß vermieden wissen, die dem steigenden Gelingen bes Gan=

Zen Eintrag thun konnte; dabei hielt Er aber auf geregelte Wirthschast, so daß die Zuschüsse aus Königlichen Kassen selten den Etat jährlich überstiegen. Von 1816 bis 1828 führte Graf v. Brühl die General-Intendanz, von dort bis 1842, bis nach dem Tode des Königs, der Graf v. Redern. Beiden war Er persönlich gewogen und zählte sie zu Seiner täglichen Umgebung."

v. Rebern."

"Welche Kunst, welches Wissen hätte dem unvergeßlischen Könige nicht Förderung und Schutz zu verdanken geschabt?! vor allen aber die dramatische und die mit dieser so nahe in Verbindung stehende theatralische. Und wahrlich diese bedurfte des Schutzes, der Förderung, mehr, als jede andere. Auf welcher Stuse stand Sculptur, Malerei, Musik, als die Schauspielkunst ihr karges Brod noch an den Tasseln der Reichen erbetteln mußte! Auf einer Seite im Pompe Italienischer Opern auf die höchste Spitze getrieben, sand der König dei Seinem Regierungs-Antritte das Deutsche Schausspiel auf einer so niedrigen Stuse, daß sein Zustand sich sast der historischen Forschung entzieht, weil diese überall nur auf Unbedeutendes stößt. — Und in welchem Zustande hat Er das Deutsche Theater der Zetztwelt hinterlassen?" —

"Friedrich Wilhelms Neigung für das Theater war keine angeborene, schon in der Jugend und dem blühenden Mannesalter Befriedigung suchende. Bei den prachtvollen Carneval. Opern von 1787 bis 1800 war Er ein kalter, gelangweilter, ja abgestoßener Zuschauer gewesen; das fremde Sprachgeklingel auf dem Potsdamer Theater hatte Ihn nicht

erfreuet, und Sein ungetrübtes häusliches Glück Ihn einen Abend im Theater für einen verlorenen in Seiner Familie erkennen lassen. Die Worgange bei dem v. Lichtenau'schen Privat=Theater empörten Sein sittliches Gefühl, und obgleich Er nach Seinem Regierungs : Antritte mehrfach, und zwar stets mit der Königinn, das Theater besuchte, so gab boch keine Seiner bamaligen Handlungen Kunde von ber späteren so lebhaften und bauernden Reigung zum Theater. dere Erwähnung verdient indessen das Wohlgefallen, bas der König schon vor und dann fortgesetzt nach der Ankunft Iffland's an bessen Schauspielen fand, ja man wird versucht, in diesen Eindrücken die Grundlage zu erkennen, aus ber sich später Sein Wohlgefallen am Schauspiel überhaupt entwickelte. Das bürgerliche, wie moralische und sittliche Element der Iffland'schen Stude; ber einfache Anoten, der sich ihnen aus Mißbrauch der Beamtengewalt auf der einen Seite, und Ueberschreiten ber engen Grenzen bes gewöhnlichen socialen Lebens auf ber anderen, schurzt; die ungewaltsame Lösung besselben burch einfache Mittel, und bas Behagliche in ber Schilderung genügsamer, zufriedener Buftande, maren allerdings wohl geeignet, in dem Herzen des Monarchen anzus Daher auch die Schätzung Iffland's, die durch Würdigung bessen, mas er als Director, also Beamter, gethan, sich bis zur Berleihung bes rothen Ablerordens fteis gerte, — eine Würdigung, die Er dem Schauspieler allein nicht gewährt haben würde, wenn der so Ausgezeichnete nicht auch Theaterbichter, und zwar in diefer rein-sittlichen Richtung, bann aber auch Bermalter gemesen mare."

"Die eigentliche regelmäßige Theilnahme des Königs an den Theatervorstellungen beginnt indessen erst mit dem Jahre

1816. Früher war ber Besuch bes Schauspiels eine Ausnahme, ein besonderes Wohlgefallen an einzelnen Erscheinun= gen, sowohl Dichtung, als Darstellung, gewesen; nach bem glorreich beenbeten Kriege murbe ber Besuch ber Schauspielvorstellungen regelmäßiger, bas Interesse an ber Besserge= staltung der Bühnen-Berhältnisse in der Hauptstadt lebendi= Wiel hat nach bem Urtheile v. Wigleben's bie An= schauung der Pariser Theater und des dort so deutlich sich kundgebenden Bolks - Antheils an einer nationalen Bühne beigetragen. Dort sah ber König ein vollständig entwickeltes Leben in Dichterwerken, ihrer Darstellung, und ben Antheil bes Volkes an Beiden. Bei Seiner Zurucktunft in bie hauptstadt fand Er bagegen ein Institut, das alle Zeichen der jüngst vergangenen Sahre und ihrer Drangsale nur zu deutlich an sich trug. Hier war Alles zu regeneriren, Alles neu zu schaffen. Nach bem Geräusch, ben Ereignissen des Rrieges, bem beispiellosen Pomp nach errungenem Siege, war der Abstand zu fast klösterlicher Ginsamkeit, nicht mehr durch die Königinn verschönt, zu groß. Der König sehnte sich, in Mitten Seines Bolkes zu erscheinen, ohne bie Majestät einer zu nahen Beziehung zum Bolke auszuseten. war bas Theater ber Ort. Hier konnte Er mitten im Publicum, und boch geschieden von ihm, sein; hier konnte Er sich erholen von ben unausgesetzten Arbeiten, die in jener Beit ber Neugestaltung aller Berhältnisse vorfielen; hier tonte Ihm der Nachklang einer eben erst durchlebten gewaltigen Zeit im Worte des Dichters, in der begeisterten Darstellung des Schauspielers, in der enthusiastischen Aufnahme des Publicums entgegen; hier fand Er Ruhe in geistigem anspruchlosen Genusse. Mit bem Interesse an der Gefammtheit ber Schauspiel = Vorstellungen entwickelte sich auch in natürlicher

Folge bas Intereffe an ben Ginzelnheiten, aus beren Busam= menwirken jene entstehen. Der Geschmack bes Königs an charakteristischer, besonders aber solcher Mustk, die einen he roischen, kriegerischen Charakter hatte, veranlaßte bas En= gagement Spontini's, bessen Bestalinn und Cortez Ihm in Paris in vollendeter Ausführung entgegengetreten waren; und mit diesem Engagement begann offenbar jene großartige Periode der Berliner Oper, in welcher so ausgezeichnete Erscheinungen die Ausmerksamkeit der ganzen Kunstwelt auf sich zogen. Stets bewahrte ber König dem Edlen und Großartigen in dieser Richtung Seine Ausmerksamkeit und that mehr bafür, als irgendwo vorher geschehen war. Er betrach= tete die große Oper gleich von Unfang an keinesweges als eine Hoffache, als einen Pomp, wie es früher unter Seinen Worgangern geschehen war, sondern als ein Eigenthum bes Bolkes, wohl geeignet, den Sinn zum Idealen zu wecken und in der Bereinigung aller Kunste zum 3wecke edler Bergnugung bem Publicum einen Mittelpunkt fur ben gelauterten Runftgeschmad zu bieten."

"Noch ein anderer Punkt trug wesentlich zu der Königlichen Unterstützung bei, die Er dem glanzvoll sich entwickelnden Institute angedeihen ließ. Berlin wurde in der erwähnten Zeit der Sammelplatz vieler fürstlichen Besuche, denen
die einfache, fast bürgerliche Sitte des Preußischen Hoses
nicht die Aufnahme gewähren konnte, zu welcher die Freude
des Sieges, die prachtvollen Festlichkeiten der Congresse, sast
eine Berechtigung gegeben. Große Jagden liebte der König
nicht. Glänzende Hosseste, Maskeraden, Bälle, waren kostspielig und das Publicum konnte sie mit seiner Behaglichkeit nicht theilen. Im Theater war das anders. Hier

konnte ber König Seine Gäste bem Volke, bas Volk Seinen Gästen zeigen; hier genossen Alle gleich; hier zeigte sich jenes kindliche, fast vertrauliche Verhältniß, das der König mit der Deffentlichkeit verband, am Freiesten; hier war die Kunst der Mittelpunkt des Genusses; hier konnte Königliche Pracht sich ohne Verschwendung zeigen. Lärmende Freudenbezeigungen, die der König so sehr vermied, gaben sich hier nicht kund;— eine Versammlung aus allen Ständen, deren Anwesenheit in der Nähe des Königs eine berechtigte und darum behagliche war, eine bestimmte Sitte in Regung und Bewegung sah man hier. Alles das sagte dem Sinne des Königs zu, und so bildete sich die Neigung für das Theater und die damit in Verbindung stehenden Vorgänge immer mehr aus, die sie endlich mit zunehmendem Alter das Recht der Gewohnsheit über Ihn gewann."

"Nicht ganz richtig ist die Angabe im ersten Theile bes Eylert'schen Werkes, daß der König durch Seine persönliche Abneigung der Entwickelung des höheren und ernsten Drasma's hindernd im Wege gestanden. Im Gegentheil sind gerade während Seines sehhaftesten Antheils am Theater die Meisterwerke Göthe's, Schiller's, Shakespeare's, Calberon's, erst zu ihrer vollständigsten Anerkennung in Berlin gelangt. Der König sah selbst jede erste Aufsührung eines Arauersspiels; selten indessen zum Zweitenmale, weil er im Theater Erholung, nicht Anspannung, nicht schmerzliche Erregung suchte, die Ihm wahrlich im Lause des Aages oft und unwillkommen genug wurde. Man denke nur an die lange Reihe ernster Schauspiele, die Raupach allein auf der Berzliner Bühne zur Aufsührung brachte und die ein mißsälliges Wort des Königs leicht vermieden haben würde. Es ist

wahr, Schiller's Räuber, Fiesko, sah Er nicht, weil Ihn bas wilde Treiben der unfittlichen Motive, namentlich des Letzteren, abstieß. Wilhelm Tell und Egmont wurden nicht gegeben, weil die ernste Zeit von 1820 zur Vorsicht mahnte. Dann aber waren Ihm allerdings einzelne bramatische Werke gradezu unangenehm, wie z. B. Don Juan, beren innerste Elemente unsittlich sind und den Er selten besuchte, ohne die vortressliche Musik deswegen von Seinem Genusse auszuschließen. Auch die Teufeleien im Frenschütz sprachen Ihn nicht an. Nie hat Er aber Seine Abneigung oder Borliebe dem Publicum auf irgend eine Weise aufgedrungen, nie ein Berbot eintreten lassen, als wenn allgemeine Rücksichten ein solches nöthig machten. Um Liebsten war Ihm die harmlose Freude am Lustspiel, und auch in diesem nur der Scherz willkommen, wenn er sich ohne Beimischung von Satyre kund gab. Unsittliche Elemente waren Ihm ein Gräuel, wenn die daraus hervorgehenden Situationen auch noch fo geistreich, noch so piquant sich gestalteten. Wo Seine per= sonliche Ueberzeugung von bem Werthe eines Studes mit bem Untheil bes Publicums in Wiberspruch gerieth, verließ Er stillschweigend das Theater und kehrte nicht wieder; aber von einem directen Berbot in Folge einer personlichen Diß= billigung ift kein Beispiel bekannt. Schilderungen aus bem bürgerlichen Leben zogen Ihn vorzugsweise an. Borgange, namentlich harmlos=komische bei ben nieberen Bolksklassen, hatten für Ihn ben Reiz einer fernliegenben Neuheit, ba Er nur durch bas Mittel ber Buhne Zeuge berfelben sein konnte. Ueberall, wo Gemuth, Berglichkeit, Biederkeit zum Siege führte, freuete Er sich mit der anspruchlosesten Theilnahme; überall wo dem Laster, der Sittenlosigkeit und Berkehrtheit glänzende Farben gegeben waren, wendete Er sich unerfreut ab. -"

"Die allbekannte Punktlichkeit des Königs kam nirgend dem Publicum so schlagend zu Gesichte, als bei dessen Thea= terbesuch. Nie durfte auf Ihn gewartet werden. Mit dem Schlage 6 Uhr war man gewiß, die ehrwürdigen Züge bes "alten Herrn," wie das Publicum Ihn so bezeichnend und vertraulich benannte, in Seiner kleinen Loge zu sehen. Dorthin wendeten sich die Blide aller Fremden, die Berlin nicht verlassen wollten, ohne ben geliebten herrscher gesehen zu haben, und diese maren es auch gewöhnlich, welche die Seiner Fleinen Prosceniumsloge gegenüberliegende Logenreihe füllten. Befand sich der König zu Potsdam und kam zur Theater= zeit nach Berlin, so war die Zeit ber Fahrt so genau be= rechnet, daß mit dem gewohnten Glockenschlage die Thure zur Loge sich öffnete. Bei keiner Gelegenheit, außer großen Hoffestlichkeiten und ber Unwesenheit hoher fürstlicher Gafte, brauchte das Publicum auf die Ankunft des Königs zu warten; ebenso punktlich begannen die Borstellungen im Palais der Königlichen Prinzessinnen, von denen wir später ausführlich sprechen werben."

"Aber nicht allein die Pünktlichkeit, sondern mehr noch die Regelmäßigkeit des Theaterbesuches verdient Beachtung. Sehr selten brachte der König den Abend an einem anderen Orte, als im Theater, zu, selbst während des Sommer-Aufent-haltes in Teplitz erschien der König jeden Abend zur gewohnten Zeit im Theater, und verließ es nur dann vor Beendigung des Stückes, wenn die Aufführung Ihn auf keine Weise befriedigen konnte. Bis zum Jahre 1835 pslegte Er auch ost die Generalproben großer Opern und neuer, besonders großartiger Ballete zu besuchen, und Er erschien zuweilen, wohl auch in den Zwischenacten auf der Bühne, theils um die

Decorationen und Maschinen in ber Nähe zu besichtigen, theils um gnädige, freundlich ermunternde Worte an die Worstände und die vorzüglichsten darstellenden Mitglieder zu richten. Hier, wie überall, war es Ihm sichtbar unangenehm, wenn Seinetwegen irgendwie das Bühnengeschäft brochen, oder auf Seine Unwesenheit besonders geachtet wurde; — ja besuchte Er während der Worstellung in den Zwischen= acten das Theater, so mußte ber damit Beauftragte bas Zeichen zum Wiederansange bes nächsten Actes ohne Rucksicht auf Seine Anwesenheit geben; und kehrte der König bann sofort in Seine Loge zurud. Gab ein Kunstler von Ruf Gastrollen und erfreuete sich bes Königlichen Beifalls, so konnte man mit Gewißheit darauf rechnen, daß der König ihm einige freundliche Worte sagen würde. Diefer Besuch ber Bühne hörte in den letten funf Lebensjahren fast ganz auf; war bagegen zur Zeit, als die Spontini'schen Opern Olympia, Nurmahal und Alcidor am Saufigsten gegeben wurden, fast regelmäßig. Im Berliner Schauspielhause, auf dem Stadttheater in Potsdam und in Charlottenburg erschien der König nie auf ber Bühne; bagegen wohnte Er den Proben bei, wenn im Neuen Palais zu Potsbam ober im Palais der Königlichen Prinzessinnen in Berlin gespielt wurde. Alles dieß gewann bei der bekannten Punktlichkeit und Ordnung bes Königs eine bestimmte Form und Norm, beren stete Wieberkehr mit Gewißheit zu erwarten war. Was einmal geschehen war, geschah immer, Nichts kam un= erwartet, jeder Vorgang konnte auf geregelte Wiederkehr rechnen, wenn er in seinem Ergebniß bem ernst-milben Sinne des Königs entsprochen hatte."

"Selten brachte der König einen Abend anderswo als im Schauspiele zu, selbst mahrend des Sommers und sogar in bem lieben Teplig besuchte Er bas Theater, wenn auch nur auf kurze Zeit. Abwechselnd wohnte Er ben Borstellungen in den Königlichen Theatern und dem Königsstädt'schen bei. Besondere Vorkehrungen für Seine Bequemlichkeit in ber kleinen Seitenloge gestattete Er nicht; ja in den Königlichen Theatern entbehrte Er geradezu mancher Behaglichkeit, die bei dem häufigen Besuche besselben engen Raumes so natürlich und leicht herzustellen gewesen wäre. Nie war Er ganz allein in Seiner Loge; entweder erhielt eins der Königlichen Kinder oder deren erlauchte Gattinnen die Erlaubniß, diefelbe zu besuchen, ober die Fürstinn von Liegnit faß, dem Publicum sichtbar, in der Mitte berselben. Der Kaiser von Rußland, sowie die Großherzoge von Medlenburg-Schwerin und Medlen= burg-Strelit, erschienen während ihrer Unwesenheit in Berlin meist in der Nähe des Königs, und nur bei besonders festlichen Gelegenheiten betrat ber König, selbst in großer Uniform, bie große Königliche Mittelloge; hielt aber felten bis zum Schlusse ber Worstellung in dieser aus, sondern zog sich gewöhnlich nach bem ersten Uct in die kleine Seitenloge zurück, wo Er die engende Uniform mit dem bekannten bequemen Militair= Ueberrock vertauschte und so der übrigen Borstellung behag= licher beiwohnte."

"Das Repertoir der Vorstellungen für die nächste Woche wurde stets von dem General-Intendanten vorher zur Genehemigung eingereicht. Der König pflegte zu streichen, was Ihm nicht gesiel, und auch wohl irgend ein lange nicht gessehenes Stück zu besehlen. Wurde ein Stück zu ost wiedersholt, um den Wünschen des Publicums zu genügen, so bessuchte Er an solchen Abenden vorzugsweise das Königsstädtische Theater, oder besahl ein kleines Schauspiel in Potsdam. Nie trat Sein Wunsch oder Besehl den Wünschen des Publis

cums entgegen, und wo Ihn bie Wieberholung bes oft Gesehenen nicht erfreuen konnte, suchte Er in einem anderen Theater Unterhaltung. Unstreitig ist hierin die Ursache zu suchen, weßhalb der König die Errichtung eines zweiten Thea= ters zugab, da Er Seinen Geschmack und Seine Neigung dem Publicum nicht aufdringen wollte. Für Potsdam befahl Er die Worstellungen stets selbst, verlangte dort größten= theils wöchentlich irgend ein kleines neues Stud; erkundigte sich aber auch wohl, welches Stuck die Potsbamer besonders gern hätten, wo Er bann immer ben eigenen Wunsch ben Bunfchen des Publicums nachstellte. Waren zur Zeit ber großen Manoeuvre die Truppen anderer Garnisonen in Berlin anwesend, so befahl der König jedesmal eine besondere Borstellung für sie; ebenso erhielten diejenigen Commando's, welche Ersatmannschaften nach Berlin gebracht, ober beim Durchmarsch Berlin besuchten, stets freies Entree; bei bem Feste des Lehr = Infanterie = Bataillons in Potsbam erhielten bie Mannschaften desselben die meisten Plätze in dem kleinen Theater des Neuen Palais und es machte dem Könige ersichtliche Freude, die erstaunten Gesichter derselben zu beobe achten, wie sie ben wunderbaren, oft nie gesehenen Borgangen auf ber Bühne folgten."

"Niemand im Publicum war nachsichtiger, milder beim Urtheil über das vom Dichter und von den Darstellern Gesleistete, als der König. — Leicht war Seinen Unsprüchen zu genügen; nur durfte Nichts geschehen, was den religiösen sittlichen und rechtlichen Sinn des Königs irgendwie auf der Bühne oder in dem Privatleben verletzte. So gnädig Ergegen Jeden war, der sich neben der Begabtheit auch durch strenge Psiichterfüllung oder geregeltes bürgerliches Leben

auszeichnete, so wenig hatten die von Ihm zu hoffen, über die Er in sittlicher Hinsicht Unvortheilhastes hörte, die Ihn mit Bitten um Ordnen ihrer zerrütteten Verhältnisse beschelligten, und wenn ihre Bühnenbefähigung auch die bedeustendste war. — Ueberschätzen der eigenen Leistungen und darauf begründete Ansprüche waren Ihm besonders zuwider und fanden selten Erhörung bei Ihm."

"Da Er sehr wohl wußte, daß ein ungünstiges Urtheil über einen Schauspieler aus Seinem Munbe leicht bie ganze Stellung und kunftige Eristenz besselben gefährden konnte, so war es höchst selten, daß Er ein solches aussprach; im Gegentheil war Er stets bemuht, irgend eine kleine Berdienstlichkeit, eine Begabtheit auch des unbedeutenosten Schauspielers aufzufinden und heraus zu heben. Als bei Gelegenheit der Zusammenkunft mit dem Kaiser von Rußland in Schwedt durch die verspätete Ankunft des Kaisers die dort anwesenden Schauspieler der Königlichen Bühne gezwungen wurden, einige kleine Stucke ohne Decorationen, ohne Kostum, ohne Rollen und Buch, fast ganz ex tempore zu geben, sprach der König selbst ihnen sogar während der Vorstellung Muth zu; meinte, man möchte sich nur nicht angstigen, benn Er wisse sehr wohl, daß die Schauspieler es Ihm überhaupt nur zu Gefallen thäten, und ließ sich in der That die aller ans spruchloseste, in ihrer Aermlichkeit und Ungelenkigkeit gerabezu lächerliche Unterhaltung gefallen."

"Dagegen nahm Er in Kalisch 1835, wohin der Kaiser ebenfalls eine Anzahl von Schauspielern der Hosbühne hatte kommen lassen, gar keine Notiz von ihnen, da Er selbst dort Gast war. Während der König in Schwedt sast in jedem Zwischenacte die kleine in einem mäßig großen Zimmer aufzgeschlagene Bühne besuchte und lächelnd dem verwirrten Treiden dort zusah, that Er dieß in Kalisch wahrscheinlich aus dem angeführten Grunde gar nicht, obgleich Ihn hier Alles an Berlin erinnerte, da selbst die Decorationen ganz genau nach denen der Berliner Bühne auf besondern Besehl des Kaisers gemacht waren. Ueberhaupt war es ein ganz besonderer Borzug, den Er einem darstellenden Mitgliede dadurch erwieß, daß Er das Wort unmittelbar an dasselbe richtete. Nicht Alle ersreuten sich dieser Gunst, Einige sogar erreichten sie nie, was meistentheils in der unvortheilhaften Meinung seinen Grund sand, die der König über ihre bürgerlichen Berhältnisse hatte. Solche Personen spielten auch selten und nur in äußersten Nothsällen in dem Palais."

"Sehr wichtig ist für den Denker das merkwürdige Factum, baß einst im Jahre 1834 ein Einwohner von Barmen bei Elberfeld an den König schrieb und Ihn inständig bat, Er möge ihn über die Angst und Unruhe um bas Seelenheil des Landesherrn beruhigen, — da er wahre Frömmig= keit und Religiösität mit bem, wie er gehört habe, täglichen Besuche des Theaters nicht zu vereinigen wisse, und Ihn daher als treuer Unterthan bringend beschwöre, Er möge entweber den Besuch des Theaters unterlassen, oder ihn durch eine Auseinandersetzung Seiner Gründe dafür von dieser Angst um das Heil des Königs belehren. Diesen Brief zeigte der König dem General von Wigleben und sprach mit diesem eine ganze Stunde über ben Inhalt besselben. Weit entfernt aber, über die allerdings ungewöhnliche Sorge des Schreibers ungehalten zu sein und ben Brief nicht weiter zu beachten, trug Er bem General auf, aus bem, was Er mit ihm barüber gesprochen, eine Antwort aufzusetzen und sie dem Manne zu seiner Beruhigung zukommen zu lassen. Diesen Brief setzte Witzleben auf, legte ihn dem Könige zur Genehmigung vor, der Vieles daran änderte und hinzusügte, worauf er, von Witzleben unterschrieben, nach Barmen abging."

"Dieses Factum erzählte der General dem verstorbenen Kapellmeister G. A. Schneider, der sich seines besonderen Verstrauens erfreute, auf einem Spaziergange in Charlottenburg, bei welchem auch ich gegenwärtig war. Die Auseinanderssehung des Generals war sehr geordnet, und was mir davon im Gedächtnisse ist, solgt hier:

"Buerst mußte ber General seinen Dank und seine Freude für die von dem Schreiber geäußerte Theilnahme an dem Seelenheil des Königs, sowie für die Gefühle aussprechen, aus welchen jene Beforgniß überhaupt hervorgegangen; bann aber auf das Unpassende des Schrittes hinweisen, den er gethan. Schlimm sei es, wenn die langjährige Regierung des Königs ihn noch nicht eines Besseren über das belehrt, was er von Ihm zu fürchten scheine, und es sei nicht zu verkennen, daß daran wohl hauptsächlich zwei Gründe schuld wären: erstens die streng pietistische Richtung, die sich schon seit Jahren im ganzen Wupperthale bemerklich gemacht; bann aber die Art und Weise der theatralischen Darstellungen, denen der Schreiber dort beigewohnt, oder von denen er sich habe erzählen lassen. Bon bem jebem Menschen gewiß erlaubten Genuß an Kunstschöpfungen überhaupt ausgehend, verbreitete sich ber Wigleben'sche Brief nun, nach ben Aeußerungen bes Königs, über die Freude an dem Theater im Besonderen; erklärte, inwiefern die Leistungen und der Zustand einer so

großen Bühne wie in Berlin sich von benen einer kleinen wandernden Gesellschaft unterscheide; beschrieb die geordnete Thätigkeit bes Königs mährend des ganzen Tages, und bewies aus dieser die Nothwendigkeit einer geistigen und körperlichen Erholung, die um so natürlicher sei, als der König sie in Mitten Seiner Unterthanen genösse. So suchte er fortschreitend entwickelnd den Ungrund jener Besorgnisse darzustellen, und berief sich auf das vorwurfsfreie, tadellese Privatleben des Königs, als Gatte, Water und Hausherr, um zu zeigen, daß bie Neigung für das Theater sich sehr wohl mit wahrhaft religiöser Gesinnung vertrüge. Als wich= tiges Argument wurde hervorgehoben, daß ein König gar kein anderes Mittel habe, die Sitten bes Wolkes, die mancherlei Conflicte des geselligen Lebens, das Streben und Regen in dem beschränkten Wirkungskreise der Familien kennen zu lernen, sich mit ben Beschwerben, Freuden, Rlagen, Bestrebungen der ihm fernstehenden Stände bekannt zu machen, als die Anschauung auf der Bühne, dem treuesten Spiegelbilde des Lebens." — Mit den Darstellungen des Theaters bleibt der Beschauer stets in Kenntniß ber Zeit-Regungen, ber Litteratur, bes Kampfes alles Eblen und Schönen gegen das Negative. Ja die Bühne ift für den Fürsten eigentlich der einzige nahe und vertrauliche Annäherungspunkt mit dem eigentlichen geistigen und materiellen Leben des Wolkes, ohne die Nacktbeit besselben, und veredelt durch die Hand ber Kunst. Rur bevorrechtete Stände umgeben die Person des Fürsten, in ihnen findet sich nichts von jenen Bedürfnissen und Regungen ber großen Mehrzahl, und finden sie sich, so treten sie durch Abgeschliffenheit der äußeren Form, stetes Uebermachen der Aeußerung, nicht so kenntlich hervor. Auf der Bühne aber tritt ihm volle Wahrheit entgegen. hier sieht er die Schleiche wege der Intrigue; hier sieht er den Misbrauch des Amtes, der Stellung, der bevorzugten Geburt, hier sieht er das Alingen des Killen Berdienstes und erfreut sich an der rein menschlichen That des Niedeigen, und das Alles im Gewande der Aunst, der Dichtung, belebt durch die schaffende Arast der Darstellung. Wie könnte mit der nothwendigen Erholung von schweren, sorgenvollen Obliegenheiten ein edterer, ja nützlicherer Iweck verbunden werden, als der, welcher für einen Kürsten nothwendig aus Anschauung der Bühne hervorzgehen muß?"

"Anfangs waren die Theater-Borstellungen im Palais der Königlichen Prinzessinnen auf die einfachsten Mittel beschränkt. Rur kleine Stücke mit möglichst kleinem Personal wurden besonders dafür ausgewählt. Nach den Proben stand ein Dejeuner à la Fourchette sür das darstellende und Berwaltungs-Personal servirt, während das Hülfspersonal in einem Nebenzimmer ein zweites Frühstück aus nur kalten Speisen bestehend erhielt, bei welchem auch der auf den ersten Tischen gegebene Auchen und das Dessert sehlte.

Als die Borstellungen sich späterhin mehr ausdehnten, war auch einmal die Anwesenheit einiger Kinder nöthig gesworden; diese wurden nach beendeter Probe an dem zweiten Frühstücktisch placirt. Der König bemerkte, daß die Kleinen keinen Kuchen erhielten, nahm stillschweigend einige Hände voll von dem größeren Tische und legte ihn vor die Kinder hin. Er hätte es ja nur besehlen dürsen! — Aber nein, das wäre gegen die Hausordnung gewesen. Er erkannte den Unterschied, der gemacht wurde, als nothwendig und zwedsmäßig an; wollte aber die Kinder doch erfreuen!"

"In Potsbam wurde das kleine Stück U. A. W. G. oder die Bistenkarten, von Lozebue, gegeben, in welchem der berühmte Komiker Unzelmann die Hauptrolle höchst belustigend darstellte. Am Ende des Stückes werden von den Perssonen desselben die Buchskaden U. A. W. G. sehr verschieden erklärt; der Eine richtig: Um Antwort wird gebeten; der Ansdere: Und Abends wird getanzt; der Dritte: Und Abends wird geklatscht. Der König war so ergößt von der Darsskellung, daß Unzelmann nach der Vorskellung ein Geschenk von Ananas und Tokaper erhielt, mit der Bemerkung:

Und Ananas werden gegeffen Und Ausbruch wird getrunken."

"So freundlich herablassend und gnädig der König auch gegen das darstellende Personal Seiner Bühne war, und, wenn Er während des Iwischenactes das Theater selbst bessuchte, gern das Seleistete anerkannte, ermunterte, ja sichtlich bemüht war, Allen, die Er mit einigen Worten beglückte, etwas Ersreuliches zu sagen, so durste doch Niemand es wagen, hier eine Bitte anzubringen oder die bewiesene Gunst auf irgend eine Weise zu mißbrauchen. Die Sängerinn S. glaubte einst die Selegenheit günstig, sich einen Urlaub zu erbitten, als der König sich gnädig über ihre Leistungen äusserte und ein vor Kurzem vorhergegangenes Unwohlsein dersselben bedauerte. Den Urlaub zu bewilligen war aber zumächst Sache des Bühnen-Borstandes; als daher Mad. S., auf ihre Kränklichkeit sich beziehend, diesen von dem Könige selbst zu erbitten wagte, war die Antwort:

"Sich beshalb an ben General-Intendanten wenden!" —

"Auf bem Hofe bes Palais in Berlin fanben sich gewöhnlich das ganze Jahr hindurch eine Menge von Leierkaften, blinden Sarfenisten und sonft ambulanten Dufikanten ein, die dicht unter dem Schlafzimmer des Königs ihr Stucken spielten und bafür 8 Groschen erhielten. Lange Gewohnheit hatte für diese Leute eine Art von Berechtigung baraus gemacht; aber als ber König das Bein gebrochen hatte, wurde von der Umgebung angeordnet, daß die oft abscheuliche Musik ben Kranken nicht störe. So wiesen die Schildwachen benn Jeben zurud, ber auf bem hofe an ber gewohnten Stelle Musik machen wollte. Dem Könige stel bas auf und Er fragte: warum Er gar keinen Leierkasten mehr hore? Als man Ihm erwiederte: "daß Sorge für Seine Ruhe die Ursache sei", - meinte Er: "Dummes Zeug! die Leute haben auf ihren Berbienst gerechnet; sollen meinetwegen nicht barum kommen; — 8 Gr. sind für sie eine Summe, die sie nicht entbehren können." Auf biese Aeußerung bin wurden Jebem, der auf dem Hofe Musik machen wollte, sofort 8 Gr. gegeben; die Musik selbst aber unterblieb. Das fiel bem Konige wieder auf, uhd als Ihm nun gesagt wurde, daß ihnen bie 8 Gr. ausgezahlt würden, ohne ihnen die Dustk zu erlauben, erwiederte der König:

"Das ist sehr Unrecht. Die Leute kennen nichts weiter als das, und benken, mir in ihrem Sinne eine Freude zu machen. Ist zwar manchmal sehr schlecht; aber man muß Ieden sein Stückhen ausspielen lassen, damit sie nicht merken, daß es schlecht ist. Das bloße Bezahlen muß ihnen ja wehthun; also ausspielen lassen! Kann's zwar, nicht alle Tage hören; sollen aber jeden Ersten des Monats kommen, und Ieder ein Stück spielen."

"Man mag sich die Musik benken, die nun am Ersten

jeden Monats gemacht wurde. Einer wartete auf den Undern und kaum hatte ein Leierkasten geendet, so sing der zweite schon sein Lied wieder an:

"So ein Lied das Stein erweichen, Menschen rasend machen kann." —

"Jebe Huldigung von der Bühne herab war dem Kö-Allerdings erfreuete es Ihn, wenn bas nige unangenehm. Publicum, durch irgend ein unabsichtliches Wort ober einen Borgang auf bem Theater veranlaßt, Ihm einen jubelnden Beweis von Liebe und Anhänglichkeit gab; aber die Anres gung bazu buldete Er nicht. — Aus biesem Grunde wohnte Er nie den Feierlichkeiten bei, welche bei Gelegenheit Seines Geburtsfestes in den Theatern stattfanden und zog sich fast augenblicklich zuruck, wenn unerwartet in einem neuen Stucke irgend Etwas vorkam, was das Publicum auf Ihn beziehen konnte. Vorzugsweise unangenehm waren Ihm patriotische Lieber, die Seiner Person ermähnten. Nur einmal hat Er bas bekannte "Preußenlied", von Neithardt komponirt, bei einem Concerte zum Besten der Invaliden in Potsdam gehört. Die Kaiserinn von Rußland befand sich in der kleinen Königlichen Loge zum Besuche bei ihrem Königlichen Bater. der Sänger die ersten Worte bes Liedes begann, stand ber König auf und zog fich in den hintergrund der Loge zurud. Das Publicum aber brach bei Beendigung besselben in einen Beifallssturm aus und verlangte bas Lieb da capo. Kaiserinn zog ben geliebten Bater fast mit Gewalt bis an die Brüstung der Loge vor; das Publicum stand auf, sang den Chor mit, in den selbst die Kaiserinn einstimmte, und so gestaltete ber Zufall eine Hulbigung, ber sich ber König

entzagen haben würbe, wenn bas Lieb auf dem Zettel angekündigt gewesen wäre."

"An einem Tage, wo auf bem Schloßtheater in Charslottenburg gespielt wurde, bemerkte der König aus Seinem Fenster eine Schaar junger Mädchen, die, von ihrer Souversnante geführt, im Sarten spazieren gingen. Es war eine ganze Pensions : Anstalt aus der Behrenstraße in Berlin. Die strenge Ordnung der Königlichen Gärten ließ die Sousvernante den Mädchen manche freie Regung untersagen, nach der diese sich grade sehnten. Der König schickte herunter und ließ der Souvernante sagen, sie möchte mit den Kleinen das Theater besuchen; Er selbst wolle es verantworten, wenm sie vielleicht etwas länger ausblieden; und was das Stück beträse, so könne sie ganz ruhig sein, es würde etwas gegeben, was Er auch Seinen Kindern zu sehen gestatte. Sleichzeitig kam natürlich der Besehl, der ganzen Pensions-Anstalt gute Pläse im Theater anzuweisen."

"Es kamen Tyroler Gebirgssänger nach Berlin, die, das mals noch eine ganz neue Erscheinung, auch bei einer Abend Worstellung im Palais der K. Prinzessinnen einige Lieber singen sollten. Auf der Prode gesielen ihre Leistungen dem Könige; aber von den Worten ihrer Lieder ließ sich nichts verstehen. Den Vorsänger freundlich ermunternd, fragte der König: "ob man den Text nicht drucken könne? das mit die Gesellschaft doch wisse, was denn eigentlich gesungen sei." Mit der größten Naivetät suchte der ehrliche Tyroler dem Könige gleich das erste Lied verständlich zu machen, und es ergab sich:

Ein' hübsche warme Kuhd — Ist Sommer und Winter guet. — Im Winter giebt's a' Schlasmütz Im Sommer giebt's a' Huet. —

Rings umher gab es lange Gesichter. Der König lächelte, sah dem ganz unbefangen blickenden Tyroler in's ehrliche Auge und fagte:

"Wollen wir boch lieber nicht drucken lassen! —"

"Schon erwähnt wurde, daß der König dem General-Director Iffland nicht als Schauspieler sondern als Verwalter einen Orden verlieh. So gnädig Er gegen die geachteten Mitglieder Seiner Theater war, so wies Er doch zweimal Vorschläge zurück, die Ihm für eine Ordensverleihung an Schauspieler gemacht wurden, — obgleich der Eine bei Selegenheit seines Dienst-Jubiläums, der Andere von einer gan anderen Behörde, wegen anderweitiger Verdienstlichkeit, dazuz vorgeschlagen wurde.

Schneiber."

## Sechster Abschnitt.

Einzelne Charakter: Züge aus dem Leben des Königs' Friedrich Wilhelm III.

1.

König Friedrich Wilhelm III. war ein ganz Anderer, als Friedrich II. Dieser war groß und einzig in seiner Autopsie und er steht da originell für alle Jahrhunderte im Staate, wie Luther in der Kirche. Beide können und werden in der Welt nicht vergessen werben, und man wird immerdar ihren gefeierten Namen mit bankvoller Ehrfurcht von Geschlecht zu Geschlecht Niemand stand zu Seiner Zeit bem großen Konige näher, als Friedrich Wilhelm III; Er war Sein naher Berwandter; Er folgte Ihm nach bem hochseligen Bater in ber Regierung, und wie im Bolke, so fand man noch besonders in der Armee die Bewegungen und Schwingungen der Kräfte, die sein umfassendes Genie angeregt hatte. Seine glorreiche vieljährige Regierung, seine unsterblichen Thaten, seinen Alles überflügelnden Geist, kannte Er sehr genau, und wenn= gleich Er mit dem großen Kurfürsten mehr sympathisirte, so sprach Er nach Seiner Ueberzeugung boch stets mit tiefer und großer Verehrung von dem größten Seiner Uhnherren. \*) Nie und nie hat Er, wiewohl die Zeiten ganz

<sup>\*)</sup> cfr. 1. Theil, Seite 451 - 481.

andere geworben waren, irgend Etwas gesagt und gethan, was folder Chrfurcht zuwider gewesen ware; bei jeber Gelegenheit, die sich Ihm darbot, sprach Er vielmehr sie gern und gang aus, und wer bie Schriften Friedrich's II. gelefen hat und die Regierungs-Geschichte Friedrich Wilhelm III. kennt, weiß, wieviel klare Ibeen, wieviel herrliche freie Grunds sate, die sich in jenen als Theorien sinden, Er in Praxis, ohne ein bloßer Nachahmer zu sein, wirklich ausgeführt und als Gefet hingestellt hat. Bu solchen großen und ewigen Ideen gehörte vorzüglich der in der Thesis allgemein angenommene, aber im wirklichen Leben sehr oft verkannte, zurückgeschobene und verlette, Alles tragende Grundsat: Bor ber Beilig= feit des Gesetzes find sich ohne Ausnahme aue Menschen gleich, und vor feinem heiligen Richterstuhle gilt nicht Reich und Arm, Bornehm und Gering, fein Unfeben ber Perfon. Friedrich der Große, bessen klarer Geist bas mahre, ewige Besen ber Dinge und Menschen burchschauete, ging noch einen Schritt weiter; er sagte nicht nur: ber monarchische König sei nicht über, fondern unter bem Gesete, und sei bemselben Gehorsam und Unterwerfung schuldig, wie jeder Unterthan, ja er sei in dieser Beziehung der erste Unterthan, der allen Anderen in folchem Stude mit einem guten Beispiele vorleuchten muffe. Mit diesem theoretisch ausgesprochenen und praktisch befolgten Grundsatze war aller Despotie und ihrer heillosen Willkur ein Riegel vorgeschoben, und Friedrich II. und sein Staat war darum so groß, weil er in Allem nicht nur so bachte, sondern auch so handelte. In diesem Lichte ift die bekannte Anekdote, die hier, in Anwendung auf König Friedrich Wils helm III., noch einmal erzählt wird, welthistorisch gewor= ben und neu geblieben.

Als Friedrich II. einen Tempel ber Mufen, einfach, erhaben und ftill, Sans-souci, angelegt hatte, incommobirte ihn die nahe gelegene Bindmuble; ihr fast unaufhörliches Raufchen und monotones Geklapper ftorte ihn in feinen Meditationen, und er wünschte es vor seinen Ohren weg. Er ließ also ben benachbarten Windmuller zu fich kommen. Dieser aber wollte auch für die hohe Summe, welche von dem Königlichen Herrscher geboten wurde, die in der Nähe ber Stadt gut und hoch gelegene Windmuhle, die schon sein Großvater und Bater gehabt, auf welcher er mit seinen Geschwistern geboren sei, auf der er sein Brod habe, und bie, lieb und werth, zu einem Familiengute geworden, nicht ver-Friedrich gab gute Worte und steigerte sein Gebot. Als der Windmüller aber seinen Kopf aufsetzte und eigensinnig nicht wollte, wurde ber König verbrießlich und fagte: "Wenn Er nicht gutwillig will, so befehle ich's Ihm; und will Er nicht gehorchen, so nehme ich die mir fatale Mühle." Der Müller antwortete breift: "Ba! fo gehts nicht. Ja, wenn kein Kammergericht mare!" Friedrich erkannte die Wahrheit und fühlte die Schärfe dieser freimuthigen Er ehrte bas burch bas Gefet geficherte Beilig-Drohung. thum des Eigenthums, verschluckte die Pille, ließ den Windmüller in Frieden ziehen, hörte geduldig das Geklapper der Mühle, die auf ihrer Stelle stehen blieb und noch heute steht. \*)

<sup>\*)</sup> Man erzählte bem Kaiser Rapoleon bei seiner Anwesenheit zu Sans-souci im Herbste 1806, beim Anblick ber bem Schlosse nahe gelegenen Windmühle, diese Anekdote aus dem Leben des großen Königs. Er, der damals glückliche und mächtige Wann, konnte und wollte aber sie nicht für wahr halten, erklärte

Der Enkel bieses Windmüllers kommt num nach 80 Jahren zum Könige Friedrich Wilhelm III. und bietet die Windmühle zum Verkauf an: "weil er auf berselben zurücksgekommen sei und Schulden gemacht habe; sie könne dann abgebrochen werden." Der König antwortet: "Die Hollänsdische Windmühle darf nicht abgebrochen, sie muß erhalten werden; sie gehört der Geschichte an und ist durch Friedrich dem Großen merkwürdig geworden. Ihr behaltet sie und setzt Euern Beruf darauf fort; um das mit frischem Muthe zu können, will ich Eure Schulden bezahlen."

So steht die Mühle; sie klappert fort, ganz in der Nähe von Sans-souci, und wird fort und fort bestehen. Sie spricht den Lebensgrundsatz aus: Bor dem Gesetze sind sich, ohne Ausnahme, alle Menschen gleich. Es sichert dasselbe die Würde und Sicherheit aller Unterthanen in Palästen und Hütten. Dieses Gesetz hatte und befolgte Friedrich der Große und Friedrich Wilhelm III., der Gerechte: "An diesem Gesetz hängt Woses und die Propheten."

Diese stille Achtung vor dem Eigenthum Anderer lag tief in der Rechtlichkeit des Königs Friedrich Wilhelm III.; nie hat Er dieselbe, am Wenigsten, wenn es Ihn persönlich mittelbar berührte, verletzt; nie sich eine eigenmächtige Handlung erlaubt; nie Seine Königliche Autorität gemißbraucht.

sie für ein Mährchen, und fand solche Entäußerung und Selbstverläugnung mit der Königlichen Autorität unvereindar. Serade darin, daß Friedrich sich selbst beherrschen konnte, lag die
moralische Kraft der Herrschaft über Andere. Wer seines
Muthes Herr wird, ist stärker als wer seste Städte
gewinnt. Sprichwörter 18, B. 32.

Innerhalb Sans-souci lag an ber Grenze und bem Bege, der nach Eichow und dem Neuen Palais führt, mitten zwischen Wiesen bes Königlichen Partes ein kleiner nur einige Morgen betragenber Fled, welchen ber rechtmäßige Befiger, ein benachbarter Eigenthümer eines Weinberges, als Kohlgarten benutte. Offenbar war bieß ein Uebelstand, auf welden der Hofmarschall Baron von Maltzahn \*) ben König aufmerksam zu machen hatte. Da man eine weitere Ausbehnung, neue Anpflanzungen und Berschönerungen bes Koniglichen Gartens bezweckte, so wurde ber Besitzer bieses mitteninne liegenden Fleckes befragt: "ob er ihn verkaufen wolle?" und es wurde mehr als er werth war dafür geboten. Derselbe war aber bazu nicht geneigt, auch bann nicht, als man noch mehr bafür bezahlen wollte. Offenbar mischte fich in diesen Handel nun, wie es zu gehen pflegt, Caprice, sowohl von Seiten berer, die bieses Grundstud gern haben und bem Sanzen als homogen es einverleiben mochten, als von Seiten des Eigenthumers, der es nicht fahren laffen wollte. Die Zumuthung, noch eine größere Kaufsumme zu bieten, wies ber König mit der Bemerkung zurud: "Man kann auch Gold zu theuer kaufen; und muß nicht Alles, was man bezahlen kann, haben wollen." Aber der Königliche Herr wurde entrustet, als man Ihm sagte: Er möge und könne nach dem Gesetze der Appropriation sich in ben Besit des Grundstuds setzen und bem Eigenthumer nur die von der Behörde ausgemittelte Tare bezahlen. "Bas?" sagte Er: "bas Gesetz ber Appropriation umfaßt nur solche

<sup>\*)</sup> Rach feiner eigenen munblichen Mittheilung.

Dinge, welche bas Wohl und die Vortheile Aller angehen; \*) und damit entschuldigt man die gewaltsamen Eingriffe, welche man oft in bas rechtmäßige Eigenthum eines Unberen macht. Offenbar liegt in diesem Gesetze der Appropriation eine Harte, welche ein dem Besitzer oft werthes, von den Eltern ererbtes Haus, oder einen lieben Garten, Aecker, Wiefen, unbezahlbar, mit Gewalt wegnimmt und sich aneignet. Der Spoliirte muß dazu still sein und schweigen, weil das Gesetz, welches nur die öffentliche Wohlfahrt im Auge hat, es so will. Von dieser ist aber im vorliegenden Falle nicht, sondern nur allein von meinem Privatvortheile, ja nur von meinem Ver= gnugen, die Rede. Gott foll mich behüten, daß in meinen und den Besithumern meines Hauses sich irgend Etwas befinde, woran die Seufzer eines Beraubten kleben. will den Krautgarten nicht haben!" Und man sah ihn mit Kohl bepflanzt viele Jahre zwischen den Boulingrin von Sans-souci als Prosa mitten in der Poesie liegen, bis spä= terhin ihn die Erben freiwillig an den König gut verkauften.

8.

Der König war freigebig; Er war es durchweg, oft aber in einzelnen Fällen auf eine glänzende Weise wahrhaft Königlich. Um es sein zu können, und doch für Seine Persson keine Schulden zu machen, war Er im täglichen Leben sparsam. Diese Sparsamkeit wurde oft Genauigkeit, welche rechnete und zu Rathe hielt, und in solcher Stimmung war Ihm Alles zu theuer. Verschwendung war Ihm zuwider, Vergeudung vollends verhaßt. Bei glänzenden Hofsesten war zwar Alles in Königlicher Pracht vollauf und nirgends

<sup>\*)</sup> Salus publica est suprema lex.

blickte Anauserei durch; aber der glanzendften Herrlichkeit stand und ging boch zur Seite bie ordnende, ben ganzen Königlichen Haushalt leitende Hand. Alles blieb in seinen Grenzen; Reiner, auch nicht Einer, überschritt, auch wenn er es konnte, dieselben, und bas Ganze hatte innere und außere Haltung; man war in ber Mabe Dessen, ber burch Seine Mäßigkeit und Mäßigung imponirte. Es giebt wenige Menschen, vorzüglich unter Bornehmen und Begüterten, Die fich bem Genusse einer reichen Tafel so wenig hingeben und fich ihrer auch bei Tische so kar und ruhig bewußt bleiben, als König Friedrich Wilhelm III. Wohl wußte Er, was Er als Herrscher Seiner Stellung und Umgebung schulbig war; aber für Seine Person vermied Er in Kleidung, Speisen, Getränken, Dienerschaft, Equipagen und Ameublement, allen Aufwand. Er hatte dabei die Ihm unbequeme Idee: daß Er Alles theurer bezahlen muffe, als jeder Andere. Er irrte auch darin nicht; aber oft vergaß Er, daß bieß in Seinem Roniglichen Reichthume lag, von dem jeder Arbeiter, sobald sich ihm bazu Gelegenheit bot, zu gewinnen suchte. \*)

es liegt in ber Natur ber Sache, in ber Ordnung der Dinge, und in der Selbste und habsucht des Menschen, daß ein König Alles, wenn es auch nicht besser ist, theurer bezahlen muß, als jeder andere Privatmann. Alles, was der hohe herr hat, bessist und genießt, geht, ehe es zu ihm kommt, durch viele Hände, die nicht immer rein sind, und es ist gewiß, daß man durch viele Diener schlechter bedient ist, als durch Sinen, den man controliren kann. Möglichst wenig wurde König Friedrich Wilhelm III. von zahlreicher Dienerschaft hintergangen, weil Er mit der ernsten Würde eines Regenten die freundliche Güte des eblen Menschen verdand, also die Herzen zugleich gewann, und man Ihn ebenso sehr liebte, als Ehrfurcht vor Ihm hatte. Bei Seinem Ahnherrn König Friedrich Wilhelm I. war es

Bei einer Babereise nach Teplitz, bie vier Wochen währen sollte, bestellte Er für eines Seiner Wohnzimmer bei einem

nicht so; wenngleich auch von Natur treuberzig und gutmuthig, war und blieb er boch jähzornig, und ba er leicht losbrach, so ging man ihm wo man konnte aus bem Wege und fürchtete ihn. Riemand wurde baher ärger auch in seinem eigenen Hause betrogen, überliftet und getäuscht, als er; benn bie bloße Furcht macht schlau und tückisch, aber nicht treu, ehrlich und anhänglich. Einst ging er, wie er gern zu thun pflegte, allein burch bie menschenleeren Straßen von Potsbam, und kam auch burch bie sogenannte Kirchstraße. Es war gerabe 12 Uhr und eben trug eine Bürgerfrau für ihren Mann und ihre Kinder bas bereitete Mittagsessen auf ben gebeckten Tisch, um ben sich die Familie versammelt hatte. Die hausthur bes kleinen Sauses stand auf, und gelockt durch ben rauchenben Duft ber vollen Schuffel trat ber wohl bekannte und gefürchtete König ein. "Was hat Gie ba gekocht?" fragte Friedrich Wilhelm I. "Das riecht ja appetitlich." "Ach, Ihre Majestät", sagte schüchtern bie ehrbare Bürgerfrau, "es ift ein gewöhnliches Effen, wie es unbemittelten handwerkern zukommt: Ralbaunen mit weißen Rüben." Der König erwiederte: "Das tenne ich nicht; bin boch verlänglich; ich will mit effen!" und so sette er sich zwischen ben Sausge= noffen nieber. Es ichmedte ihm gut, und befonbers gefiel ihm, baß das ganze Gericht, nach Aussage ber Hausmutter, nur 2 Groschen koftete. So burgerlich und knapp auch die Tafel bes Königs burchgängig war, so war biese Speise boch noch nie auf derselben erschienen; er trug also bem Roch in der Ros niglichen Ruche auf, sie für ben nächsten Tag, berechnet auf 20 Personen, zu bereiten. Das Effen wurde aufgetragen und ber König af, unter Erzählungen, wie es ihm geftern gegangen, mit Appetit, und trant bazu fleißig abspulenben biden Pontad; ebenso seine Gafte. Nicht so bie Königinn und bie Prinzessinnen, bie sich bie Rase zuhielten und stoptisch lächelten. Revision bes Rüchenzettels und ber Bezahlung beffelben hatte ber Roch bie Kalbaunen und weißen Rüben zu 10 Thaler angeset, ber König aber hatte höchstens Ginen ausgerechnet. Er sah also hier einen offenbaren Betrug, ben er bamit be-

geschickten Tischler, ber schon viele Jahre die Arbeit im Schlosse hatte, ein vollständiges neues Ameublement von Dahagoni-Holz. Alles: ein Secretair, eine Commode, eine Servante, ein Sopha, Tische und Stühle, waren fertig, als ber Hohe Herr zurudkam. Die sauberen Sachen und ihre Anordnung gefielen Ihm und Er gab barüber Seine Bufrieben= heit zu erkennen; aber die Berechnung schien Ihm zu hoch, und so ganz über Seiner Erwartung, daß Er Seinen Dißmuth barüber burch ben Hofmarschall dem Tischler zu erkennen Dieser aber versicherte: "daß er nicht übertheuere und nicht mehr angesetzt, als er verdient habe." Der König aber hatte nun einmal die ungluckliche Idee, daß Er Alles theurer bezahlen musse, als jeder Andere, und Sein Ihm eingeimpftes Mißtrauen steigerte ben gefaßten Verdacht zur Gewißheit. In derfelben weigerte Er sich, zu bezahlen: "Er wolle," wie Er fagte, "an diesem Menschen einmal ein Erempel flatuiren." Da der Tischler sein Geld nicht bekam, und bas Geld, welches er in seinem Geschäft nöthig hatte, nicht erhielt, auch nicht erhalten sollte, so blieb ihm nichts Underes übrig, als den König zu verklagen. Dieß geschah. Es war eine unerhörte Sache, Friedrich Wilhelm, den Gerechten,

straste, daß er den Koch mit eigener Hand tüchtig mit seinem spanischen Rohrstock durchprügelte, unter lautem Fluchen und Schimpsreden. Friedrich Wilhelm I. war sehr frugal und oft genau; und doch dabei freigebig, wahrhaft Kösniglich. Kein nachfolgender König hat so viel wie er namentlich für Potsdam gethan. Er hat gebaut und sundirt das große Militair-Waisenhaus; das Gymnasium und Armenhaus; die Caserne; die Hose und Garnison- und heilige Geistlirche. Eine edle, Königliche treue, gottesfürchtige, diedere, martialische Ratur; aber roh und heftig, nach dem Maßstab unserer, weniger Seiner Zeit.

Billigen und Gütigen, von einem Seiner Unterthanen, von einem Bürger in Berlin, von einem Handwerker, ber für Ihn gearbeitet hatte, und der sein Geld nicht bekommen konnte, vor dem Richterstuhl der Gerechtigkeit gefordert zu sehen. Gewiß hatte ber eble König Recht und der Tischler Unrecht. Und boch kam es anders. Das Königliche Kammergericht, mit welchem schon ber Müller in Sans-souci bem Großen Friedrich gebroht, berühmt wegen seiner unparteiischen freimuthigen Gerechtigkeit, hatte die Untersuchung, und die Acten des Klägers und des Verklagten lagen vollständig vor. Die Rechnung bes Kunstlers wurde untersucht, jedes einzelne Stud von verelbeten sachkundigen Taratoren abgeschätt; und diese Taxe fiel höher noch als die angesetzte aus, so daß als Resultat hervortrat: "ber Tischler habe nicht zuviel für seine gut und sauber verfertigte Arbeit gesordert, und die ganze Rechnung sei in legaler Ordnung." Er gewann also den Proceß gegen den König. Der König ließ ihn rufen, und ihm die ganze Summe auszahlend, fagte Er in einem milden Tone zu ihm: "Sie kam mir allerdings zu hoch vor. Ich habe mich aber barin geirrt. Das gerechte Kammergericht hat gegen mich und für Sie entschieden. find ein braver, geschickter und redlicher Mann, - sollen ferner für mich so lange ich lebe arbeiten. Dieses geschah auch wirklich. Man hat, wiewohl irrig, behauptet, ber König habe alles bieß nur zum Schein gethan, um an Seinem eigenen Beispiele die Wahrheit hinzustellen: "Bor der Heis ligkeit des Gesetzes sind ohne Ausnahme alle Unterthanen sich gleich und selbst ber König ist unter bemselben." \*)

<sup>\*)</sup> Rach ber münblichen Mittheilung bes Geheimen Kabinets=Raths Albrecht.

4.

Des Königs Scharfblick, Tack und Menschenkenntniß, zeigte sich besonders auch in der Auswahl und Anstellung aller der Personen, welchen Er Wichtiges anvertraute, und Seiner Diener, die Seine Person umgaben und viel um Ihn waren. Er folgte babei Seinem eigenen Urtheile, stellte manche Probe an, ohne daß es ber Geprüfte merkte, und selten hat Er sich in dieser Burbigung geirrt, so daß in der Regel solche Männer im Dienste alt wurden und gern bei dem alten Herrn blieben. Gewöhnlich führt eine Tages ordnung, die sich immer gleich bleibt und wo ein Tag wie der andere vom Morgen bis zum Abend, gleichförmig wie eine aufgezogene Uhr abläuft, einen geistlosen Mechanismus, ein langweiliges Einerlei mit fich. Man weiß da immer vorher, was kommt und folgt, und aller Reiz der Ueberraschung hört dabei auf. Dieß mag wahr, besonders auch bei Allen wahr sein, die als Instrumente willenloß dienen und nicht mehr und nicht weniger thun, buchstäblich, als ihnen geboten wird. Aber beim Könige selbst, der eine folche gleichförmige Tages: ordnung liebte, befolgte und vorgeschrieben hatte, war dieß nicht der Fall, vielmehr war eine solche heitere Ordnung der Refler Seiner inneren Rube, weßhalb Er sich auch nicht gern barin stören, (Er nannte es "turbiren") ließ. In bas: "Eins nach bem Anbern!" legte Er einen tiefen Sinn; in ber festen Lebensregel fand Er ben kostbaren Gewinn an Zeit; weil Er sie zu Rathe hielt, richtete Er viel aus, verwirrte sich nicht, und hatte nie lange Weile. Die Bielheit und Mannigfaltigkeit Seines Berufes ging in aller Heterogenitat homogen an Ihm vorüber, weil Er ben Punkt ber Einheit inne hatte, in welchem Er feststand. In solcher Einheit war Er reich, der Wechsel der Dinge schadete Ihm nicht, und nie

war Er in trüben und frohen Stunden außer sich. Zeden, Geschäft und jeder Stunde des Tages gab Er ihr eigensthümliches Recht, und wie Er an sich selbst wußte, daß man in den ersten frischen Morgenstunden anders gestimmt ist, als in denen nach Tische: so beurtheilte Er auch Andere, die auf Seine Befehle warteten. Er war ein billig denkender Herr.

Diese Seine Vielseitigkeit wurde vorzüglich sichtbar in der Wahl und Benutzung Seiner zahlreichen Abjutanten; und wenngleich dieselben sich um Ihn bewegten wie Trabanten um ihren Firstern, so hatte doch Jeder von ihnen sein eigensthümliches Licht, welches auch in der Subordination schien, und alle waren gescheute, würdige, tadellose Männer, die ihren Herrn zu repräsentiren wußten. Aber Jeder war ans ders und in seiner Persönlichkeit zu dem Seschäft tüchtig für das er da war.

So wie der König für ernste Geschäfte am frühen Morgen den ernsten und tiesen Obristen von Wisseben brauchte, so hatte Er gern bei Tische und in dem Wagen bei sich den humoristischen, satyrischen und freimüthigen Husaren-Obristen von Malakowsky. Er hatte an ihm Seine Freude, \*) und hörte seine skoptischen Ein= und Ausfälle auch dann gern, wenn sie selbst dittere Wahrheiten enthielten. (Ridendo dicere verum.) Mit hohen Herren ist nicht gut Kirschen essen; Malakowsky as sie mit dem Könige, denn wie Er selbst, war er heiter und dieder, und er hielt sich sest auf dem allerdings glatten Boden. Einst suhr er, in einem Wagen neben dem Könige sigend, an einem schönen Sommermorgen über den Gensdarmen=Markt. Die glänzende

<sup>\*)</sup> cfr. 2. Theil 2. Abtheilung, S. 390 — 391.

Sonne beschien die prächtige Reihe von Häusern, so baß sie im vortheilhaften Lichte erschienen. Erfreut burch biefen Unblick, sagte ber Hohe Herr: "Hier muß gut wohnen sein!" "D! ja," antwortete Malakowsky, "barum wohne ich", bas Haus bezeichnend, "auch hier." "Wie viel Zimmer haben Sie?" "Meiner zahlreichen Familie wegen muß ich, kleinere und größere, Sieben haben." "Wie viel muffen Sie Miethe geben?" "Ich muß, weil ich drei Stuben, jede von 2 Fenstern, vorn heraus habe, 600 Athlr. jährlich zahlen." Der König zuckte die Achseln und sagte: "Das machen Sie jedem Andern weiß, mir aber nicht! Das weiß man ja wohl besser! Erschrecklich viel Geld; zu viel für ein kleines Quartier!" Malakowsky, mit einer komisch-bemuthigen Geberde, erwiederte: "Das ist ein mahres Unglud, daß Em. Majestät fo Etwas nie glauben wollen." Der König lachte und schickte ihm bes andern Morgens 400 Ducaten, mit der Inschrift: "Zur Hausmiethe für dieses und praenumerando für bas künftige Jahr." \*)

5.

Der König, bekanntlich schweigsamer Natur, hörte lieber, als Er redete. Dieß mag einen physischen Grund gehabt haben; gewiß aber auch einen moralischen. Es ist schwerer, gut zu schweigen, als gut zu sprechen. In Diesem läßt man sich im freien Spiel der Ideen gehen, und nicht so genau mit den einzelnen Worten es nehmend, ergießt man sich; in Ienem hält man an sich und zurück, thut sich Gewalt an,

<sup>\*)</sup> Rach ber eigenen münblichen Wittheilung bes Obristen von Malakowsky. Die Inschrift bes Königs war eigenhändig und bas Praenumerando, als ein avis au lecteur, stark unterstrichen. "Ein kluger Herr!" sagte ber fröhliche Obrist.

und übt, um besto besser beobachten zu können, Selbstbeberrschung. Der Hochselige Herr war bei aller Gutmuthigkeit boch klug, besonders unter Fremden, die Er noch nicht genau kannte. Wenn irgend Einer in solchen Berhältnissen die tangirenden Fühlhörner brauchte, so war Er es, und zu den Sprichwörtern, die Er liebte und häufig citirte, gehörte auch bas: "Durch Schweigen Niemand sich verräth." Der= jenige, welcher Ihn genauer kannte, merkte es, baß Seiner ehrlichen Natur dieß Beobachten zuwider war. Er hatte dann etwas Mißtrauisch = Lauerndes, war schüchtern, und Seine Rede trocken und stockend. So zeigte Er sich besonders auf Reisen, wenn die Landes= und Orts-Autoritäten sich um Ihn ehrerbietig versammelten; woher es benn gekommen ift, daß der König häufig ganz unrichtig, oft lieblos beurtheilt wurde, besonders wenn die Prasentation und Audienz kurz war, in der man nur wenige rhapsobische Worte von dem Landesherrn hörte. Aber eben weil Er wußte und sah, daß Aller Augen und Ohren auf Ihn gerichtet waren und man jedes Wort, von einem Könige gesprochen, auf die Goldwage legt, so hütete Er sich wohl, zu viel zu sprechen. Oft sprach Er aber bei solchen Gelegenheiten zu wenig, und nie Freund von "leeren Redensarten," wie Er es nannte, übertrieb Er es nicht selten mit der Brevitas imperatoria. Solche war jedoch nicht studirt, vielmehr Neigung und Ueber-Es wohnte Ihm bei eine schnelle und richtige Burdigung der jedesmaligen Berhältniffe und Umgebungen, und wenn Er gerade bazu aufgelegt war und es angemessen fand, redete Er viel, und sogar beredt, gedankenvoll, mit Vermeidung aller unnügen überflüssigen Worte. \*)

<sup>\*)</sup> So haben Alle, bie täglich um Ihn waren, so habe auch ich in

kannte und befolgte ben Spruch bes weisen Königs Salomo: "Schweigen und Reben hat seine Zeit." Zur rechten Zeit war Seine sonst gebundene, schwere Zunge, gelöst und frei, so daß Seine Rede sich wie ein Strom ergoß. Auch Folgendes beweiset dieß und verdient bekannt und ausgehoben zu werden.

"Die freiwilligen Jäger, welche in Folge des Königlichen Aufrufes vom 3ten Februar 1813 nach Breslau eilten, um bei der Garbe einzutreten, wurden im dortigen Koniglichen Schlosse abtheilungsweise Seiner Majestat vorgestellt. In ber Regel richtete ber König zuvörberst einige Fragen an jeden Einzelnen, und ließ bann eine längere allgemeine Unsprache folgen. Gewiß werben sich noch Biele erinnern, wie der Sochselige Berr jene feierlichen Momente zu benuten, und überhaupt, wo es galt, überaus herzgewinnend und mahrhaft ergreifend zu reden verstand. Davon war auch ich \*) Beuge, bei einer ber letten bieser Borstellungen. ganz nahe stand, der Achte im Gliebe, ein fehr kräftiger Mann von etwa 30 Jahren, aus der damals zum Königreiche Westphalen gehörenden Altmark gebürtig, welcher mit völliger Taubheit behastet war. Der König, das nicht wissend, munderte sich, auf die an ihn gerichteten Fragen keine Untwort zu erhalten; als aber der Ihn begleitende Abjutant die Ursache des Schweigens anzeigte, betrachtete der König

ben kirchlich-religiösen Verhältnissen, in welche ich zu Ihm über 30 Jahre zu stehen die Ehre hatte, Ihn kennen gelernt. cfr. die Vorrede zum 1. Abeil, S. 12—15.

<sup>\*)</sup> Der damalige freiwillige Jäger, der jetzige Waisenhaus-Prediger Marlus zu Potsdam, von welchem, als Augen= und Ohrenzeuge, die ganze Erzählung herrührt.

sichtbar tief bewegt den patriotischen treuen Altmärker mit mildem liebevollen Ernste; trat dann in die Mitte des Kreisses und hielt eine wahrhaft Königliche Rede. Nachdem Er die schwere Bahn des Soldaten geschildert und zu den Pflichten des Gehorsams, der Selbstbeherrschung und Ausbauer, ermahnt hatte, gedachte Er der hochherzigen Liebe, die Alles überwindet, davon Er erhebende Beweise dankbar tägelich ersahre, wie Er denn eben jest mit inniger Bewegung des Gemüths besonders auf Einen unter uns blicke, den selbst das schwerste körperliche Leiden nicht abgehalten habe, freiwillig und heldenmüthig dem Dienste des Vaterlandes sich zu weihen, und unserer Liebe und Theilnahme empsöhle Er diesen edlen Cameraden; der Allmächtige würde auf allen unseren Wegen mit uns sein!

Der Eindruck dieser Königlichen Rede war gewaltig und sie wird mir stets unvergeßlich bleiben."

6,

Der König liebte und begünstigte bei Seinem christlichen gottesssürchtigen Sinne die Kirchen im Lande; viele hat Er neu bauen, unzählige repariren lassen. Besonders werth waren Ihm Dome von alter Gothischer Bauart, und wenn der Jahn der Zeit an ihnen nagte, eilte Er, den gänzlichen Bersall zu hemmen, und ihre Wiederherstellung in Geist und Geschmack des ursprünglich Antiken war Ihm Herzenssssache. Das sorgfältige Studium der Architektonische Graphien. Er hatte Kenntnisse in der Baukunst und sprach darüber wie ein Sachkundiger, weßhalb Er im gemüthlichen Andlick großer und prächtiger Kupserstiche auch gern mit Architekten umging; vorzüglich lieb war Ihm der geniale Schinkel. Weniger interessisch die Milisbeniger interessisch die Milischen im der Geniale Schinkel.

taris und navalis, als die Kirchliche Baukunft, und wie Er auf Seinen Reisen jede am Wege liegende Kirche in Augenschein nahm, so suhr Er oft viele Meilen um, um eine merkwürdige zu betrachten. Dann stand Er nachdenkend still; heftete Seine Blide auf die einzelnen Theile, componirte das Ganze, freute sich der Symmetrie, die Er im Inneren und Aeußeren wahrnahm, und bemerkte es gewiß, wenn bei geschehener Reparatur das hinzugekommene Neue nicht mit dem ursprüngslich Alten von einem Tone war. Die Erinnerung an das Gesehene war und blied Ihm treu; gern sprach Er noch nach Iahren davon, und beachtete Alles so genau, daß es Ihm nicht entgangen war, wie die große Kirche zu Hamm und die Wiesenkirche zu Soest (in pratis) von einem seltenen hellgrünen dauerhasten Steine erbaut war.

Vorzüglich lieb war und blieb Ihm die alte herrliche Stadt Magbeburg mit ihren vielen Thürmen und Kirchen. Gern verweilte Er mit ber Königinn Luise in ber bortigen bieberen Einwohnerschaft. Beim Unblick ihres Wohlstandes, bes regen Lebens auf ben Straßen, ber zum Theil alten Häuser noch aus ber Zeit bes 30jährigen Krieges, bes breiten Beges, des Fürstenwalles, ber still majestätischen Elbe, und Seiner am Domplat gelegenen schönen Wohnung, war Ihm wohl. So war es schon vor 1806; nach bieser, 7 schmache volle Jahre dauernden Zeit war Ihm durch die freie Uebergabe der Stadt freilich dieselbe zuwider; aber da sich babei Sein Unwille vorzüglich auf ben längst verstorbenen Com= mandanten, nicht auf die unschuldig und immer patriotisch gebliebene Bürgerschaft bezog, so trat von 1814/15 vor der neuen herrlichen Zeit die alte in den Hintergrund und ihrer und ihres Elendes wurde nicht mehr gedacht. Magdeburg zeichnete sich vorzüglich durch richtige Auffassung

Benutung aller Veränderungen und Verbesserungen, die das Gemeinwohl betroffen, aus, und an der Spitze derselben stand und steht der wackere Oberbürgermeister Francke, dessen der König gern und oft gedachte und den Er einen Oberbürgers meister nannte Comme il faut. Dieß sind Seine eigenen gebrauchten Ausbrücke.

Sanz besonders aber interessirte Ihn der alte prächtige Dom, und Er stand ost sinnend still im Anschauen dieses großartigen antiken kirchlichen Gebäudes. Ungern bemerkte Er den verderblichen Einfluß, welchen die Zeit in langer Dauer auf dasselbe geübt, und Seinem Grundsatze treu, keine reise\*) Sache halb, sondern sie ganz zu thun, entschloß Er sich, der Restaurator des alten Doms in Magdes burg zu werden. Er wußte, daß solche gründliche Wieders

<sup>\*)</sup> Nicht ohne Grund ist hier bie. Sache eine reife genannt. Man hat sehr oft dem König Friedrich Wilhelm III. den Vor= wurf gemacht, Er sei ein schwankenber, unentschloffener, inconsequenter Mann gewesen, von halben Magregeln. Wenn irgend ein Borwurf ungegründet ist, so ift es dieser. kommt in Seiner Regierung, vorzüglich in ben unglücklichen Jahren 1806 — 1813 Manches vor, bas so aussieht, Bieles was interimiftisch, also nur halb war. Aber man vergist babei, baß biese bose Beit, zwischen Sangen und Würgen, teine kathe= gorischen Entschlüffe zuließ, und man, weil man es mit einem falschen, hinterliftigen Gegner zu thun hatte, laviren und eine bessere Ordnung ber Dinge abwarten mußte. Unter solchen umftanben ift Sasitiren und hinhalten bas Rechte, und Beisheit, nichts zu thun. Bis zum Jahre 1806 und von 1813 an hat Friedrich Wilhelm III. selbstständig überall in wichtigen Dingen gehandelt, und in bem, was Er wollte und für Recht erkannte, war und blieb Er so fest und ganz, daß Er gar nichts nachgab: so kennen Ihn Alle, die Ihm nahe ftanden, und weis land Napoleon nannte Ihn "stätsch". —

herstellung viel Geld koste; aber gern bewilligte Er es und wurde auch da nicht verdrießlich, als bedeutende Summen mehr gesfordert wurden, als ansangs auf den Etat gebracht waren.\*) Sowohl im Innern der Kirche, als in ihrem Aeußeren, an der Facade, wurde durch einen geschickten Baumeister so das Alte wiederhergestellt, daß man an dem Neuen die nachhelssende Hand kaum sehen konnte. Die Reparatur war noch nicht sertig, als der König wissen wollte, wie weit man das mit gekommen, und Er mich vermittelst eines Handbillets an den ObersPräsidenten, Minister von Klewis, nach Magdesdurg schickte, um mich danach zu erkundigen. Der Dom daselbst lag Ihm am Herzen und Er sprach gern von der stillen Größe dieses alten Prachtgebäudes. \*\*)

<sup>\*)</sup> Friedrich ber Große lich nach bem Siebenjährigen Kriege vor bem Thore in einer gesunden Gegend bas große Invaliden: Paus, welches bie schöne Inschrift trägt: Laeso sed invicto Militi, bauen. Bei biesem Bau ersparte ber Baumeister viele Tausend Thaler, so daß Er weniger kostete, als der eingereichte Etat besagte. Als der Oberbaurath biese bebeutende Summe zurückgab, hatte er sich baburch so wenig bei Friedrich insinuirt, baß er vielmehr entrustet zu ihm sagte: "Er ist ein bummer Teufel, ber seine Sache nicht versteht. Ein guter und richtiger Etat muß mit ber berechneten Angabe, die Theorie mit ber Praris, genaustimmen. Er hat sich um viele tausend Thaler verrechnet. Gehe Er hin und stubire Er besser; und um Ihm erforberliche Zeit und Dupe zu geben, finde Er fie 2 Jahre auf der Festung zu Spandau." Als der jegige General des Invaliben-Bauses von Puttkammer bei Tische biese Anekbote erzählte, sagte Friedrich Wilhelm III.: "Passirt jest nicht mehr! Die herren rechnen vielmehr gewöhnlich zu wenig; tommen nicht aus, und es muß bann nachgezahlt werben."

<sup>\*\*)</sup> Auffallend und befrembend ist es, daß man im Lande, z. B. in Brandenburg und Magdeburg, Halberstadt, in Prenzlow u. a. D.

Eine gleiche fürsorgende Liebe widmete Er dem alten Dome bes Dom-Stifts zu Brandenburg. Diese von der Stadt etwas entfernte, auf der alten Burg und bem Domplate gelegene Kathebralkirche hat ein historisches Interesse und vor Allen kannte sehr genau die vaterländische Geschichte der König. Otto der Große hatte diesen ehrwürdigen Tempel gegründet, ber ben 1sten October bes Jahres 949 in Gegenwart bes Kaiferlichen Stifters feierlich confecrit wurde. \*) Biele Jahr= hunderte waren seit der Zeit in ihrem still bahinfließenden Strome verfloßen und die Gebete und Gefänge ber Dom= herren waren auf bem hohen großen Chore von Geschlecht zu Geschlecht emporzum hohen Gewölbe in zahllosen "Oremus" Nach dunkler Nacht kam das Licht des 16ten gestiegen. Jahrhunderts und die gewaltige Stimme Dr. Luthers war in ihren Erschütterungen auch in bas fromme Dom-Capitel zu Brandenburg gebrungen. Bischof beffelben mar zur Beit ber Reformation Matthias von Jagow, ein verständiger,

prächtige alte Gothische Kirchen findet, und in Berlin selbst, welches doch reich an Schlössern und Palästen ist, und viele baulustige reiche, auch kirchlich gesinnte Könige gehabt hat, gar nicht. Die Nicolai-Rirche etwa ausgenommen, sind alle anderen Kirchen in der ersten Residenz mittelmäßig, nicht selten schlecht. Der sogenannte Dom ist ein wunderliches Oblongum, und würde ohne die kirchlichen Symbole besser ein Gewächst haus ober eine Manege sein.

Das von dem Königlichen Ober-Domprediger und Professor Dr. Schröder herausgegebene Programm enthält lehrreiche Nachrichten über das Alter, die historische Bedeutung, und die gegenwärtigen Reste der Bischöflichen Stifts- und Domkirche zu
Burg Brandenburg, aus dem literarischen Nachlasse des Dr.
Schulze, gewesenen Directors der Ritter-Akademie.

hellsehender Mann, dessen benkender Verstand und edles Sesmüth keine Befriedigung und Erquickung in den todten und leeren Ceremonien der Römischen Kirche finden konnte. Ansfangs heimlich ein Verehrer Luthers, correspondirte er mit ihm, und je überzeugter und fester er wurde, um so entschlossener und muthiger bekannte er sich dann öffentlich sur die Resormation, so daß er sörmlich mit dem sast ganzen Dom-Capitel zur lutherischen Kirche überging.

Seit seinem Tode waren wieder mehrere Jahrhunderte vorübergegangen und die alte Domkirche war so baufällig geworden, daß sie theilweise einstürzte, gar nicht mehr gesbraucht werden konnte, also verschlossen werden mußte, und die daneden stehende kleine Capelle benutt wurde. Und doch wäre es Schade gewesen, die ehrwürdige Antike eine Ruine vollends werden zu lassen, zumal ihre Restauration das beisbehaltene, neu organisirte Doms Capitel und die Ritteracas demie ersorderte. Zu dieser Wiederherstellung vom Haupte bis zum Fuße wurde aber eine große Summe ersordert; und angesprochen von dem Zwecke, bewilligte sie der König. Die Reparatur im Geiste und in der Form des ursprünglichen Baues von dem tüchtigen Baus Inspector Heidseld geleitet, währte mehrere Jahre, nach deren Ablauf der alte ehrwürdige Tempel groß und stattlich wieder dastand.

Der 1ste October 949 im Jahre Christi, als Otto ber Große regierte, war der Gründungs, und Stiftungstag dieser merkwürdigen Kathedrale; der 1ste October 1836, als König Friedrich das Preußische Land regierte, sollte unter ganz veränderten Umständen auch der Tag der Einweihung der restaurirten Bischöslichen Kirche sein. Es war ein stiller, milder Herbstmorgen, als das sestliche volle Geläute tönend und hallend vom hohen Thurme in Stadt und Land die

Ankunft des Königs der harrenden Bolksmasse verkundigte. Der geliebte Monarch und erhabene Schirmherr ber evangelischen Kirche kam und stieg, begleitet von Seiner treuen Gefährtinn, Seiner Gemahlinn, der Fürstinn von Liegnig, und Seinem geliebten Sohne, dem Prinzen Carl, auf ber Burg in der Dechanei, die oft Friedrich der Große besuchte, Der Dombechant, General-Lieutenant Graf Henkel von Donnersmark, wie die Domherren des Dom-Capitels, sammt= lich in ihrer Amtskleidung, empfingen den stattlichen herrn. Der König stand ba im heiteren Bewußtsein, und Er, ber ben festlichen Tag geschaffen, munichte Glud und Segen ber herrlichen Feier. Der Hohe Herr sprach fehr gut von bem, was in vergangenen Jahrhunderten das Dom-Capitel gewesen, und was es jett sein follte: "die ganze Anstalt wäre ein Dom, und sollte dem Domino, dem Herrn aller Herren, geweihet sein. Um diesen driftlichen Geist zu bezeichnen und zu fördern, habe Er bei der Reorganisation auch zwei hochgestellte bewährte Geiftlichen zu Mitgliedern ernannt. Stift habe ansehnliche Einkunfte, welche allerdings am Lebensabend, nach einem bem Gemeinwohl gewidmeten thätigen, ausgezeichneten Leben, von den Participienten in Ruhe ge= noffen werden könnten; aber dieß sei nicht die Hauptsache, biese ware vielmehr ber gute Geist, ber bie Domstiftung und die Ritteracademie beseelen muffe. Dieß ist", schloß Gr. Majestat, "mein Wille und meine Absicht; ich hoffe, sie werden erreicht werden!"

Jetzt ertönte wieder das volle Geläut von dem nahen hohen, Thurme und Alles ging zur Kirche. Der König voran und hinter Ihm ein großes Gefolge. Der lange Zug beswegte sich langsam und seierlich durch die ehrerbietig und still dastehende Volksmasse, und der Weg war mit Blumen

bestreut. Alles war ernst gestimmt; alle Herzen durchbebten Gefühle freudiger Rührung und die hehren Klänge der russenden Glocken schlugen an und tonten wieder im Inneren der Gläubigen. An der Domkirche, die ernst schweigend, aber in eigenthümlicher Einsachheit groß, als ein beredter Zeuge der alten Vergangenheit, der frischen Gegenwart und der verborgenen Zukunst, ansprechend dasseht, wurde der Monarch von dem Doms Capitel, dem Obers Domprediger, der Baudeputation und den Gewerken, vermittelst einer kurzen dankvollen Anrede empfangen und eingeführt. ——

Das Werk lobt ben alten und ben neuen Meister und bas Innere der Kirche ist ein in seinem hohen Gewölde, seinen schlanken Pseilern, seinen sicheren Bogen, ein zum himmel anstrebendes Heiligthum, das man nicht betreten kann, ohne den wunderbaren Zug nach Oben, sursum corda, zu sühlen. Da liegt sie vor uns in ihrer großattigen Symmetrie, in ihrer hohen Orgel, in ihrem entsernten in magisches Hellsdunkel eingehüllten Hochaltar \*), in dem erhabenen Doms herrenschore, in ihrer einsachen Kanzel mit den um sie gesstellten Sizen, die herrliche Kirche. Sinnend und ernst betrachtete sie der König und auf Seinem edelen Angesichte las man die Freude, sie wieder hergestellt zu sehen. Die zahlreich versammelte Semeinde sang unter voller Orgelbes gleitung das alte Kirchenlied: "Komm heil'ger Geist, Herr

Der Hochaltar ist würdig ausgestattet mit neuen Leuchtern und Altargeräthen durch die Güte des Königs; durch die des damaligen Kronprinzen sind die Fenster mit reichen Glasmalereien, und durch die der damaligen Kronprinzessinn, Ihrer Majestät der Königinn, und sämmtlicher Prinzessinnen des Königlichen Hauses, ist der Altar mit einer kostbaren Altardecke geziert.

Sott," und die liturgischen Chöre hallten hehr und seierlich durch die weiten Räume der Kirche. Der Oder-Domprediger Dr. Schröder sprach würdig die Liturgie; die von dem Gesnerals Superintendenten der Provinz, Bischof Dr. Neander, gehaltene Festrede, das von ihm unter Assistenz des Domscapitels, wie der gesammten Geistlichkeit der Stadt Bransbendurg, aus dem Herzen gestossene Weihgebet, wobei Alle niederknieten, die Consecration des h. Abendmahls, die hohe Feier desselhen, der nochmalige volle Gesang der Gemeinde, das vom Sängerchor und dem LocalsGesangverein gesungene, eigens für diesen Tag von dem Organisten Seissers gut componirte Tedeum, — alles dieß war ein harmonisches Ganze und machte einen erhebenden Eindruck, so daß alle Feiernden still, ernst und erbaut die herrliche Domkirche verließen.

Der König, zusrieden und religiös heiter gestimmt, sprach über den solide und gut restaurirten Dom sehr passend und sagte dem geschickten Bauinspector Heidseld, wie über die gehaltene kirchliche Feier dem Bischof Dr. Neander, und dem Ober-Domprediger Dr. Schröder, viel Verbindliches. In den Sälen der Dechanei wurde zahlreich und köstlich, — wie es die Domherren psiegen, — gespeiset, und in dem Hauptzimmer, an dessen Wänden die Bildnisse der gewesenen Dechanten prangen, befand sich mit Seiner Gemahlinn, Seinem Sohne und Gesolge, der König.

Die Honneurs bei der Tasel machte der Dombechant, General-Lieutenant, Reichsgraf Henkel von Donnersmark, und in einfachen, aus dem Herzen gestossenen und eben das rum beredten geistreichen Worten erhob derselbe den gefüllten Becher auf das Wohlsein Sr. Majestät, und Alle tranken stehend mit lauter klopsendem Herzen ihr Glas. Dankbar,

lehrreich und gedankenvoll, erwiederte dieß der Hohe Herr und wünschte dem Dom-Capitel, der Ritteracademie, wie der Domgemeinde, Bestehen und Segen, mit der herzlichen Versicherung Seiner Geneigtheit, rühmend das heitere, inhaltreiche Fest.

Die badurch erzeigte würdige, dabei heitere Stimmung wurde genährt und erhöhet durch den im Nebenzimmer ans gestimmten lauten und schönen, von den Zöglingen der Ritters academie und ihren Lehrern vorgetragenen Sesang: "Domine fac salvum regem."

Bas still alle Tischgenossen fühlten und dachten, meinten und munichten, murbe nun zum lebendigen Bewußtfein gebracht; Alles war bankvoll bewegt und hie und da weckten die ernsten frommen Tone, die aus den Herzen blühender Jünglinge und ernster Männer klangen, Thränen ber Ruhrung und Freude. Es trat dann eine stille Paufe ein, die Reiner unterbrach, weil alle Seelen voll maren; die Blide der Chrfurcht, und Liebe waren nur auf den König gerichtet und Jeder bachte: "Gott segne Ihn! Domine fac salvum regem!" Un diesen erhebenden sinnigen Wohlklang schloß sich ein von bem genannten Sangerchor gut vorgetragener Gefang: "bas Preußenlied," beffen einfache, aber feelenvolle Harmonie der ganzen Feier und ihrer Stimmung verwandt waren. Den Text überreichte schüchtern mit einigen gefühlvollen Worten ein Zögling ber Ritteracademie, ein liebenswürdiger blühender Knabe. Der König ließ ihn, ber in ehrerbietiger Entfernung bange bastand, in zutraulicher Anrede nahe an sich herantreten, bankte, und nahm das Gebicht freundlich an. Er erkundigte sich nach seinem Bater, \*)

<sup>\*)</sup> Es war, wenn ich nicht irre, ber Sohn bes Commandanten in

ben der König "einen sehr würdigen Mann namnte," fragte: "was er werden wolle?" sprach von der Wichtigkeit der Jusgendjahre, und ermunterte mit väterlicher herzlicher Freundslichkeit zum weisen, gewissenhaften Gebrauch auf eine Art, die gewiß dem edlen Jüngling unvergeßlich geblieben und erweckend geworden ist.

Da saß ber König mitten im vollen Saale an langer Tafel. Er hatte bem ganzen Domcapitel, allen seinen Mitgliebern, jedem Einzelnen, viele Bohlthaten erwiesen und eben die Stiftskirche mit großen Summen wieber herstellen lassen. Er war ber Erhalter und Restaurator bes Ganzen; Jeder fühlte und erkannte bas, - nur Er nicht, Er faß ba, als ein Gaft unter ben Gästen! In Seiner Haltung, in Seiner Miene, in Seinem Tone, in Seiner Unterhaltung, lag durchaus nichts Herrisches und Gemachtes, vielmehr etwas beműthig Natürliches. Er war ber König, ber Lichtpunkt bes Festes; um Ihn drehete sich Alles, Jeder fand sich durch Seine Gegenwart geehrt, Jeder bewies Ihm bas, — und es war, als wenn Er sich geehrt fühlte, so bankbar, so herzlich, so einfach und natürlich, nahm Er erwiedernd jedes noch so geringe Zeichen ber Berehrung und Liebe auf. In ber Milbe bes Herrn lag etwas ganz Eigenthumliches, ein stiller, um= fließender Zauber, den man am Besten mit der Unbefangenheit eines unschuldigen Kindes vergleichen kann. Die Grazie ber Berlegenheit und ihre Anmuth schmudte Ihn.

Rach aufgehobener Tasel und geschehener Unterhaltung mit denen, welche zunächst standen, eilte der König wieder in die Ihm werth gewordene alterthümliche Domkirche und sah betrachtend das Innere derselben noch einmal an. Der mit der Aussührung des Baues besonders beauftragt gewesene

Domherr und Major, jetige Dombechant von Errleben, führte den Monarchen umher. Dieser stand ost sinnend still, und ohne sonst viel zu sprechen, hörte man Ihn sagen: "Gut! Sehr gut! Echt antit! Vortrefflich, — erhebend, — eine wahre Kirche, — ein prächtiger Dom!"

Mit der Domkirche hängen die Gebäude der Ritter-Academie zusammen und die Curatoren derselben, der Staatsminister von Rochow und ber Domherr von Errleben, waren zur Seite bes Königs, als Er ihre Einrichtung und Räumlichkeiten in Augenschein nahm. Die sämmtlichen Boglinge, ihr Director, die Professoren und Lehrer berfelben, waren versammelt und der Monarch richtete an sie geistvolle Worte der Ermunterung; wer biese mit angehört hat, weiß, daß sie eine salbungsvolle Weihrebe waren. Der König fixirte sest und wohlwollend ben eben neu angekommenen Director und Professor, Ritter Dr. Blume, und fagte zu ihm: "Haben als. Director tes Gymnasiums zu Potsbam ein gutes, ehrenvolles Undenken hinterlassen; ift mir angenehm gewesen, viel Günstiges über Sie zu hören! Schon lange hier?" Der Director antwortete würdevoll und ehrerbietig: "Seit 14 Tagen, Majestät, bin ich hier, und seit 8 Tagen in amtlicher Thätigkeit. Doch fällt mein eigentlicher Amtsantritt gerade auf den heutigen Tag, und ich betrachte es als die glücklichste Borbebeutung, daß berfelbe so durch die Huld meines allergnädigsten Königs ausgezeichnet ist." "Sind hier," erwiederte der König, "in einen wichtigen, schweren Wirkungskreis eingetreten und finden reichliche Gelegenheit zur verdienstlichen Thätigkeit. Wünsche Ihnen Gluck und Segen bazu!" Als unter ben Schülern ber Ritter-Academie ber zweite Cohn bes gemesenen, gestorbenen Directors Dr. Schulte, ein hoffnungsvoller Knabe, vorgestellt

und vom Director Dr. Blume empfohlen wurde, sagte ber König mit rührender Milde und menschenfreundlicher Theils nahme zum Sohne: "Haben einen sehr braven Vater gehabt; suchen Sie seinem Vorbilde nachzueisern!"

Inzwischen mar es Abend geworden. Leichte Herbstnebel lagen auf der Havel und ben weiten Wiesen. Der alte, wieder neu geworbene, jest eingeweihete Dom stand da im Purpur der untergehenden Sonne. Ihre sanste rosenfarbene Beleuchtung erfüllte den weiten Domplatz und bestrahlte die versammelte Bolksmenge. Die Königlichen Equipagen mas ren zur Rucklehr nach Potsbam vorgefahren. Der Zeitpunkt der Abfahrt war gekommen. Das ganze Domcapitel stand versammelt. Der Hohe stattliche Herr grußte; Er brudte dem Domherrn, dem würdigen alten General der Infanterie von Jagow, herzlich bie Hand; vom hohen Domthurme tonten die Glocken, und unter ihrem festlichen, weit in's Land hallenden Geläute suhren der König, Seine Gemahlinn und Sein Sohn, dahin. Wir sahen Ihnen nach und unfere Bunsche folgten Ihnen. Bir bekannten: Das war ein schöner Tag, welchen Gott gemacht hat!

7.

Nicht immer wie in Magdeburg und Brandenburg wurde des Königs lebhastes Interesse sur Kirchen mit solschem glücklichen Erfolge gekrönt; oft mißlang es Ihm damit und der böse diabolische Zusall, der sich nicht berechnen und dessen hinterlistigen Tücken sich nicht ausweichen läßt, hatte dabei sein böses Spiel. Nie war dieß mehr der Fall, als bei dem Neubau der Nicolai-Kirche zu Potsdam. Hier öffnete sich die ganze Fülle Seiner Königlichen Milde; und doch sah Er sich, wo Ihm die Sache unmittelbar am Herzen

lag, in Seinen gerechten Erwartungen ganz und gar gestäuscht. Die Geschichte dieses Kirchenbaues ist merkwürdig und die Erzählung desselben gehört um so mehr hierher, da das Benehmen des Königs dabei charakteristisch ist.

Die vom Könige Friedrich Wilhelm I. im Jahre 1720 erbaute prächtige, nahe am Schlosse gelegene Nicolai-Kirche brannte im Jahre 1795 ben 3ten September zum Schrecken ber Stadt beinah ganzlich ab, so daß sie gar nicht mehr gebraucht werben und von einer Reparatur nicht die Rede fein konnte. Das gräßliche Unglück war herbeigeführt burch die Unvorsichtigkeit einiger Klempnerburschen, die auf dem Kirchenboden unter bem Dache etwas zu repariren hatten, und bei'm unvorsichtigen Gebrauch des Kohlenbeckens den entstandenen Brand ber zerstreut umber liegenden Hobel= späne baburch vermehrt hatten, daß sie in ihrer Angst bie Spiritus = Flasche hineingossen. Das Feuer, angefacht unb vermehrt durch den Wind, ergriff bald die hölzernen Theile der Kirche, und schnell entstand von allen Seiten ein Flammen = Meer, das in seiner Gluth alle Bemühungen der Loschung unwirksam machte. Es siel babei bie tragisch-komische Scene vor, daß bem commanbirenden prügelnben, muthenden, von ber Bürgerschaft nicht geliebten commandirenden General in der bewegten, durcheinander laufenden Menge von einer Sprige ein mächtiger bicker Wasserstrahl auf ben Rucken gegeben wurde, so daß er sich nicht auf dem Pferde halten konnte und herabsiel. Das Unglud, welches lange, schnelle Beine hat, war ba; der hohe, weit gesehene, in der Mitte der Stadt zwischen den Thurmen der Garnison= und Beili= gen-Geistfirche prangende Nicolai-Thurm stürzte brennend in sich selbst zusammen und verzehrte nun in seinen Feuermassen um so schneller bie ganze Kirche, von ber Nichts stehen blieb,

als das feuerfeste Portal. Die ganze Stadt, beren benachbarte Häuser ringsum glücklich erhalten wurden, war in Bestürzung, und trauernd sah man die öbe, wuste Brands Die Nicolai=Gemeinde, die größte in der Stadt, das mals wenigstens 8000 Seelen stark, hatte nun keine Kirche mehr, und da sie damit ihren Bereinigungspunkt verloren, zerstreute sie fich und nur ein kleiner Theil fand Raum in der kleinen Rotunde der Französischen Kirche, die zur Aufnahme angewiesen war. Biele gingen in die Garnisons und Heilige-Geiftfirche. Biele hatten aber keinen Sonntag mehr; fie lebten ohne Kirche und bachten nicht mehr an gemeinsame Erbauung, noch weniger an das heilige Abendmahl. war überhaupt, besonders in kirchlicher Hinsicht, eine bose Beit für Berlin und Potsbam. Es war die Beit ber Heuchler, und das famofe Religions-Edict, der Symbolen-3wang, die Eraminations= und Glaubens = Commission, die das einges riffene Uebel der flachen und kahlen sogenannten Aufklärung hemmen follte, vermehrte es vielmehr. Alle, welche unentschlossen und schwankend maren, und noch gewonnen merden konnten, wandten sich nun auf ben weiten und breiten Beg; die Kirchen wurden verhältnißmäßig wenig besucht und die Altäre waren verlassen. Balb entstand in der Stadt Potsbam die allgemeine Meinung: "Wir haben Kirchen genug; wir bedürfen in die Stelle der abgebrannten Kirche keine neue"; die Nicolai-Gemeinde versammelt sich an Sonn= und Festtagen in ber Französischen Kirche; es ist noch Plat genug in der Simultan=, Hof=, Garnison=, in der Heiligen=Geist= und in der katholi= schen Kirche. Man will sogar wiffen, diefer laue Indifferentismus sei schön aufgeputt und mit Scheingründen gefällig motivirt Allerhöchsten Orts officiell vorgetragen. Genug, es wurde keine neue Kirche wieder erbaut, das schöne Portal der alten

abgebrannten stand noch immer zum Standal da, die Soldaten nannten es spottweise ein Vorhembchen, wo nichts hinter sei. Die Prediger der großen, nun verlausenen Nicolais Gemeinde fühlten sich sehr unglücklich und lamentirten und protestirten, — vergeblich! es blieb so.

Das unglückliche Jahr 1806 kam mit feiner Calamitat über Stadt und Land. Wohl bedurste unser Aristocratismus und seine hochmuthige Trägheit, unsere egoistische Simlichkeit und Frivolität, unsere falsche Sicherheit und leere Eitelkeit, einer besfernben Büchtigung. Diese heimsuchenbe Büchtigung dauerte 7 Jahre. Und wir thaten Buße und ließen uns bessern. Mit dem wiederkehrenden guten einträchtigen Bolksgeifte murbe auch ber kirchliche Sinn wieder beffer. Rirchen füllten sich wieder und die verlassenen Altare wurden wieder aufgesucht. Dieß geschah vorzüglich ba, wo die stille Rraft bes erhabenen Beispiels bes Königs, den man sonn= täglich zur Kirche und oft zum heiligen Abendmahl gehen sah, hin= und durchdrang. Die Bürgerschaft in Potstam fühlte nun wieder bas Bedürfniß einer eigenen Kirche und bat ben König um den Wiederaufbau berselben. Zu ber Eigenthümlichkeit Desselben gehörte auch, baß Er Seine Wohlthaten nicht aufdrang, — aber sie gern gewährte, wenn das Bedürfniß derselben offen, klar und pflichtmäßig, sich aussprach. Ich wurde zum gutachtlichen Bericht aufgefordert, und erklärte mich mit voller überzeugter Seele für den Bau ber Kirche einer ansehnlichen Stadtgemeinde, welche inzwischen wohl zu 10,000 Seelen angewachsen war. In meiner Borstellung bewies ich, daß seit dem Abbrande und der verschiedenartig incorporirten zerrissenen Theile sich alle Gemein= schaft in der Gemeinde verloren habe; daß sie ohne Kirche unkirchlich geworden sei; daß mit berselben sie sich wieder sammeln und in einer heiligen vereinigenden Stätte erst sich wieder vereinigen könnte und wurde. Dem Könige war das ganz recht und nach Seinem Sinne. Lange und gemuthlich sprach Er darüber, "wie bei Seiner Anwesenheit in Potsdam, im Schlosse nach der Straße hin wohnend, durch die Orgeltone und den Sesang der Gemeinde aus der in der Nähe liegenden Nicolai-Kirche die ersten religiösen und kirchlichen Sesühle in Ihm wären geweckt worden. Noch erinnere Er sich so gut, als wenn es gestern geschen wäre, wie Er als Kind sich an's offene Fenster gesetzt und Stunden lang auf die herüberzhallenden Klänge und ihre Welodien gelauscht habe. Die Nicolai-Kirche wäre Ihm darum sehr lieb, und schöner, als sie gewesen, wolle Er sie wieder ausbauen lassen".

Der geniale, kunstsinnige und kunstersahrene Schinkel erhielt den Auftrag des Aufbaues und legte mehrere Pläne vor, aus welchen nach langem Prüsen und Vergleichen derzienige, welcher am Meisten gesiel, gewählt wurde. Die Wahl wurde bestimmt nicht durch den Gelbpreis, denn darauf wurde hier nicht gesehen; der Königliche Herr wollte in Seiner Ihm lieben Residenz und in der Nähe des alten Schlosses ein Ches d'oeuvre haben. Als der Grundstein gelegt werden sollte, wurde im Austrage der Königlichen Regierung, des Magistrats, als Patrons der St. Nicolai-Gemeinde, den Iten September 1830 vom Reserenten solgende, Weihrede" gesprochen:

"Unfere Hulfe und unfer Anfang sei im Ramen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Amen."

"Alt, und im Alter ehrwürdig, und in der Ehrwürdigkeit bedeutungsvoll, ist die fromme Sitte, Gebäude, die einen ernsten Zweck haben, namentlich Kirchen, bei Legung bes Grundsteins seierlich einzuweihen und bei'm Anfange des Werkes den Segen Gottes zur glücklichen Vollendung zu erstehen."

"Schon in der Urgeschichte des menschlichen Geschlechts sinden wir diese fromme Sitte, zum Beweise, wie tief das Bedürfniß, aus dem sie entspringt, in der Brust des Menschen liegt."

"Dieser Stein", sprach ber Patriach Jacob, "ben ich aufgerichtet habe zu einem Male, foll ein Gotteshaus werden", und durchdrungen von der Alle gegenwart Gottes, ergießt sich sein frommes Berg in bie empfindungsvollen Worte: "Gewißlich ift ber herr an diefem Wie heilig ist biese Stätte! Sier ift nichts anders denn Gottes Haus; hier ift bie Pforte bes himmels. Zwar wohnet ber herr, bes himmels und ber Erbe Schöpfer, nicht in Tempeln mit Banben gemacht; seiner wird auch nicht von Menschenhänden gepfleget, als der Jemandes bedürfte". - Aber wir bedürfen Seiner; bedürfen in ber Dhnmacht und Sündhaftigkeit unserer Natur, in ber Kurze und Nichtigkeit unseres Lebens, einer heiligen und geweiheten Stätte, wo bas zerstreute Berg in ernster gemeinschaftlicher Andacht vor ihm sich sammelt, und in dieser Sammlung bas Bewußtsein unserer Menschen- und Christenwürde lebendig wird. Darum hat der Bau einer neuen Kirche eine tiefe, gehaltvolle Bebeutung; er bezeichnet ein höheres geistiges Bedürfniß; er gehört zu den besten Beichen ber Beit, und ift in der Geschichte einer Stadt ein glanzender Lichtpunkt. Bir bewundern gelungene Werke ber Baukunst, dem geselligen Bergnügen, den Kunften und Biffenschaften, dem Bertchr

bes Lebens gewidmet, und haben unsere Freude daran; aber ganz anderer Art sind die Betrachtungen und Gesühle, welche ber Bau einer christlichen Kirche in uns erweckt."

"Eine Kirche ist bas Bild, ber Herold bes Uebersinn= lichen und Unsichtbaren, bas ernste Symbol bes Unvergang= lichen und Ewigen. Ihre weitgesehenen, himmel anftrebenden Thurme verkunden, daß da Menschen wohnen, die ausblicken und an etwas Söheres und Besseres glauben, als im Wechsel des Irdischen zu finden ist. Der laut hallende Klang ihrer Glocken, welche bie Gläubigen rufen, Freude verkunden, Schrecken verbreiten, die Tobten beklagen, find bas Zeichen ber Bereinigung und ber in frommen Ahnungen tief empfundene, wunderbare Klang einer überfinnlichen geistigen Ge-Eine driftliche Rirche mit bem einfachen und meinschaft. boch bedeutungsvollen Symbole ihres heiligen Kreuzes ift die theure Bürgschaft ber Gnade Gottes, im Glauben an den Beiland und Erlöser ber Welt, und dieser Glaube führt von ber Sunde zur Tugend, von Zwiespalt zum inneren Frieden. "

"Die Kirche ist die heilige Stätte, wo unsere neugeborenen Kinder eine höhere Weihe, unsere Jünglinge und Jungfrauen die Besestigung ihrer frommen Gelübde, unsere Shen das Siegel der Treue, unsere Todten ein warnendes und segnendes Andenken sinden. Die Kirche ist der geweihete heilige Ort, wo in Verkündigung des göttlichen Wortes der Tugendhaste besestigt, der Zweisser beruhigt, der Sünder erschreckt, der Verirrte zurückgesührt, der Gebeugte aufgerichtet, der Lebensemübe mit dem Troste ewiger Hoffnung erquickt wird. — Der heilige Altar ist der Ort, wo auf der Grenze der Zeit und Ewigkeit im geweiheten Brode, im gesegneten Kelche, das Zeichen, Siegel und Psand der Liebe und Versöhnung,

der Versöhnung mit Gott, mit sich und der Welt, gereicht und empfangen, und jedes eble schöne Band, das Menschen mit Menschen verknüpft, befestigt und verklärt wird."

"Ja, die Kirche ist die heilige Stätte, wo die reinsten Gefühle, die edelsten Gesinnungen, die geläutertsten Grundssäte der Menschen-, Pflicht-, Beruss-, Familien-, Königs- und Vaterlandsliebe, die belebende Krast der Gemeinschaft empfangen, in dieser Gemeinschaft sich verstärken, eine tugendshafte, in der Tugend glückliche, einträchtige Gemeinde und Bürgerschaft zu bilden. So empfängt das gewöhnliche irbische Thun und Treiben auf dem Marktplatze und dem wechselnden Verkehr des unruhigen Lebens seiernde Ruhe- punkte, eine edlere Bedeutung, einen tiesen Sinn, eine milde Würde, ein schöneres Band, und gestaltet sich unter solchem segensreichen Einstusse als eine Uedungs- und Bildungsschule für eine bessert."

"Ueberzeugt und durchdrungen von der Wahrheit und Wichtigkeit dieser Gebanken, wird bas Geschäft, das jest hier verrichtet werben soll, ein ernstes, ehrwürdiges und heiliges Die vom Könige Friedrich Wilhelm I. im Jahre 1720 bis 1724 erbauete, im Jahre 1795, ben 3ten September, also gerade heute vor 35 Jahren, zum Schrecken der Stadt abgebrannte und in einen Schutthaufen verwandelte St. Nicolai - Kirche soll hier auf derselben Stelle, wo sie früher stand, burch bie reiche Gnade bes jest regierenden Königs Majestät, zur Ehre Gottes und Jesu Christi, zum Segen der Nicolais Gemeinde, zur Freude der Bürgerschaft, zur Zierde ber Stadt, wieder aufgebauet, schöner, edler, geschmackvoller und großartiger, wie sie früher war, aufgebauet, in 5 Jahren foll ber Bau vollendet, und eben jett in diesem heiligen Augenblicke ber Grunbstein gelegt werben. Mit frommem

Ernste, mit Andacht, mit Aufblick zu Gott, wollen die Behörden den Grundstein legen, bedeutungsvolle Symbole, namentlich die heilige Schrift und unsere Kirchenagende, ihm beisügen, und ihn seierlich weihen, daß er gelegt werde, als der Träger des Ganzen, stark und tief, eine haltbare Grundsseste, ein unerschütterliches Fundament, auf welchem der Bau geschmackvoll, einsach und würdig sich erhebe, und vollendet dann unerschütterlich ruhe. Segne und behüte Gott den Baumeister und die Bauleute, er fördere das Werk ihrer Hände, und lasse Alles wohlgelingen. Treten Sie hinzu, verehrte Männer, Vorgesetzte der Provinz und Stadt, treue Diener des Königs, ehrenwerthe Bürger, und vollsühren Sie unter Segenswünschen und Lobgesang Ihr bedeutungs-volles Geschäst."

(Gesang des 2. Verses aus dem Liede: Herr Gott dich loben wir 2c.) "Der Grundstein ist gelegt, und ich spreche über ihn das Wort kirchlicher Weihe aus: Im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des heiligen Geistes. Amen."

"Er ist in seinem 3med gelegt auf der heiligen Schrift, Gottes ewigem unwandelbaren Worte, der Grundseste, dem Felsen der evangelischen Kirche. "Denn einen andern Grund kann Niemand legen, als der gelegt ist, Jesus Christus. Jesus Christus, gestern, heute, und dersselbe in Ewigkeit. Der Stein, den frühere und spätere Bauleute verwarfen, soll der Eckstein, der Pseiler, das eine göttliche und seligmachende Kraft in sich tragende Wort vom Kreuze", der unerschüttersliche Grund dieses Gott und Jesu geweiheten Hauses und seiner Gemeinde sein."

"Bon bieser lebenbigen Glaubenskraft burchdrungen, er-

leuchtet und beseelt, sehle es ihm nie an reichbegabten salbungsvollen Lehrern, und in die Stelle des vor Kurzem heimgegangenen, unvergeßlichen, beweinten, gerade auch heute schmerzlich
vermißten thätigen und treuen hirten, der mit heißer Sehnsucht diesen Tag zu sehen wünschte, und ihn nicht sah, werde
der Gemeinde wieder ein Mann zu Theil, der mit dem
Scharsblick eines erleuchteten biblischen Forschers die sanste
Kindlichkeit eines frommen Gemüthes verbindet; ein Mann,
der in dem Leben für Andere sein eigenes wahres Leben sindet."

"Und bu, theure Nicolai-Gemeinde, in deren Angelegenbeit heute zu reben ich den ehrenvollen Auftrag habe, empfängst den Bau einer neuen, schönen, dir gewibmeten Kirche, als eine unschätzbare Gabe für bich, beine Kinder, Enkel und Nachkommen, mit ehrsurchtsvollem Danke, aus ber milben, segensreichen Sand Gr. Majestät unfere theuersten Königs und Herrn. Ich vermag es nicht, biesen Dank würdig und vollständig auszusprechen, denn Seine Huld und Güte, namentlich für unsere Stabt, ist unaussprechlich. Was sie ist und hat, ist und hat sie durch Ihn und von Ihm. Auch bedarf es dessen nicht. Ein Landesherr, dem Gott neben der äußeren Majestät zugleich die innere verlieh, ber Sein Bolk glücklich macht, und Sein Zeitalter verherrlicht, ist über jebes Menschenlob erhaben. Die Gnade Gottes ift Seiner landese väterlichen Bestrebungen höchstes Ziel, "und da ist bas Rühmen nicht nüte". Nur an die Zeit will und muß ich erinnern, die zwischen bem 3ten September 1795, wo die Kirche abbrannte, bis heute liegt, wo ihr Wiederausbau Diese 35 Jahre schließen mehr Ungewöhnliches, beginnt. Außerordentliches und Thatenreiches, in sich, als sonst manches Zahrhundert."

"Mit bem ganzen Lande bist vorzüglich du, geliebtes Potsbam, in biefer Zeit durch bas heiße Läuterungsfeuer großer Leiden gegangen. Aber diese Leiden hast du gut be-Auch unter ben schwersten Drangfalen hat beine Liebe für König und Vaterland nie gewankt; ein Treuloser ist nie in beiner Mitte gefunden; jedes Opfer, welches die Zeit ver= langte, hast du bei geringen Mitteln freudig dargebracht; dein frommer kirchlicher Sinn hat sich erweitert und befestigt, und wenn in dieser Zeit oft als Frage aufgestellt werden konnte und durste: ob eine Gemeinde von 10,000 Seelen einer eigenthumlichen, ihr angemessenen Rirche bedürfe? so sei es bieser Gemeinde zur Ehre gesagt, daß sie bieses Beburfniß im wachsenden Grade immer tiefer empfand, und als heißen Wunsch immer lauter aussprach. Und siehe, geliebte Bürgerschaft, dieser Wunsch wird erfüllt; erfüllt in der schönen, besseren Zeit, wo bein Wohlstand sich vermehrt, beine Bevölkerung zugenommen, bein Busammenleben mit den König= lichen Garben fich inniger verschmolzen, die Stadt einen größeren Reichthum an schönen, gemeinnützlichen Unstalten gewidmeten Palästen erhalten, und im Innern, wie in ihrer Umgebung, sich neu gestaltet hat. Das bebeutungsvolle große Geschenk einer neuen prachtvollen Kirche empfängst du aus der immer segnenden Hand des Landesherrn, gerade in einer Zeit, wo Sein erlauchter frommer Geift das tief erwogene, mit Beisheit geleitete große Wert ber Wieberherstellung ber inneren Ginheit der evangelischen gandeskirche der ruhmvollen Vollendung nahe gebracht hat. Die schöne Hoffnung, daß dieser biblisch= feste, dieser reinsevangelische Geist, ber unsere Rirchenordnung durchbringt, in dieser neuen Kirche walten und in der Gemeinde lebendig, daß driftliche Gottesfurcht und Tugend, Ordnung und Zucht, Liebe, Eintracht, Wohlfahrt und Zufriedenheit dadurch in unserer Mitte befördert werde, — diese fromme Hoffnung in dem Herzen des Landesherrn ist es, die so gern die Bitte der Bürgerschaft um eine neue Kirche ersüllte, erfüllte in einer Größe, welche ihre Erwartung überssteigt. Solche edle Hoffnung können und werden wir nicht täuschen. Große Wohlthaten legen große Verpflichtungen auf. Der Stadt Bestes wollen wir darum mit vereinten Herzen suchen und für sie beten; wenn es ihr wohlgeht, dann gehet es uns wohl. Dann wird der König ferner, wie bisher, in unserer Mitte gerne wohnen, und der Früchte Seiner Liebe, der Ernte Seiner Saaten sich ersreuen; unter uns wird Ihm wohl sein, — und wenn des Königs Angessicht freundlich ist, das ist Leben und Seine Gnade ist wie ein Abendregen."

"Mit diesen Gedanken, Bunschen und Gelübben übersgeben und empsehlen wir benn, allmächtiger Gott, beiner Gnade und Obhut den Bau der Kirche, die hier zu desner Shre und uns zum Segen ausgerichtet werden soll. Nimm Alle, die daran arbeiten, in beinen gnädigen Schutz, damit kein Unglück unsere Freude trübe und das Werk seiner schönen Bollendung entgegen wachse. Verknüpse durch das zarte Band der Achtung, der Liebe und des Vertrauens, die Obrigkeit und Bürgerschaft, Vorgesetzte und Untergebene, immer sester, und segne unsere Stadt in allen ihren Beswohnern. Sie wird gesegnet sein und bleiben, wenn sie dich sürchtet und deinen heiligen Willen thut. Alles aber, was wir von Dir für Land und Stadt zu erstehen und zu bitten haben, liegt in dem Einen Herzensgebete: Erhalte, ershalte, o Gott, den König; segne mit beiner Gnadensülle Ihn,

ben Kronprinzen, und das ganze Königliche Haus. Umen." (Unser Bater. — Segen. — Schlußgesang.)

Nun wurde rüstig die Hand an's Werk gelegt und der Kirchendau erhob sich von Jahr zu Jahr immer klarer und bestimmter. Der König betrachtete ihn oft, vorzüglich aus den Fenstern, wo Er als Kind gestanden; Schinkel kam oft von Berlin nach Potsdam, sein wachsendes Werk revidirend, und nach seinen vorgeschriebenen Ideen leitete das Ganze der Hosbaurath Persius\*). Derselbe gab sich mit Leib und Seele der Sache hin, und vollendete, nicht ahnend die Tücke des bösen, saunenhaften Zusalles, den köstlichen und kostdaren Bau.

<sup>\*)</sup> Auch bieser ist, menschlichem Ansehen nach zu früh für bie Runft und seine Familie, verftorben. Perfius, ber, wenn er langer gelebt hatte, gewiß auch in ben weiten Kreisen ber Architekten - Welt bekannt und berühmt geworben ware, war ein gehaltener, ernst heiterer Mann. Er bachte, lebte und webte in der alten Baukunft, versenkte sich in ihre Tiefen, und erhob sich zu ihren Sohen. Seine ganze Seele war voll bavon und er studirte in ihrem Geiste, wie in ihren Formen. Ihre Geschichte, ihre Entwickelung, ihren Stillstand, ihren Rückgang, ihre Bermischung und Compositionen, kannte er in allen ihren Schattirungen, und geweckt burch Schinkel, sympathisirte er mit ihm, innigst befreundet. In sich gekehrt, lebte er boch in ber Außenwelt; belauschte die Natur in ihrer Urschönheit; unterschieb scharffinnig, und nahm in sich auf geniale Funken. seinem Aufenthalte in Italien, vorzüglich in Rom, wibmete er sich hauptsächlich ber praktischen Kunft, vertraut mit ihren Theorien. Bald nach seiner Burücktunft starb er; sein garter Körper erlag ber Regsamkeit seines reichen Geiftes. Ihn verftand, ehrte und gebrauchte ber geistreiche geniale Ronig Friedrich Wilhelm IV.; Persius ist es vorzüglich, ber, vertraut mit ben Gefegen und Rraften ber Sphraulit, bie herrlich gelungenen

Auf dem Frontispice besselben ift in schöner Stuccaturarbeit Christus, von seinen Jüngern umgeben, bargestellt, wie er die sogenannte Bergpredigt halt. Der König Friedrich Wilhelm III. ließ bei dieser Gelegenheit mich rufen und sprach heiter folgende Worte: "Die Bergpredigt Christi ist ein vorzüglicher Theil des Christenthums. Rach der heiligen Geschichte hat er selbst diese geistreichen, klaren und tiefen, aber nur einem frommen Gemüthe verständlichen, wichtigen und herrlichen Worte gesprochen. Was ber Herr gewollt hat, und was wir als Christen, wenn wir seine Nachfolger sein wollen, follen, ist nach biefen seinen Teußerungen flar. Die Berge predigt enthält die ganze evangelische Glaubens- und Sitten= lehre, und wo sich Beides in der Ueberzeugung im Berzen und Leben findet, da ist wahres Christenthum. Dieses will ich auch in Potsbam gern fördern, und darum habe ich mit Zustimmung von Schinkel und Persius auf dem Frontispice ber neuen Nicolai=Kirche Christum mit seinen Jungern, wie er die Bergpredigt hält, barftellen laffen. Unter diefer Abbildung ist eine oblonge Platte, auf welcher seine Aussprüche, am Passendsten seine Seligpreisungen, und andere apostolische Aussprüche, stehen sollen. Wollte Ihnen fagen, daß Sie folche auswählen und dann mir folche vorlegen möchten. Bald

Fontainen in Sans-souci schuf und die Bauten baselbst, wie auf dem Babertsberge und der Umgegend von Potsdam, leitete. Die Harmonie der Kunst hatte er in seine sittliche Ratur aufsgenommen, und wie er in seinen Ideen lehrreich war, so liebens= würdig und rein war er in seiner Gesinnung und seinem Wandel. Sein früher Tod gehört mit zu dem großen Capitel rathsel= hafter, unerklärbarer Schickungen.

ist die Kirche fertig und ich freue mich, der seierlichen Einweihung beiwohnen zu können."

Nach erhaltener Genehmigung wurden folgende biblische Aussprüche leserlich mit großen Buchstaben eingeätt:

"Selig sind, die Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden."

"Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Ge= rechtigkeit, benn sie sollen satt werden."

"Siehe! Ich bin bei Euch alle Tage, bis an der Welt Ende."

"Unser Wandel ist im Himmel, von dannen wir auch warten bes Heilandes Tesu Christi des Herrn."

"Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barms herzigkeit erlangen."

"Selig sind, bie reines Herzens sind, benn sie werden Gott schauen."

Die Prachtfirche war nun fertig; 1830 war ihr Bau angefangen, den 17ten September 1831 wurde sie seierlich einzeweiht. Der König wurde mit Ehrfurcht an der Thür empfangen; mit Ihm nahmen das Hauptchor ein alle Mitsglieder des Königlichen Hauses und ihre zahlreichen Sefolge; dann strömte die harrende Volksmenge ein, so daß nicht Alle, welche wollten, einen Platzum Sitzen oder Stehen mehr sinden konnten, — die große Kirche war überfüllt! Alles war still und seierlich. Bon der schönen Orgel, dem gut eingeübten Liturgischen Sängerchor, von dem Gesange der Gemeinde, hatte man sich eine volle harmonische Wirkung versprochen; aber man sah sich in seiner Erwartung getäuscht, der Eindruck war schwach und dumps, es sehlte an aller

Resonanz und bem Zusammenhang ber Tone. "Das ist ja," hörte man ben König sagen, "in einer ganz gewöhnlichen Dorfkirche besser"! Der General=Superintenbent ber Provinz Bischof Dr. Meander, trat auf und hielt die festliche Einweihungsrebe; man horchte und horchte, aber man verftand die laut gesprochene Rebe nicht, die Stimme brang nicht durch, sie erging sich in wunderlichen Tonen und verlor allen Bohllaut, vorzüglich bas ihr eigenthumliche Schmelzende. Gleiche Bewandtniß hatte es mit dem Oberprediger und Superintendenten Ebert; auch ihn verstand man nicht, wiewohl er die schon bekannte Liturgie langsam und feierlich in einem kirchlichen Tone las. Es war, als wenn bose, neckenbe Dämonen oben, in der Mitte und zwischen ben Saulen ber Kirche schwirrten und jeden guten Gindruck zerftörten. sah sich bedenklich an und schüttelte die Köpse. Unwillig und verdrießlich verließ man die neue Kirche, die man voll andachtiger Erwartung betreten hatte; sie war eingeweiht, aber ihr fehlte die mahre Beihe, das: Sursum corda, das heilige und Erhebende.

Nie hat man ben König, der sonst ein ruhiger, gemäßigter Herr war, verdrießlicher und verstimmter gesehen, als bei dieser Gelegenheit. "Da haben wir," sagte Er, "die ganze saubere Geschichte! Unerhört! Ich habe den Kirchbau mit Theilnahme betrieben, habe geprüst, gewählt, verglichen, mit Sachkundigen überlegt, und freuete mich, die Wünsche der Bürgersschaft zu erfüllen. Habe mir es viel kosten lassen und niesmals lieber gegeben; mit Vergnügen habe ich aus meinem Fenster den Bau angesehen, und man versicherte mir, Alles sertig geworden, ist Alles verdorben, so daß man kein Wort

verstanden hat. Berdrießlich! Habe es aber schon oft erlebt, daß ich die Düpe von der Affaire bin." Der König gab an diesem Tage ein großes, glänzendes Gastmahl; aber Seine Verstimmung theilte sich den Eingeladenen mit, man war und blieb misvergnügt.

Das mißbilligende Urtheil des Königs war das des ganzen Publicum's, und bas alte Sprichwort: "Wer am Wege bauet, hat viele Tabler"\*) bestätigte sich. Von allen Seiten wurden nun Stimmen laut, welche fagten: "Die Kirche ift gegen alle Regeln (kennt man die?) ber Akustik gebaut. In der Mitte berfelben ist ein mehrfaches Echo und an der einen Seite berfelben ber mpfteriofe Drt, wo man, ganz leise rebend, auf ber anderen Seite von bem Sorchenden boch beutlich verstanden wird, ob man gleich sonst kaum seine eigenen Worte vernimmt. Es fängt sich ber Schall und die Tonleiter verschwindet. Der Prediger, er mag noch so langfam und articulirt reben, ift nur bem ihm gegenüber Sigenben verständlich, allen Anderen an anderen Stellen nicht. Die Kanzel ist geschmacklos und sieht aus wie ein Käfig. Die hohe Treppe, die zur Kirche und bann zum Altar führt, imponirt zwar, ist aber, besonders im Winter, für alte Leute ganz unpraktisch; die meisten weltberühmten Dome liegen flach an der Erde. Wenn man der neuen Nicolai-Kirche ihre heiligen Infignien: bas Kreuz, bie Bibelspruche, bie Kanzel und den Altar nimmt, kann sie ebensogut auch ein Museum, eine Borfe, ein Komobienhaus sein. Fast allen Kirchen, die Schinkel gebaut hat, fehlt der Charakter des Kirchlichen; er

<sup>\*)</sup> Natura facit paucos artifices, multos judices. Omnibus dedit linguam, paucis ingenium.

trug zwar Ibeale, aber keine Kirche in sich, und was ber Mensch nicht hat, kann er auch nicht geben."

Diese lauten Urtheile kamen dem Könige zu Ohren und die ganze mißlungene Sache war und blieb Ihm so zuwider, daß Er von Dingen, die sich präcktig und vielversprechend ankündigten, deren Ausgang Ihm aber problematisch war, zu sagen pflegte: "Es wird, fürchte ich, damit gehen, wie mit der Nicolai-Kirche!"\*)

8.

Ein großer Theil bes In- und Ausländischen Publicum's hatte die Meinung, die Regierung des Königs Friedrich Wilhelm III. sei eine Regierung durch die Minister und Ober-Präsidenten; sie wären es, die den Staat regierten; sie könnten thun und thäten, was sie wollten und für gut hielten; Einer schonte den Anderen, zufrieden, wenn Ieder nur in seinem Departement unumschränkter Herr wäre; darum würden auch die Minister beibehalten, dis sie alt würden und stürben. So sei es bequem, und Ieder, routinirt und eingefahren, wohl bekannt mit den currenten Sachen und sungirenden Personen, mache es dem Könige leicht, der, eigentlich nur ein Figurant, weiter Nichts thue, als nur Sein kurzes Placet auszusprechen. Ein ganz ge-

<sup>\*)</sup> Leiber! ist es mit der Nicolai=Kirche so geblieben; so wie sie ist, erscheint sie zweckwidrig. Noch nicht 15 Zahre alt, bedurfte sie doch schon mehrerer Reparaturen, so daß die große Nico:ai=Gemeinde auswandern und ihren Gottesdienst in der entlegenen Heiligen=Geistirche halten mußte. Zeht im Jahre 1846 lassen des jehigen Königs Majestät Friedrich Wilhelm IV. auf dieser Rirche eine hohe Kuppel, als akustisches Berbesserungsmittel, errichten. Gott gebe, daß die gute Absicht erreicht werde!

wöhnlicher Geift, lässig und träge. Seinen Reigungen folgend, sei Er unfähig, einen großen Staat zu regieren, und schon zu= frieden, wenn sich nun die einmal in den Gang gebrachte Maschine in bem Gange erhalte. Es sei Ihm gleichgültig, ob dieß mechanisch, ober geistreich unter stets neuen, leben= bigen, fortschreitenden Unregungen geschehe. Die sei die Macht und Gewalt der Minister größer gewesen, als unter Ihm; jebe Immediat : Beschwerde der Unterthanen schicke Er zum gutachtlichen Bericht an die zuruck, von welchen die erste Berfügung ausgegangen, der bann nicht widersprochen wurde, und so bewege man sich, ohne etwas auszurichten, im Cirkel. Daher kame die Macht der Bureaukratie; diese sei eine eiserne Rette, welche systematisch von unten herauf bis zum Throne hin bas Ganze um= und einschließe, - und ba sei es unmöglich, durchzukommen. Der Staats-Kanzler Fürst Harbenberg sei eigentlich König; da er aber auch die Minister als seine Berkzeuge brauche, sei er, der die Genuffe und Freuden ber Tafel in der Gastfreundschaft liebe, leicht zufrieden gestellt, - es finde auch bei ihm Ungunst und Gunst statt, es kame nur darauf an, ihn zu gewinnen. \*) Jebermann habe feinen

<sup>\*)</sup> Bon allen Regenten Preußens hat kein König im Uebergewicht eines scharfen und allumsassenden Geistes autokratischer regiert, als Friedrich der Große. Reiner hat seine Minister strenger gehalten, Keiner von ihnen mehr verlangt, Keiner sie genaucr controlirt, als er. Der Justiz-Minister von der Reck erzählte (ipsissima verda): "Iweimal im Jahre hielt der große Mann in Sans-souci Morgens früh Minister-Revue, im Frühjahre und im Herbste. Alle waren versammelt, und kein Schüler kann seis nen strengen Rector so fürchten, wie die Minister ihn fürchteten.

Preis, für ben er sich hin gäbe; es käme nur allein barauf an, was man böte. Der König selbst bestärke bas Publicum in ber Meinung von ber Allgewalt des Staats-Kanzlers, da alle wichtigen Civil-Staatssachen durch seine Hände gingen und man wußte, daß er nicht, gleich den übrigen Ministern, ein sestes etatmäßiges Gehalt hatte, sondern aus der Staatskasse so viel nahm, als er brauchte. Er aber brauchte viel dei dem fürstlichen Auswande, den er machte und liedte. Er repräsentirte in den angenehmsten Formen und es umsloß ihn wo er ging und stand der Zauber seiner Weltsitte. Er trat überall, vorzüglich auch im Diplomatischen, vor, und der König, welcher die polirte Glätte und den Dust der Wohlgerüche

Stumm waren alle Augen voll Erwartung auf die Thur gerichtet, burch welche er kommen sollte. Er lich nicht lange auf sich warten; er trat ein, lüftete ein wenig ben verschobenen alten breicdigen hut und fagte mit einer fonoren Stimme: "Bon jour, Messieurs!" Dann trat er tiefer in ben Saal, in ben Rreis seiner Minifter, und firirte jeben mit seinem leuch= tenben Ablerblick von den Fußsohlen bis zum Scheitel. Dieß Schweigen, Meffen und Durchbringen bauerte einige Minuten; bann fing bas Eramen an. Solches geschah außer ber Reihe, ex abrupto. Er wollte wissen von dem Gefragten: wie in seinem Departement die Sachen ständen und ob sie in dem verflossenen halben Jahre vorgerückt maren ? Erfolgte eine bestimmte thatsächliche Antwort, so war er zufrieden, und sagte: "Eh bien!" Bu einem Minister aber, ber stockte und unsicher war und keine genügende Antwort gab, sprach er: "Herr! bas sind leere Ercusen! sinde ich das Rächstemal Ihn wieder auf fahlem Pferbe, so werbe ich Ihn nach Spandau schicken. Er fich bas!" Inbem er bieß fagte, Mopfte er mit feiner Rrude breimal empfinblich bem Minifter auf bie Schulter.

nicht mochte und wollte, trat zurud. Kein Freund von leeren und gewandten Worten, sagte Er kurz und bundig Seine wahre Meinung und überließ bie Ausführung bem Staats-Ranzler. Er sprach, besonders bei abgefandten, wich= tigen Männern, rhapsodisch und abgebrochen, und wenngleich man Seine sittliche Burbe ehrte, so hatte man boch von Seiner Intelligenz und Energie eben keine vortheilhasten, wenigstens keine großen Begriffe. Aber Alle, welche so bachten, — und die Meisten bachten so, — irrten sich. Die Minister, welche Ihm nahe standen und Ihn oft hörten, wenn Er lange sprach, wußten es anders; aber man glaubte ihnen nicht und hielt ihr Urtheil nur für Aeußerungen der Klugs Der. Staats-Kanzler Fürst Harbenberg war allerbings ein kluger Mann, ber sich verstellen konnte und das Simuliren verftand; aber gegen ben König verftellte er sich nicht, und die tiefe Ehrfurcht, die er stets für den durch= bringenden Berstand und das reine Herz seines Königlichen Herrn offen an den Tag legte, war der wahre, ungeschminkte Ausbruck, wie seines Munbes, so auch seiner wirklichen Ueberzeugung. Er ehrte Ihn nicht nur als seinen Herrn, Er war dieß auch wirklich; jede fürstliche Anwandlung verlor sich vor Seiner stillen einfachen Königlichen Größe; von Ihm gingen alle leitenden Ibeen aus, Er war ihr Urheber, und bem Staats= Kanzler gebührt nur bas allerbings große Berbienst der gewandten Ausführung. Sardenberg, ein "Frühlings= fäuseln", sympathisirte nicht mit bem "Sturmwind" Stein; aber auch Dieser sagte: "Der König ift der Gescheuteste von uns Allen, ohne es zu wissen". Aber Er wußte recht gut, was Er wollte und sollte; doch war es Ihm genug, wenn nur bas Sute geschah, und Ihm, der nichts vom Klappern verstand, war es gleichgültig, ob Sein Name babei genannt wurde, oder nicht. Doch ließ Er, mehr nach Seiner Natur und beren individuellen Beschaffenheit, als nach Seinem Willen, Niemanden sich über den Kopf wachsen; in Allem, was Er durchdacht und beschlossen hatte, war und blieb Er sest und undeweglich; Niemand hat Ihn je von irgend einer wichtigen Sache, die Er sich einmal vorgesetzt hatte, abgebracht, und nach dem Tode Hardenberg's, den Er ehrte und liebte, hat Er Keinem die Würde und Stellung eines Staats-Kanzlers wieder verliehen, wenngleich der einsichtsvolle, bedächtige, hus mane Staats-Minister Graf von Lottum einen großen Theil der Functionen desselben verrichtete.

Den tiefen und fruchtbaren Grund der politischen und moralischen Größe bes Preußischen Staates, wie ben gesunden Kern bes sich immer mehr entwickelnden Wachsthums und des Fortschrittes mit der Zeit, hat der König Friedrich Wilhelm III. vorzüglich gelegt durch die Städte Dronung, durch die Regulirung der gutsherrlichen und bäuerlichen Berhältnisse, durch die Beförderung der gandescultur, durch die Restauration ber Urmee, und burch die kirchliche Union. In allem diesem liegen die Kräfte der Natur, welche in ihren Gesetzen ewig und unveränderlich ift, wie Gott, der sie schuf. Wenn Vorurtheile verdrängt, Migbräuche abgeschafft, unbegründete, usurpirte Borzüge vertilgt, menschliche Autoris täten geschwächt, und in offener Bahn Zustände herbeis geführt werden sollen, in welchen die Menschheit sich frei . bewegen, sich wohl fühlen und ungehindert in ihrer Bohlfahrt fortschreiten soll: dann nach muß Gottes sitt. licher Weltordnung und dem Zwecke des Christenthums,

welches allen Menschen ohne Ausnahme helfen will, so daß Alle zur Wahrheit kommen, auf biese ewige Wahrheit zurude gegangen und in ihr Alles gegründet werden. Ihren Gilberblick sieht man aber nur im Schmelztiegel ber Leiben, wenn ihr Feuer alle sündhaften Schlacken wegbrennt und dem Reiche Gottes und seinem einbrechenden Unfange Bahn gemacht wird. Das war nicht geschehen und konnte nicht ge= schehen vor dem Jahre 1806, und es ist historisch merkwurdig, und psychologisch lehrreich, daß die neue Gesetgebung mit ihrer Morgenröthe in die Racht der Trübsale vom Jahre 1811 bis 1813 fällt. Gerade in der Zeit der tiefsten Erniedrigung des Königs und Seines ihm noch übrig gebliebenen gedruckten Bolkes murbe burch weise Gesetgebung ber ewig fruchtbare Saame ausgestreut, aus welchem späterhin die innere Stärke und die mahre Größe des ganzen Staates erwachsen ift. D! Trubfal, in welcher alle äußeren Stugen zusammen brechen, lehrt auf das Wort merken; und so lange man noch nicht gebemüthiget ift, irret man.

Niemand war in dieser trüben Zeit der Heimsuchung (und eben dieß verbürgt Seinen intellectuellen sittlichen Werth) thätiger, als der König; was Er aber dis zu den Jahren 1809 mit Stein und Scharnhorst in Königsberg gedacht und gewollt hat, sührte Er im Jahre 1811 mit Hardenberg größtentheils in Charlottenburg und Potsdam, still und undemerkt, aber stark in Hossnung, aus. Alle Unterrichteten und Nahestehenden wissen, daß die Scele des Königs von dem, was kommen und werden sollte, voll, und daß Er das belebende Princip der neuen Ordnung war. Was Er in göttlicher Traurigkeit durchbacht und in sich zur Reise ges

bracht hatte, führte Er auch aus, und in einem Eigenhanbigen Schreiben an Harbenberg, sagt Er: \*)

"Durch beigehende, von mir vollzogene Sdicte (über die Regulirung der Sutsherrlichen und Bäuerlichen Berhältenisse, und das Sdict zur Beförderung der Landescultur) wird das Glück der Unterthanen und der Flor des Landes beabsichtiget. Daß Beides dadurch wenigstens zum Theil möge erreicht werden, wünscht natürlich Keiner inniger und lebhafter als ich, und darf es zum Theil hoffen und erwarten nach dem, was Sie mir über die vorher gegangene Prüfung schätzbarer und erfahrner Personen berichtet haben. Möge der Segen des Friedens dieses wichtige Unternehmen begünstigen.

Charlottenburg, den 14. November 1811. Friedrich Wilhelm."

Wer König Friedrich Wilhelm gewesen, welcher Seist Ihn beseelt und was Er für den Staat gethan, wird erst später bekannt und gehörig gewürdigt werden, wenn die jest noch verschlossenen Archive mit ihren Urkunden und Original-Briefen sich geöffnet haben. Die Weltgeschichte ist das Weltzgericht; die ganze lebende Generation würde erstaunen, wenn des Königs Eigenhändig geschriebener literarischer Nachlaß, der mehrere Bände süllen würde, gedruckt würde.

<sup>\*)</sup> Dieses mir mitgetheilte Eigenhändige Schreiben bes Königs liegt im Original vor mir.

Ð,

So wie König Friedrich Wilhelm III. sich selbst um das große Ganze bekummerte, von Ihm der erste Anstoß ausging, und Alles nach Seinen leitenten Ibeen geschah: so entging Ihm auch bas Einzelne und Personliche nicht. züglich lag Ihm in bieser Beziehung bas Militair, und besonders die von Ihm geschaffene Landwehr, bann aber auch die evangelische Kirche, nahe am Herzen. Reiner Seiner Borganger hat für sie, ihre Anstalten, ihre Schulen, ihre Universitäten, hat in Städten und im ganzen ganbe so viel gethan, als Er. Es ift nicht leeres, panegyrisches Wort, sonbern buchstäbliche allbekannte Bahrheit, daß unter Seiner Regierung das Bilbungs-Unterrichtswesen einen Grad ber Bervollkommnung im Preußischen erstiegen hat, ber nur in . wenigen anderen Staaten so gefunden wird, wiewohl noch Manches, besonders in der besseren Besoldung vieler Kirchen= und Schulbeamten, zu wünschen übrig bleibt. Aber man vergesse babei nicht, daß das Preußische Land von ber Russischen bis zur Französischen Grenze groß, daß bas öffent= liche Kirchen= und Schulwesen eine tief um sich greifende Mational=Angelegenheit, und daß besonders bet Schulmann, gebildet in der Färbung unserer Zeit, in der unglücklichen Ibee ber Emancipation von der Kirche, sehr oft sich überschätt, und, unzufrieben, über bie Grenze, welche fein Beruf zieht, mit seinen Prätensionen will. Der, welcher wirklich die Kinder und das Wolk liebt, findet in der natürlichen Neigung ber Eltern eine Stute ber Liebe, welche ben Bur- ` bigen nie sinken läßt; woraus aber freilich nicht folgt, daß der Staat die Verbesserung dieses sehr wichtigen 3weiges an dem Baume seiner öffentlichen Wohlfahrt vernachlässigen

und Prediger und Schullehrer von seiner Fürsorge aus: schließen barf.

König Friedrich Wilhelm III. schloß sie wohlwollend ein; von der Würde, Wichtigkeit und Nothwendigkeit ihres Berufes jum machsenden Wohlergehen des Ganzen überzeugt, liebte Er sie und that ihnen, so weit es mit ber Staatsökonomie in allen ihren Theilen vereinbar mar, Gutes. Bei jeder Gelegenheit legte Er biese Gesinnung an ben Tag, und von vorn herein war Er hier zum hülfreichen Schute gleich geneigt. Bor Ihm war es eine unerhörte Sache, daß ein Superintendent und Prediger, daß ein Schullehrer und Kufter, die in ihrem muhsamen und mageren Amte viele Jahre treu ihre Pflicht gethan, einen Orden ein Chrenzeichen erhielt; in ober der Regel empfingen unter Friedrich dem Großen und Friedrich Wilhelm II. folche Auszeichnungen im Dienste nur hochgestellte Officiere und Staatsbeamte, gewöhnlich nur Abeliche, und nur mit seltener Ausnahme Bürgerliche, die aber bann stets geabelt wurden, um baburch ber empfangenen Chre gleichsam erst wurdig zu werden. Friedrich Wilhelm III. war der Erste, der durch gesetzliche Institutionen, die Er gab, die Vorurtheile der Geburt vernichtete, die Privilegien und ihren begunftigenden Kastengeist ausrottete, bas Werdienst an persönliche Würdigkeit knüpfte, und in bessen geläuterter und reiner Seele die mahre, große Borstellung der humanen Gemeinschaft aller Menschen, weß Standes, welcher Geburt sie auch sein mochten, lebte und trieb. Beredelt burch bie Union des in Liebe allumfassenden Christenthums, gestählt durch die vielfach selbst erfahrenen Leiden seiner Zeit, verstand Er, wohin sie wollte und trieb, und legte gesunde Reime in bas herz Seines Bolkes, welche Wachsthum und Fortschritt

in sich schlossen. Entwickelung hemmte und störte Er nie; nur bann griff Er zurudhaltenb ein, wenn ein fester Boben verlassen und Abirrung vom geraden Wege eingetreten war, ober eintreten wollte. Ein erfahrener und kluger Fährmann, saß Er am Ruber bes Schiffes, leitete basselbe mit fester Hand, erkannte und vermied verborgene Klippen und Sand= banke, segelte mit gunstigem Winde, und einmal Schiffbruch gelitten, wollte und operirte Er nie mehr wiber ben Strom. Es lag in Ihm ein Conservations=Princip, in diesem aber auch eine fortschreitende Natur, und diese zur Einheit erwachsene Duplicität machte Ihn erfahren, weise, offen und gerecht, billig und mild, und barum in Allem ruhig. solcher Ruhe und dem daraus entspringenden Gleichgewichte aller Seelenkrafte war Sein ganzes Sein und Wesen Har= monie, und diese ein friedenvoller Gleichmuth, Liebe und Mäßigung. Daher kam es, daß Er, — was sich schon in Seinem Gesichte sichtbar ausdrückte, — jeden fremden Schmerz als Seinen eigenen empfand, und Er -nicht anders konnte, als ihn stillen.

In der Residenz Potsdam, dem Lieblingsaufenthalt der Preußischen Regenten, so reich an milben Stistungen, ist auch ein Königliches Prediger- und Schullehrer-Wittwenhaus. Diese fromme, gut dotirte Unstalt, welche zwanzig arme Wittwen am oft trüben Abend ihres Lebens mit mütterlicher stiller Liebe aufnimmt, ist eine der ältesten und in ihrem Alter für jede dürstige Prediger- und Schukehrer-Wittwe, die in ihren ruhigen Räumen einen Sitz sindet, in dem guten Seiste, in welchem sie gegründet ist, immer wieder jung und neu; sie hat das Leben in sich selber und wird es be- halten bis an's Ende der Tage. Ihr Stister ist Friedrich

Wilhelm, ber Große Kurfürst, \*) und seine eble driftliche Gemahlinn, Luise Henriette, Prinzessin von Dranien, eben bie,

<sup>\*)</sup> Friedrich Wilhelm, der Große Kurfürst, ift in jeder Beziehung einer ber vorzüglichften Regenten bes Preuß:schen Staates, gu beffen Größe er mit gesegnetem Erfolge gewirkt hat. boren ben 1. Februar 1620 zu Berlin, folgte er seinem Bater, Joachim Sigismund, als bessen einziger Sohn, in ber Regierung im Jahre 1640. Er war also erft 20 Jahre alt, als er regierender herr wurde; faste aber ichon als Knabe an ber Leiche bes unsterblichen Schweben Königs Guftav Wolph vor Gott ben Entschluß: "Großer Ohm, ich will ftreben, ju werben, wie Du warst!" Im Rovember 1646 vermahlte er sich mit ber altesten Tochter bes Erbstatthalters von Dranien, Luise, die er in ihrer Liebenswürdigkeit bei seinem Aufenthalte in Solland tennen gelernt hatte, und welche unvergesliche drift: liche Fürstinn balb besonders ber Kurmark zum Segen gereichte. Die ersten Jahre ihrer Ehe waren kinberlos; barüber traurig und gramvoll, sagte fie eines Tages zu ihrem Semahl: "Rach langem und schwerem Kampfe mit mir felbft bin ich, immer tranklich, entschloffen, mich von Dir icheiben zu laffen. gesunde Frau wird bem Throne Erben gebaren." Der eble Fürst antwortete treuherzig: "Da sei Gott vor, daß wir, die wir uns einander von Derzen lieb haben, uns voneinander trennen follten! Wir find Cheleute por Gott und Menschen, und bas wollen wir auch bleiben. Du, liebe Luise, kannst noch Kinder genug betommen, und Gott wird fie geben, wenn fie uns gut find." Sie gebar bekanntlich mit mehreren Kindern ben erften König von Preußen. Friedrich Wilhelm war als Kurfürft ein wahrhaft großer Mann. Er trat zur Zeit bes 30jährigen Krieges die Regierung unter ben mislichsten Umftanben an. Er besiegke die Schweben und schlug den 28. Juni 1675 bei Sehrbellin eine größere Dacht mit einer tleineren. Er eroberte 1678 bas verlorene Pommern wieber. Er nahm 1685 bie wegen der protestantischen Religion vertriebenen Franzosen, 14000 Menschen, wohlwollend in seine Staaten auf. Er ift ber Stifter ber Universitat ju Duisburg, ber Bibliothet ju

welche das treffliche Waisenhaus zu Dranienburg sundirt hat. Seines milden Zweckes und ehrwürdigen Ursprunges

Berlin, der Erbauer des Friedrich-Werder und von Reu-Köln. Wahrhaft fromm und von Herzen ein Protestant und seinem Erlöser treu, lehnte er 1869 die ihm angetragene Krone Polens ab, mit bem Bufag: "baß er felbst eine Raiserkrone ausschlagen wurbe, wenn er dieselbe mit Beränderung der Religion erkaufen sollte." Mit dem Geiste bes Evangelium's vertraut und von bemselben erleuchtet, war ihm aller Secten-Beist zuwider und seine große Seele war voll von der kirchlichen Union und dem Segen ihrer Seine vielen fortgefesten Bemühungen, fie gu Eintracht. Stande zu bringen, scheiterten aber an bem feinbseligen bitteren Confessionsgeifte ber Reformirten und Lutheraner, und er mußte ihren gegenseitigen verfolgenben haß verbieten. Er lernte bie Streitsucht ber Theologen, die sich feinbselig spftematisch gegen. überftanben, kennen und hatte von ihrer praktischen Frömmig= keit sehr kleine Begriffe; "Man wird," sagte er "mit ihnen nicht fertig!" Er wollte einen Glauben, der in der Liebe thatig ist, und sein Symbol wer: "Notam fac mihi viam tuam, qua ambulaturus sum." Wenn er gleich ber reformirten Kirche angehörte, so begunftigte er biefelbe boch teinesweges gegen bie lutherische, und vortrefflich spricht er, erhaben über jede Partei, sich in seiner Berfügung vom 12. Marz 1641 gegen jebe Parteisucht in ber Kirche aus, und wünschte sehnlichst bie Bereinigung der Lutheraner und Reformirten; doch erklärte er offen und ehrlich, daß er nie gesonnen gewesen sei, über die Gewissen feiner Unterthanen zu herrschen. Allen zusammengebrachten theologischen Disputationen war er abhold, und er untersagte sie ausbrucklich, aus ber Rirchengeschichte wohl wiffenb, baß alle Consilien und Synoden bas Uebel und seinen Rif nur ärger gemacht und die Haereses und Schismata vermehrt haben. Biel Streit mar über ben Crorcismus bei ber Taufe, ben er nicht wollte, sowie er auch die Alben aus bem Pabstthume in ber Amtelleibung protestantischer Prediger nicht leiben konnte. Die hauptsache bei einem geiftlichen Inspector und Pfarrer war und blieb ihm bie, "baß fie nach ihrer Ueberzeugung Gottes

wegen war bas Prebiger= und Schullehrer=Wittwenhaus bem Könige lieb und theuer. Unter dem Markgrafen Georg

Wort rein, lauter und unverfälscht predigten und ihren Zuhörern mit gutem Erempel und unfträflichem Wandel vorgingen; baburch allein wurde bie Gemeinbe bes herrn erbaut, mehr als in allen scholasticis et academicis disceptationibus, in welchen vielmehr ber Zunder zum neuen haber liege, ber vom Teufel sei und zum Teufel führe." Wiewohl es feinem frommen Sinne nicht genehm mar, wenn bie Reformirten in ihrem haffe gegen die Lutheraner bas Concordienbuch ein gankisches und kauberwelsches nannten, so wollte er in seiner merkwürdigen Verordnung vom 3. December 1656 über bie Ordination ber Prediger boch nicht, "baß bie Orbinandi zu ber Formula concordiae als libro symbolico sich obligiren sollten, und gebrungen wurben, solches zu bezeugen, wie ihren Ramen in ein gewisses apartes Buch einzuschreiben." Der Große Rurfürst war ein warmer Berehrer ber Reformation; er nannte die gefeierten Namen Luther und Melanchthon, Iwingli und Calvin, mit hoher Achtung, als protestantische Kirchenväter; er ehrte von Herzen Die symbolischen Bücher, als Betenntnisschriften, und wollte sie um Alles in ber Welt nicht verbrangt wissen; aber sein erleuchteter Geift haßte allen 3wang und er mochte nicht binbenbe Formen, bie er "Ketten" nannte. Seiner geordneten Seele war die Willkur ber Geseglosigkeit und ihre regellose Mutabilität zuwider. Er war theoretisch und praktisch ein Mann von festen Grundsätzen in allen Dingen, aber ebensowenig konnte sein großer freier Geift bie Beengung und ihre Ausschließung ertragen, weber für seine Person, noch für ben Staat, noch für die Kirche. "Ich," sagt er selbst, "bin zwar öffentlich ein Betenner ber reformirten Secte (er nannte bie reformirte Confession eine Secte), aber ich habe nicht auf bes Dekolompabii, Zwingli, Calvini und anderer Behrer Dogmaten geschworen, sondern mir und einem jeben Christen liegt ob, selbst seine Seligkeit zu schaffen, und in der heiligen Schrift zu forschen, bamit er baraus ben allein rechten Weg kennen lerne. Ich, von Gott geführt, habe von ihm ein großes Licht

Wilhelm 1595 war es auf bem damals einsamen Kiez schon ein Jagdschloß gewesen und trug noch die Spuren desselben,

empfangen; die Belt siehet es jego noch nicht, aber sie wirb ce schon nach meinem Tobe erfahren. Ein Mehreres mag ich jest nicht sagen; ich wünsche aber eine selige Nachfolge, bamit Allen wie mir ewig wohl sei." \*) Darum verordnet er aus= brücklich in ber gebachten Landes = Berfügung : "baß bie Ordi= nandi bloß allein auf die heilige Schrift Alten und Reuen Testaments und auf die uralte mit ihr einstimmige Symbola und Augeburgische Confession verpflichtet werben sollten. ehrte die symbolischen Bücher, als Bekenntnisschriften der Reformatoren; aber er fah sie gleich- Luther für menschliche Berte an, und seine Chrfurcht für bas göttliche Wort mar zu tief und groß, als daß er biefem sie hatte gleich stellen können, sie waren ihm secundi ordinis. Noch beutlicher und bestimmter brudt er in vollkommener Uebereinstimmung mit allen Refors matoren über die alleinige und entscheidende Autorität der hei= ligen Schrift biese seine Willensmeinung aus in ber merkwürbigen Verordnung vom 30. März 1662, wo er sagt: "Alle Prediger sollen nur auf bas Wort Gottes und nicht auf Menschenfagungen berufen und verpflichtet werben." Er war mit bem später (1700) auftretenben Grafen Lubwig von Zinzenborf, ber Eutheraner und Reformirte in bic Brüder-Unität aufnahm, und bessen Geift und Seele innige tiefe Liebe zu Jesus war, der Ueberzeugung, daß die symbolischen Bücher der lutherischen und reformirten Confession in bieser naturgemäßen Unterordnung fein hinberniß ber Union beiber Rirchen waren und sein könnten. Die driftliche Religion war ihm auf ihrem Urgebiete nicht ein Schulspftem ber Theologie, fonbern eine Angelegenheit bes Ber-Roch im Tobe und im Angesicht besselben sprach er davon, wie ihm die Unduldsamkeit der Protestanten zu Herzen Er starb ben 24. April 1688 mit ben Worten: Christus ift mein und ich bin fein."

<sup>\*)</sup> Des großen Mannes eigene Worte aus feinem bekannten Teftamente.

namentlich einen zugebauten Hundezwinger. Der große Rutfürst ließ es in seinen Räumen für den neuen wohlthätigen 3weck "aptiren", und jede Wittwe bewohnte gemuthlich fur sich ihre eigene Stube, eine Zelle mit bicken Mauern. kann die alte Fundations-Urkunde nicht ohne Erbauung lesen. Es wehet barin ber eigenthumliche Geist der damaligen Zeit, ein milber gottesfürchtiger Ernst, eine strenge Disciplin, eine treuherzige Liebe, eine freundliche Gutmuthigkeit, ein großmuthiger landesväterlicher Sinn, Alles vom Anfange bis zum Schlusse ift ein praktischer Commentar über die schöne Bibelstelle: "Das ist ein Gott wohlgefälliger Gottesbienst, die Wittwen in ihrer Trübsal besuchen!" Nach ber Berfassung der Anstalt ist ein im Hause wohnender Wittwenpsteger an= gestellt und der jedesmalige Hofprediger und ein angesehener Staatsbeamte zu Berlin ober Potsdam haben die Inspection. Oft fragte mich ber König: "Was machen Ihre Wittwen?" Er rebete bann mit Berehrung von bem Stifter, bem Großen Kurfürsten, und mit Liebe von der Kurfürstinn Luise, nach dem Tobe der Seinigen noch mit erhöheter Theilnahme. Aus dem Leben Beiber erzählte Er interessante Büge, und

Die psphologische, historische Parallele zwischen Friedrich Wilhelm, bem Großen Aurfürsten, und bem Könige Friedrich Wilhelm UI. ist in die Augen fallend. Dieser ehrte und liebte Ienen von allen Seinen Uhnherren am Meisten. Das trästige Bild von ihm war in Seinem Herzen, wie vor Seinen Augen; offenbar hatte Er sich ihn zu Seinem Muster erwählt. Beide bessechte derselbe Geist, Beide sindet man sympathetisch miteinander; Beide hat Gott durch schwere Leiden und hohe Freuden wunders dar gesegnet. Es wird Einem weit um's herz, wenn man in einer ernsten Stunde zu beiden herren ausblickt; wie die Ewigsteit sie vereinigt hat, wird die Geschichte Beide zusammen nennen.

Er fand in der Vermählung der Prinzessinn Tochter Luise mit dem Holländischen Prinzen Friedrich, den Er den "besten Menschen" nannte, eine göttliche Schickung. Dieß sloß dann zusammen, und Er sprach von der ersten, zweiten und britten Luise mit wehmuthiger Beredsamkeit.

Das Prediger- und Schullehrer-Wittwenhaus war eines der ältesten in der Stadt Potsdam und man sah ihm nicht bloß das Alter an, es versiel auch und wurde baufällig. Als ich davon stammelte: "daß es wohl neu gebaut werden möchte," fagte ber König: "Ach, Gott bewahre! Wo denken Sie hin! Das Prediger= und Schullehrer=Wittwenhaus ist eine merkwürdige Antiquität ber Stadt; muß, aus der Zeit des Großen Kurfürsten und eine Stiftung von ihm, confervirt Wird länger stehen, als wir!" Rach Verlauf von einem Jahre, in welchem der Verfall ärger geworden, wieber= holte ich bestimmter meine Bitte; ber Hohe Herr aber erwiederte: "Fangen Sie wieder bavon an? Sie wissen: auf die Kosten, besonders in diesem Falle, kommt es mir nicht Das Haus, in welchem die Wittwen alt geworden und werden, kann inwendig reparirt werden, aber die äußere Fagabe muß bieselbe bleiben; ich will ein Gebäude, welches noch aus der Zeit des unvergeßlichen Großen Kurfürsten stammt, erhalten wissen; sorgen Sie nur für bas Innere, bamit ber gute, gottesfürchtige Geist, den der große Stifter einhauchte, derselbe bleibe." So war und blieb die abweisende Anwort des Königs; und Er handelte so nicht aus Eigenfinn, sondern aus Ueberzeugung.

Zu der Zeit war weltlicher Inspector der Anstalt der Geheime Ober=Regierungs=Rath zu Potsdam, nachheriger

Vice = Prasident und Director bes Consistoriums zu Berlin, Beil. Es ist nicht möglich, treuer, gewissenhafter und aufmerksamer, für die Erhaltung und Bermehrung bes eigenen Bermögens zu forgen, als bieser wahrhafte Chrenmann für das fremde, ihm anvertraute dieser milben Anstalt viele Jahre gesorgt hat; durch geschickte und glückliche Manipulation in Staatspapieren hat er mit stets wachem und regem Gifer das active Bermögen dieses pii corporis wesentlich und beträchtlich vermehrt, und ich kann und muß bas um so bankbarer anerkennen, da ich daran nicht den geringsten Untheil Mit dem ihm eigenthümlichen gründlichen, von einer sittlich reinen Natur unterstützten Ernst betrieb Beil Diese Angelegenheit; und ba bas Umanbern ber alten naßkalten, der Gesundheit nachtheiligen Mauern und die ganze Reparatur nach dem Kostenanschlage sehr viel gekostet hatte, und boch nur Flickwerk geblieben mare, so entschloß sich ber Konig, nun einen vollkommenen Neubau zu bewilligen und die bazu nöthige große Summe anweisen zu laffen.

Sanz auf der alten Stelle, aber stattlicher, bequemer und besser als das vorige, stand bald und steht in der breiten Straße ein dreistockiger, im einfachen, edlen Style gebauter Palast. In der Mitte der obersten Etage ist das Kurfürstliche Wappen in einem abgeschlossenen Felde. An der zweiten sieht man in einer Nische die wohlgetrossene Büste des Großen Kursürsten, dessen offenes, edles und männliches Angesicht segnend um sich blickt. Unter derselben steht in großen goldenen Buchstaben die Inschrist:

Prediger Wittmen-Haus.

An dem untersten Stock über der Thür lieset man die Worte:

# Gestiftet vom Kurfürsten Friedrich Wilhelm MDCLXVI,

Neu gebaut vom Könige Friedrich Wilhelm III. MDCCCXXVII.

Oft ging der König in Seinem grauen Ueberrock langs sam allein durch die breite Straße. Vor dem Predigers Withven-Hause stand Er dann betrachtend still, sah es an und seierte das Andenken Seines großen Ahnherrn.

So wie Er gern die Prediger- und Schullehrer. Wittwen unterftütte, vielen Pensionen gab, armen Theologie studiren= ben talentvollen Jünglingen für ihren acabemischen Cursus Stipendien bewilligte und beren Forthilfe auch dem Minister von Altenstein angelegentlich empfahl, so bewies Er auch den Predigern überall Sein Wohlwollen und in Seiner stets wachen Fürsorge für die evangelische Kirche zeichnete Er, so= bald Er ihre Würdigkeit erkannt hatte, sie aus. Alles dieß ging von Ihm selbst aus. In der Berliner Zeitung las Er, wie in dem bei Potsbam auf einem in der Havel liegenden Insel-Städtchen "Werber" ber Dberprediger Pauli daselbst sein 50jähriges Dienstjubiläum gefeiert und bei dieser Gelegenheit viele Beweise der Zufriedenheit von dem König= lichen Superintenbenten Stöwe, wie ber Achtung und Liebe von ber bortigen Bürgerschaft und Gemeinde, erhalten habe. Der König erkundigte sich selbst nach Allem genauer, und ba die vorgesetzte Behörde das öffentlich Gesagte als mahr bestätigte (was nicht immer der Fall sein soll), so überfandte der König aus eigener Bewegung mit einem verbindlichen

Glückwunsch-Schreiben tem Jubilar ben rothen Abler-Orden Iter Classe.

Der König mählte bei Seinen Spazierfahrten am Liebsten entfernte einsame Gegenden; Er hatte namentlich Seine stille Freude an wogenden Saatseldern, und sah gern an das Thun und Treiben ber Bauern in entlegenen Dörfern. Einst suhr Er mit Seiner Gemahlinn, der Fürstinn von Liegnit, durch das Dorf Stahnsborf in ber Umgegend von Potstam. "Hier ist es hubsch!" sprach Er, "wir wollen, liebe Auguste, aussteigen, dort uns setzen und die Sonne untergehen sehen". Beide gehen auf das nahe gelegene Haus Es war das Pfarrhaus des Pastors Dreising. Dieser erkannte sogleich den König, und erstaunt über den Besuch ber hohen Gäste, schleppte er, nachdem er Ihren Bunfc vernommen, Sopha, Stühle und Tisch, so gut der unbemittelte Landpfarrer es hatte, vor die Thur. Der Pastor Dreising war ein origineller, trockener, komischer und humoristischer Mann, ber gut zu reben und zu erzählen verstand, dabei einfach und redlich war. Er gefiel bem Könige und Beide unterhielten sich angenehm über allerlei Gegenstände des ländlichen Lebens, wie benn auch die füße Milch, bas gesunde Bauernbrod und die frische Butter gut schmeckte. Die Sonne ging unter, ber Abend war gekommen, und nach herzlichem Abschied fuhr der König mit Seiner Gemahlinn, in Gott vergnügt, in ber Dammerung nach Potsbam zurud. Des anderen Tages hielt ein belabener Wagen vor ber Thur bes ehrlichen Landpfarrers und nebst schriftlichem Danke und einem Geldgeschenk erhielt er an die Stelle ber schon abgenutten ganz neue Stühle, einen Tisch und ein Sopha.

Wo im Lande ist ein würdiger Pfarrer, der, in Berührung mit dem Könige gekommen, nicht Beweise Seines Wohl-wollens empfangen hätte? —

#### 10.

Der König ging mit Seinen Kindern regelmäßig jeden Sonntag zur Kirche, wenn nicht öfter, boch gewiß einmal im Jahre, früher am Charfreitage, bann am grünen Donnerstage, zum heiligen Abendmahle; Er hielt fest und immer fester am göttlichen geoffenbarten Worte; bem vulgaren Rationalismus abhold, war Er treu dem biblischen Lehrbegriffe der evangelischen Kirche, und voll von Chrsurcht sur das große Werk der Reformation, ehrte Er die symbolischen Bücher der Reformatoren, als Bekenntnisschriften; in Diesem Geifte verfertigt, suhrte Er die Liturgie und Agende ein; gegen die Separatisten, die Mystiker, die Pietisten und ihre Conventikeln, war Er nachsichtig und wollte keine strengen Magregeln; alle Anstalten, welche Frömmigkeit befördern follten, namentlich die Bibel= und Missions = Gesellschaften, unterstützte Er; Er führte wieder das Gebet und den Gottes= dienst bei den versammelten Truppen ein, und wohnte selbst bemselben in Andacht bei. — Alles dieß stellte Ihn als einen gottesfürchtigen Herrn vor der Welt öffentlich hin, und die Starrgläubigen, die Orthodoren, wie sie genannt werben, die modernen Mystiker und Pietisten, waren ber Hoffnung, daß der König zu ihnen sich hinneigen und mit ihrer Partei es heimlich halten würde. In der That sah es auch so aus, und Alles gewann diese Ansicht, so daß man in solcher Vermuthung bestärkt wurde. Ein Minister, ber eben nicht in dem Rufe der Frömmigkeit stand, trat nun als Chef = Präfident der Bibelgesellschaft auf; ber Tractätchen=

Berein war in voller Thätigkeit; ben Abbrand des Komödien-Saufes auf dem Gensb'armen = Markt fah man als eine ge: rechte Strafe des Himmels an. \*) Die durch alle Stände, besonders die höheren, in Berlin verbreiteten und mit ber Gesellschaft in Königsberg in naher Verbindung stehenden Mystiker reichten bis zum Throne hin und wollten gern ba Wurzel schlagen und den frommen König zu sich hinüber Man brauchte bazu einen die Gabe ber Rebe besitzenden gewissen N. N., ber auch in seiner Wohnung Bet: und Erbauungsstunden hielt. Anfangs hielt man ihn, weil er mit Emphase in Sprüchen ber heiligen Schrift mit einer gewissen Salbung sprach, sur ein Licht ber Kirche; aber ber Ersolg hat bewiesen, daß er nur ein Nebelstern war, ber, dunkel in sich selbst, mit erborgtem Lichte leuchtete. Jedem, besonders benjenigen, die etwas bedeutcten, nach dem Munde redete und Allen durch Schmeicheleien gefallen wollte, so galt er bei den tiefer Blickenden, die ihn durchschauten, bald nichts mehr, und sie wendeten ihm verächtlich den Rücken. Ein hochgestellter, auf sich selbst gegründeter gelehrter Mann nannte ihn einen "mystagogischen Schwadroneur", ber, wenn der König morgen ein Türke würde, um Ihm gefällig zu werden, sich schon heute zum Muhamedanismus bekennen und

<sup>\*)</sup> Ein Mann dieser Ansicht und Farbe schrieb an mich: "Endlich hat Gott in seiner Langmuth seinen rechten Arm in Jorn ents blößt und dieß zwischen zwei Kirchen gelegene Sündenhaus durch Feuer zerstöret. "Du bist," müssen Sie mit Nathan zum Könige sagen, "der Mann des Todes." Das Komödienhaus darf nicht wieder aufgebaut werden."

sich fosort auf den Alborack\*) setzen würde. Doch täuschte er durch sein positiv=demüthiges Air den redlichen, arglosen König, und man sürchtete sür Ihn um so mehr, da Sein General= Adjutant und vortragender Rath, Obrist von Witsleben, (wenn auch nur sur eine kurze Zeit) wirklich übergetreten war und die Conventikeln besuchte.

Die Sache war ein Geheimniß; aber Allen, die bavon unterrichtet waren, und es ernst und redlich meinten, ein Gegenstand tiefen Kummers, banger Gorge, und wirklicher Betrübniß. Wohl ist es edel und groß, wenn ein Landesherr, besonders ein solcher, der viele Millionen regieren foll, ein wirklicher Christ ist; sein theoretisch fester, sein praktisch eingelebter Glaube an Jesum Christum, den alleini= gen heiland ber Welt, ift die beste und sicherste Garantie für die ganze Nation, alle ihre Confessionen und Zustände. Diese ewige Bahrheit ist durch die Erfahrung aller Zeiten bewiesen; aber durch die Erfahrung aller Zeiten ist auch bewiesen, daß ein gand kein größeres Unglud treffen kann, als wenn sein König mit seinem Hause, Hofe und seiner Dienerschaft, in vermeinter Rechtgläubigkeit sectirisch, mystisch und parteisüchtig ist. Der hier waltende Irrthum ist surchterlich, da man in unseliger Täuschung ihn sur Wahrheit hält und es bestens meint. Das Irren und Fehlen aus guter Meinung ist aber gerade in der Kirche das Allerschlimmste, und viel schädlicher und gefährlicher, als offenbare Sundhastigkeit, die,

<sup>\*)</sup> Bekanntlich bei ben Muhamebanern bas Thier, auf welchem Muhamed seine himmelereise machte.

als solche, ihr grobes Gepräge an ber Stirn trägt und von jedem Rechtlichen gleich bei'm ersten Anblick erkannt und geflohen wird. Ganz unftreitig sind alle Berfolgungen, alle Intoleranzen, alle Härten ber Römisch-Ratholischen Kirche, alle ihre Inquisitionen in Rom und Madrid, aus guter Meinung entsprungen, und sie hatten sich nicht so lange halten und bethören können, wenn sie nicht ben Schein ber Frommigkeit für fich gehabt und bas Geprage ber Recht= gläubigkeit getragen hatten. Ganz unftreitig meinte es mit der evangelischen Kirche und beren Förderung der König Friedrich Wilhelm III. von Herzen gut; aber gerade die pietistisch = mystische Partei, welche sich überall im Lande, besonders in Königsberg und Berlin, gebildet hatte, war es, die der guten Sache und ihrer Durchdringung hindernisse in ben Weg legte. Ein häßlicher Berdacht ging wie ein boser Geist durch das Land, und es ist nicht zu leugnen, baß vorzüglich daher die vielen Hindernisse und Schwierigkeiten entstanden, welche der Annahme und Ginführung der Liturgie und Agende sich hartnäckig feindselig in den Weg stellten. Worzüglich war dieß ber Fall in den Ländern Cleve, Julich, Berg und Mark. Diese Provinzen hatten vom Unfange ber Resormation an die uralte christliche Presbyterial-Synodal=Berfassung gehabt und waren burch eine Generals Synobe kirchlich miteinander eng verbunden. Der Werth und praktische Einfluß dieser naturgemäßen und driftlichen Berfassung hatte sich seit Sahrhunderten durch kirchlichen relis giösen Gemeinsinn bewährt, und es giebt kein Land, wo als wirkliche Seelsorger bie Pastoren über ihre Gemeinden mehr vermögen und so einträchtig zusammenhalten, als eben in den Provinzen Cleve, Jülich, Mark'und Berg, vorzüglich in biesem gesegneten gande; und gerade in biesen gandern

find die Prediger, sowohl die lutherischen als die reformirten, bei ihrer Ordination nur auf die heilige Schrift, aber nie auf die symbolischen Bücher verpflichtet worden. Zwar werden sie bei derselben, und auch das nur hie und da in der lutherischen, doch nicht in der resormirten Kirche, als wichtige Bekenntznißschristen, nie aber als bindende Formen ausgesührt, und man weiß in diesen Gegenden nichts von Symbolenzwang. Man will dort bei tieser gläubiger Ehrsurcht für die allein geltende göttliche Autorität der heiligen Schrift von solchem menschlichen Iwange nichts wissen, und ein solcher erscheint als Entweihung einer heiligen Sache.

In der Liturgie und Agende sah man aber einen solchen 3mang; man fand in ihnen die Einmischung ber weltlichen Macht, die bestimmte Farbe einer gewissen Partei, die Begunstigung berselben, und mit ihr die vermalebeite Heuchelei. Das kranke hysterische Wesen bes Pietismus und Mysticismus mit seinen Conventikeln mißsiel vollenbs bem gesunden Sinne bes thatkräftigen und frommen Bolkes. Der Wahn war einmal da, und er wurde genährt durch die demagogischen Umtriebe, die Riechereien nach benfelben, und die finsteren Berordnungen, welche den Universitäten gegeben wurden. Es bildete fich so im Stillen eine Opposition, deren Macht um so größer und schlimmer wurde, als sie eine stille war, und giftige Tagesblätter vermehrten ihre Sympathien. dieser bosen Zeit wußte man nicht, was man an bem Könige hatte; man sagte sich in die Ohren: "Witleben, der täglich um den Sohen Berrn fich befindet, ist zu den Pietisten übergetreten und besucht ihre Conventikeln"! Der Cultus-Minister von Altenstein lavirte; der Stagts: Kanzler Fürst Hardenberg lebte geistig und sinnlich in der materiellen Welt; der Graf

von Bernstorf richtete ernst und wurdevoll seine Blide auf auswärtige Berhältnisse; ber Minister von Schudmann, zwar kein geistlicher Minister mehr, aber als der des Innern und der Polizei, von der feltsamen Idee einer protestantischen Hierarchie gequalt, hatte bie vermeinten Hostheologen im Auge; der Kriegsminister von Hake hatte mit ber Armee zu thun und studirte nebenbei die Homöspathie; ber Justige Minister von Kircheisen controlirte und hielt die Rechtssormen fest; der Finanz-Minister von Mog beschästigte sich, wie fein liberaler Gehülfe Maassen, mit bem deutschen Bollverein u. s. f. Alle diese hochgestellten Männer ehrten und liebten von Herzen den König; Alle waren religiös, und in ihrer Mannigfaltigkeit murbe Er Bielseitigkeit gefunden haben; aber über kirchliche Dinge sprach Er nicht mit ihnen, Er ver= schloß sie in Seine Brust, Er war auch eine lange Zeit mit Wigleben abwesend. Gesund und frisch kam Er von Teplit zurud und wohnte auf der Pfauen-Insel mehrere Wochen. - Seiner gottesfürchtigen Gewohnheit nach wohnte Er bem fonntäglichen Gottesbienste in ber Hof- und Garnison-Kirche wieder bei.

Es ist ein nicht genug zu achtender Borzug des geistlichen Standes, daß er, srei von aller Menschenfurcht, ohne
alle seige Rücksicht auf dem sesten Grunde göttlicher Autorität die ewigen Wahrheiten des Evangeliums, wie Christus
und seine Apostel sie verkündigt haben, ungehindert vortragen
darf. Dieser Vorzug ist, lebt und webt vorzüglich nach dem
musterhaften Vorbilde des freimuthigen Volksredners Luther
in der protestantischen Kirche, die nicht aushören darf, für
und für gegen alle menschliche Autorität in christlichen Dingen
zu protestiren, eingedenk des ihr das Leben und Wesen gebenden

Grundsages: "Nur Einer ift unfer Meifter — Jesus Christus". Jeder protestantische Prediger, der seinen murbevollen Beruf kennt und ehrt, verwaltet in diesem freien Geiste ohne Ansehen ber Person sein Amt, und ein dreifaches Webe ihm, wenn Menschenfurcht seine Zunge bindet, und Menschen-Gefälligkeit sein Betragen leitet; ihm, bem stummen Hunde, ist von dem gerechten Richter schon oft im Leben, gewiß aber von der unparteiischen Nachwelt, das verdiente Urtheil gesprochen. Bei Ihm, König Friedrich Wilhelm III., konnte man nicht einmal in die Versuchung kommen, Schmeiches leien zu fagen. Er haßte sie überhaupt, besonders aber an heiliger Stätte, und es gehörte zur Eigenthumlichkeit Seines Besens, ungeschminkte Wahrheiten, selbst wenn sie herbe, einschneibend waren, in der Kirche hören zu wollen. Er konnte sich geandert haben, wenn auch nicht in Seiner Gefinnung, boch in Seinem Urtheil, und man sagte von Ihm: Sein biblischer Positivismus wäre jest Starrgläubig= keit, Sein liberaler, heiterer, weiter Sinn Engherzigkeit, Seine Humanität Intoleranz, Seine driftliche Gottessurcht Pietismus nach der neuen Färbung geworden; man wollte von Ihm wissen, daß Er ihn und seine mystischen Conventikeln begünstige; und schlimm war es, daß ber sonst freis sinnige General von Witleben, des Königs vertrauter Rath, ihnen beiwohnte, ja man sagte sich in's Ohr, daß ber Hohe Herr selbst bort erschienen sei. Obgleich baburch in meiner Meinung getrübt, gab ich barum die vortheilhafte Meinung nicht auf; hielt es jedoch für Pflicht, über folche Gegen= ftanbe, die gerade zeitgemäß maren, zu predigen, freimuthig, doch ohne alle perfönlichen Beziehungen, die biblische Bahrheit zu verkündigen, zu ermahnen und zu warnen.

In mehreren Borträgen wurde die Lehre von ber christ= lichen Kirche nach dem Worte Gottes vorgetragen. dem apostolischen Glaubens-Bekenntniß und den Aussprüchen Jesu und seiner Apostel soll sie eine heilige und allgemeine Kirche sein. Eine heilige nur in bem Sinne, in welchem alle ihre Mitglieber im Glauben an Jesum in wahrer praktischer Frömmigkeit nach ber Heiligung streben; eine allgemeine, die nicht separatistisch ausschließt, sondern philanthropisch umschließt, so daß sie in echter Bruberliebe eine Kirche zu Philadelphia wird. Eine heilige und allgemeine Kirche ift die römische nicht, wiewohl sie sich eine katholische nennt. Nicht eine heilige, weil sie ein sichtbares Oberhaupt hat, bas fich ber Anmaßung schuldig macht, sich, wiewohl ein sterb= licher fündhafter Mensch, "Heiligkeit" nennen zu laffen. Nicht eine allgemeine: benn sie will die alleinseligmachende fein, und schließt aus, verbannt, ercommunicirt Alle, die nicht ihres Glaubens sind. Ebensowenig ist die lutherische und reformirte Kirche eine allgemeine, sondern eine Particular= Rirche, eben weil sie die lutherische und reformirte ist. stellt sich ja als eine Partei dar und schließt, wenngleich toleranter, als die römische, gleichfalls aus und ein, und vereinzelt. Mur allein das Evangelium Jesu ist in seinem lebendigen Glauben an ihn, den Göttlichen, heilig; er stößt Reinen aus, er nimmt Jeben auf, ber zu ihm kommt, und seine Gnabe ist eine allumfassende und allgemeine. Eben das beabsichtigt, will und fühlt die evangelisch=uniirte Kirche; frei von aller Menschen= Autorität, ist sie allein gebaut auf den festen Grund, den Jesus gelegt hat; er allein ift ihr Fundament, und darum ist sie eine heilige und eine allgemeine, denn Bielheit und Mannigfaltigkeit in dem lebensvollen Princip. der Einheit ist

wie in der Natur und der Individualität aller Menschen \*) ihr schöner Schmuck. Nur allein evangelischenniirte Christen können und dürfen auf allen Stufen des Glaubens an den

\*) Diese Ansicht ist keine isolirende, enge und bumpfe, sondern eine universelle, helle, heitere, freie, tief in bas praktische Leben eingreifende; bas ganze Zusammensein mit allen Anderen, bei noch so großer Berschiebenheit, ift bie gleichsam umfließenbe reine Luft; eine Ueberzeugung, zu welcher sich allgemein ber gesunde Berftand und der unbestochene rechtliche Sinn aller Bölker ber Erbe im Fortschritt entschieden hinneigt. England ist barum so überflügelnd machtig, legal, groß und stark, weil bas Bolk in Opposition mit ber Episkopal-Kirche und ber Aristokratie bieser freien allgemeinen Ansicht praktisch hulbigt. Die Times sagt: "Jebe Generation hat bisjest noch eine gesegmäßige Unterbrückung und Aprannei erlebt. Beiten, jene Gebanken sind geschwunden. Ein klarerer, reinerer und baber auch eblerer Geift befeelt uns heute. Wir haben gelernt, une ohne Furcht und ohne Argwohn einander anzu-Wir verschmelzen die Berschiebenheiten des Glaubens und ber Secten in ber umfassenben Eigenschaft eines Mit= burgers und Mitunterthans. Wir haben gefunden, daß Bertrauen eine stärkere Baffe ift, als der Argwohn; Milbe eine ftartere, benn Unterbrudung; Gleichheit ftarter, benn Ausschließungesucht. Wir haben gelernt, nach Menschenaltern wechselseitiger Recriminationen und Ungerechtigkeiten, daß es weiser und beffer ift, die Sympathien. der hochtirchlichen und Diffi= benten der Katholiken und Protestanten zu Diensten unseres gemeinschaftlichen Baterlandes zu vereinen, als burch confessionelle Unterscheidungen zu trennen, ober fie durch beleibigende Anmaßung zu beschimpfen. Daß solche Eintracht ftarte unb Arennung schwäche, ift eine Wahrheit, welche so lange Zeit brauchte, um sich unserem Geiste einzuprägen, baß wir ihre praktische Berwirklichung nicht verzögern können."

So weit die Times. Es ift nicht in Abrede zu stellen, baß bie hier ausgesprochene Ansicht eine kosmopolitisch patriotische

Herrn mit bem apostolischen Glaubensbekenntniß sprechen: "Ich glaube an eine heilige allgemeine driftliche Kirche".

In den darauf folgenden Predigten entwickelte ich die Wahrheit: "daß der evangelische Glaube an Jesum, den alleinigen Erlöser, der Vernunst gemäß sein musse", und legte zum Grunde die biblische Stelle:

"Berr! wohin sollen wir gehen? Du hast Worte bes ewigen Lebens. Evang. Johannis 6, v. 68. Euer Gottesbienst sei ein vernünftiger". Römer 12, v. 1.

"Es bieten sich Viele zu unseren Führern an. Balb sind es unsere Neigungen; bald die Beispiele Anderer; bald die Weisen unserer Zeit (Philosophen) u. s. f.: wem sollen wir solgen, wohin gehen? Wem wir aber auch uns anvertrauen mögen, keinen Besseren können wir wählen, als den, der Worte des ewigen Lebens hat, er, der Heiland der Welt, ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Zu dem Entsschlusse aber, ihm, und nur ihm allein, zu solgen, mit Ueberzzeugung gern, willig und ganz zu solgen, gehört Prüfung der Gründe, warum wir so und nicht anders handeln. Die Gründe kann aber allein die Vernunst, durch die der Rensch zum Menschen wird, erkennen; sie müssen wir benutzen und erwecken, wenn wir nach der Lehre der heiligen Schrift Alles

Gesinnung, daß sie aber auch einen religiösen Indisferentismus oft erzeugt. Zene wird befördert und dieser verhütet durch die kirchliche Union, befördert durch Mannigsaltigkeit und Freiheit, verhütet durch Einheit in den tiefsten und höchsten Punkten. Kein Mensch, kein Bolk kann, wenngleich ohne Confession, auf die Dauer ohne Religion sein und bleiben. Nur muß man den Begriff derselben, wie Zesus, weit fassen.

prufen und bas Gute behalten wollen; sie allein macht uns fähig, bas Christenthum zu begreisen und anzunehmen, ohne sie, bas erste Geschenk Gottes, wurden wir gar nicht fähig dazu sein. Die Bibel rebet zu uns, als zu vernünstigen Geschöpfen, und als solche muffen wir den Grund ber Soff= nung, die in uns ift, angeben konnen; der Glaube hat nur dann Wurzel und Werth in sich selber, wenn er die Frucht des klaren Erkennens ist; dieß ist es, was den Worzug des Protestantismus und der Protestanten ausmacht, unser Gottes= dienst soll nach der Worschrift des Upostels ein vernünftiger sein. Daburch allein erhalten wir auf einem festen Grunde einen sicheren leitenden Unhalt. Grundfäße allein sind, wenn sie sich nur an Den anschließen, der Worte des ewigen Lebens hat, immer dieselben; wie auch Alles sich andern mag, sie ändern sich nicht, treten stets ernst mit ihrem Pflichtgebot bem Menschen und seinem Gewissen entgegen; aber Gefühle ändern sich, steigen und fallen, gleich bem Thermometer, je nachdem die äußere Temperatur einwirkt; sie können heute auf der Scala ber Wärme, morgen auf bem Gefrierpunkte stehen; bas Emige richtet sich nicht nach bem Wechselvollen, Dieses muß in jenem seine sichere Haltung finden. Licht und Barme ift in Berbindung miteinander das große befruchtende Princip in der Natur; nicht anders ist es in der dristlichen Religion. Licht im Verstande, Wärme im Herzen, ist bas Merkmal des echten Christen; in ihm ist, soll und muß Alles Harmonie sein. Ein Christenthum, welches bloß Licht hat, erzeugt Zweisler, welches aber bloß Wärme ausströmt, Pietisten; die Gefühle sind die gunstigen Lufte, welche bei'm Scheine ber Sonne die Segel schwellen; aber auf der Lebensreise verdunkelt sich oft die Sonne, und der wahre Christ soll auch im-Sturm und Wetter sich behaupten und eben barin be-III. 29

mähren. Dieß ist aber nur bann möglich, wenn ein vernünftiger Glaube am Steuerruber sitzt und mit fester Hand es führt. Die wahre, echte Frommigkeit macht kein Gerausch; sie ist demüthig, still und in sich gekehrt. Sie betet gern mit der versammelten Gemeinde; lieber noch im stillen Familienzimmer mit den Hausgenoffen; am Liebsten schuttet sie in einsamer Kammer bei verschlossener Thur vor Gott, der in's Verborgene sieht, das volle Herz aus. Die driftliche Religion ist bem Christen ein Heiligthum und er kann es nicht preisgeben in einer vermischten Gesellchaft von Separatisten; alle Conventikeln sind ihm unheimlich, ihre Regionen schwül und brudend. Freice Licht, freie Barme, helle Klarheit, sonnige Tiefe, frische Gotteslust, sei und bleibe unsere Loosung und Wahl. Unser Gottesbienst sei ein vernünstiger. "herr, wohin sollen wir gehen? Nur du hast Worte bes ewigen Lebens!"

Einige Tage nachher kan ber Obrist von Bigleben zu mir. Bei'm Hereintreten in mein stilles Studirzimmer sagte er mit der ihm eigenthümlichen Offenheit in sreundlicher Bezugnahme auf diese vor dem Könige gehaltenen Predigten: "Sie haben Recht; der Geist des Christenthums ist ein Geist des Lichtes und der Wärme. Denken, Fühlen und Thun muß beisammen sein; nur darin werden wir sertig. Ich danke Gott, daß ich der Gesahr, ein Pietist, Mystiker und Separatist zu werden, glücklich entgangen bin"; ihren Conventikeln beigewohnt zu haben, schämte sich der in der Union und ihrer Universitalität lebende hochherzige Mann; dagegen sprach er von der öffentlichen Andacht in der Kirche und von dem Gebet im Hause, besonders in einsamer Kammer, mit Liebe und Begeisterung. Von dem Könige und Seiner echten

Religiösität rebete er, wie immer, mit tiefer Berehrung; boch habe ich nie erfahren können, ob ber hochselige Berr wirklich, wenn auch nur eine kurze Beit, den Starrgläubigen, ben confessionellen schulmäßigen Systematikern, den mobernen Mystikern und Pietisten wirklich angehörte; gewiß ist, daß Er sie lieber als die so genannten Aufklärer hatte und sie gegen alle harten Maßregeln in Schutz nahm. Der König war und blieb ein Mensch; und gefett, Er hatte bei Seinem Hange zur Frömmigkeit jemals die gesunde rechte Mitte verlassen: würde Er, von dieser Versuchung umftrickt, nicht um so größer und ehrenwerther sein, wenn Er sie glücklich besiegt hätte? Als ich einmal gepredigt hatte über die schöne biblische Stelle: "Christus mußte in allen Dingen sei= nen Brüdern gleich werden, auf daß er barmherzig wurde und ein treuer Hoherpriester vor Gott, zu versöhnen die Sünden bes Wolkes; benn barin er gelitten und versucht ist, kann er helfen benen, die versucht werden. Wir haben nicht einen Hohenpriester, der nicht könnte Mitleiden haben mit unserer Schwachheit, sondern ber versucht ist allenthalben, gleich wie wir" zc. bankte Er mit einer Ihm sonst nicht gewöhnlichen Wärme. Er sprach vortrefflich über bie Versuchungen in der Religion und die Gefahr ihrer Extreme. Vor derselben war Er bewahrt in der trüben Zeit Seines Unglück, welchem die contemplative Passivität der Mystik näher liegt, als dem heiteren Glud, - wie hatte Er auf bem Gipfel beffelben, um= flossen von seinem Lichtstrahle, ein zufriedener Familienvater, umgeben von fröhlichen Kindern, in religiösen Dingen einer Ansicht zugethan fein können, die auch in gleichgültigen Sachen (Adiaphoris) scrupulös, ängstlich, intolerant und selbstquälend ist? Alle Gesetze und Einrichtungen, die Er bei der Reorganisation bes Staates gab, athmen den frischen

Geist tiefer Volksachtung und Bolksliebe, - wie hatte Er je vergessen können, was das in Eintracht in Masse aufgestan= dene Bolk für das Land und seinen geliebten König that? Wie hatte Er einer Partei zugethan sein konnen, welche offenbar nur für wenige Ueberspannte und Ginseitige, aber nicht für das gefunde, rührige, kernhafte und thatkräftige, treue ganze Volk ist? Nein, nein, König Friedrich Wilhelm UI. war ein Mann sur bas Bolk und sand bewährte Stärke in feiner anhänglichen Liebe. Tiefe Wurzeln hatte sie geschlagen; sie wohnte und lebte im Herzen, weil die Erlösung ein Werk der Schöpfung des Volkes war. Dasselbe liebte der König; dieß war Seine Neigung; und daher die Sympathie der öffentlichen Meinung, wiewohl schon ber ganz vulgare Berstand begreift, daß eine Partei, wenn sie auch noch so stark ist, auf die Dauer gegen die nationale Richtung Nichts ver-Jede Parteisucht im Lande und die Begunstigung berer, welche ihr angehören, erzeugt nothwendig Unzufrieden= heit, die sich ansteckend mittheilt. Das Feuer, welches unter der Asche glimmt, ist eben barum ein gefährliches, weil man es nicht sieht, und es ist eine historische Thatsache, daß die Bourbons darum sielen, weil sie in ben begünstigten vornehmen Ständen und nicht im Bolke, nicht in ber Nation felbst, die einzig sichere Garantie suchten. Auf dem fruchtbaren Boben ihrer wechselseitigen Liebe bauete der König Staat und Kirche; Er gehörte, so fest Er für Seine Person war, keiner Partei an, Er stand über Allen; frei blieb Er, der in Seiner Umgebung keine Ansicht begunstigte; Lieblinge hatte Er nicht; weber direct, noch indirect that Er Gewalt an; heitere klare Eintracht war Sein Ziel und Union Sein großes Berf.

# 11.

Friedrich Wilhelm III. war darum ein so vorzüglicher König, weil Er ein ebler Mensch war. Bu einem eblen Menschen gehört vor allen Dingen auch ein gesunder Men= schenverstand und ein rechtlicher menschenfreundlicher praktischer Oft tritt die Praxis im Leben der Theorie der Wissenschaft störend in den Weg, und diese verdunkelt und lähmt nicht selten ben hellsten Berftanb. Häufig ist dieß der Fall bei ben nahe liegenden Aussprüchen des Naturrechts und ben gesetzlichen Bestimmungen bes positiven Rechts, und nicht selten widersprechen sich beide, so daß eine und dieselbe Sache nach bem Naturrechte gerecht und nach bem positiven Rechte ungerecht sein kann. In ftreitigen Fällen und ihren Collisionen wird aber nach dem positiven Rechte entschieden, und es wird schwer, oft moralisch unmöglich, sich zufrieden ju geben, wenn ber gesetliche Ausspruch bem natürlichen Gefühl widerspricht und die innere Stimme laut es sagt, daß Einem Unrecht geschehen sei. Rur zu oft hört man, selbst von erfahrenen unbefangenen Juristen, die ihr corpus juris und bas allgemeine gandrecht in allen seinen Theilen grunds lich kennen, aber auch bas Recht ber Natur (jus naturae) philosophisch studirt haben, das vielsagende Wort: größeste Recht ist bas größeste Unrecht." (Summum jus est summa injuria.) Allerdings muffen die rechtlichen Unsprüche, die Jemand hat und macht, sehr oft burch das Gesellschafts - Recht so modificirt und beschränkt werden, baß von jenem wenig übrig bleibt; benn wir leben nicht mehr im roben Zustande der Natur, wo Jeder thun kann, was er will, sondern in einem civilifirten Buftande, ber Rudfichten fordert und seine Rechte und Pflichten hat. Aber was in fich nach ewigen Gesetzen Unrecht ist, bleibt es, und kann nie

Recht werden, nicht burch Gewalt, nicht burch Usurpation, nicht durch Begunstigung, nicht durch Berjährung. Recht kann wohl, wie leider oft geschieht, gebeugt, aber nie ausgerottet werden. Es lebt ewig wieder auf, cs wird in Jedem wieder jung, und ist, wie die Bahrheit, unveränders Das Recht, sagt die heilige Schrift, steht fest wie die Berge Gottes und wie die weite Tiefe; Recht mußboch Recht bleiben, und alle frommen Derzen fallen ihm zu. Gott hat den Menschen aufrichtig gemacht, und Alle, welche von dieser Aufrichtigkeit weichen, suchen viele Künste. Diese Künste liegen nicht in dem Naturrechte, sondern in den Sophismen des positiven Rechtes, und ein Gesetz muß burch das andere erklärt werden, weil es unmöglich ist, eine Regel in Abstracto so zu fassen, daß sie auf alle concreten Fälle, wovon jeder individuell anders modificirt ist, Anwendung sindet. Bald ist die Definition zu eng, bald zu weit, bald ift bie ganze Stellung schielend und schwankend, woher benn auch in der Auslegung die Berschiedenheit der Urtheile kommt. Die öffentliche Meinung fagt "Das Gesetz und sein Recht hat eine wächserne Rafe, die man brehen kann, wie man will;" woher sich benn auch die seltsame Thatsache erklärt, daß man in Prozessachen einen Rechtshandel in der ersten und zweiten Instanz verlieren und in der britten vollständig gewinnen kann. Golcher Wiberspruch ift bem gefunden natürlichen Berstande unbegreislich.

Der natürliche gesunde Verstand des Königs wußte aber nichts von allen Kunsten des positiven Rechtes, und Seinem Billigkeitsgefühl waren alle Begunstigungen bevorzugter Stände zuwider. Er umfaßte alle Seine Unterthanen, die Reichen wie die Armen, die Vornehmen wie die Geringen,

mit gleicher humanität, und nach den bitteren Erfahrungen, bie Er gemacht, und ber Gemuthsstimmung, die daher sich bei Ihm angefett, sympathisirte Er mehr mit dem Unglud= lichen, als mit bem Glücklichen. In solchem Impuls war Er frei geworden von allen Vorurtheilen der Geburt, von jeder Hinneigung zu ben vom Schicksal Begunstigten. Parteilichkeit und Ansehen der Person war Seinem ganzen Wesen zuwider, und Gerechtigkeit so Ihm zur anderen Natur geworden, daß Er in allen Fällen, wo mit Seinen Behörden Er selbst eine Ungerechtigkeit begangen zu haben glaubte, bas rüber unruhig murde, und eilte, dieß zu vergüten, und die Erbitterten, wie Er es nannte, zu calmiren. In diesem geraden und gesunden Menschenverstande, in diesem Rechtlich= keitsfinne lag es, daß Er ohne alles Raisonnement selbst in verwickelten Dingen, wo die Staatsklugen und Rechtskundigen sich nicht gleich zu helfen wußten, immer ben rechten Fleck traf und in kurzer Zeit viel that. Zu ten verwickelten und schwierigen Dingen gehören bekanntlich bie Jagdgerechtsamen, und man spricht da von Gesegen, welche erkaufte und bezahlte Rechte schützen muffen, als wenn, was in sich Unrecht ift, durch Berjährung aus finstern Zeiten Recht werden König Friedrich Wilhelm III., der Gerechte, entschied in diesen Collisionsfällen und nach dem heiligen Gesetz des Naturrechtes erließ Er an ben Finang-Minister von Mot solgende Kabinets-Ordre:

"Anliegend empfangen Sie eine Beschwerde der Bauern zu N. N. über den übermäßigen Wildstand, den das Dosminium N. N. in seinen Forsten zum Nachtheile der besnachbarten Aecker und Wiesen der Supplicanten unterhält, mit einer Erkenntniß erster Instanz, welches die Bittsteller

mit ihrem Unspruch auf Entschädigung wegen erlittenen Wildschadens, und mit dem Untrage, den vorhandenen Bildzaun herzustellen, abweiset, hauptsächlich weil nicht erwiesen ist, baß ber Withstand bes verklagten Dominii übermäßig zu nennen sei. Uebermäßig ober nicht, so sind doch die benachbarten Aeckers und Bies fenbesiter nicht verpflichtet, ihre Felder und Biefen ohne Entschädigung von ben hirschen und Schweinen der Jagdberechtigten verwüften zu laffen und es muß ihnen baher von ber Landespolizei Schutz gegen solche Bilbschaben verschafft werden. Demaufolge beauftrage ich Sie, von ber Sache nähere Kenntniß zu nehmen und bas Erforderliche jum 3med zu verfügen, eventualiter, wenn kein anderes Mittel überbleibt, die Beschwerdeführer zum Todtschießen bes auf ihre Aecker übergetricbenen Schwarz- und Hochwildes zu ermächtigen.

Berlin, ben 30. September 1827.

(gez.) Friedrich Bilhelm."

Un

den Staats= und Finanz-Minister von Mot.

#### 13.

Vom gleichen Geiste der Billigkeit und Gerechtigkeit wider die oft herrische Gewalt der Behörden gegen die Unsterthanen zeugt folgender Zug. Zu dem Schulzenamte und Gute in Friedrichshagen unter dem Amte Köpnick gehörten 78 Morgen Land, welche Friedrich II. bei einer Reise 1770 mit jungen Kiefern bepflanzt fand, und die zu schonen er dem damaligen Landjäger Bock befahl. Dem Besitzer wurde

im Jahre 1782 durch ein anderes Stück Forstland von ders selben Größe eine Entschädigung bewilligt, worüber die Kurmärkische Kammer mit dem Schulzen einen Entschädigungsschartact abschloß, der vom GeneralsDirectorium bestätigt wurde. Das Schulzengut kam mit 78 Morgen Entschädisgungsland nach mehreren Besitzern zuleht auf den Wilke sur 5800 Athlr. Die Kammer behauptete, daß wegen der Entschädigung ein Irrthum vorgesallen sein müsse und dem Schulzen die 78 Morgen nicht gebührten, und sührte deßhalb seit 1789 einen siscalischen Prozeß, der im December 1797 dahin entschieden wurde:

"daß der Entschädigungs. Contract wieder aufgehoben werde, und der Besitzer des Schulzengutes, der Wilke, die 78 Morgen zurückzugeben schuldig sei."

Wilke beschwerte sich hierauf immediate und führte an, daß er auf den Grund der Verschreibung den Kauf geschlossen und über 200 Athlr. Prozeskosten gehabt habe, und an den Bettelstab gebracht werde, da der Verkäuser jetzt ein armer Mann sei, der ihm keine Entschäbigung geben könne.

Es erfolgte barauf folgende Kabinets-Ordre an bas General-Directorium:

"Wenn es seine Richtigkeit hat, daß wegen der im Jahre 1770 aus Versehen eingehegten, dem Schulzenamte zu Friedrichshagen zugehörigen 78 Morgen Ackerlandes dersenige Entschädigungscontract, welchen der Wilke seiner Vorsstellung vom 12. d. M. copielich beigelegt hat, wirklich von der Kammer geschlossen und von der höheren Instanz conssirmirt ist: so sehen Se. Königliche Majestät von Preußen gar nicht ein, wie man demselben die in dem Contract stispulirten 78 Morgen hat streitig machen können, vielmehr

muffen ihm solche, wenn nicht ganz erhebliche Gegengrunde, worüber Sr. Majestät Bericht gewärtigen wurden, entgegens stehen sollten, ohne die geringste Beitläuftigkeit zurückgegeben werden, denn eine Berficherung, vom Staate geges ben, muß unverletzlich und gegen alle kleinlichen Rechtsbehelfe sest stehen. Eben darum muß eine solche Bersicherung nie ohne vorherige genaue Ueberlegung ertheilt werden, und wennvon dieser Seite von der Behörde etwas in dem vorliegenden Falle versehen sein sollte, so muß diese dafür verantwortlich sein, keinesweges aber derjenige, der nach seinem schuldigen Zutrauen auf die Redelichkeit des Staates gehandelt hat.

Berlin, ben 17. Januar 1798. (gez.) Friedrich Wilhelm."

13.

Der König traf barum ohne langes Besinnen gleich ben rechten Punkt, auf ben es jedesmal ankam, weil Sein gesunder Verstand und Sein rechtliches Gesühl in Ihm zur Reise gekommen war und zur Sprache gebracht hatte dasjenige, was man Tact nennt. Es ist um diesen Tact, den man auch moralischen Sinn nennen kann, eine gar schöne, herrliche Sache, er ist aber mehr und besser in seinem Impuls zu fühlen, als mit Worten zu desiniren. Der, welcher ihn in sich trägt, weiß das nicht, ebensowenig als ein Kind um seine Unschuld weiß; es handelt in ihr, ohne davon zu sprechen. Der an keinen Stand gebundene und oft in den untersten Ständen sich vorsindende Zartsinn ist die Eigenschaft eines offenen klaren Gemüths und die Frucht eines edlen Sinnes. Er ist ein Sinn, gewissermaßen der sechste, und ein Sein und Leben in Summa. Er klingt überall im Inmeren bei jeder schönen

und häßlichen That an, er ist sich bes Unterschiedes deutlich bewußt, wie ein musikalisches Ohr ben harmonischen und disharmonischen Accord sogleich bei'm ersten Anschlage ver-Deßhalb nennt man sehr treffend ihn Tact, weil er eine innere Harmonie ist. Diese wohnt nur in der Scele, in welcher Alles in Einheit zusammenstimmt und das Verwandte gleich einen sympathetischen Unklang findet. Dem angeborenen Tugend Drgane, bem Wahrheitsgefühle, bem Bartsinne, ift nichts nachtheiliger, als ber Mehlthau zu häufiger Zerstreuung, als das verzehrende Feuer unreiner Leidenschaft, als ein Thun und Treiben in ber Außenwelt. Er bildet sich gewöhnlich in seinen höheren Harmonien aus in der Sammlung des Gemüthes, in der Einsamkeit und ihrem stillen Frieden, im Umgange mit sich selbst, mit Gott, mit den uns sterblichen Werken edler Geifter, mit gebildeten Menschen, vorzüglich vom weiblichen Geschlecht. Die Welt polirt und macht glatt; aber Politur und Glätte ist kein Zartsinn, vielmehr wird dieser oft wegpolirt, und Derbheit kann sehr wohl mit ihm bestehen. \*) Diese Derbheit ohne Bartsinn setzt sich mit der Zeit gewöhnlich als Rost bei Geschäftsmännern höheren, oft auch niederen Ranges, sobald sie zu befehlen haben, Sie leben größtentheils in Acten, sie haben es gewöhn= lich mit Unzufriedenen, Klägern und Verklagten und beren Oppositionen zu thun, das gegenseitige Berhältniß stellt sich ihnen schroff bar, und barum werben sie unvermerkt auch schroff; sie schreiben und becretiren in einem kategorischen

<sup>\*)</sup> Der zartsinnige und babei berbe Singemeister, Professor Zelter zu Berlin, ein vertrauter Freund Göthe's, ist bavon ein lehr= reiches Beispiel.

gebieterischen Tone, und die Corbe ber Humanitat wird in ihrem Gemuthe schlaff, so daß sie nicht mehr ansprechen kann.

Wer hat es mehr mit Sollicitanten, Supplicanten, Bitt= stellern und Klägern zu thun, als ein regierender herr? Un ihn wendet sich zulet Alles und er soll entscheiden in lettet Instanz und geben nach allen Seiten. Rein Bunder, wenn bie auf jeden Schritt in Anspruch genommenen Gebietenden bei aller ursprünglichen populären Humanität zulett kalt, zurückgezogen, abschreckend und herrisch werden, um nur bie Leute sich vom Halfe zu halten. Aus diesem Grunde erscheint es als eine psychologische Merkwürdigkeit, daß Konig Friedrich Wilhelm III. bei den traurigen Erfahrungen, die Er über ben Unbank ber Menschen gemacht, und dem steten Ueberlaufenwerben, bem Er täglich ausgesetzt war, milb, und liebreich blieb, und mit ben Jahren es immer mehr wurde. Eine folche moralische Erscheinung erklärt sich nur aus der Totalität Seines Charakters in allen seinen Kräften; ja in Seinen Kräften: benn Seine Humanität und Liebe war nicht Schwäche, sondern eine harmonische Birtuosität, die Ihm zur Gewohnheit, zur anderen Natur geworben Namentlich hatte Sein sittlicher Tact und Sein Barts sinn \*) sich in einer Bollkommenheit ausgebildet, daß man ihn Seinen überall nahen, Ihm zur Seite stehenden guten Genius (Spiritum familiarem) nennen fann. Bon ber zarten Beiblichkeit ber heiteren anmuthevollen Königinn hatte Er es gelernt, sich schnell in die Gemuthsweise eines Anderen hineinzudenken und sich in seine Lage zu versetzen. Er hatte

<sup>\*)</sup> Siehe 1. Theil Seite 90 - 105.

ben Zartsinn bes Christen, ber alles das Anderen thut, wos von er wünscht, daß sie ihm selbst es thun möchten. Er sah darum weiter, als Andere, und was ihre Sagacität nicht wahrnahm, sühlte, erhaben über persönliche Beleidigungen, Seine Divination (Sensus numinis) heraus. Alle die, welche persönlich um ihn waren, wissen, daß Sein ganzes Leben, vom frühen Morgen dis zum späten Abend, angefüllt war mit kleineren und größeren Beweisen dieses tactmäßigen Zartsinns. Der General Abjutant von Wisseben theilt von so vielen ein Beispiel mit, welches der Vergessenheit entrissen zu werden verdient.\*)

In der gewöhnlichen Frühlingsperiode, wo der König das Avancement in der Armee, die Entlassung und Pensios nirung der Officiere zu bestimmen pslegte, wurde unter Ansbern auch ein Regiments Commandeur in den Ruhestand mit gesetzlicher Pension gesetzt, und zum Beweise, daß der König nichts gegen seine Person habe, wurde ihm der rothe Adler-Orden höheren Ranges verliehen. Der Officier, dem dieß ganz unerwartet kam und der, rüstig und kräftig, noch lange dienen zu können glaubte und wünschte, war über seine Entlassung sehr unzufrieden, und in seinem Unmuthe schried er an den König: "daß er sich die Berabschiedung gefallen lassen müsse, selbst wenn er noch dienstsähig sei. Wohl wisser, daß er Alles über sich müsse ergehen lassen, was der Landesherr über ihn verfüge. Ihm aber dabei auch einen Orden zu schiesen, sei eine Berhöhnung; solche könne und

<sup>\*)</sup> Rach feiner munblichen Mittheilung.

würde er nicht bulben, er gebe baher ben Orden wieder zurück." \*)

Der König hatte diefen unangenehmen, im Gefühl ge= frankter Ehre geschriebenen Brief felbst erbrochen und gelefen, und ben verschmäheten zuruckgeschickten Orden babei gefunden: aber die Borstellung selbst mit bemfelben gleich ben übrigen Eingaben zum Bortrage auf ben nächsten Morgen abgegeben. Der Obrist von Wigleben findet unter den übrigen Militair= Sachen auch diese fatale Beschwerung, und ist in außerster Berlegenheit, wie er ben Bortrag halten soll. Mit seinem ihm nahe stehenden Freunde, bem Geheimen Cabinets=Rathe Albrecht, nimmt er Rücksprache; ber ihm aber auch nur ben Rath zu geben weiß, die Bestimmung des Königs abzuwarten; man fürchtete jedoch Seinen Born. "Hier ist eine unangenehme Sache, die Eingabe von bem Obrist-Lieutenant," beginnt ber Obrist von Witleben den Vortrag, als die Vorstellung an die Reihe kommt. "Ach die!" sagt der König. "Ja, die hat mich nicht wenig geärgert; aber lesen Sie mir boch ben ganzen Brief wieder vor." Wigleben muß sich diesem unangenehmen Geschäft unterziehen, und schweigt, als er bamit

Der Husaren-Rittmeister von R. N. erhielt nach einer Schlacht, in ber er burch Tapferkeit sich ausgezeichnet haben sollte, einen Orden; der Ehrenmann schickte ihn aber zurück, weil er ihn nicht verdient, in besagter Affaire sich gar nicht ausgezeichnet und zum Siege nichts beigetragen hatte; er setzte hinzu: "wie er hoffe und wünsche, bei der nächsten Gelegenheit seine Pflicht thun und sich auszeichnen zu können." Der König, welcher unrichtig berichtet war, belobte den braven Rittmeister wegen seiner Redlichkeit und Wahrhaftigkeit. — Die gewünschte Geslegenheit kam für ihn bald; er erhielt das eiserne Kreuz erster Klasse, und ist noch jest fungirender General-Lieutenant.

fertig ift. Der König aber sagt: "Ich kann mir bas burchaus nicht erklären. Der Obrist-Lieutenant hat sich bisher immer als ein rechter Ehrenmann gezeigt. Wie kommt benn ber mit einmal zu solchem Schritt, ein Zeichen meiner Achtung zu verschmähen? Dahinter steckt was Anberes. weber ift der Mann krank, oder ihn drückt ein heimlicher Kummer, mit bem er nicht frei hervortritt. Wissen Sie was, Sie kennen ja ben Prasidenten N. N., ber mit bem Dbrift Rieutenant an einem Orte wohnt. Wenn Sie boch privatim, als wenn ber Auftrag nicht von mir kame, an den schrieben und sich umgehend anzeigen ließen, ob er über die Zustände des Mannes nichts Näheres anzugeben wisse!" Nach einigen Tagen schon erkundigt sich der König, ob Wigleben noch keine Antwort von bem Präsidenten habe. Sie geht ein, und Wigleben zeigt es dem Könige an. "Nun, ich bin boch begierig! Wenn nicht etwa ber Brief Beimlich= keiten enthält, so zeigen Sie einmal her." Der Brief enthielt die Nachricht, daß ber Obrist-Lieutenant seit der eingegangenen officiellen Unzeige von seiner Berabschiedung ein gang anderer Mensch und fast tiefsinnig geworden sei. Und zwar sei der Grund nicht sowohl in einem gekrankten Chrgefühl zu suchen, als in ber baburch eingetretenen Bereitelung eines Lieblingswunsches. Seine Tochter sei mit einem Lieutenant verlobt; der Obrist = Lieutenant habe mit Zuversicht gehofft, jest in eine höhere Charge und in ein größeres Gehalt zu kommen, um seine geliebte Tochter aussteuern und sie glücklich sehen Damit sei es nun vorbei und sein ganzes Familiengluck fei nun auch selbst in seinen Hoffnungen zer-"Sehen Sie? Sehen Sie?" rief der König mit Haftig= keit, als er so weit gelesen hatte, "Habe ich's nicht gesagt, daß ben Manne ein geheimer Kummer brucken musse? Ich

kenne meine Leute! Nun benn, jetzt muß bem Manne gesschrieben werden, daß auß den und den Gründen (die der König aussührlich entwickelte) er in der Armee nicht serconservirt werden könne, ihm also ein Unrecht nicht gesschehen sei. Uebrigens da ich in Ersahrung gebracht, daß er seine Tochter verheirathen wolle, so schicke ich ihm 300 Friedrichsb'or zur Aussteuer; wolle auch seinem Schwiegerssohne, dis er eine Compagnie bekäme, jährlich die nöthige Zulage aus meiner Tasche geben." "Und wie," fängt nach einer Pause Wisleben wieder an, "besehlen Ew. Rajestät, daß es mit dem Orden gehalten werden soll?" — "Run," sagt der König lächelnd, "legen Sie ihn nur ohne Weiteres wieder bei; ich denke er wird ihn nun wohl behalten."

# 14.

In einem wohl geordneten harmonischen, ruhigen Gemuthe, wie dem des Königs, fand sich mit der Einfalt der Sitten ein gewisser patriotischer Sinn, der schlicht und natürlich aus Seinem Innern hervorging, und ber einen um so tieferen Einbruck auf verwandte Herzen machte, ba er oft mit Königlicher Pracht umgeben war. Durch diefelbe ging der Hohe Herr, der ihrer nicht bedurste, wie wenn sie gar nicht da gewesen wäre, unbefangen und ruhig. Nie und nie war Er ein Anderer, immer Derfelbe, in der glänzendsten Umgebung, wie in Seiner Familie im gewöhnlichen bequemen grauen Ueberrock. Es bilbeten sich darum oft auffallende Contraste, in welchen sein Bild um so interessanter Unwillführlich wurde man da erinnert an die idealische Zeit der Patriarchen, wo der reiche Emir mitten in seinem Volke als ein Hausvater baftand. Diejenigen, welche ben König umgaben und Ihn täglich in Seinem häuslichen Leben

sahen, wissen, wie reich es, vorzüglich auf der Psauen-Insel und in dem stillen ländlichen Pares, an Scenen der Art war, die Er natürlich nicht herbeisührte (sie mißlingen, wenn man sie herbeisühren will), sondern wo sich Alles von selbst machte und Er sich hingab, wie Er war. Ein solches Lebensbild bildete sich im Freien, im Walde zu Grunewald, einem anmuthigen Jagdschlosse bei Berlin, zwischen Charlottenburg und Potsbam. \*)

Bei dem prächtigen herbstmanoeuvre zu Grunewald, dem viele auswärtige Fürsten, unter diesen namentlich ber Kaifer von Rußland Nicolaus mit seiner Familie, beiwohnten, begaben sich nach ber Revue die hohen Herrschaften am Abend zu Fuß in das Lager. Dasselbe mar unter ben hohen Bäumen aufgeschlagen und sein buntes Leben wogte in großer Abwechselung hin und her. Die Truppen bivouagirten und die Soldaten hatten alle den König sehr lieb; sie nannten Ihn ben "guten alten Herrn", ber ein zutraulicher Bater unter Landeskindern war. Mit Seiner Umgebung stand Er still vor einer Corporalschaft, die mit dem Rochen beschäftigt war, worin sie sich nicht stören ließ, und im Schälen ber Kartoffeln sehr behende war. "Das machen die Leute sehr geschickt, wie eine perfecte Köchinn!" sagte der König, und fragte bann die jungeren Prinzessinnen, Seine Enkelinnen: "ob sie auch schon Kartoffeln geschält hätten?" Sie verneinten dieß; und als der Königliche Großvater lächelnd

30

<sup>\*)</sup> Rach der mündlichen Mittheilung des Obriften von Malakowsky, . ber als damaliger General=Abjutant Augenzeuge war.

gesagt: "das sei schlecht genug, da sie boch Hausfrauen werben wollten!" forderte Er sie zu einem Bersuche auf. Flugs knieten die liebenswürdigen Großfürstinnen Marie und Olga und zwei andere Enkelinnen zwischen ben Soldaten und ließen sich von ihnen die Messer geben. Anfangs wollte es damit nicht gehen, die Soldaten lachten, und ein ehrlicher Markaner sagte: "Gnädige Frölin sy moot nit so dik schellen!" und zeigte, wie es sein muffe. Run ging es besser, und die fröhlichen fürstlichen Mädchen hatten baran wetteifernd ihre Freude. "Charmant!" sagte ber Konig, "seht Ihr wohl, das geht ja herrlich. Das Sprichwort sagt: Lust und Liebe zum Dinge, macht alle Muhe und Arbeit geringe." — Die Kaiserinn, mit der Hand auf die Schulter Ihres hohen Gemahls zutraulich gestützt, ließ sich von einem Soldaten aussuhrlich Auskunft geben, wie eine Soldatenmahlzeit bereitet werde. In ber Mitte bes sich bildenden Kreises saß auf einem Feldstuhle der alt gewordene König und das heitere Bewußtsein, das haupt diefer Familie, ber Bater Aller zu sein, brudte sich in Seinem ganzen Wesen aus. Ihm war in dieser Umgebung wohl und Sein edles ernstes Angesicht hatte den unwiderstehlichen Zauber einer himmlischen Freundlichkeit. Die Scene war im Walde, ruhig und doch bewegt, ernst und doch fröhlich, vornehm und doch populär. Die Sonne ging über Alle unter und warf ihre Abschiedeblicke burch hohe Bäume, Balbhörner bliesen ein Abendlied, und leise kam die Dämmerung. man jetzt durch ben stillen, einsamen Wald fährt, gedenkt man gern bes hochseligen beimgegangenen herrn; Er mar in diesem Wald=Schatten so gern!

## 15.

Schon oft ist erwähnt worden, daß der König vorzüglich die Grafschaft Mark und die Markaner liebte; und das war vorzüglich daher gekommen, daß sie, wenngleich in unglücklicher Zeit förmlich abgetreten, Ihn doch nicht vergessen konnten, und Solches Ihm bei jeder Gelegenheit bewiesen. Zu Seinen ost gebrauchten Sprichwörtern gehörten auch vorzüglich solche, welche die Untreue als etwas Schlechtes darstellen, dagegen die Treue und Anhänglichkeit hervorheben und preisen. Ost hörte man Ihn sagen: "Freunde in der Noth gehen hundert auf ein Loth". "Seine Freunde lernt man im Unglück kennen". "Rein und treu wie Gold!" Gern wandte Er dieß lobredend auf die Markaner an. Diese wohlwollende Gesinnung sprach Er im vorliegenden Falle auf eine nicht gewöhnliche Weise aus; man erkennt auch in diesem kleinen Juge wieder Seinen Charakter.

Ein ehemaliger Unterossicier Sondermann, Inhaber der silbernen Medaille, brachte selbst aus der Grasschaft Mark seinen groß und schön gewachsenen Sohn nach Potsbam zur Garde, und zwei Jahre nachher wieder zwei andere seiner wackeren Jungens. Der König, dem diese Anhängelichkeit gesiel, schenkte ihm dießmal 14 Friedrichko'or und freie Rückreise. Im nächsten Jahre durch eine Stadt in Westphalen kommend, bemerkte der König in der drängenden Volksmenge einen Bauer, der sich durcharbeiten und Bahn machen wollte, aber von einem Gensd'armen abgehalten wurde. "Durchpassiren!" sagte der König. "Kenne den Mann! Wie geht's, Sondermann?" — "Mir geht's gut;

wollte nur Sie, Herr König, fragen, was meine Jungens in Potsbam machen?" — "Wird ihnen wohl gut gehen; habe nichts Nachtheiliges von ihnen gehört." — "Nun," sagte ber Bauer treuherzig, "wenn Sie nach Potsbam kommen, grüßen Sie sie sie schön von mir." — "Werd' es besorgen!" Wirklich war der König kaum, wiewohl doch Bochen dazwischen lagen, in Potsdam angekommen, als Er die Gebrüder Sonzdermann von der Leibcompagnie auf das Schloß rusen ließ. "Hab Euren Bater gesehen; ist recht munter. Läßt Euch vielmal grüßen; was ich hiermit gethan haben will." Darauf ließ Er ihnen in der Küche ein Frühstück verabreichen. Mankonnte dem Könige Aufträge geben und Er bestellte sie von einem Bauer und gemeinen Manne ebensogut, wie von einem Fürsten.

# 16.

Die Verrichtung eines Küchenmeisters, eines sonst erklecklichen Postens, wurde badurch oft schwierig und peinlich,
baß der König nicht selten erst Morgens um 10 Uhr, auch
wohl noch später, vorzüglich im Sommer bei heiterer Witterung sagte: "Er wolle auf dem Lande zu Mittag essen."
Wenn dagegen Remonstrationen gemacht wurden, so erwiederte der König: "Werde doch wohl einen Teller mit Suppe
und einen Gierkuchen bekommen können?" Und in Wahrheit,
der Hohe Herr machte sich so wenig aus Essen und Trinken,
daß es leicht war, Ihn zusrieden zu stellen; aber Seine Umgebung und Sein Gesolge war schwieriger in seinen Prätenssionen und der Königliche Anstand durste denn doch nicht
verletzt werden. Aber dieß übersah in Seiner Arglosigkeit
der König, und so sagte Er wieder dem Küchenmeister

Schröder \*) um 11 Uhr: "daß Er auf der Pfaueninsel am Schlosse vor dem grünen Rasen dicht an der Allee Freien speisen wolle." Schnell mußte also ber Rüchenwagen hingeschickt werden, und es war in der Uebereilung kaum noch Zeit, die Mittagstafel besonders für die eingeladenen Gäste würdig einzurichten. Man war aber sehr heiter und vergnügt, wie man es gewöhnlich bei allem Unvorbereiteten zu sein pflegt. Bei'm nach Hause Fahren fragte ber König den dienstthuenden Leibjäger: "ob er mit den Uebrigen auch ordentlich zu Mittag gespeiset habe und satt geworden wäre?" "Dazu," antwortete ber Leibjäger, "war heute keine Zeit; Alles ging über Hals und Kopf, auch war nicht so viel da; der Küchenmeister Schröber hat sich aber boch mit uns abgefunden und hat Jedem Ginen harten Thaler gegeben." "Nun aber wohl hungrig?" fragte ber König. "Ja!" antwortete der Diener, "der Magen hängt freilich schief; aber das thut nichts, wir freuen uns auf den guten Abend." Der König schwieg still; aber kaum in Potsbam angekommen, ließ Er den Küchenmeister Schröder zu sich heraufkommen und fragte ihn: "ob er schon einmal einen harten Thaler gegessen? Nicht wahr, der schmeckte gut, wenn Sie recht hungrig waren? Miserabel! Und doch haben Sie es heute so mit meinen Leuten gemacht. Diese durfen nicht hungern. Gollen und können früher effen; dieß läßt sich einrichten. Bu verlangen, gute Speisen, mir, meinen Kindern und Gäften

<sup>\*)</sup> Der Küchenmeister Schröber war ein im Dienst ergrauter würs biger bieberer Mann, ber mit Wissen bes Königs manchem Kranken und Genesenben Erquickungen von ber Königlichen Tafel zu Theil werben ließ. — Ich habe biese Anekbote von ihm selbst.

reichen und selbst hungern, daß das Wasser ihnen dabei in den Mund kommt, das ist grausam. Soll und darf nicht wieder geschehen. Menschen, die mir dienen, mussen es auch gut haben."

### 17.

Als die Fürstenthumer Unsbach und Baireuth an Baiern übergingen, blieben mehrere Altpreußische Beamten bort zu= rud. Graf M., zu ihnen gehörend, fand es peinlich, mit dem Könige von Preußen in Karlsbad 1817 zusammenzutreffen und ging Ihm deßhalb aus dem Wege. Dieß bemerkte der König; Er ging bem Grafen nach, holte ihn ein und redete ihn an. Im Laufe bes Gesprächs fagte ber König: "Es freuet mich, zu hören, baß die Ansbacher und Baireuther ihre Anhänglichkeit an meine Person bewahrt Können es aber nicht besser thun, als durch Treue und Ergebenheit für ihre jetzige Regierung, die es so wohl und gut mit ihnen meint. Sagen Sie bas, wenn Sie nach Hause kommen. Jest könnte ich dem Fürstenthum eine so gute Lage, wie sie früher hatten, nicht mehr schaffen; sie mußten die Lasten meiner übrigen Unterthanen mittragen, und die sind leider schwer! — Warum sind Sie mir aber ausgewichen? Haben mir ja nichts Ungerechtes gethan und ich Ihnen nicht. War gut, baß Sie in Baireuth blieben; bas Land braucht Beamte, welche es lieben und die Berwaltung kennen. Ueberhaupt hat jeder Staatsdiener doppelte Pflichten: gegen den Landesherrn, und gegen bas Land. Kann wohl kommen, daß die bisweilen nicht vereinbar sind, und treten Collisionen ein, - bann ist die Pflicht gegen bas Land die höhere. Dieses ist da, nicht des Regenten halber, fondern solcher soll seine Schuldigkeit thun wegen ber Unter=

thanen." — Weiterhin verlich ber König bem Grafen ben Johanniterorben.

Als Graf M. dem Könige von Baiern Max Joseph diese Unterredung mittheilte, rief dieser mit Thränen im Auge den Kronprinzen herein und sagte: "Höre einmal, Ludwig, das ist ein Fürstenwort!"

## 18.

Das ganze Schulmesen im Preußischen ist, wiewohl-es noch Wieles in ber Besoldung armer Schullehrer zu wunschen übrig läßt, doch vergleichungsweise in einem guten Bu= stande. Schon im Jahre 1798 hatte ber König auf diesen wichtigen Theil der Regierung, die nur allein fortschreitende Berbesserung wollte, Seine Aufmerksamkeit und Fürsorge gerichtet, indem Er in der Kabinets Drdre vom 3ten Juli sagt: "Unterricht und Erziehung bilden den Menschen und Bürger schon in ber Jugend, und Beides ist ten Schulen wenigstens in der Regel anvertraut, so daß ihr Einfluß auf die Wohlfahrt des Staates von höchster Wichtigkeit ist. Dieß hat man schon längst anerkannt; hat aber fast ausschließend bloß auf die fogenannten gelehrten Schulen die Sorgfalt verwandt, die man wenigstens ebensosehr den Bürger- und Lanbschulen schuldig war. Für die überwiegende Menge, für die bedürstigen Unterthanen und ihre armen Kinter ift, einzelne Versuche ausgenommen, fast Nichts geschehen. Vorzüglich muß man erst bafür sorgen, daß gute Lehrer für Volksschulen in Seminarien gebildet werden. ben gegenwärtigen Zustand ber Schulen untersuchen, und die Art und Weise ihrer Resorm nach der Localität ermitteln. Dabei ist nicht aus ber Acht zu lassen, daß sehr viele ber sogenannten Gelehrtenschulen in Bürgerschulen umgeschaffen werden muffen. Wenn man bie baseienden Fonds ber Schulen ausgemittelt hat, muß man die noch fehlenden, die zur Berbesserung nothwendig sind, berechnen, und der Staat muß hinzutreten, um das Fehlende zuzuschießen."

Diese richtige Ansicht floß aus der Secle des Königs, welcher die Kinder liebte und die wackeren Männer schätzte, welchen das Baterland seine Hoffnungen anvertraut. Sie enthält die Grundstoffe von Allem, was in dieser wichtigen Angelegenheit geschehen ist, und noch geschehen muß.

#### 19

Der König war in der Regel crnst gestimmt; doch war Sein Ernst heiter, und biefe Beiterkeit ging fehr oft, beson= bers im Umgange mit benen, welche Er genau kannte, in fröhlichen Scherz über, und Er blieb in diesem Tone oft ftundenlang. Vorzüglich war bieß ber Fall in dem Ihm in Lage und Nachbarschaft liebgewordenen Landgute Erd= mannsborf, welches früher Graf Gneisenau als Eigenthum befessen, und welches Er ihm zu einem hohen Preise abge= kauft hatte. Hier in der freien ländlichen Umgebung, unter den fröhlichen ehrlichen Schlesischen Landleuten, fühlte Er sich wohl und that von sich Alles, was Ihn beengen konnte: hier lebte und waltete Er ganz nach Seiner Neigung; bas rum kamen auf Seinen Tisch, mehr wie sonst noch, nur ländliche Speisen: Milch, Obst und Gemuse, weil Er den Grundsatz hatte, man musse auf dem gande ländlich leben. Fische und Braten sparte Er gewöhnlich auf ben Sonntag auf, wo Er, wenn Er zur Kirche gegangen war, die Nachbarschaft bei sich zu Tische hatte. Doch war auch bann bie Tafel höchst frugal, so baß sich Biele, die bei einem Könige speisten, in ihren Erwartungen betrogen saben.

An einem schönen Sommermorgen fuhr Er mit Seinen Kindern in einem Wagen burch romantische Gebirgsgegen-

ben nach bem Riesengebirge, wo Er zu Mittage sein wollte. Glücklich und fröhlich kamen Alle an und man freuete sich der schönen Aussicht. Im Freien aß man zwar frugal, aber boch fehr gut, besonders mundeten die großen frischen Forel-Der König war im Kreise Seiner Kinder ungemein heiter und die Unterhaltung war lebendig und rasch. Ganz zufrieden mit der freilich vorher bestellten Bewirthung, wollte Er dem Wirthe thätig danken und schickte einen Adjutanten hin, um ihn zu holen. Statt seiner kam aber, sonntäglich angezogen, die Wirthinn. Der König bankte; fragte aber die Wirthinn: "warum ber Chemann nicht kame?" "Ach!" antwortete die Frau, "bei dem war es schon diesen Morgen um 9 Uhr halb 7, und heute, da er den König und die König= liche Familie bewirthen sollte, ist es mit ihm vor Freude toller gewesen, wie je." Der König sagte: "Diesen Morgen um 9 Uhr war es schon halb 7 mit ihm? Das versteh ich nicht, — mas heißt das?" "Das heißt," sagte die Frau, "hier zu gande gesprochen: er war besoffen; und um Euer Majestät nicht lästig zu werden, habe ich ihn einsperren muffen; er schläst jett seinen Rausch aus." Man lachte darüber herzlich, und die Redensart "halb 7 Uhr" wurde nun das Stichwort der Unterhaltung. Wenn Jemand in der Gesellschaft Etwas sagte, was nicht ganz passend war, so hieß es immer: "Bei Dir ist es wohl halb 7 Uhr?" und Niemand mar erfinderischer und überraschender in dieser Unwendung, als der König und ber Kronpring. Dieser Scherz wurde auf dem Ruckwege fortgesponnen und bas Ganze bewegte sich sehr geistreich darum. In solcher fröhlichen Un= terredung kam man durch ein Dorf; und der Weg ging am Hause des Ortspfarrers vorbei. Hier stand in pontificalibus der Geistliche, und in einer zierlich gesetzten Sprache

redete er den stillhaltenden König an. Derselbe dankte sur die erwiesene Aufmerksamkeit freundlich, und da man noch mehrere Meilen bis Erdmannsborf hatte, antwortete ber Pfarrer auf die ihm vorgelegte Frage: "wie spät es sei?" "halb 7 Uhr." Raum hatte er dieß gesagt, so brach ein lautes Gelächter von Allen, die auf dem Korbwagen faßen, selbst vom Könige, aus, so daß der arme Mann nicht wußte, wie ihm geschah. Der Königliche Kutscher fuhr inzwischen fort; kaum war er aber weggefahren, so rief ber König: "Halt!" stieg aus und ging zu dem noch betreten dastehen= ben Pfarrer. Ihm die Hand reichend, sagte Er zu ihm: "Müssen nicht glauben , als wenn wir Sie ausgelacht hatten! Die Sache verhält sich so;" und nun erzählte Er ihm den ganzen Vorfall. "Essen Sie künstigen Sonntag bei mir; bann will ich Ihnen die ganze Geschichte umständlicher erzählen." Dieß geschah; und ber König behandelte ben Geistlichen mit ausgezeichneter Gute. \*)

20.

Gebenke des Sabbath Tages, daß du ihn heis ligest. Dieser biblische Besehl war dem Könige in christlischer Gottessurcht heilig und nur Krankheit konnte Ihn abshälten, mit Seinem Hause dem öffentlichen Gottesdienste beizuwohnen. Sein oft ausgesprochener Grundsatz war: "Der Sonntag muß sein Necht haben; ohne fromme Feier des Sonntages giebt es keine rechte Woche." Wie sehr es Ihm damit bei allen Geschäften und Abhaltungen ein Ernst war, hat Er bei allen Gelegenheiten Sein ganzes Leben hindurch bis an Sein Ende bewiesen.

<sup>\*)</sup> Rach ber munblichen Mittheilung eines Augenzeugen.

Uls der König und die Königinn nach einer mehr als dreisährigen schmerzvollen Abwesenheit am 23sten November 1809 in Bertin mit der herzlichsten Theilnahme empfangen wurden, wünschte der Magistrat, daß der König am Abend der Aufführung einer absichtlich gewählten schönen Oper im Opernhause beiwohnen möchte, damit ein Theil des Publicums das geliebte Herrscher-Paar dort sehen und die Gesühle der Freude und Treue dort kundmachen und aussprechen könnte. Der König aber sehnte diese wiederholte Einladung entschieden ab, mit dem Zusate: "Mein erster Gang in Berlin ist in die Kirche!"

### 21.

Bei Seiner glorreichen Anwesenheit zu Paris\*) besuchte unter allen wichtigen Geschästen, die dieser Ausenthalt unter solchen Umständen herbeisühren mußte, doch der König jeden Sonntag die Protestantische Kirche. Als Er zum Erstensmale, um nicht gekannt zu seyn, mit Seinem General-Adjustanten in Civilkleidern ohne Auszeichnung dort war, erkundigte sich der Letztere nach einem angemessenen Sitze, wo man gut hören und den Prediger sehen könnte. Man bezeichnete die Bank des Consistoriums, und da sie noch ganz leer war, nahm der König auf derselben Seinen Platz. Die Mitglieder des Consistoriums sanden sich bald zahlreich ein, und waren sehr verwundert, in einem Sitze, der ausschließlich sur sie bestimmt war, einen ihnen unbekannten Fremden zu sinden. Als Einer nach dem Anderen sich einfand, entstand ein Ses

<sup>\*)</sup> Der König verstand und sprach bie französische Sprache so gut wie bie beutsche.

der Abjutant auf der zweiten Bank sagte leise einem der Herren: "man möchte doch dem Fremden einen bequemen Platz gönnen! es sei der König von Preußen." Als Einer dieß dem Andern zustüsterte, erschraken sie, und baten den siegreichen König um Verzeihung, daß sie so wenig Rücksicht auf Ihn genommen, sie hätten Ihn in Wahrheit nicht gestannt; und die Herren schickten sich nun an, die Banke schleunig zu verlassen. Der König aber winkte sie freundlich zurück, mit den Worten: "Bleiben Sie! Es ist noch für und Alle Platz; in der Kirche sind wir einander Alle gleich."

22.

Die Agende sah der König als ein für die uniirte Landeskirche wichtiges Werk an und in das für die Schloß=kirche zu Königsberg bestimmte Exemplar schrieb Er eigen=händig folgende Worte:

"Der Schloßkirche zu Königsberg in Preußen wird nach dem Wunsche ihres jetzigen ehrwürdigen Hirten und Seelsorgers, des Erzbischofs Borowsky, diese insbesondere für die Provinz Preußen bestimmte Kirchen Zegende zur Beförderung christlicher Gottessurcht und Tugend der Gemeinde zugestellt, mit dem Wunsche, daß der Allmächtige ihn noch lange erhalte, wenn der Herr ihn aber dereinst zu sich gerusen haben wird, dessen Nachsolger seinem echt evangelischen Vorbilde nachstreben möge.

Berlin ben 18. Januar 1831.

Friedrich Bilhelm."

#### 23.

Nach dem Erzbischofe Borowsky in Königsberg, der König vor allen Geistlichen am Meisten schätzte und liebte, war Ihm der gewesene Landprediger zu Budberg am Rhein, der General=Superintendent Bischof Dr. Roß, theuer Derselbe war nach Berlin berufen, weil er, und werth. viele Jahre Präses ber bortigen Synobe, ben kirchlichen Sinn ber Rheinländer genau kannte, deren Achtung und Bertrauen sein wurdevoller heiterer Ernst und seine Herz gewinnende Liebe besitzet. Als Propst und Ober-Consistorialrath stand er schon in seiner ganzen amtlichen Stellung dem Rö= nige nahe, predigte er sehr oft in der Königlichen Capelle, und in seiner Bahrheitsliebe, Schmucklosigkeit und humani= tät sympathisirte er mit dem Hohen Herrn, der sich zu ihm hingezogen fühlte. Der König bewies ihm in Uebertragung wichtiger Aemter Bertrauen. Er schenkte ihm eine aufmerksame gnädige Liebe, wie nur Wenige sie besessen haben. Es ist etwas ganz Eigenthümliches mit bem, was man Zuneis Man fühlt wohl ihr Weben, aber man weiß gung nennt. nicht, woher sie kommt und wohin sie sührt. Sie ist die Abwesenheit aller Formen der Etiquette; und boch sagt und thut sie nichts, mas irgend einer Form zuwider wäre. Sie steht in höherer Salbung über derselben und man fühlt in heiterer freier Bewegung ihre Fesseln nicht. Sie kann cs ganz vergessen, daß man vor einem machtigen regierenden Herrn steht und zu ihm spricht; und boch spricht sie in diesem Sichgehenlassen nichts, was verlegen machen und Unruhe erzeugen könnte. Ihr Blick ist so rein und fest, ihre Sprache so gutmuthig, ihr ganzes Wefen so natürlich und unbefangen, der Strom ihrer Gedanken so klar und tief, daß der Mensch vor dem Menschen steht und das Rangverhältniß, ohne daß

es im Geringsten verlett würde, ganz verschwindet. In solchem Anklange kann in Mittheilungen, Acuserungen und Zumuthungen, Bieles geschehen, was gelingt auf den ersten Wurf, aber nach allen studirten sormellen Vorbereitungen gewiß mißlingen würde. Mit manchen Gemüthern wird man in der wunderbaren anziehenden Krast (vi centripedali) der Sympathie in der ersten Stunde der Bekanntschaft schon vertraut; dagegen bleibt man vielen Menschen in der geheimenisvollen abstoßenden Krast (vi centrifugali) der Antipathie nach Jahre langer Bekanntschaft, selbst bei täglichem Umgange dennoch fremd; dieß ist eine psychologische Thatsache.

Daß Friedrich Bilhelm III. ein König war, mit dem man offen reden und handeln konnte, daß Er Sympathie verstand, sie nährte, darauf einging, ja daß Er es so gerne hatte, beweist sattsam, daß Er ein ebler gemuthlicher Mensch war. Vor einem Herrn, der fürchtet und fürchten muß, sich Etwas zu vergeben, der über seine Autorität wacht, Alles fern von sich hält und gemessen in Allem ist, wird und ist Alles Form und von Sympathie und ihrer Zuneigung in diesem Sinne kann gar nicht die Rede sein. Menschen, die ihre Stimmen vernehmen und ihrem Zuge am Liebsten folgen, sind in dieser Dürre gleich auf bas Trockene gesetzt und sangen Alles verkehrt an; dagegen sormelle, Alles punktirende servile Hosseute auf glattem Boben sich am Wohlsten fühlen und ihr fogenanntes Glud machen. Gin folches Treibhaus - Glud blühete am Hofe Friedrich Wilhelm III. nicht, ein solches wollte nicht der Bischof Dr. Roß. Dieß muß man wissen, um folgende Worte von ihm, bem nahen Augenund Ohrenzeugen, richtig zu verstehen; er schreibt an mich:

"Bie Du Viele Dir bekannte Beispiele ber Gerechstigkeit, Milde, Großmuth, Wahrhaftigkeit, Demuth und fester Consequenz, aus Bescheibenheit und in Rücksicht auf noch lebende Personen in Deinem Buche über Ihn nicht angesührt hast, so darf auch ich so Manches, was ich nur dem Freunde anvertrauen darf, nicht auf dem öffentlichen Markte zur Schau stellen, so sehr es auch den König im Lichtglanze darstellen würde. Hier also nur Einiges, was ich selbst gehört, geschauet und erfahren habe."

"Es wurde mir vor 19 Jahren schwer, mein patriarschalisches Landleben am lieben Rheine und mein zutrauliches Dorf Budderg mit meiner dort geborenen und eingewachsenen Familie zu verlassen; sehr schwer, die Propststelle in Berlin, um welche ich mich weder mittelbar noch unmittelbar beworsben hatte, anzunehmen. Das geht nicht, dachte ich, und wollte wie David im Kampse mit dem Riesen Goliath zuvor einen ehernen Helm aussehen, einen Panzer anlegen, und ein Schwerdt umgürten. Aber darin konnte ich mich nicht frei bewegen, ich war's nicht gewohnt, und legte dieses Rüstzeug wieder von mir. Du willst bleiben, wie du bist, nahm ich mir vor, und den einsachen Hirtenstad, womit du die Lämmer in der Dorfgemeinde geweidet hast, behalten. Gott wird dir helsen, kommst du doch in seinem Namen."

"Als der König nach meiner Ankunft zu Berlin mich zu sich nach Potsdam beschied, freute ich mich zwar, daß ich den König von Angesicht zu Angesicht sehen sollte; aber es war mir dabei doch ängstlich um's Herz. Diese Furcht aber nahm ab, als der Herr in Seiner edlen hohen Gestalt in's Audienzimmer trat und mit Seinem dunkelblauen treuen Auge mich wohlwollend ansah. Die Furcht verschwand

vollends, als Er mich freundlich anredete: "Ich weiß wohl, daß Sie ein Opfer gebracht haben, Sie sind in eine schwiesrige Stellung gekommen; aber ich bitte Sie, muthig und getrost zu bleiben; mit Gott wird Alles gut gehen. Wenn Ihnen einmal schwer um's Herz wird, so vertrauen Sie es mir an; es wird mir angenehm sein, wenn ich Ihnen eine Freude machen kann." Ermuthigt und gerührt von dieser Theilnahme, antwortete ich aus dem Herzen, ich weiß aber nicht mehr, was. Darauf erkundigte sich der König nach meinen Familien-Verhältnissen und sprach mit mir wie ein gütiger Vater mit seinem Sohne. Nun war alle meine Uengstlichkeit verschwunden, und ich konnte frei und undefangen mit Ihm reden. Uch! wie oft din ich mit schwerem Herzen zu Ihm gekommen, und getröstet, gestärkt und erz muthigt, von Ihm gegangen."

"Bei'm Untritt meines Umtes fand ich eine große Opposition gegen die Einsührung der Liturgie und Agende vor. Gott gab mir die Gnade, meine biblische Ueberzeugung freis muthig aussprechen und zur glücklichen Bermittelung bei= tragen zu können. Das gute verheißungsvolle Werk kirchlichen Union lag Ihm warm am Herzen. Er fah und fand in ihr den gesunden Reim des Fortschrittes. Er beforberte sie, wo Er konnte, auch badurch, daß Er bei ursprünglich lutherischen Kirchen nach der ehemaligen trennenden Confession reformirte Geistliche, (wie bei mir geschehen) und um= gekehrt bei anfänglich reformirten Rirchen ehemals lutherische Prediger anstellte. Von den Provinzen am Rhein, Julich, Cleve, Berg und Mark, sprach Er gerne und mit Liebe, und Er freute sich, daß in diesen Ländern so schnell und gut die kirchliche Union zu Stande gekommen, weil ihre Geistlichen, bei aller Achtung für die symbolischen Bücher, als reformastorische Bekenntnißschriften, aber nicht auf sie als eine buchstäbliche Formel verpflichtet werden. Das erhabene Prinscip in der Natur und Bibel: Mannigfaltigkeit in der Einheit, wollte Sein christlicher und erleuchteter Geist les bendig in der evangelischen Kirche wissen. Er war sest überzeugt, daß sie nur darin gedeihen könnte. Er ernannte mich, mit Beibehaltung meiner amtlichen Functionen in Berlin, zum Generals Superintendenten gedachter Länder, \*) und Alles, was ich zu leisten suchte, erkannte Er huldvoll an und gab mir rührende Beweise Seiner Zufriedenheit."

"Oft hat die Scheelsucht und ihr Neid es versucht, durch Verdächtigungen und Verläumdungen mir die Inade des Königs zu rauben; aber es ist ihr nicht gelungen. Es war eine großartige Eigenthümlichkeit des Königs, daß Er Sein Ohr gegen die Cabale und Intrigue verschloß, und benen, die Er treu erfunden hatte, Sein Vertrauen nicht entzog. Er ging immer ehrlich und treu den geraden offenen Weg; von Schleich= und Nebenwegen wollte Er nichts wissen; diejenigen, welche sie und ihre geheimen Insinuationen lieben, entsernte Er; Camarillen kannte man in Seinem Hause und wirkte

<sup>\*)</sup> Als ich mit dem Könige darüber sprach, sagte Er: "Solche Combination ist nur in diesem Manne möglich; den Winter in Berlin, den Sommer in der ohnehin großen General-Superinstendentur leben, geht nicht. Roß richtet aber mit seiner ernsten heiteren gewinnenden Liebe in einem halben Jahre so viel aus, als ein Anderer in einem ganzen Jahre."

man an ihm; hatte man einmal bas Vertrauen bes Herrn, so bedurste man der Gunst Seiner großen und kleinen Diener nicht."

"Wie gnädig der König billige Bitten berücksichtigte und wie gern Er Unglücklichen half, ist ber Welt bekannt. hier davon noch ein Beispiel. Durch nächtlichen Ginbruch war zu C... am Rheine die Königliche Casse bestohlen worden. Die schwere eiserne Schatulle mit zwei Schlössern verfehen, konnte von den Dieben weber geöffnet, noch weggebracht werben. Sie nahmen nur bie Summe weg, welche an bem letten Tage eingekommen war und Abends nicht, wie es bie Worschrift forbert, in den eisernen Kasten gelegt ward, weil ber controlirende Beamte, ber einen ber Schlussel hatte, nach R... verreift war und nicht hatte zurückkommen können. Die Verwaltung befahl bem Rendanten, die gestohlene Summe zu erfetzen, weil es seine Pflicht gewesen sei, in Ermangelung des zweiten Schlüssels zum eisernen Geldkaften seine letten Tage eingegangene Summe nach seinem Hause zu bringen, um sie bort zu verwahren. Der Rendant, ein bewährt rechtschaffener, ängstlich gewissenhafter Mann, bat, von dieser Forderung abzustehen, weil zum Ersatze sein ganzes Bermögen kaum hinreiche. Aber es wurde ber Prozeß gegen ihn eingeleitet und es stand nach dem Gefetze und bessen Forberung mißlich mit ihm. In dieser Noth klagte mir der Mann, der früher ein treues Mitglied meiner Gemeinde war, sein bitteres Leid. Ich wandte mich mit meiner Fürsprache an meinen lieben alten Freund, ben feligen Minifter Maaffen. Dieser bezeigte mir seine Theilnahme an bem Ungluck bes braven Mannes; sagte aber: hier könne nur der König helfen; an biesen möchte ich mich mit meiner Fürsprache wenden;

wenn Gr. Majestat Bericht über die Sache forberte, so könne und würde er günstig für den unglücklichen Mann berichten. Als ich dem Könige die Sache vorstellte, fagte Er: "man könne nur und muffe mit aller Strenge gegen untreue Cassenbeamte verfahren; weil ich aber sach= und personenkundig, versichere, daß biefer Mann aller Betudsich= tigung werth sei, so wolle Er den Minister Maassen zum Bericht auffordern." Auf meine offene Erwiderung: "daß ich schon mit dem Minister gesprochen und berselbe mir ver= sprochen habe, wenn Gr. Majestät Bericht fordern sollte, er einen gunstigen über ben auch ihm rühmlichst bekannten Mann abstatten werbe," sagte ber König lächelnd: "Ist mir lieb, daß Sie mir das ehrlich fagen; ich will überlegen, wie hier zu helfen ist." Etwa 3 Wochen später ließ ber König mich zur Tafel befehlen und sagte mir: "Sie können bem Rendanten eine angenehme Nachricht schreiben; auf den Grund anderweitig eingezogener guter conformer Berichte habe ich gestern ben Proceß gegen ihn niedergeschlagen; ist mir lieb, daß sich die Sache hat machen lassen!"

"Bon der großmüthigen Gnade des Königs gegen diesienigen, welche sich an Ihm und Seiner hohen Person versunsdiget, will ich ebenso ein Beispiel mittheilen. Als die Arrestastionen und Untersuchungen gegen die demagogischen Umtriebe im Gange und viele junge Leute schon zu schwerer Strase verurtheilt waren, predigte ich in der Capelle zur Passionszeit vor dem Könige über die Worte des Herrn: Vater, versgied ihnen, denn sie wissen nicht, was sie thun! Nachdem ich gezeigt, daß die Leidenschaft die Menschen blind, zu aller vernünstigen Ueberlegung unfähig macht, und von irrigen Voraussetungen ausgehend, allen besseren Regungen

und Gefühlen Thor und Thur verschließt, daß baher ein Mensch, der leidenschaftlich ist und handelt, ein Unglücklicher sei, der unser ganzes Mitleid verdiene, daß der Herr barum seinen Feinden großmüthig verziehen habe, wandte ich die Fürbitte: "Bater, vergieb ihnen, sie wissen nicht, was sie thun!" auf die unglücklichen jungen Leute an, welche in Freiheitsschwindel gerathen und durch Menschen, die hinter den Coulissen sich versteckt hatten, angefeuert, Luftschlösser gebauet, und die Welt hatten regieren wollen, während sie sich felbst nicht regieren konnten. Sie waren baber zu bedauern, wie ihre tief gebeugten Eltern zu beklagen. Ich könne baber meine Rede nicht beschließen, ohne an meinen Allerhöchsten Zuhörer die bevorwortete Bitte zu richten: "Bater, vergieb ihnen, benn sie wissen nicht, was sie thun!" Unmittelbar nach dem Gottesdienste ließ der König mir den Befehl ertheilen, mich zu Ihm zu versügen. Wird ber König mir meine Bitte übel genommen haben? fragte ich mich auf bem Wege zum Cabinet. \*) Er empfing mich aber gnädig, bankte mir für meine an Ihn gerichtete Bitte: "Ich möchte so gern

<sup>\*)</sup> Wohl mochte ber Redner sich so fragen, benn hier war in eine christlich religiöse Sache eine rein politische, welche zunächt nicht in die Erbauung der Gemeinde gehört, hinüber gezogen. Aber der Sprecher, ein ernster Mann im Charakter, ein Kind im Gemüthe, kann nicht zurüchalten, wovon das Herz voll ist. Es kommt in solchen Dingen Alles auf das Wie an. Wer nicht dabei den inneren Anstoß des Genius fühlt, sondern nur den der berechnenden Klugheit, kann und wird es nicht thun. Und, was hier die Hauptsache ist, der König war ein Mann, dem man auch an heiliger Stätte getrost und freimüthig solche unangenehme Wahrheiten sagen durfte. Ueberall durchaus praktisch, maß Er alle Politik nach dem Masstade der strich-

Gnade, Gnade, durch das ganze kand rufen! Hätten die Demagogen nur allein mich beleidigt, so wäre ich von Herzen geneigt, alles Geschehene zu vergeben und zu vergessen. Aber es handelt sich hier um die Sicherheit und Ruhe des Staates, und diese muß ich gegen Unruhestister sichern. Aber ich hosse, daß die versührten Jünglinge zur richtigen Einsicht und zum reuigen Gesühl ihres Unrechts gelangen, und dann din ich von ganzer Seele bereit, sie zu begnadigen." — Und es sind die von dem Gesetz zur Strase Verurtheilten wirklich sast alle begnadigt worden.

Die evangelischen Gemeinden in Jülich, Cleve, Berg und Mark, haben seit ihrer Entstehung die Presbyterials und Synodals Verfassung gehabt. Von dieser aber waren theils während der Französischen Zwischenherrschaft, theils früher und später, durch Veschränkung von Seiten der Resgierungs Behörden und Consistorien nur noch einige Spuren übrig geblieben. Die Gemeinden wiesen durch ihre Synosden nach, daß sie ein Recht auf diese Verfassung hätten, und baten den König um die Wiederherstellung derselben. Obsgleich man dem Könige vorgestellt hatte, daß dadurch Sein Landesherrliches Spiscopals Recht wo nicht ausgehoben, doch sehr beschränkt würde, und obgleich man diese Verfassung größtentheils als eine abnorme im Preußischen Staate bestrachtete, so wollte doch der gerechte Landesherr die Gemeins

lichen Religion und hörte gern ihre Stimme. Gemüthlich in allen Dingen, liebte Er gemüthliche Menschen, und wandte Sein Vertrauen ihnen zu. Was aus dem Herzen kam, fand gewiß den Weg zu dem Seinigen.

ben nicht um ihre früheren Rechte gebracht wissen, und vershieß, ihnen ihre Presbyterials und Synobal-Versassung wieder herzustellen, unter zeitgemäßen Modificationen. Und damit dasselbe Kirchenrecht in allen Gemeinden der Rheinprovinz und der Provinz Westphalen wieder gelte, stellte Er die Presbyterials und Synodal-Versassung wieder her. Die mit sorgfältiger Berücksichtigung der von der Rheinischen und Westphälischen Synode eingegangenen Wünsche im Ministerium entworsene Kirchenordnung wurde den 5. Mai 1835 von Sr. Majestät dem Könige bestätigt und darauf als Geset publicirt. Die würdige Haltung und lebendige Thatkrast der dankbaren Synoden gereichte dem Könige zur großen Freude und Er bewilligte reiche Gnadengeschenke, als Beisträge zu den Reisekosten und Diäten der deputirten Prediger und Aeltesten zur Provinzials Synode."

"Ich kann hierbei einen Zug des christliche kirchlichen Sinnes des Königs nicht unbemerkt lassen. Bei der Revision des vorgelegten Entwurfes der Kirchene Dronung strich eigene händig der König die Stelle, nach welcher nur diesenigen ehrbaren Gemeinde-Mitglieder zu Repräsentanten der Gemeinde gewählt werden follten, welche eine bestimmte Steuer bezahleten und das könnten. Er schrieb daneben: "Rur keinen Census! In der Kirche gilt kein anderer Census als der der Gottessurcht und Rechtschaffenheit. Nicht Geburt, nicht Stand, Rang und Reichthum, sondern nur allein persönliche Würdigkeit muß hinfüro gelten."

"Wie dankbar der König alle Ihm bewiesene Treue und Liebe anerkannte und belohnte, bezeugt Sein ganzes Leben und auch solgende Thatsache. Der König hatte dem alten Bischose Borowsky den Charakter eines Erzbischoss ver-

Einige Tage später erhielt ich von Borowsky, ber wahrscheinlich von dieser Erhebung noch nichts wußte, ein Privatschreiben, worin er mich ersuchte, bem Könige die Bitte einer Gemeinde vorzutragen und zu besurworten. Als ich mich dieses Auftrages entledigte, sagte der König: "Sie wissen vielleicht schon, baß ich dem Bischose Boroweky bie Erzbischöfliche Würde ertheilt habe? Ich kann dem braven Manne nicht dankbar genug sein. Als ich zur Zeit bes Krieges in schwerem Unglude eine Zeit lang in Königsberg lebte, qualten mich bange Zweifel an Gottes weifer und gutiger Worsehung. Da sandte mir Gott ben würdigen Borowsky. Er wies aus der heiligen Schrist und der Weltgeschichte nach, daß Gottes Wege zwar oft rathselhaft und dunkel, aber stets heilig und heilsam waren, so daß endlich alles Unrecht in sich untergebe, bagegen alles Recht zulett dennoch siege. Ganze Staaten und ihre Regenten bedürsten oft ber gauterungen, damit die Schlacken wieder wegbrenn= ten, welche bas Gluck angesetzt hatte. Bu solchen sittlichen Zwecken könnten Trübsale sühren; wer burch sie nicht gebessert wurde, ware nicht zu bessern. Man musse nur im Unglud gläubig, gebuldig und standhaft sein. Man musse nur marten und Gott nicht Zeit, Maß und Ziel vorschreiben; er werde schon kommen und helfen, wenn wir seiner Hulfe würdig, bewährt erfunden waren. Der gläubige Mann sprach wie ein Prophet Gottes und man fühlte es ihm an, daß er auf einem festen Boden stand. Er redete offen und freimuthig, barum gefiel er mir immer mehr; so stärkte und befestigte er meinen Glauben, ohne welchen ein Mensch im großen Unglud verzweifeln muffe. Nein, ich kann es bem Borowsky nicht genug vergelten, was er an mir gethan!"

"Der König, welcher sonst abgebrochen und kurz sprach, sprach jetzt lange und berebt, wie Er immer zu thun pflegte, wenn von Sachen und Menschen die Rebe war, die Ihn interessirten."

"Wenn der König glaubte, daß ein Mensch ein wahrer Christ sei, so hatte Er Respect und Vertrauen zu ihm, und war geneigt, Beschuldigungen, die gegen ihn vorgebracht wurden, zurückzuweisen."

"Der König hatte einen berühmten auswärtigen Geist= lichen zu einer hohen geistlichen Stelle in Seinem Reiche ernannt und berufen. Raum war bieses geschehen, als ein hochstehender Mann dem Könige hinterbrachte: "bieser Geist= liche gehöre zu ben Ultrapolitisch = Liberalen und habe gegen das Königthum gepredigt." Der König fürchtete nun einen Mißgriff gethan zu haben und war ungehalten auf den Mann, den als einen Treuen und Würdigen man Ihm vorzüglich empfohlen hatte. In biesen großen Corgen fragte Er mich: "wofür ich den Geistlichen halte?" Ich antwortete: "Wenn man Ew. Majestät biesen würdigen Geistlichen verdächtigt, fo thut man baran fehr Unrecht. Ich halte ihn mit Grund für einen wahren Christen; und ein Christ fürchtet Gott und ehret den König, er ist gehorsam der Obrigkeit, er weiß, cs ist keine Obrigkeit, ohne von Gott." Der König war vorläufig beruhigt, und als Er später, und sich gleich bleibend, erfuhr, daß eben dieser Geistliche, wie zu den Talentvollsten so auch zu ben Besten im Lande gehöre, und sein Umt so segensreich als Muster und Vorbild für Andere verwalte, machte Er bas in Gedanken ihm zugefügte Unrecht auf alle mögliche Weise wieder gut, ehrte und liebte den unrecht Ungeschuldigten, und entfernte den Berläumder."

"Der König war ein wahrer Christ: sest und wachsam in Seinem Glauben; weise und vorsichtig in Seinem Wansbel; billig in Seinem Urtheile; mild und gütig in Seiner Gesinnung; gerecht in Seiner Entscheidung; liebevoll gegen alle Menschen; bemüthig in Seiner Haltung; wahr in allen Seinen Worten; voll von Würde in Seiner Gestalt; voll von heiterer Hoffnung in Seiner stillen Richtung auf Gott und ben Erlöser. Er ist einer der reinsten und besten Menschen, die ich je gekannt habe, und ich ehre es als eine nicht verdiente Wohlthat, Ihm nahe gestanden zu haben."

"Wenn ich benke an die Nachsicht, womit der Hochselige König mich getragen, an die mannigsachen Erweisungen Seiner Gnade gegen mich; an die huldvolle Erhörung meisner vielen Fürditten für Bedrängte, Unglückliche und Arme: dann tritt mir eine Thräne der Wehmuth und des ehrerdiestigsten Dankes in's Auge und ich sage mit Claudius:

"Ach! sie haben Einen guten Mann begraben Und mir war er mehr."

> "Träufte mir von Segen dieser Mann, Wie ein Stern aus bessern Welten, Und ich kann's ihm nicht vergelten, Was Er mir gethan."

Bum Letztenmale habe ich Ihn gesehen drei Wochen vor Seinem Heimgange. Ich hatte in der Palais Kapelle gepredigt. Vor dem Gottesdienste berichtete mir ein Adjustant: der König besinde sich unwohl und werde nicht kommen. Aber Er kam doch, zu Ende des Ansangsliedes. Er war sichtbar krank und saß da ineinandergesunken wie ein

Sterbender. Rach dem Gottesbienfte sagte Er mir: "ber Arzt habe Ihm zwar abgerathen, demfelben beizuwohnen; aber Er hatte boch nicht geglaubt, daß Ihm bieser Besuch körperlich schaben könne, und bas Wort von Dem, der bie Auferstehung und das Leben sei, habe Sein Berz erquickt." Als ich barauf Ihn bat, mich zu meiner jährlichen Reise nach bem Rheine zu beurlauben, und Er fragte: "warum ich früher als gewöhnlich reisen wolle?" und ich antwortete: "mein jungster Sohn wünsche am 11. Mai, dem Geburtstage seiner Braut, von mir copulirt zu werben," sagte ber König: "Das ist ein gerechter Wunsch; wer könnte auch in= niger, herzlicher und lieber segnen, als ber Bater! Gehen Sie mit Gott und sagen Sie Ihren Kindern, daß ich ihnen den reichsten Segen Gottes in ihrem Chestande wünsche." Sein Segen meiner Kinder ist bas lette Wort, bas ich aus Seinem liebreichen Munde vernommen habe."

"Ich glaubte nicht, daß das Ende des Königs so nahe sei; der Leibarzt meinte, Er könne und werde sich noch eins mal erholen. Gott hatte es anders beschlossen. Ich schweige von der herzzerreißenden Trauer bei der Nachricht von dem Tode des selig Vollendeten. Doch:

"Selig ist der Mann, der die Anfechtung "erduldet; denn nachdem er bewährt ist, "wird er die Krone des Lebens empfangen."

Dr. Nos.

# Rűckblick.

# Epilog.

hier ist das Ende ber Gedanken, die in vorliegenden charakteristischen Thatsachen vorgezeichnet sind. Aber badurch gedrängt, fühlen wir es: unsere Ruhe und beren Befriedi= gung im Ganzen, liegt im Rudblide auf ein Dasein und Leben, das ein hochgestelltes, merkwürdiges und musterhaftes war. Die Uebersicht des Ganzen gewinnt man erft volls ständig, wenn es geschlossen ist. Niemand ist vor seinem Ende selig zu preisen. Reiner weiß, was, so lange die Augen offen stehen, ihm noch innerlich und äußerlich begegnen kann und wird. Der Tob zieht ben letten Strich, unter welchen nach den vorstehenden Nennern des Lebens Hauptsumme, das Facit, kommt. So lange die lette Nacht, wo man nicht mehr wirken kann, noch nicht da ist, und der Tag noch scheint, bat man boch nur Bruchstücke, bie oft chaotisch durcheinander liegen. Selten bilden Sie einen Guß; die Theile passen häufig nicht zusammen; das Meiste ift bald so, bald anders, stoß- und ruckweise nach gaunen und ihren Bufällen geschehen, und von nur wenigen Menschen kann

man sagen: ihr Leben sei ein zusammenhängenbes, wohl geordnetes vollendetes Ganze. Nur Einen hat es gegeben, der bei'm Schlusse, in Hinsicht auf bas innere Bewußtsein und die äußere That, das schwere Wort: Es ist vollbracht! sprechen konnte und durfte. Was geleistet und zu Stande gebracht ift, wird erft im Ueberblicke bes Ganzen flar, und die Nachwelt, die unpartenisch allein mit der Sache es zu thun hat, urtheilt darüber richtiger, als die Mitwelt, beren Urtheil gewöhnlich persönlich, oft ungerecht und einseitig ift. Das aber ist eben das Göttliche in dem Leben guter Men= schen, die sich von ihrem Schicksale, das sie nicht in ihrer Gewalt haben, nach den Mahnungen des Gewissens willig leiten lassen, daß man hinterher einsieht, daß sie geleitet find. Luther fagt ebenso mahr, als naiv: "Unser herr Gott schreibt eine ebräische Handschrift, die man nur lesen und verstehen kann, wenn man sie von hinten liest." Ex post, ex posteriori erfährt und sieht man ein, wie gut die Bereitelung vieler Pläne und Bunsche war, wie heilsam und wirkend Prüfungen und Leiden, die unangenehm dem Gefühle wurden, in ihren letten Wirkungen durchschlugen, und wie es reichen Gewinn brachte, sich gewinnen zu lassen. von vorn herein (a priori) widersinnig, unnüt und verkehrt schien, und wo in solchem Wahne sich Taufende von der leitenden Hand lobreißen und eigene felbstgewählte Bege gehen, offenbart sich weiterhin in der Enthüllung als Erziehung und Führung, bie bas eigene Beste bezweckte; barum denkt man sich in solche labyrinthische Gange nicht hinein, man lebt sich nur hinein, wenn man gebuldig warten kann. Man sieht überall nur Vordersätze (Prämissen), die voraufgehen muffen, wenn die Schlusse folgen sollen. Bor der Enthüllung, von Dunkelheit umnachtet, ist uns oft Alles,

was mit uns geschieht, unbegreiflich und räthselhaft; aber unerwartet geht ein Licht auf, in welchem ein wohlthätiger Zusammenhang sichtbar wird. Dieß ist die Ersahrung und Lehre ber Bibet. Darum schärft sie uns burch Lehren und Beispiele unaushörlich Glauben \*), Vertrauen und kindliche Hingabe ein, und kann es uns nicht oft genug sagen, daß wir nicht gleich einsehen können, warum der Herr so und nicht anders mit uns verfährt, daß wir es aber hernach erfahren werden. Wir sollen nicht urtheilen und richten, bis der Herr kommt, ber Alles an's Licht bringt, was im Fin= stern noch verborgen ist, und es nie vergessen, daß es noch nicht erschienen ist, mas wir sein werden. Dieß ist im Kleinen und Großen, im Einzelnen und Ganzen, die Erfahrung aller Zeiten; sie ist ber Kern und Lichtpunkt in dem Leben aller Menschen, die darauf achten; sie tritt in ihrer Dunkelheit und in ihrem Lichte ganz vorzüglich hervor in dem Le= ben aller Menschen, die darauf achten; sie tritt in ihrer

eng ber Sachen qualet euch, barum baß ihr's nicht begreifen konnet. Ich aber sage so viel, wenn Ihr es begreifen konntet, so wollt ich ungern ber Sachen theilhaftig sein. Gott hat sie an einen Ort geset, ben ihr in euren Rhetoriken nicht sindet, auch nicht in eurer Philosophie. Derselbe Ort heißt: Glaube, in welchem alle Dinge stehen, die wir weber sehen noch begreisen konnen. Wer dieselben will sichtbar scheinlich und begreislich machen, wie ihr thut, der hat das herzeleid und heulen zum Lohne. Patte Woses das Ende begreisen wollen, wie das Bolk Israel dem heere Pharaonis entgehen möchte, so wären sie vielleicht noch heute diesen Tag in Egypten. Der herr mehre euch und allen den Glauben; wenn ihr den habt, was will euch der Teusel thun und die ganze Welt dazu?! —"

Dunkelheit und in ihrem ganzen Lichte ganz vorzüglich hers vor in dem Leben des Königs Friedrich Wilhelm III.

Bliden wir zurud auf ben Punkt, wo Er Seine Laufbahn begann, und auf ben Augenblick hin, wo Er sie schloß: so liegt die lange Reihe von 70 Jahren vor uns; aber biese lange Reihe mit Einem Blicke übersehend: was ist sie anders, als eine Berkettung von Umständen, welche die weise, absichtsvolle, gut benutte Führung enthüllen, ben eblen Menschen und ben guten König auszubilden? Manche Fehlgriffe und Dißgriffe mogen auf dieser Lebensbahn geschehen sein, benn auch ein König kann bem Loose Sterblichen nicht entgeben, nur durch die Erfahrung weise zu werben; aber Er ist durch die Erfahrung klug, weise und gut geworden, klug, weise und gut, wie nur wenige Menschen es werben. Er ift es geworden auf Begen und burch Mittel, die radical sind, nicht zum Scheine, sondern in der Wirklichkeit, wahr und wahrhaftig. Es ist unnüt und vergeblich, es geziemt Reinem, zu fragen: "Konnten die Fehler, welche dem ominösen Jahre 1806 vorangingen und begangen wurden, nicht vermieden werden, und sind die langen und schweren Leiden, die daher entsprangen, nicht selbst verschuldet?" Niemanden haben sie stärker und zerschmet: ternder getroffen, als den König selbst; in Seiner Person lag ber Mittelpunkt bes ganzen gräßlichen Unglücks. Seine Erniedrigung wurde in stiller und weiser Benutzung die Ursache einer Erhöhung, die nur auf diesem steilen Wege siegreich errungen werden konnte, so daß Alles besser wurde, als es war; und hinterher sieht man ein, daß Alles so kommen mußte. Der Mensch ist, was Verkettung und ben Gang seiner Schicksale betrifft, sowohl

derjenige, welcher in der Masse still verborgen sich unbemerkt verliert, als wer auf glänzender, bemerkbarer Höhe steht, nicht sein eigener Führer, er wird von einer allmäch= tigen unsichtbaren, aber fühlbaren Hand, in ber Regel ganz anders, als er dachte und wollte, geführt; nur ob und wie er sich sühren läßt, ist die Sache seiner Freiheit, Wahl und Freiheit, Wahl, Neigung und Stimmung bes Königs stimmten ganz mit Seiner Führung und ihrem Zuge überein, zwischen beiden hatte Er sich in stille Harmonie gebracht. Von ben Fehlern, die Ihm anklebten, und die Ihm als Landesherrn doppelt verberblich geworden: Andern zu viel, sich selbst zu wenig zu vertrauen, wurde Er geheilt. Bitter war Er getäuscht, betrogen und verlassen, — Er sah nun mit eigenen Augen. Er ersuhr Hohn, Spott und Schmach, größtentheils von Aristocraten, nur die Nation selbst war treu, redlich und anhänglich geblieben, - ihr selbst, vorzüglich dem aufrichtigen Bürger und Landmanne, vertraute Er, und Er ergriff damit einen sicheren, festen Stab. Seine Gemahlinn Euise war Ihm Alles, vielleicht, als König, zuviel; auch Sie verlor Er. Nun, beraubt, verlassen von Allem, woran Er sich gewöhnt, worauf Er sich, oft mehr, als recht war, gestützt, kam Er in ber Schule ber Drangsale auf ben Punkt mahrer innerer Stärke, und Er fand sie immermehr in der stillen Hingabe an Gott und Seine Pflicht. Enttäuscht durch das Unglück, wurde Er frei von den Borurtheilen der Geburt und sah durch die Schimmer des Ranges und Standes nur noch allein auf den gesunden Kern bes inneren Werthes. Ueberzeugt, daß alle Lüge über kurz ober lang, einmal aber gewiß, in's Berberben führe, und daß in der Wahrheit allein Seil sei, liebte Er sie über Alles, und hörte sie lernbegierig auch dann, wenn sie unangenehm war. Alles Falsche, Erborgte und Geschminkte, that Er von sich-Weil Er wirklich in der Wahrheit selbst war, schärste sich Gein Blick der Unterscheidung, und in der Wahl der Persoz nen, die zunächst um Ihn waren und durch die Er Seine Besehle vollzog, irrte Er sast nie wieder. So, einen sesten Boden unter sich und den reinen himmel eines guten Bez wußtseins in sich, stand und ging Er sest, und sich selbst genug, wurde Er ein sehr glücklicher Privatmann gewesen sein. Aber Er war ein regierender König, der, wenn er ein guter ist, nur sur Andere lebt und eben in der Obhut und Sorge sur sie sein eigenes wahres Leben sindet.

Halb und getheilt, mehr Andern als sich selbst trauend, suchte baffelbe oft unstet Friedrich Wilhelm III. bis zum Sahre 1806; von da an bis 1813 unter Gorgen und Mühen; von 1814 bis an Sein Ende 1840 fand Er es in heiterer Selbstständigkeit und Ruhe. Umgeben von den Segnungen bes theuer erkauften und forgfältig bewahrten Friedens, bauete Er rustig auf und freute sich des Gelingens. Er freute sich, wie man sich über die Aernte freuet, und in weiser Mäßigung, sortschreitend zwischen beiden Extremen, der trägen Anhänglichkeit an's Alte und Beraltete, und ber unruhigen Neuerungssucht, suchte und fand Er das Beste des Staates durch zeitgemäße Entwickelungen und das Beste ber Kirche vorzüglich durch die Union. Durch Beides wurde Er Eins mit dem Bolke, in dessen gutem Geiste Er handelte, und Er befaß bas Beste, mas ein herrscher haben kann: die Liebe und das Vertrauen besselben, so daß man in Wahrheit sagen darf, nie ist in Preußischen ganden ein König von der Gesammtheit der Nation mehr und inniger geliebt wors den, als Er. Er lebte in ihr, sie in Ihm, und Alles was geschah, bewirkte Entfesselung, Entwickelung und gesetzliche

Das ist eben das Große und Bedeutungsvolle in der hohen Stellung eines Monarchen, baß er der Chef des Ganzen ist und mit seinem Geiste es burchbringt. Ist ber regierende Herr beseelt von einem hellen praktischen Berstande, mahrer humanität und einem driftlichen Gemuthe, so ist in dieser uns vollkommenen Welt die unbeschränkte monarchische Regierunge= form die kurzeste, einfachste, einträglichste, wohlfeilste, schnellste, vielleicht die beste, die es giebt, sowie es da in einem Hause am Besten steht und geht, wo ein einsichtsvoller und guter Hausvater regiert und bestimmt. Aber nicht alle Hausväter sind weise und gut, oft sind die majorennen Söhne besser wie sie; nicht alle Regenten sind Bater ihres Bolkes, viele sehen sich nur als unbeschränkte Herren besselben an, mahnend, dasselbe sei nur ihretwegen und fie nicht für das allgemeine Beste da, und ist es da allerdings ein hartes und schweres Loos, unter einem bornirten, stolzen und fundhaften Monarchen, der alle Gewalt in den Händen hat und übt, zu stehen. Daß es solche ge= geben hat und noch giebt, wußte Friedrich Bilhelm III. \*); aber Er wußte auch aus eigener herzerhebenber Erfahrung, daß, wie gute Kinder ihren guten Bater instinktartig lieben, so auch gute Unterthanen ihren angestammten gerechten und geliebten ganbesherrn und fein Haus, und baß es arg gehen

Der König fragte einst den Grasen N. N., der bei'm Absterben eines regierenden Fürsten zur Condolation, und zur Gratulation des Regierungsantritts des Nachfolgers als Gesandter hingesschickt war: "Was sagt man von dem neuen Herrn"? Der Gesandte antwortete: "Man sagt von ihm, er sei bornirt, eigen sinnig und heftig." Der König sah vor sich hin, krizelte mit der Gabel auf den Teller, und sagte leise, doch so, daß Alle bei Tische es hören konnten: "Fatale, miserable Prädikate zum Regiment!"

muß, wenn ein ganzes Bolk biesen eingepflanzten Trieb ber Unhänglichkeit verlieren soll.

Bald schwächer, bald stärker, je nachdem der gandes: herr war, offenbarte nach den Zeitumständen, in Tagen der Noth, sich diese liebevolle Anhänglichkeit an den regierenden Herrn als National-Grundzug in dem Charakter ber Preußen und nie verlor er sich ganz. Vorzüglich stark war er in Worten und Thaten nach ber Zeit des Dreis Bigjährigen Krieges unter bem dristlichen, heldenmuthigen Großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm und zur Zeit bes Siebenjährigen Krieges unter Friedrich bem Großen. Mit Jenem hat König Friedrich Wilhelm III. eine im Gemuthe verwandte frappante Aehnlichkeit; mit Diesem aber gar nicht; divergent in herrschenden Gefühlen und herrschender Lebensweise, und barum sich ganz unähnlich, tritt bennoch die Ehrfurcht und Liebe des Volkes, als es darauf ankam, für Beide sichtbar in Thatsachen hervor, aber auf eine ganz verschiedene Beise. Friedrich der Große bemirkte Großes durch sein Genie, sein combinirender muthiger Adlerblick übersah bas Banze, sein Uebergewicht machte sich geltent: und wie seine Organe es respectirten und thaten was er befahl, so vertraute ihm die Masse. Er, sein Individuum, war der Mittelpunkt, von dem Alles ausging, und der Soldat folgte ihm, weil er furchtlos und persönlich tapfer stets voranging. "Er hat's so gewollt und befohlen!" reichte hin, um Einen Willen und Einen Tact zu erzeugen. Er war die Sonne, und Alle um ihn her, nah und fern, Planeten, welche sich um ihn bewegten. Wenn auch in seiner nächsten Umgebung besonders der gemeine Mann ihn persönlich liebte, so ging doch Furcht vor ihm her, denn er

schonte Reinen, am Wenigsten die Vorgesetzten, und nannte Jeden, auch den Höchsten, Er. Allein herr war er und Alles mußte gehorchen, und gehorchte gern, in der Ueberzeugung, daß jede Unordnung, die seine Weisheit getroffen, die einzig rechte sei. Nach ihm, dem Einzigen, sah jedes Auge, und da er in seiner Allein= und Allherrschaft stets gerecht war, so war die tiefe Chrfurcht vor ihm stets sicher, oft breist. Er, seine ganze Personlichkeit, mar es, welche die kleine Preußische Nation in dem weiten Rußland, Destreich und Frankreich, wie in der ganzen Welt, groß und berühmt machte, und erst von der Zeit an, wo Friedrich II. Kriege führte und gewann, und im Frieden Gesete, Wissenschaften, Runfte und Gewerke weckte und in frischer Lebenskraft for= berte, erhielt und behauptete in den Europäischen Staaten einen bedeutenden Rang das Preußische Königreich; durch ihn wurde es intensiv stark. Diese Stärke ist nationell frei= lich geworden; aber sie ging aus von der Person des gro-Ben Königs und wurde von ihm gehalten. Mehr von ihm mitgetheilt, als naturgemäß aus dem Stamme bes Volkes hervor= und eingewachsen, schritt namentlich die militärische Disciplin mit der Zeit nicht vorwärts; in Ueberschätzung trat Stagnation ein und ber ererbte Ruhm ging unter. Er ist wieder errungen durch König Friedrich Wilhelm III.; aber auf eine ganz andere Art. Hier lag bas Gegengift in bem Gifte selbst; die Krisis erfolgte naturgemäß; Alles geschah hier nicht von außen herein, sondern von innen heraus. Unebel und übermuthig von allen Seiten als ein unterjochtes Volk behandelt, setzte sich in Sieben Jahren der Schmach Unwille und boses Blut in tief verbissener Seele gegen ben höhnenden Feind an. — Wer nicht haffen kann, kann auch nicht lieben. Dieß ist wenigstens mahr in

Hinsicht bes bosen und guten Princips. Allgemein nannte man wegen seiner hochmuthigen, bespotischen Daglofigkeit den Kaiser der Franzosen Napoleon Bonaparte nach dem Ausdrucke, welchen die verewigte, unvergeßliche Königinn gebraucht hatte \*), bas bofe Princip, und ben rechtmäßi= gen angestammten unterbrückten König bas gute Princip. Dieß wurde herrschende Meinung, und in ihr bildete sich steigernd im Bolke ein National-Haß gegen Zenen und eine National Liebe für Diefen. Diese gesammelte, lang genährte, unter der Asche glimmende Liebe wurde, als sie auf den Ruf des Königs endlich losbrach, patriotische Begeisterung und that unter und in ihm vereinigt die Wunder einer treuen Tapferkeit, welche unsere Erlösung bedurfte. Glänzender wie je hat man hier gesehen, mas angeborene National-Liebe für den edlen Landesherrn vermag; das ganze aufgestandene Bolk mar Ein Mann; Alle für Ginen, Einer für Alle. Das aber ift in biefer großen Beltbege: benheit das charakteristisch Eigenthümliche, daß sie bewirkt wurde durch den Geist des Bolks \*\*), in welchem alle Krafte

<sup>\*)</sup> Man sehe Ihre eigenen Briefe, 2ter Theil S. 36.

Die großen Resultate bes Siebenjährigen Krieges wurden bewirkt durch das beherrschende Genie Friedrich's des Großen, seine combinizende, zusammenhaltende Kraft war die Seele der Macht, die das Außerordentliche leistete. Das ist der Untersschied. Bei Friedrich II. ging Alles im Kriege von ihm allein, bei Friedrich Wilhelm III. vom Ganzen aus. Iener leitete die Züge; Dieser folgte dem Zuge. Bei Ienem war die Tapferkeit eine taktische, dei Diesem eine natürliche Buth, die, wenn sie Rugeln und Pulver verschossen hatte, nicht retirirte, sondern die Kolben brauchte. Iener stand über seinem Bolk; Dieser in der Mitte desselben. Iener herrschte; Dieser leitete. Iener gab seinem Jahrhundert seinen Geist; Dieser verstand

Eine große Krast wurden. Sie war schon da und reiste unter dem Drucke, doch still, verborgen; zerstreut und getheilt entwickelte sie sich; man ging umher und wußte wohl, was man wünschte, aber wie eine Heerde, die ihren hirten verloren hat, ging der Eine hierhin, der Andere dorthin, und der seindliche scharse blanke Säbel schwebte argwöhnisch über den Häuptern. Aber als nach Gottes Rath die Zeit ersüllet war, trat hervor der rechte Herr; Er rief, Seine Stimme erscholl von Osten dis zum Westen und drang in jedes Herz. Er wurde nun der vereinigte

Seine Zeit und ihre Bebürfnisse. Jenem galt Alles Berftand und Big; Diesem bie Gesinnung. Jener liebte und studirte philosophische Theorien; Dieser praktische Erfahrungen. Jener wurde durch Form und Buchstabe vom Christenthum abgeführt, war aber in seinen Tugenben, ohne es zu wissen unb zu wollen, oft ein Christ; Dieser wurde es theoretisch und praktisch mit klarem Bewußtsein, und munschte, bag alle Seine Unterthanen ce fein möchten. Jener liebte in seiner Jugenb bas weibliche Geschlecht, und bachte nachher von ihm geringschätig\*); Dieser ehrte es und war zweimal glücklich in ber Ehe. Beibe waren mißtrauisch; aber in Zenem fand fich oft Barte, in Diesem Milbe. Zener liebte in Speisen und Getranken bas Pikante; Dieser bas Ginfache. Jener fagte im Tobe, zur Sonne blickend: "Balb werbe ich dir näher kommen!" Dieser betete Den an, ber fie gemacht hat. Jener ftarb im Beisein eines treuen Dieners; Dieser in stummer Gegenwart Sciner Gemahlinn und Kinder, von ihnen beweint. Als die Todtenglocke burch das ganze gand ertonte, sprach man still bei Jenem: "Es ist ein großer," bei Diesem mit Thranen: "Es ist ein guter König gestorben." cfr. ben ersten Theil bieser Schrift,

<sup>\*)</sup> In der Graffchaft Mart fagt man : minachtig.

Mittelpunkt und unter Seinen Fahnen sammelte sich Alles, Ein Herz und Eine Secle. Wohl hat und ist die Liebe eine Macht, stärker wie jebe andere; sie höret nimmer auf, auch bann nicht, wenn alles Unbere aushört. scheidet, wie in allen Privat= so in allen öffentlichen Ber= hältnissen, im Sause wie auf bem Forum; ihr Gewicht wiegt schwer; sie hat, wie die Geschichte lehrt, in der Bagschale ber Wölker, auch ber physisch kleinen, ben entscheiden= den Ausschlag gegeben, denn bas ewige Recht und die unbesicgbare Wahrheit kampfte für sie; noch immer trug sie den Sieg davon. Diese mächtige Hebelfrast ber Liebe trug ber König Friedrich Wilhelm III. in sich und Sein Wolf für Ihn tief im Berzen, und Beide verband in Grundfagen und Gefühlen die Sympathic. Nie hat ein König sein-Bolf mehr geliebt, als Er, nie ist Einer von bemselben mehr geliebt worden, als Er; bieß beweiset im Rriege die heilige siegreiche Begeisterung, und im Frieden der vertrauende Behorsam. Beide, der Regent und die Unterthanen, verstanden sich, — die wechselseitige harmonische Liebe trifft überall das Rechte. Darin hat es seinen tiefen Grund, baß ber König in allen Einrichtungen, die Er traf, in allen Beränderungen, tie Er schuf, in allen Geschen, die Er gab, ganz unverkenn= bar auf den Geist der Nation einwirkte, und eben in diesem Einverständniß die schaffende Kraft lag. Der König und das Wolk waren so einig, daß Alles, was von Jenem ausging, und Alles, was Dieses that, Wahrheit und Leben, Saft Alle Volksbildung basirt aber auf den und Blut wurde. Nationalcharakter und erhält von ihm seine Beschaffenheit. Sie ist bas Bild ihrer Eigenthümlichkeit; die gefammte Nationalität brückt sich in ihr ab und aus. Durchbringt diese Bildung ein Volk, so tritt sie auch in's keben und

stellt sich in thatsächlichen Richtungen bar. Diese aber mussen Impulse, Gelegenheit und Raum bazu erhalten, um gemeinsam zu werden. Es muß erst ein Centralpunkt bafein, ehe Radien sich bilden können. Wer aber ist so fehr der Hebel aller Kräfte im Wolke, als der Regent, der das Wolk beherrscht und für dasselbe lebt? In ihm liegt das Maß der Bedeutung, welche ein Bolk bekonimt; aber ebenso bekommt der Regent wiederum seine Bedeutung vom Volke. Ihre Größe ist gegenseitig; sie entsteht und wird gehalten durch Wechselwirkung; der Eine verdankt dem Undern gleich viel. Glücklich, wo dieses Einverständniß stattfindet und Beide aufeinander rechnen können! So hier; es war die Kraft der Sympathie da und alle Glieder bildeten einen Körper. In Allem, mas fur ben Staat und fur die Rirche, vorzüglich durch die Union, geschah, lag die Bewegung des Fortschrittes auf dem sichern Boben fester, consequenter Grund= Für persönliche Unhänglichkeit hatte er einen entschie= denen bewahrenden treuen Sinn; noch in Seinem letten Willen\*) nennt Er bas Vertrauen "Seines Volkes Seinen größten Schat," und "Er vergiebt allen benen, welche burch - hämische Reden, Schriften, oder durch absichtlich verun= staltete Darstellungen, ihm dieß Vertrauen (Gott Lob nur felten mit Erfolg) zu entziehen bestrebt gewesen sind."

Und wie glücklich war Er in Seinem Hause als Mensch, als König in Seinem Lande, als Regent in der Welt, in der öffentlichen Meinung. In Seiner Familie wohnte heitere Ruhe, liebevolle Eintracht und behagliche Zufriedenheit. Er sah eine blühende, zahlreiche Nachkommenschaft und stand als

<sup>\*)</sup> Erster Theil, S. 410.

hochgeachteter und innigst geliebter Sausvater in derselben. "Bu den frohen und wohlthuenden Greignissen Seines langen Lebens rechnet Er insbesondere die herzliche Liebe und Anhänglichkeit und bas Wohlgelingen Seiner geliebten Kinder," die hohen Schwieger-Söhne und Schwieger-Töchter, die Er erhielt, waren ganz nach Seinem Herzen. In den liebenswürdigen Enkeln wurde der ehrwürdige Großvater wieder jung. Am Glücklichsten war Er unter ben Seinigen, und wenn Er am Morgen viel gelesen, gehört und gearbeitet hatte, fah man Ihn des Mittags das Wohlbehagen an langer Familientafel an. Mit Seinen Kindern und Seiner theuern Auguste fuhr Er gern aus, am Liebsten in einem langen Korbwagen, und Er verlebte in Seinen Garten und auf Seinen Landgutern in abgeschieder heiterer Gemuthlichkeit im frohen Kreise Seiner nächsten Angehörigen glückliche Tage. Glück war nicht ber Glanz und bie Pracht eines mächtigen Königs und vornehmen Hofes, sondern die stille Zufriedenheit eines ebeln Menschen. Alles steise Geremoniell war entfernt; natürlich und einfach, aber burch innere Burbe, und von ihr gehalten, blieb Alles; der Geist heiterer Ordnung, fröhlicher Unbefangenheit, der Unschuld und Tugend, ber von bem still und ernstvergnügten Hausvater ausging, floß erquickend in das Ganze über. So war es, so blich es, bis an's Ende.

Db man gleich in Friedrich Wilhelm III. im Kreise Seiner Familie nur den edlen Menschen und nicht den König sah, so war und lebte dieser doch in Ihm und nie vergaß Er ihn, weil Er sich nicht vergaß. Der vorzügliche Stoff Seiner Ruhe und Zusriedenheit war der Thronerbe, den Er Seinen "lieben Fritz" nannte. \*) Auf dem Kronprinzen ruhete

<sup>\*)</sup> Erster Theil, S. 410.

Sein väterliches Auge befonders mit Wohlgefallen. Er konnte ruhig sein; und Er war ruhig, in der Ueberzeugung, Sein Nachfolger werde, "nach Grundfäßen und Gesinnunsgen ein Bater Seiner Unterhanen sein." In der Familie in dem Hause des Königs war also, menschlichem Ansehen nach, nichts, was Seine Zufriedenheit und Ruhe störte, und im Schoße der Seinigen sührte Er, wie Alle wissen, ein glückliches Leben.

Glücklich war Er im Lande. Unter mißlichen Zeitum= ständen trat Er Seine Regierung an. Die Staatskassen waren erschöpft, und ob er gleich in Seinem Saufe ein guter Wirth war, der alle unnügen Ausgaben vermied, und an= ordnete, daß die Königliche Tafel und Alles, was dazu ge= hörte, auf bem Etat bes Kronprinzen bleiben follte, so konnte und wollte es Ihm doch nicht gelingen, den öffentlichen Finanzzustand dahin zu bringen, wohin Er ihn gerne gebracht hätte. Bei'm Mangel an baarem Gelbe sah Er sich genöthigt, pa= piernes einzuführen, \*) und wenngleich Er viele nütliche Einrichtungen traf, im Staate und in der Kirche weise Gesetze gab, in Seiner Familie, an der Seite Seiner holdseligen unver geflichen Luise, glücklich und musterhaft, wie es die Welt am Hofe eines Königs noch nie gesehen, lebte, so umdüsterte doch die damalige bedenkliche Zeit Seinen Sinn, und die Französische Revolution, welche damals lichterloh brannte und in reißen= ben Fortschritten sich fortbewegte, machte Ihm viele Sorgen.

<sup>\*)</sup> Es erschien damals in Berlin ein satyrischer Kupferstich: der Staatsminister von Schulenburg nubelte einen kranken Abler mit Papier; dieses ging ihm wieder ab als Tresor: Scheine, welche der Minister von Stein sorgfältig sammelte.

Durch vielfach getadelte Tergiversation aller Art suchte Er zwar ein gutes Bernehmen und ben Frieden zu erhalten; als aber 1806 der unglückliche Krieg losbrach, stürzte Alles über ben Haufen. Die unglucklichen, wie ein ausgetretener mach= tiger Strom sich über das ganze Land ergießenden anhalten= den vieljährigen Folgen erschöpften auch die Wohlhabenden und das Bolk wurde bei dem methodischen Aussauge: Spftem der mächtigen Franzosen blutarm. Auch das Lette wurde genommen und gefordert, und der König sah sich genöthigt, bas dem Königlichen Haufe zugehörige goldene Tafel-Service zum Besten Seiner armen Unterthanen in die Munze zu schicken. Nach dem lähmenden Tilsiter Friedensschlusse, der Ihm die Hälfte Seines Landes nahm, kam Er selbst in Geldnoth und fah sich genöthigt, um nur burgerlich leben zu können, Gelder zu borgen und Geschenke von Menoniten anzunehmen. \*) Wer hatte in dieser verächtlichen Zeit, wo die dunkeln Bogen bes Unglücks über bas theuere Haupt zusammenschlugen, glauben und denken können, es würden biesen sturmbewegten Tagen die besseren der Ehre, des Sieges, der Pracht und bes Meberflusses, folgen?? - Und doch kam es durch Gottes wunderbare Hulfe also. Das sur eine halbe Ewigkeit gebaute und zusammen gethürmte Reich bes Kaisers Napoleon stürzte in sich zusammen und nahm ein Ende mit Schrecken. 3war konnte ber burch Nacht jum Lichte, burch sinftere Tiefen bes Elendes zu ben Höhen des Glückes wunderbar geführte König nach erschöpfenden siebenjährigen Leiden und gewaltsamen Unstrengungen sich mit Seinem treuen Bolfe nur allmählich erheben; aber alles erbuldete Unglud mar

<sup>\*)</sup> cfr. 2ter Theil erfte Abtheilung S. 221. 222—227.

ständigkeit vergessen und Jeder, nun seiner Lage gewiß, sing gern und mit frischem Muthe von Neuem wieder an. Und Gott segnete das Werk und seine Arbeit. Der Gerechte, der in der Dunkelheit an das Licht glaubte, welches nach schwerer Prüfung ihm wieder aufgehen würde, hatte mit Unwillen die zugemuthete Erklärung des Staats Bankerottes verworsen, in der Aeußerung: "Ich kann unglücklich sein; aber Gott wird mich behüten, unedel zu werden."\*)

Die gehofften Zeiten ber Erhohlung waren nun gekommen und Ihm und allen Seinen Unterthanen war wie Genefenden. Die Genefung ist schnell und ihre wiederkehrenden Kräste kommen bald. Im Bolke liegt, wenn es entrüstet für seinen geliebten Landesvater in Eintracht kriegerisch austritt, eine surchtbare, aber auch, von der Sonne des Friedens beschienen, eine wunderbar segnende Krast; diese Krast offensbart sich gerade bei der Mehrzahl am Meisten, dei dem Bürger und Landmann. In der stillen stetigen Betreibung des Handwerkes und des Ackerbaues liegt eine schöpferische Hülse, die in steigender Progression zunimmt. Diese respectable Menschenklasse hatte das Meiste sür die gute Sache des Baterlandes gethan, geopsert und gelitten; \*\*) aber sie

<sup>\*)</sup> Die eigenen Worte bes Königs im Jahre 1809.

<sup>\*\*)</sup> So haben die Bauern und die Kossaten in der Kurmark oft das Lette für den geliedten Herrn hingegeben. Oft erhielten sie Wagen, Pferde und Ochsen, auf Französischem Transport nicht wieder. Wie Viele sind im Kriege mit Wassen in der Hand gefallen! Doch das ist überall im ganzen Lande gescheshen. Wer kann die Gedächtnistaseln der Gebliebenen in allen Kirchen ohne Rührung lesen?

erholte sich auch am Ersten. Das alte Sprichwort: "Krieg und Brand segnet Gott mit voller Hand," ging buchstäblich hier in Erfüllung.

Auf dem sessen und fruchtbaren Grunde der durch einen dauerhaften Frieden gesicherten Bolkswohlsahrt gründete der König Alles. Erst legte Er, ein weiser und ersahrener Baumeister, ein starkes Fundament, und dann erst bauete Er langsam und mit Bedacht an dem Hause, das ein grosper Palast werden sollte. Uebertünchen und äußere Schönheit auf Kosten einer soliden Gründlichkeit, war Seine Sache nicht. Erst wollte und that Er das Nöthige und Nügliche, und dann erst, wenn dieses da war, dachte Er an das Schöne und Angenehme. Den zerrütteten Staatscredit wiesder herzustellen, war Sein und Seines Finanzministers redeliches Bemühen; \*) und die fortgesetzte sesse und consequente

<sup>\*)</sup> Borzüglich verbient hier eine ruhmvolle Erwähnung ber Geheime Staatsminister v. Labenberg. Er war vorher, nachbem er sich durch Ginsicht, Talent und eisernen Fleiß bemerkbar gemacht hatte, viele Jahre Chef Prafibent ber Dber : Rechen: Rammer und sein umfassender thatiger Geist ichuf aus einem chemaligen invaliben, bequemen Collegium eine Staatsbehörbe, welche lebenbig in bas Ganze eingriff und nicht bloß die Form (ben Calcul ber Bahlen), sonbern auch bie Materie (ben Staats: haushalt selbst), scharf controlirte. Bon Labenberg war für ben Preußischen Staat und feine Finanzen ein Restaurator, ber zuerst ben Muth hatte, offen und klar bem Konige aufzubeden und in Zahlen (Zahlen entscheiben!) barzulegen, wie ce mit bem Staatsvermögen stand, ober vielmehr lag. Ein zweiter Cato, ber ben theoretischen und praktischen Grundsat hatte: "Ueberall Recht thun und teinen Menschen fürchten!" bent und Staatsminister war er überall gerecht; boch sagen

Aufmerksamkeit barauf war über Hoffen und Erwarten glucklich. Schon nach Verlauf von Zehn Jahren traten die gesegneten Folgen der guten Wirthschaft im Königlichen Haufe und dem Staate ein und man fah und bemerkte an Allem, wie er sich erholte. Alles war und blieb in einem geregelten ordnungsvollen ineinander greifenden zusammenhängenden Gange; wohl hörte man hier und da von einzel= nen unbedeutenden Cassendefecten; aber nie von Betrügereien im Großen, wie sie selbst unter Friedrich dem Großen vorgekommen find, und in keinem Staate waren, freilich besonders in den höheren Stellen, reichlicher besoldete, aber auch einsichtsvollere, thätigere und gewissenhaftere Beamten, als unter Friedrich Wilhelm III. und jett. Bei guter Berwaltung und sorgfältiger Benutung aller in Einen Dit= telpunkt zusammen fließenden Hulfsquellen vermehrt sich unglaublich schnell schon bas Vermögen bes Privatman= nes, geschweige benn das eines ganzen großen Staates; — Millionen erzeugen Millionen! Der verlorene Staats= credit wurde, was auf bem Geldmarkte des öffentlichen finanziellen Verkehrs so wichtig ift, wieder hergestellt. Die

seine Gegner, die er natürlich auch hatte, daß er zwar tapfer und streng in der Sache (fortiter in re), aber nicht mild in der Form (suaviter in modo) gewesen. Oft, wenn der kalte Brand eingetreten, läßt sich Beides nicht miteinander vereinisgen, und gewiß ist es, daß strenger Ernst in der Beruschpflicht, wenn er nur mit Gerechtigkeit verbunden ist, das Meiste auf die Dauer ausrichtet. In allen übrigen, in häuslichen und Familiens, in religiösen und kirchlichen, in verwandtschaftlichen und geselligen Verhältnissen, war und ist von Ladenberg ein humaner, zartschlender und angenehmer Mann.

inländische Welt freute sich bessen, die ausländische erstaunte, und alle Jahre wurden der Schulben, die der Preußische Staat im Unglud bes Krieges hatte machen muffen, weniger. In Wahrheit: wenn man bedenkt, was der König und Sein Bolk in den verhängnißvollen Jahren von 1806 bis 1813 gelitten; welche schwere Contributionen gezahlt werden mußten; was die überströmende Einquartirung absorbirte; Geldopfer ber Aufstand, die Ausrustung ber großen Armee und ihr zweimaliger Marsch nach Paris kostete: so sollte man meinen, es sei Erholung von solchen schweren Angriffen unmög= lich gewesen, und die tiefgeschlagenen Wunden würden nie wieder geheilt sein. Und doch heilten sie; nicht bloß Erholung trat ein, auch Wohlstand, selbst Reichthum folgte. Universitäten stistete der König, alle restaurirte Er; die Pro= i fessoren und Beainten bes Staates besolbete Er anständiger, wie je; \*) neue Kirchen bauete Er, alte stellte Er wieder her; Superintendenten: und Prediger-Wittmen gab Er Pensionen; Gymnasien, Stadt- und Landschulen und Seminarien verbesserte Er; den Bibel- und Missionsgesellschaften gab Er ansehnliche Beiträge; zurückgekommenen Gutsbesitzern half Er auf; bei Landescalamitäten kam Er zu Hülfe; durch das ganze Land ließ Er auf Haupt= und Nebenwegen Chaussen bauen; Cabetten-Baisenhäuser, großartige Paläste für wissenschaftliche Institute aus allen Facultäten, Museen ließ Er errichten; Beamten, Gutsbesitzern und Bürgern schenkte Er Wohnungen, und lieh ihnen Gelber, die Er gewöhnlich nachher schenkte; Armenanstalten unterftütte Er, kein Tag verging, wo

<sup>\*)</sup> Männer wie Semmler, Kößelt, Knapp, Eberhardt, u. A., hatten 1790 noch nur 400, höchstens 500 Thaler Gehalt.

Er nicht Wohlthaten spendete; keinen Urmen konnte Er sehen, bem Er nicht Gutes that; im Stillen, heimlich und unbemerkt, gewährte Er Hulfe; keine gegrundete Bitte ließ Er unerhört; besonders war Er verwaisten Kindern ein helfender Bater. Man erstaunt über die sehr große, nicht zu berechnende Anzahl von Geschenken, die Er in Seinem öffentlichen und Privatleben machte. Er wurde nicht mübe, Gutes zu thun. Er glaubte sich nur für Andere da. Erfreuen, Ueberraschen, Helfen, Trösten, mar Seine Lust und Freude. Wer das mit ansah und ersuhr, sürchtete oft, Er würde sich erschöpfen und nicht mehr können. Aber Er erschöpfte sich nicht; Er war und blieb im Vollen; nicht nur vermehrte Er das Vermögen des Staates, sondern auch Sein eigenes, so daß Er nicht nur Seinen treuen Dienern, sonbern auch Bielen, benen Er wohlgewollt, ansehnliche Legate, die Er in Seinem eigenhändig geschriebenen Testament selbst genannt, aussetze. Aber der Segen Gottes war mit dem Bewährten allewege. Er hatte es wohl verdient, daß es Ihm, der so lange gelitten, nachher wieder gut ging. Demuthig froh fagte Er in der Freude über Seinen Reichthum: Der Segen Gottes macht reich ohne Mühe und der Herr giebt's den Seinen im Schlafe.

Den Segen Gottes sah Er aber im Hause und Lante nicht bloß im materiellen Glück und wachsenden Wohlstande, sondern mehr noch im Fortschritt und in der Vervollkomm= nung Seines Volkes. Die Hindernisse derselben hatte Er aus dem Wege geräumt und eine freie, offene Bahn gemacht, die allen Ständen und Lebensarten, jedem Beruse heiter vor Augen lag. Die Vorurtheile und Vorzüge der Geburt waren vernichtet; dem Landmann, sonst ein Sclave, war die Befreiung von drückenden Lasten und Servituten gegeben, die

Städte hatten eine neue Ordnung und mit derselben Selbstständigkeit bekommen; jedes Talent, jede Kraft, konnte sich frei entwickeln und Bahnen schaffen; jede Leistung fand Raum und Anerkennung; und bieß Bewußtsein brachte in ben herrschenden Geist ber Nation ben Hochsinn, ben bas tiefliegende Gefet ber Perfectibilität verlangt, weckt und nährt. Nichts Unglücklicheres kann einzelnen Individuen, und also auch einem ganzen Bolke, begegnen, als wenn es durch ungunstige Umstande gedruckt und unterbruckt wird, so daß sein Licht unter ben Scheffel gestellt wird. gutes Licht brennt zwar durch; aber gewöhnlich erlischt es, und ein noch so guter, aber im Schatten gepflanzter Baum gedeihet nicht und bringt keine, ober nur sauere Frucht. Alles kommt bei ber Entwickelung ber Kräfte auf die Lage und Stellung eines Dinges an. Alles in ber ganzen Natur bewegt sich ungehindert; zwar nach ewigen Gesetzen, die bestimmte Bahnen vorschreiben, aber die Bewegung felbst entspricht jeder Eigenthumlichkeit, die nur bann erstarken kann, wenn sie eine freie ist. Jeder unnatürliche Zwang ber Kräfte ist Hemmung und Lähmung ber Kräfte, welche stets schabet, aber nie hilft und fördert. Willenlose, krüppelhafte, schwache und scheue Geschöpfe kann wohl die despotische Uebermacht erzeugen; aber das heitere und freie Gefetz der Liebe nur starke, gefunde, selbstständige und wahrhaft anhängliche. Kräftige ist auch in Bewegung und bleibt auch in ber Bewegung frisch, und Alles, was still steht, verfällt und wird in der Stagnation faul. Das Daseiende genügt nur dem Menschen gewöhnlich im Alter, das die Ruhe liebt, weil es nicht mehr schaffen kann; aber nicht so in ben Sahren ber Jugend und der besten Krast. Schaffen, wirken, fordern, treiben, anlegen, thätig sein, weiterkommen, verbessern, ist ihr wahres

-Element, und Krast erzeugt. Eine Regierung kann barum nichts Berkehrteres und Widersinnigeres thun, als solchem Naturtriebe und seiner Entwickelung, die sogenannte Aufstärung fürchtend, Hindernisse in den Weg legen und Einsrichtungen treffen, die Stillstand bezwecken. Das Einzige, was sie thun kann und soll, ist, die Bewegung leisen auf sicherer sester Bahn, damit sie keine deskruirende schäbliche, sondern eine gemeinnützliche werde.

Wohl sah Friedrich Wilhelm III. ein, daß Er bei gänzlicher Antiquirung des alten Systems und bei neuer Ordnung der Dinge in ber Armee und im Staate, wo jegliche Beachtung und Hervorziehung an wirkliches Verdienst und Talent geknüpft wurde, Kräfte losriß, welche die gewöhn= liche Bahn verlassen und Anomalien mancherlei Art erzeugen würden. Bei freier Bewegung in ber Wissenschaft, in Kunst und Gewerbe, liegt es in der Natur der Sache, daß der Mißbrauch an den guten Gebrauch grenzt; aber jener hebt Diesen nicht auf, und Geist ist besser als Buchstabe, Experis ment besser als Mechanismus; Thätigkeit besser als Trägheit; Leben besser als Tod. Wenn Hundert bei neuen noch nicht geregelten Kräften in's Uebermaß ausschweifend abirren, so hal= ten Taufende auf rechtem Wege das rechte Maß. Die Erfahrung macht klug, und ber gahrende Most gedeihet zum guten geistreichen Weine, wenn er alt wird. In der Jugend läuft man und springt man, im Mannesalter geht man von selbst bebachtsam und gemessen. Der Stoß, der gewaltige Stoß mar, so lag es in der Zeit und ihren Bedürfnissen, einmal geschehen; der König wollte diese Acceleration nicht hemmen; sie zu leiten und unschädlich zu machen, war Sein unablässiges Bemühen. Beides war Ihm so wichtig, daß Er in Seinem Testament

ausdrücklich in praktischer Lebensweisheit sagt: "Gefährlich ist die so allgemein um sich greisende Neuerungssucht, mit ihren unpraktischen Theorien, deren so unzählige jett im Umsschwunge sind; gefährlich aber auch, und fast eben so schwenze sind; gefährlich aber auch, und fast eben so schwenze lich, die zu weit getriebene Borliebe für das Alte; denn nur dann, wenn man es versteht, beide Klippen zu vermeiden, nur dann sind wahrhaft nütliche Berbesserungen gerathen". Er, ein ersahrener Steuermann, saß am Ruber; Er regierte es mit starker sester Hand; das Staatsschiff ging durch die Wogen der Zeit, vom frischen Winde getrieben, wacker vorwärts; es stieß an keine gefährliche Klippe, und nach einem Heil und Segen bringenden langen Frieden lief Er selbst- in Krieden in den sicheren Hasen ewiger Ruhe ein.

Das ist eben das Seltene und Außerordentliche in Seiner Individualität, daß sie auf Harmonie ruhete, und daß die Gesammtheit Seiner Kräfte sich in einem sesten Gleich: gewichte befand. Reine war vor der anderen vorherrschent, alle befanden sich in der geregelten Coordination einer heiteren Mäßigung. Er war ebenso für das Alte, wie für das Neue; für Beides wenn es gut war. Ebenso conservativ, als progressiv; beharrend und nachgebend; ein Berehrer der symbolischen Bücher und ein Gründer und Beförderer der Union; positiv und liberal; streng rechtgläubig und tolerant; ernst und mild; ökonomisch und freigebig; klug und boch aufrichtig; verschlossen und offenherzig; geistvoll und gemüthlich; fromm und nicht pietistisch; spstematisch und boch nicht einseitig; sicher und Seiner Sache gewiß und babei offen und empfänglich; abgeschlossen und doch allgemein; fest und doch nicht parteiisch, wohl über, nie aber unter der Partei stehend. Wornehm und doch populär; streng sittlich und dabei heiter

scherzend; erfüllt von Königlicher Autorität, die Ehrsurcht, und männlicher Würde, welche Vertrauen einflößte.

Wiele haben in solcher Vereinigung Gegenfätze, Widersprüche, Inconsequenzen und Schwächen, finden wollen, und wenn sie dieselben wahrnahmen, den König getadelt, und da sie das Worzügliche an Ihm nicht in Abrede stellen konnten, Ihn einen guten herrn genannt, der es mit Keinem verberben wollte. Die so über Ihn geurtheilt, haben Ihn aber nicht gekannt, wenigstens nicht in Seiner Ganzheit. Wer schwach und inconsequent sich nach den Umständen modelt, jedesmal das ist, was sie aus ihm machen, und mit Reinem es verderben will, verdirbt es am Ende mit Allen, und weil man die dabei unvermeidliche Unwahrheit und Falschheit bald durchschaut, traut man ihm nicht; ein solcher zweideutiger Mensch, der den Mantel jedesmal nach dem Winde hängt, erscheint bald nach der öffentlichen Meinung als unzuverlässig und verliert, wie falsches Geld, allen Credit. Ist ein solches Subject unglücklicherweise ein König, so liebt und fürchtet man ihn nicht mehr, weil man ihn nicht mehr achten kann, und er wird bald, wie ehrerbietig sich auch seine nächsten Umgebungen zeigen, in seiner Regativität ein Gegenstand des allgemeinen Mitleides. Solche schwachen Könige können dabei sehr liebenswürdig, sogar geistreich sein; aber weil sie weder kalt, noch warm, sonbern lau, ohne Charakter sind, so sind sie immer schlechte Könige, und im letten Resultate verderblicher, als harte und bespotische, die dabei fest und consequent auftreten. Beibes taugt nicht und weder auf die eine noch auf die andere Seite neigte sich der König Friedrich Wilhelm III. Er stand in der Mitte. Er

war, durch bitter = suße Erfahrungen gegangen, ein herr aus einem Guffe geworden; Sturm und Sonnenschein hatten Ihn zur Reife gebracht. Seine Festigkeit war Milde; Seine Milde Festigkeit; Seine Kraft Liebe, Seine Liebe Kraft, und diese Verschmelzung, ineinander verwachsen, wurde mehr und mehr Seine Natur. Nach dieser und ihren Impulsen war Er gerade das Entgegengesetzte von schwacher Nachgiebigkeit und charafterloser, schwankender Zweideutigkeit, welche ihr jedesmaliges Verhalten nach Zeit, Umständen und Menschen abmisset, heute so und morgen anders ist. Bielmehr bestand Er oft hartnäckig in entscheidenden Augenblicken auf Seinen Willen und that und befahl gerade bas Gegentheil von dem, was Ihm auch von einsichtsvollen hochgestellten Männern angerathen ward. Er folgte fest und selbstständig Seinen Grundsätzen und in ungewissen, zweiselhaften Dingen ben Mahnungen Seines Genius. das kann mar in Wahrheit behaupten, hat es einen regies renden Herrn gegeben, der es weniger barauf anlegte, Die Gunft des Bolkes zu gewinnen, als Er. Mit demfelben fcon thun und coquettiren lag gar nicht in Seiner ernsten ausrichtigen Natur; Er ging überall gerade burch und konnte babei unangenehm kurz sein. Sein knappes kategorisches Wesen, Sein sichtbarer Widerwille, den Er gegen manche Dinge und gewisse Personen hatte und offen aussprach, hat Viele vor ben Kopf gestoßen und auf immer entscrnt. "Fataler Mensch!" hat man Ihn oft sagen hören, und Seine Abneigung verbarg Er so wenig, daß Er vielmehr sie ohne allen Rückhalt an den Tag legte. Deßhalb gab es Viele, die Ihn verkannten und schief beurtheilten; Bicle, welche Seine Gegner waren und verächtlich von Ihm

sprachen; und beren giebt cs heut zu Tage noch.\*) Wer kann es Allen recht machen? Der König legte es darauf gar nicht an, das Geschrei der Tagesblätter sur sich zu haben, ihre Stimmhaber kummerten Ihn nicht, wiewohl Er die vorzüglichsten Journale und ihre Oppositionen las; Ihm und Seinem Bewußtsein war es genug, das anerkannt Gute zu wollen, und Seine Regierung war und blieb eine väterzliche. Die Nation sühlte das; dieß Innewerden derselben, die damit verdundene sortschreitende öffentliche Wohlsahrt, die daraus entspringende Anhänglichkeit und allgemeine Liebe, welche sich in tausend Thatsachen kund gab, war Sein

<sup>\*)</sup> Roch vor wenigen Jahren stand in einem öffentlichen vielgelesenen, aber wegen seiner Frechheit jest eingegangenen auswärtigen Blatte ein giftiger Auffat, in bem ber Berfaffer zu beweisen suchte, daß Friedrich Wilhelm III. ein gewöhnlicher, mit groben Fehlern behafteter Mensch und ein mittelmäßiger, insolenter König gewesen sei; bas Gute, was sich in ber Zeit Seiner Regierung finde, sei bas Werk Seiner Generale und Minister; Er selbst, ein abergläubiger und bornirter schwacher Mann, habe überall bas Bolt und seine gemeinsame Bohl= fahrt gehemmt. Die Stimme ber Geschichte spricht in tausend Thatsachen bas Urtheil, und die Nachwelt wird ce noch mehr thun. Schlimmer als biese Anklagen sind die Lobredner und Panegyriter bes hochseligen herrn, bie aber Seine Berte, als zwar gutgemeinte, boch nicht genug überlegte, übereilte unb darum unreife Berke, jum Beispiel bie Rirchliche Union, wieber zu zerstören trachten. Gefeffelt und geblendet vom engherzigen Confessionsgeiste, unfähig, bieselbe zu fassen und in ihre Tenbenz einzugehen, hat sie zu tiefe Wurzeln im gesunben Bolke gefaßt, als daß sie, ein Werk von Gott, wieder untergehen könnte. Aber in hinsicht auf biefe verkappten foges nannten Rechtgläubigen kann man mit Kant sagen: "Gott "behüte uns vor unfern Freunden, vor unfern Feinden wollen "wir schon uns felbst in Acht nehmen."

Glück und öffnete Ihm täglich neue Quellen einer heiteren Zufriedenheit.

Auf diesem festen Punkte in Seinem Hause und Lande, in beiden geehrt und geliebt, wurde Er, so wie unter Seiner confequenten und ruhigen Regierung Alles an intensiver Kraft und Stärke zunahm, auch in der öffentlichen Meinung immer größer und bie Stimme ber Belt erklärte sich für Nicht immer war es so. Lange, besonders nach 1806 und ben nächstfolgenden Jahren, war die Stimme der öffentlichen Meinung gegen Ihn; wenn auch im Bolke nicht gegen Ihn, so wurde Er boch beklagt als ein Unglucklicher, und man hielt Ihn mehr für einen gutmüthigen, aber schwachen herrn, welcher ber Zeit und ihren Forberungen nicht, am Wenigsten Seinen Gegnern, gewachsen sei. Diefe Schwäche, ja Dhnmacht, selbst Charakterlosigkeit, fand man besonders darin, daß Er Seinem bittersten Feinde, dem Kaiser Napoleon, ber Ihn klein, arm und schwach gemacht, Hülfstruppen gab gegen Seinen Freund, ben Kaiser von Rußland; darin sah man so recht die Allgewalt auf der einen, und die gänzliche Abhängigkeit von derselben auf der anderen Seite, so daß alle Energie und Selbstständigkeit hin zu sein schien. Als nun ber König vollends nach Dresben ging und gleich ben übrigen reducirten Fürsten bem bamaligen Kaiser als dem allmächtigen Herrn der Welt huldigte, da gab man alle Hoffnung auf Hulfe auf, und als die Franzosen in Rußland die ersten Schlachten gewannen und siegreich vorruckten, erklärte man Alles für verloren.\*) Aber hier lag auch bie

<sup>\*)</sup> Nur die Bürger und Bauern in. der Grafschaft Mark erklärten nicht Alles für verloren; sie hielten fest den Glauben an ihren

Grenze. Das Maß bes stolzen Uebermuthes im Gluck, das bes gottessürchtigen Ausharrens im Unglück war nun voll; von nun an ging Alles mit bem Kaifer ber Franzosen auf verworrenen Wegen in dunkle Nacht, und mit dem Könige von Preußen auf Siegespfaben zum hellen Tage, auf sonnige Durch Leiben gestählt, fest demüthig Höhen. unb mit sittlicher Würde angethan, murde stehend, nun ber Gegenstand allgemeiner Berehrung und Liebe. Großes hat ber Herr an Ihm gethan, Ströme ber Gnade hat er auf Ihn herabgeschüttet, und wunderbar geholfen. So unruhig und schwankend Alles vorher mar, so unsicher und unbehaglich sich Jeder in seiner Lage sühlte, so kam in wieder hergestellter gesetzlicher Ordnung boch Alles in seine passende Fuge, und wie die Männer die Fragmente ihres Glückes fammelten, so waren Jünglingen neue Bahnen geöffnet. Nirgends schritt man in kurzer Zeit schneller vorwärts, als in Preußen, und nach einigen Jahren stand bieser Staat in legaler, finanzieller, administrativer, wissenschastlicher, techni= scher und kirchlicher Hinsicht geachtet von der Welt in Europa Man erstaunte, wie bald er sich nach seinen schweren Prüsungen erholt hatte und vom tiesen Falle wiedererstanden Die Anerkennung, Chre und Dankbarkeit concentrirte sich in Dem, welcher mit Klarheit und Ruhe das Ganze ordnete und der, wie einmal Alles im Gange war, bas von

alten rechtmäßigen Landesherrn und seine Macht; in Allem, was geschah, sahen sie nichts, als, wie sie sich ausdrückten, "Preußische Kniffe." und sie haben Recht gehabt. Die Worte Christi: "Selig sind, die nicht sehen, und doch glauben!" haben einen tiesen Sinn. Der sensus numinis ist höher, als die ratio.

gunstigen Winden getriebene Schiff leitete. Die Erhaltung des Friedens und seines Gleichgewichtes war Ihm, die großen physischen und moralischen Uebel des Krieges aus eigener vielfacher Erfahrung kennend, über Alles wichtig. stillen Verkehr, das ruhige Aus- und Eingehen des guten Burgers, des einfachen Bauern, liebte Er über Alles; bie immer stärker werdende Entwickelung bes Bolfslebens, vor= züglich durch die segnende Eintracht der kirchlichen Union, war Ihm Freude und Genugthuung, und barum haßte Er jede Störung und Unterbrechung, vorzüglich die Schrecken des Krieges und seiner Gewalt. Es lag in Seiner doch keinesweges weichen und schwachen, sondern vielmehr festen und mannlichen Natur die Kraft der Berföhnung und Bermittelung, und das Wort "Calmiren" war eine Seiner Lieblings= und oft gebrauchten Ausbrücke, weil Er den Inbegriff und das Wesen der Sache in sich trug. Des langen Haders mude, waren zum Glud von Europa Seine beiben perfonlichen Freunde, der Kaiser von Destreich, Franz, und ber Kaifer von Rußland, Alexander, von demfelben Geiste ber Mäßigung und Milte beseelt. Für Seinen Theil nährte und besestigte benselben der König so viel Er konnte, und Er entschied kategorisch in Seinem Lande, ba wo es nicht an Unlaß und Rath zum Kriege fehlte. Kaifer, Könige und Fürsten sammelten sich um Ihn in Berlin und Potsdam; sie fragten Ihn, den Bielerfahrenen, um Rath, und ehrten Ihn, den Senior beutscher Fürsten. Alle Gesandten frember Mächte, welche in Seinem Hoflager versammelt waren, blickten ehrerbietig zu Ihm hinauf; sie hielten es für einen Vorzug, bei Ihm accredidirt zu sein; mit Allen ging Er offen und gerade, mit Einigen cordial um. Sein richtiger praktischer Blick, Sein gesundes unparteiisches Urtheil, Seine

eigene Gabe, furz die verwickeltsten Dinge zu entwirren, und überall den rechten Punkt (statum controversiae) zu treffen, mit einem Worte, Seine reise Weisheit, war so von ber ganzen Welt anerkannt, daß Er in streitigen Fällen, wo man sich nicht vereinigen konnte, von beiden Parteien zum Schiedsrichter gewählt wurde, und man in Seinem Ausspruche die Entscheidung fand, welche den Bertrag und die Ruhe herbeisührte. Sein Ansehen, Seine Autorität, das Vertrauen zu Ihm, stieg mit den Jahren, und zuletzt noch machten die Nordamerikanischen Freistaaten einen langen Streit, den sie mit Mexico hatten, von der Schlichtung des Königs von Preußen Friedrich Wilhelm III. abhängig. \*) Als der König den deutschen Zollverband zum Nachtheil Seiner Finanzen aus Liebe zum Frieden und um Deutschland näher miteinander zu verbinden, zu Stande brachte, gewann Er die öffentliche Meinung von Deutschland sur sich und man sah in Ihm und Seiner Macht eine feste Stütze ber öffentlichen Wohlfahrt.

ŀ

Auf dieser glänzenden Höhe stand Er viele Jahre, resgierte lange, und wurde alt. Dit und gewöhnlich macht den Menschen, vorzüglich einen mächtigen, absolut monarchisschen unabhängigen und dabei reichen König, das lange und gesicherte Glück sicher, hochmüthig und durchsahrend. \*\*)

<sup>\*)</sup> Die Verhandlungen leitete zu Washington der damalige Königl. Preußische Gesandte in den Nordamerikanischen Freistaaten, der jegige Präsident und Chef des Handels = Amts, v. Rönne.

<sup>\*\*)</sup> Man erzählt von Mark Aurel, daß er, als er Kaiser wurde, zum Jupiter gebetet habe: "Behüte mich, o Gott, daß ich nicht verkaisere."

Die Gefahr, es zu werden, liegt nahe und ist groß. Grenzlinie zwischen der Majestät und der menschenfreundlichen Popularität ist eigen und sein gezogen, und so sich auf berfelben zu halten und zu bewegen, daß man keiner von beiden etwas vergiebt und darin das rechte Maß halt, dazu wird ein Talent erfordert, bas, wenn es den rechten Ton treffen foll, aus dem Inneren kommen muß. Kommt dieser aber nicht aus dem Inneren, ist er nur äußerlich angenommen, so sehlt ihm bas feste leitende Princip sittlicher Bahrheit; er ist heute so, morgen anders, bald hochfahrend, bald freundlich, je nachbem die Laune anstößt. Alles Gute, und auch dieß, liegt allein in der Wahrheit; aber man muß nicht halb, son= bern sie ganz haben, nicht nur bann und wann, nach ben Berhältnissen zuweilen, sonbern immer, unter allen Umftan= ben, ihre Stimme hören und ihr solgen, mit einem Worte, sich ihr hingeben und auf ihr ruhen, wenn sie burch alle Collisionen sicher leiten und auf geradem Wege consequent erhalten soll. Icdermann weiß, daß so der Hochselige König war, blieb, und immer mehr wurde. Das Feuer des anhals tenden Unglucks hatte alles Berstellte von Ihm weggebrannt; Er war ohne alle Tunche eines schimmernden Beruses, und unendlich mehr, als Er schien. Nur nach und nach, erst hinterher, erkannte man dieß, wenn man Ihn oft sah und Er blieb sich immer gleich, man mochte Ihn bei glänzenden Hoffesten ober an zutraulicher Familien = Tafel beobachten. 3mar sah man Ihn an jenen in der Staats: uniform, und an diefer im einfachen Leibrock; aber ber Mann war im glänzenden Ritterfaale und auf Seinem schmucklosen Stübchen berfelbe. Eine grundehrliche, redliche Natur, und doch in der Würde der Majestät voll Licht und Klarheit, so baß man stets Beibes beifammen in Ihm

sah. Offen und klar lag Sein ganzes Wesen ba, und es wurde Einem wohl in Seiner Nahe. In Seinem Grußen, Stehen, Gehen, Ansehen, Reben, Thun und Lassen, lag nichts Gespanntes und Ueberspanntes, Alles war treuherzig, schlicht und einfach. Kurz, von wenigen Worten in allen Dingen des täglichen Ecbens, nahm Er sich doch Zeit zu allen Regierungsgeschäften; nie ging Er an bieselben zerstreut; Nichts that Er stoß= und ruckweise; Seine Befehle trugen, stets das Gepräge der sorgfältigsten Ueberlegung und Umsicht; besonders legte Er Werth auf Seine Antworten an Unterthanen, weil Er wohl wußte, daß sie denselben wichtig waren, und barum tragen sie in verschiedenen Graden alle den Charakter der Gewißheit und Abrundung. Sein ganzes Denken und Thun war in den Prämissen und Conclusionen ein Continuum, so baß man Ihn in allen Handlungen von einiger Wichtigkeit ganz wie Er war sah und hatte. hat man Ihn, weder im tiefsten Unglud, noch im höchsten Glud, außer sich gesehen, Er war stets bei sich. Immer war Er sich klar der Gründe bewußt, warum Er so und nicht anders handelte. Wiewohl Er ein wohlwollendes, theilnehmendes Herz hatte und solches zu bewahren wußte, so war Er doch nie ein Mann ber Gefühle, immer legte Er besonnen Sein Urtheil an den Maßstab sicherer und sich gleichbleibender Grundsätze. Eraltationen liebte Er nicht, und wenn Er gleich warm werben konnte, so war boch Seine Warme stets die ber Vernunft; einen festen Boben, auf dem Er stand und ging, hatte Er immer unter sich; deßhalb kommt in Seinem Leben und in Seiner Regierung auch niemals ein Widerspruch vor, in beiden tritt nicht Phantasie, wohl aber ein persönlicher Charakter hervor. vollkommenes Gleichgewicht aller Kräfte macht gerade Sein

eigenthümliches Wesen aus, und solches war Ihm zur anderen Natur geworden, weil Er ein höheres ausgleichendes christliches Element in sich aufgenommen hatte. Dieß war so mit Seinem ganzen Sein verschmolzen, daß Beides har= monisch zusammenfloß. Darin hat es seinen psychologischen Grund, daß Er, ohne es selbst zu wissen, eine stille Gewalt über die Herzen der Menschen ausübte; Er herrschte, weil Er sich selbst beherrschte, und behielt das Ganze im Auge, weil Er sich selbst nicht aus den Augen verlor. Darum lag in Ihm eine Ruhe und Würde, die Ihn gleichsam um= floß, und jeder Gebildete, der in Seiner Nahe sich befant, fühlte sie. Diese Ruhe ging mit der Zunahme der Jahre nicht in Altersschwäche über, sondern blieb eine Kraft, die immer milber wurde und sich als Seelenzustand gestaltete. Der äußere Mensch verfiel und nahete sich sichtbar der Auflösung; aber ber innere erneuerte sich in sanften Gesichtszügen, vorzüglich im Auge, alle Tage, bis an ben letten. Dieser kam für Ihn am hohen Feste der Ausgießung des heiligen die ganze Natur ihre Verjungung feierte. Geistes, als Er schlief fanft und selig hinüber und auf Seinem edlen Ungesichte lag ber Friede einer besseren Welt. Das Ge= webe Seines thatenreichen Lebens, der Zusammenhang Seiner merkwürdigen Führung, die vollendete Reinheit Seis nes frommen Charakters, liegt nun als ein geschlossenes Ganze vor unseren Blicken. Er wird immer größer, je mehr Seine Zeitgenossen Einer nach dem Anderen vom irdischen Schau= plate verschwinden und die Nachwelt ihr unparteiisches Ge-Wie die Ewigkeit Ihn verklärt hat, wird die Zeit Ihn verklären, und in der Geschichte Deutschlands merkwurdig, ift Er in ben Unnalen des Preußischen Staates un= sterblich geworden.



|   |   | · |   |
|---|---|---|---|
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   | • |   | 1 |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   | 1 |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
| • |   |   |   |

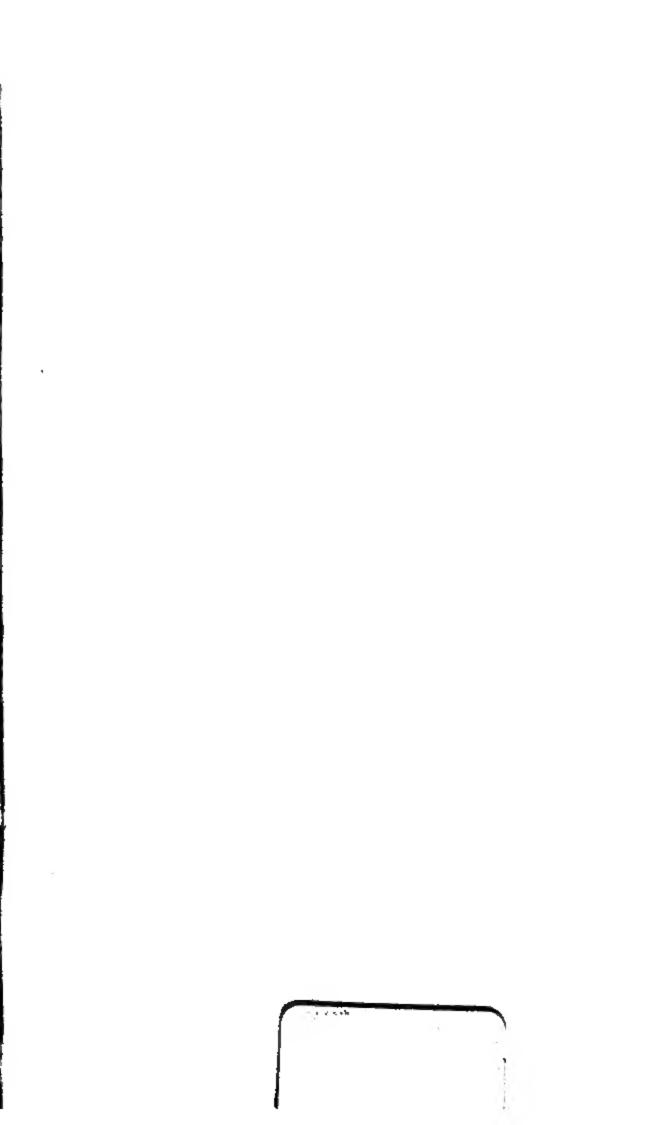